

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

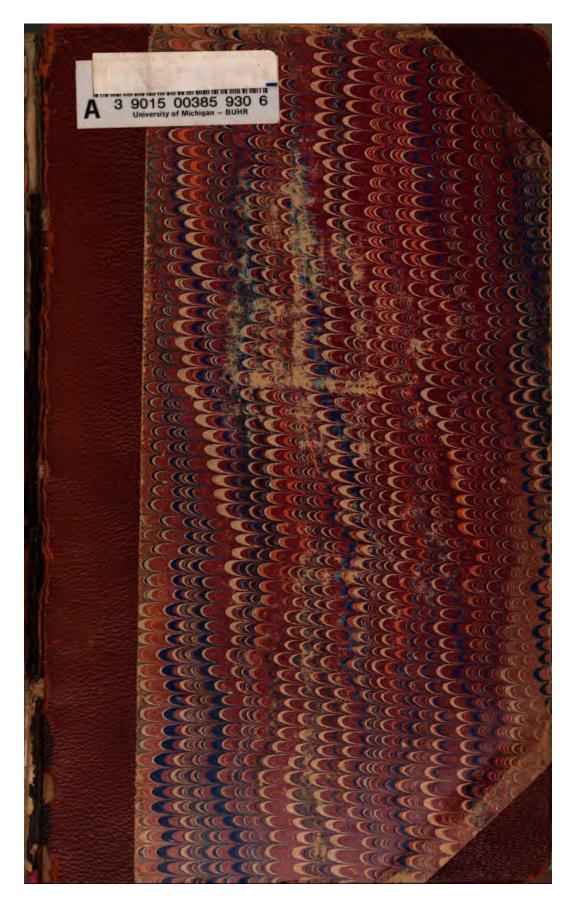



ATTY OF THE PROPERTY AND ARREST

610, \$ A67 A54 THE SHIP IS ..-.

25.05

# **ARCHIV**

FÜR

# ANATOMIE, PHYSIOLOGIE

UND

# WISSENSCHAFTLICHE MEDICIN.

HERAUSGEGEBEN

VON

## D. CARL BOGISLAUS REICHERT,

PROFESSOR DER ANATOMIE UND VERGLEICHFNDEN ANATOMIE, DIRECTOR DES KÖNIGLICHEN ANATOMISCHEN MUSEUMS UND ANATOMISCHEN THEATERS, MITGLIED DER KÖNIGLICHEN ANADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

UND

## D'. EMIL DU BOIS-REYMOND,

PROFESSOE DER PHYSIOLOGIE, DIRECTOE DES EUNIGLICHEN PHYSIOLOGISCHEN LABORA-TORIUMS, MITGLIED DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

FORTSETZUNG VON REIL'S, REIL'S UND AUTENRIETH'S J. F. MECKEL'S UND JOH. MÜLLER'S ARCHIV.

JAHRGANG 1864.

Mit achtzehn Kupfertafeln.



LEIPZIG.

VERLAG VON VEIT ET COMP.

**v** . • . . .

# Inhaltsverzeichniss.

|                                                                                                                       | Seite        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bernstein, Dr., J., in Berlin. Untersuchungen über den                                                                |              |
| Mechanismus des regulatorischen Herznervensystems. 614.                                                               | 633          |
| Donitz, Dr., W. Ueber die Schleimhaut des Darmcanals. (Hierzu                                                         |              |
| Tafel X.) .  — Mariotte'scher Fleck bei markhaltigen Nervenfasern der                                                 | 367          |
| Pating (Hieren Tofal YVI R)                                                                                           | 741          |
| Retina. (Hierzu Tafel XVI. B.)                                                                                        | 127          |
| tischen Krankenbospital zu Allerheiligen in Breslau. Die                                                              |              |
| polyposen Geschwülste des Magens. (Hierzu Taf. II. u. III.)                                                           | 94           |
| -, - Reticulirte Hypertrophie der menschlichen Magenschleim-                                                          |              |
| hant, ein eigenthümliches, bisher noch nicht beschriebenes                                                            |              |
| Verhalten derselben. (Hierzu Taf. XIII. B.)                                                                           | 508<br>502   |
| Fick, Dr., Adolf. Ein neuer Blutwellenzeichner                                                                        | 000          |
| Grimm, J., stud. med. Ein Beitrag zur Kenntniss vom Bau<br>des Rückenmarkes von Vipera berus Lin. (Hierzu Taf.        |              |
| XII. A.)                                                                                                              | <b>502</b>   |
| XII. A.) Gruber, Dr., Wenzel, Professor der Anatomie in St. Peters-                                                   |              |
| Dilty ()ie turse mocosse in der inneren Achseinobien-                                                                 |              |
| wand. (Hierzu Taf, IX. A.)  —, — Vorläufige Mittheilung über die secundären Fusswurzel-                               | 358          |
| knochen des Menschen                                                                                                  | 986          |
| knochen des Menschen                                                                                                  | 200          |
| terien. (Hierzu Taf. XI.)                                                                                             | 478          |
| terien. (Hierzu Taf. XI.)  —, — Zu den Anomalien der Arteria pediaea. (Hierzu Taf. XII. B.)                           | 512          |
| , Zur Anatomie der Arteria radialis.                                                                                  | 434          |
| -, - Ueber die Nichtexistenz eines Analogon des anomalen Mus-                                                         | cen          |
| culus supraclavicularis des Menschen bei Myogale                                                                      | 001          |
| das Atrium dextrum cordis beim Menschen (Bildungshem-                                                                 |              |
| mung und Thierbildung). (Hierzu Taf. XVI. A.)                                                                         | 729          |
| Harpeck, Dr., Carl. Ueber die Bedeutung der nach Silberimpi                                                           | räg-         |
| nation auftretenden weissen lücken- und spaltähnlichen                                                                |              |
| Figuren in der Cornea. (Hierzu Taf. VI. A.)                                                                           | 222          |
| Hartmann, Dr., R. Ueber die durch den Gebrauch der Höllen-<br>steinlösung künstlich dargestellten Lymphgefässanhänge, |              |
| Safteanälchen und epithelähnlichen Bildungen, (Hierzu                                                                 |              |
| Taf. VI. B. Fig. 1-20.)                                                                                               | 235          |
| Taf. VI. B. Fig. 1-20.)  Helmholtz, Versuche über das Muskelgeräusch.                                                 | 766          |
| Hering, Dr., Ewald, Docent der Physiologie in Leipzig. Bemer-                                                         |              |
| kungen zu Volkmann's neuen Untersuchungen über das Bin-                                                               | 000          |
| ocularsehen                                                                                                           | 3U3<br>97    |
| -, - Die sogenannte Raddrehung des Auges in ihrer Bedeutung                                                           |              |
| für das Sehen bei ruhendem Blicke                                                                                     | 278          |
| für das Sehen bei ruhendem Blicke                                                                                     |              |
| gen des Stickstoffoxydulgases.  Hoyer, Prof., H. Ein Beitrag zur Histologie der Pacini'schen                          | 521          |
| Hoyer, Prof., H. Ein Beitrag zur Histologie der Pacini'schen                                                          | 010          |
| Korperchen                                                                                                            | <i>2</i> 1 3 |
| tischen Neurologie des menschlichen Armes. (Hierzu Taf.                                                               |              |
| VIII, Fig. 1 u. 2.) Landois, Dr. L. Die normale Gestalt der Pulscurven.                                               | 349          |
| Landois Dr. L. Die normale Gestalt der Pulseurven                                                                     | 77           |

|                                                                                                                          | Seite           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Landois, Dr., L. Ueber eine einfache Methode, den Nervus sympa-                                                          |                 |
| thicus cervicalis bei Fröschen subcutan zu durchschneiden,                                                               |                 |
| nebst einigen Bemerkungen über die Folgen dieser Operation.                                                              | 682             |
| -, - Ueber die entoptischen Phänomene, welche an der Eintritts-                                                          |                 |
| stelle des Sehnerven hervorgerufen werden können                                                                         | 696             |
|                                                                                                                          | 000             |
| Lieberkühn, N. Ueber Knochenwachsthum. (Hierzu Taf. XIV.                                                                 |                 |
| u. XV.) Linck, Dr., H. Ueber das Epithel der harnleitenden Wege.                                                         | 598             |
| Linck, Dr., H. Ueber das Epithel der harnleitenden Wege.                                                                 |                 |
| (Hierzu Taf. III. B. Fig. 1-4.)                                                                                          | 137             |
| Mayer, Geh. Med -Rath, Prof., in Bonn. Ueber die fossilen                                                                |                 |
| Ueberreste eines menschlichen Schädels und Skeletes in                                                                   |                 |
| einer Felsenhöhle des Düssel- oder Neander-Thales                                                                        | 1               |
| -, - Zur Frage über das Alter und die Abstammung des Men-                                                                | •               |
| -, - zur riage uber das Alter dud die Abstandig des men-                                                                 | ene             |
| schengeschlechtes                                                                                                        | 090             |
| , — Ueber Psorospermien                                                                                                  | 264             |
| Meyer, Prof., Hermann. Ueber farbige Kreiden für den anato-                                                              |                 |
| mischen Unterricht. Metten heimer, Dr. med., C. Angeborne Atresie einer Choane.                                          | 678             |
| Mettenheimer, Dr. med., C. Angeborne Atresie einer Choane.                                                               | 262             |
| Mecznikow, Elias. Nachträgliche Bemerkungen über den Stiel                                                               |                 |
| .3 37 .4 .41:                                                                                                            | 991             |
| Tiphet die Cattung Sphannahung (Hieran Tof VII A)                                                                        | 050             |
| -, - Ueber die Gattung Sphaerophrya. (Hierzu Taf. VII. A.)<br>Neumann, Dr., E., in Königsberg i. Pr. Eine Versuchsreihe, | 200             |
| Neumann, Dr., E., in Konigsberg 1. Pr. Eine versuchsreine,                                                               |                 |
| betr. das Absterben der Erregbarkeit in Muskeln u. Nerven.                                                               | 55 <b>4</b>     |
| Ranke, Dr., Johannes, Privatdocent der Physiologie in München.                                                           |                 |
| Untersuchung über die chemischen Bedingungen der Ermü-                                                                   |                 |
| dung des Muskels. No. II                                                                                                 | 320             |
| Reger, Dr., R. Ueber die Malpighi'schen Knäuel der Nieren                                                                |                 |
| und ihre sogenannten Capseln. (Hierzu Tafel XIII. A.).                                                                   | 537             |
| Reichert, C. B. Anatomische Beschreibung dreier, sehr früh-                                                              | 001             |
| Description D. Anatomische Descriptioning dieser, seur fruit-                                                            |                 |
| zeitiger Doppel-Embryonen von Vögeln, - zur Erläuterung                                                                  |                 |
| der Entstehung von Doppel-Missgeburten. (Hierzu Taf.                                                                     |                 |
| XVII. u. XVIII.)  Rosenthal, Dr., J., in Berlin. Studien über Athembewegungen.                                           | 7 <del>44</del> |
| Rosenthal, Dr., J., in Berlin. Studien über Athembewegungen.                                                             | 456             |
| Schelske, Dr., Rudolf. Neue Messungen der Fortpflanzungsge-                                                              |                 |
| schwindigkeit des Reizes in den menschlichen Nerven                                                                      | 151             |
| Schneider, Dr., Anton. Ueber die Muskeln der Würmer und                                                                  |                 |
| ihra Radantunia für das System                                                                                           | 500             |
| ihre Bedeutung für das System                                                                                            | 000             |
| Talandarian des Flairenitation des dem chemischen                                                                        | 401             |
| Laboratorium der Universitätsklinik                                                                                      | 491             |
| Sczelkow, Dr. Beiträge zur vergleichenden Pneumatologie des                                                              |                 |
| Blutes.                                                                                                                  | 516             |
| —, — Die flüchtigen Fettsäuren des Muskels und ihre Verände-                                                             |                 |
| rung während des Muskeltetanus                                                                                           | 672             |
| rung während des Muskeltetanus                                                                                           |                 |
| medicinischen Klinik zu Dorpat. Ein Beitrag zur Anato-                                                                   |                 |
| mie des Bothriocephalus latus. (Hierzu Taf. IV. u. V.)                                                                   | 174             |
| Zun nordeichenden Ansternie und Tietelegie des Carchellum                                                                | 112             |
| -, - Zur vergleichenden Anatomie und Histologie des Cerebellum.                                                          | 405             |
| (Hierzu Taf. IX. B.)                                                                                                     | 407             |
| Stricker, Dr., S. Untersuchungen über die Entwickelung des                                                               |                 |
| Kopfes der Batrachier. (Hierzu Taf. I.)                                                                                  | <b>52</b>       |
| Weismann, Dr., August, Privatdocent in Freiburg i. Br. Zur                                                               |                 |
| Embryologie der Insecten. (Hierzu Taf. VII. B.)                                                                          |                 |
|                                                                                                                          |                 |
| Berichtigungen zu Heft I. 1864                                                                                           | 264             |
|                                                                                                                          | # V X           |

Ueber die fossilen Ueberreste eines menschlichen Schädels und Skeletes in einer Felsenhöhle des Düssel - oder Neander-Thales.

Von

Geh. Med.-Rath Prof. MAYER in Bonn.

Der Fund dieser fossilen Fragmente eines Menschen-Skeletes oder eigentlich nur der des Schädelfragmentes hat neuerlich eine so grosse Aufmerksamkeit bei den Naturforschern Englands erregt und sind von diesen darauf, ohne davon mehr als die von Herrn Prof. Schaafhausen (in Müller's Archiv 1858) in kleinem Maassstabe gelieferte Abbildung der Calvaria des Schädels zu kennen, so weitgreifende Folgerungen gebaut worden, dass ich mich bewogen finde, meine Untersuchungen an diesen fossilen Ueberresten, welche auch mir, bald nach ihrer Auffindung, auf mein Ersuchen an den Bewahrer derselben, Herrn Prof. Fuhlrott in Elberfeld, zur Ansicht mitgetheilt wurden, hier noch nachträglich folgen zu lassen. Prof. Huxley erklärt namentlich, dass der fossile Schädel der Düsselthalhöhle dem des Affen unter allen bis jetzt als vorweltlich erkannten Schädeln am ähnlichsten sei. Dabei und als diesen Satz beweisend, spricht der berühmte Physiologe von einer kurzen Pfeilnaht, welche doch aussen und innen nicht mehr vorhanden und bei der dolichocephalen Form des Schädels früher jeden Falls lang war, ferner von einem Mangel an Raum für die hintern Lappen des Grosshirns, da doch die Calvaria des Schädels eine nicht unbeträchtliche Wölbung des obern Theiles der Hinterhauptschuppe zeigt. Ein homo pithecoïdes hätte also demnach vorweltlich in dieser Felsenhöhle, die kleinere Feldhofgrotte Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

genannt, als Troglodyte gewohnt!? Doch lasse ich diese Folgerungen noch zur Seite liegen und bespreche ich zuvörderst die Charakteristik des Schädelfragmentes und die der übrigen zugleich mit aufgefundenen Knochen, nach den Aufzeichnungen, welche ich damals bei der nähern Besichtigung dieser fossilen Knochen und Knochenfragmente niedergeschrieben habe. Um nicht bereits darüber Gesagtes zu wiederholen verweise ich auf die detaillirte und exacte Beschreibung dieses fossilen Fundes namentlich in Beziehung auf die genauen Messungen der einzelnen Knochen, welche Prof. Schaafhausen, wie oben bemerkt, gegeben hat.

Der vorliegende obere Theil des Schädels oder die Calvaria ist dolichocephal, indem der Längendurchmesser derselben vom Arcus superciliaris bis zur Spina occipitalis 7" 9" beträgt. Die Circumferenz-Linie der Calvaria verläuft so, dass auf den sehr beträchtlichen Vorsprung der arcus superciliares eine Einbuchtung der Stirne folgt, darauf diese sich wieder etwas wölbt, wieder einsinkt und nun um etwas steigend eine platte Scheitelwölbung bildet, die nach hinten absteigend sich wieder einbuchtet und sodann als beträchtliche Wölbung von der Spitze der Hinterhauptschuppe an, deren Sutura lambdoidea äusserlich und innerlich, obwohl nur schwach, sichtbar ist, nach abwärts reicht, fast noch die ganze Hinterhauptschuppe einnehmend. Die schöne Wölbung des Hinterhauptbeines ist noch dadurch merkwürdig, dass dessen Crista und Spina nur wenig vorspringen, was auf schwache Entwicklung der Nackenmuskeln, nicht wohl auf die Wildheit eines vorgeblichen Zeitgenossen des Gorilla's, sondern mehr auf niedergedrückten Sclavensinn des Düsselthal-Troglodyten einen Schluss erlauben könnte. Diesem entsprechend, ist natürlich von keiner Crista sagittalis oder einem Vorragen daselbst die Rede, und ist die Stelle der Pfeilnaht vielmehr eingesunken. Ich möchte sagen: zeigt mir einen fossilen Menschenschädel mit Crista sagittalis, wie die des Orang-Outang (dessen Männchen, das Weibchen besitzt selbe nur schwach, s. Mayer in Troschel's Archiv f. Naturgeschichte 1845), so will ich Euch unsere Abstammung von

dem Urahn Pithecus zugeben. Ferner ist die Linea semicircularis der Schläfen ebenfalls nur schwach angedeutet, was auf schwachen Kaumuskel (musc. temporalis) hindeutet. Die Calvaria besitzt zwar eine feste Consistenz und den fossilen Knochen eigne Härte und Glätte, sowie bräunliche Färbung, zeigt aber keine Hyperossification, sondern zwei Lamellen mit nach hinten zunehmender Diploë, so dass sie an der Seitenwand 2", am Occiput 3" Dicke hat. Auch die innere Oberfläche der Calvaria spricht nur für mässige Stärke der Knochenbildung, indem die Falx frontalis nur wenig vortritt, die Falx sagittalis gänzlich fehlt, die Falx cerebelli ossea schwach entwickelt ist und die Eindrücke der Gyri cerebri als Impressiones digitatae, - namentlich 2 Vertiefungen an der innern Lamelle den Arcus superciliares entsprechend, - und kleinere Impressiones am Seitenwandbein noch wahrnehmbar sind. Die Fossa occipitalis superior für die hintern Lappen des Grosshirns ist links tief aber schmäler, rechts breiter aber flach. Die Rinne der Arteria meningea media ist unten noch vorhanden, verschwindet aber nach oben. Die Fossae der Glandulae Pacchionii zeigen sich besonders rechts neben der Stelle der Sutura sagittalis ziemlich gross. Ich füge noch hinzu, dass die Fossa ossea für die Glandula lacrymalis am Jochfortsatz des Stirnbeins auf beiden Seiten sehr merklich tief ist. Es ist also eine besonders starke Knochenentwickelung nicht vorhanden, das Verschwinden der Sutura sagittalis nach Aussen und Innen, das der Sutura coronaria fast gänzlich nach Innen, die Schwäche des Sutura lambdoidea bestätigen diesen Mangel von Knochenwucherung. Die bisher angeführten Charaktere unsres Schädelfragmentes sprechen somit durchaus nicht für affenähnliche Bildung desselben. Ist dieses aber nicht von dem grossen und breiten Vorspringen der Augenbrauenbogen, worauf von Prof. Schaafhausen und Huxley ein so grosses Gewicht gelegt wird, der Fall? Man hat an den Arcus superciliares die Tuberositas seu Crista superciliaris und die Wölbung der Stirnhöhlen hinter jenen wohl zu unterscheiden. Beide können unabhängig von einander bestehen. Die Crista superciliaris kommt bei den Affen,

bei dem Gorilla besonders stark, vor, und giebt dem Gesichte den wildthierischen Ausdruck, während gleichzeitig die Sinus frontales völlig mangeln! Bei unserm Feldhofer-Höhlen-Schädel ist dagegen keine Crista superciliaris zugegen, wie solche häufig bei menschlichen Schädeln mit Exostosis der Diploë angetroffen wird, wo sodann die Sinus frontales fehlen und die beiden starkknochigen Laminae des Os frontis fest aneinander anliegen. Es ist folgeweise auch durch dieses Vorspringen der arcus superciliares unsers Schädelfragmentes eine Annäherung zum Affen- oder Gorilla-Typus nicht gegeben. Ebenso verhält es sich mit der Aehnlichkeit desselben mit dem Schädel des Australiers, von welchem ja Prof. Owen vielmehr angiebt, dass die Stirnhöhlen, wie beim Gorilla, fehlen, was jedoch nach mir nicht allgemein der Fall ist. 1) Auch Dr. Corbett (on Australian Crania

<sup>1)</sup> Was den Schädel des Australiers (besser: die Schädel der Australier) betrifft, so ist es unrichtig von einem allgemeinen eigenthümlichen Typus desselben zu sprechen, da die Südsee-Insulaner einen aus den Hauptrassen gemischten Typus zeigen, welcher in jeder Insel oder Inselgruppe, an Seeküste und im Binnenlande ursprünglich schon verschieden war; freiwillige oder durch Sturm erzwungene Ein- und Auswanderungen der Insulaner haben diese Mischung der Rassen-Charaktere noch vermehrt, wie auch der berühmte Erdumsegler Hochstetter die Polynesier ein Wandervolk nennt. Auf den kleinen Inselgruppen, den Sandwichs Inseln, den Marianen, Carolinen, Gesellschafts-Inseln bis zur Oster-Insel herrscht ein malayisch-mongolischer Typus mit deutlich kaukasischer Blendung, welcher in Cook's und Parkinson's Reisebeschreibungen als übertriebene Schönbeiten dargestellt wurde. Auf den Sundainseln, auf den Philippinen und auf Neu-Guinea kommt der südäthiopische Typus unter zwei Formen vor. Erstens als malayisch - äthiopischer Typus oder als kleinäthiopischer in dem Negrillo (in den Asetas, den Orang-Somang) und als mongolisch-äthiopischer oder grossäthiopischer Typus im Papua und Alfuru, welcher letztere sich über die grossen Südcontinente von Australien, über Neu-Holland und Neu-Seeland verbreitet. Der mongolisch-äthiopische Typus kommt in ähnlicher Zeichnung auf Madagaskar und in dem ganzen Südland Afrikas, in den Kaffern, Hottentotten und Buschmännern vor, so dass einige Reisende von einer Ein- oder Auswanderung zwischen Madagaskar und Australien vermuthungsweise sprachen. Der Australneger hat auch entweder schwarzes flockiges oder

1857) findet die Capacität der Schädel der Australier ebenso gross (Messung mit Sand), als die der Europäer. Die Wölbung der Augenbrauenbogen ist zum Theil, wie der Vorsprung der Crista, durch den Musculus corrugator superciliorum veranlasst, aber es braucht dieser dort nur schwach zu sein, wo der Muskel nur die bereits vorgetretene äussere Lamelle des Stirnbeins zu heben hat. Einen wildthierischen Ausdruck verleihen die blossen grössern Sinus frontales dem Gesichte nicht. Man denke nur an unsern gutmüthigen das Affenvolk an Zahmheit und Dressur weit übertreffenden Jagdhund, welcher solche Höhlen im hohen Grade besitzt. Es sind solche vorspringende Augenbrauenbogen überhaupt auch unter civili-

in Büscheln stehendes (Pudel) Haar, wie der Hottentotte und Buschmann, so der Küsten-Neger Papua, oder er hat straffes schwarzes borstiges Haar wie der Kaffer, so der Binnen- oder Berg-Neger Alfuru. Beide haben vorstehende mongolische Wangen. Die Papuas aber besitzen eine aufgerichtete bisweilen hohe Stirne, welche seit Tasmann und Cook bis Hochstetter bestaunt wurde, so dass letzter Naturforscher selbst jüdische Physiognomien unter den Neusesländern von Rotorus und Tarawers antraf, die wohl nicht von den Israeliten abstammen mochten, welche einst an Babylons Mauern weinten. Die Alfurus dagegen haben einen mehr niedergedrückten Schädel, und mehr vorragende Kiefergebilde (prognath). Ein ächter Papua-Schädel findet sich abgebildet in den Annales des sc. nat. Tom VII, auch bei v. Baer (Memoires de l'Acad. de St. Petersbourg 1859 T.VIII. No. 5) nach Quoy et Gaimard; ein Alfuru-Schädel ebenfalls bei v. Baer (Tab. VIII b. 4. 5) als Alfuru und ein anderer (Tab. VIII 2) als Papua aufgeführt. Gewöhnlich wird nur der Name Papua gebraucht. Auch bemerke ich noch einmal, dass das Vorhandensein oder Mangeln der Sinus supraorbitales kein wesentliches Unterscheidungszeichen bilden, und sie nur im Allgemeinen klein sind. Man hat, wie ich glaube, für die Südoceanier wenigstens vier besondere Typen als Rassenabzweigungen anzunehmen, wenn man nicht einen füuften Typus in den noch gänzlich unbekannten Binnenvölkern der grössern Inseln als in den Alfakis etc. vermuthen darf und ein sechster Typus wohl als amerikanisch-malayischer sich durch röthlich braune Haut (nach Hochstetter 10 p. C. in Neuseeland) verrathen mochte. Alle diese Blendungen auf nur zwei Sippen zurückzuführen, wie dieses der geistreiche v. Baer l. c. that, hiesse die Natur auf das Prokrustes-Bett unsers Systemes spannen!

sirten Völkern nicht selten. Ich habe einen Mitschüler gekannt, welcher besonderes Talent für theosophische Studien hatte, bei welchem die Augenbrauenbogen weit über das fromme Gesicht vorsprangen. An dem Portrait von Theophrastus Paracelsus (A. D. Nürnberg 1572) sieht man die Augenbrauenbogen sehr beträchtlich vortreten, freilich hier auch bei schöner orthocephaler Stirne. Ich verweise noch auf die vielen Beispiele von starker Entwickelung der obern Orbitalbogen, welche Prof. Schaafhausen selbst angeführt hat, und füge nur noch hinzu, dass der Urheber der vergleichenden Schädellehre der Völker, Blumenbach, ausser andern Beispielen hiervon, Tab. XXII Decadum suarum den Schädel eines Sarmata Lituani abbildet, wovon er sagt: sinubus frontalibus praesertim ad glabellam horride prominentibus; auch an einem Kalmukken-Schädel Tab. XIV treten die Augenbrauenbogen sehr hervor. Unter den Schädeln der von mir geschaffenen craniologischen Sammlung des anatomischen Museums zu Bonn befinden sich mehre solche, deren Stirnhöhlen eine Breite von 71/4" bis 71/2" besitzen, wie auch die Breite der Stirnhöhlen des Neandercraniums nach meiner Messung nicht mehr als 71/2" beträgt. Ueberhaupt spricht sich die Beobachtung in Betreff der Arcus und Sinus supraorbitales der Rassenschädel gegen die Annahme, dass diese Arcus der Ausdruck niederer thierischer Bildung seien, und vielmehr dahin aus, dass dieselben an Schädeln der kaukasischen Rasse häufiger und grösser, ebenso doch seltener bei der mongolischen Rasse, noch seltener bei der äthiopischen angetroffen werden, dass sie endlich dem Austral-Neger zwar nicht fehlen, jedoch nur an wenigen Schädeln sich zeigen. Vide: Sandifort Cranium Judae et Turcae, Cranium Chinensis, Cranium Aethiopis et Boschjesmanni. Wenn Caesar von den germanischen Kriegern sagt, dass die römischen Soldaten die vultus atroces derselben nicht zu ertragen vermochten, so reicht dieses Beispiel nicht sehr weit zurück, um für ein grosses Alterthum unsers Craniums beweisend zu sein und werden die Teutonen wohl ihre Bullenbeisser, wie die kleinen Römer ihre Prätorianer, im Kampfe vorangestellt

haben. Was den alten germanischen Schädel insbesondere betrifft, so muss ich meine grosse Schüchternheit bekennen, jeden bei uns aufgegrabenen Schädel deshalb für einen germanischen zu erklären und tröste mich in dieser Beziehung mit dem Meister Blumenbach, welcher selbst von sich sagt: per Germaniam inde a Cimbricis tumulis ad austriacos et a Rhenanis ad Lusaticos usque satis magnam copiam huiusmodi reliquiarum erutam colligendi occasionem datam esse, und hinzufügt: Quamquam enim nemo dubitaverit exstitisse etiam inter veteres Germanos passim aeque ac inter hodiernos, et plerasque alias gentes individua vulgarem staturam popularium suorum mire superantia, adeo rara tamen et tunc fuisse ex modo dictis apparet, ut ad exceptiones quod aiunt regulam potius confirmantes pertineant (l. c. Tab. LXI, pag. 5). Ich darf hinzufügen, dass bekanntlich Gall in diese Arcus superciliares respective in die dahinter liegenden Gyri cerebri die Organe des Ortsinnes und in die Wölbungen mehr nach auswärts die Organe des Personensinnes, Farbensinnes und Zahlensinnes verlegt, und zwar vermöge seiner Beobachtungen an verschiedenen Individuen. Niemand wird aber dem genialen Manne Scharfsichtigkeit hierbei abzusprechen wagen, und ist die empirische Basis seines Systemes der grössten Aufmerksamkeit werth, wenngleich die detaillirten psychologischen Organe so zu sagen nur disjecta membra mentis sind. - Die dem Arcus superciliaris entsprechende Wölbung der innern Lamelle des Stirnbeins, resp. die Impressio digitata daselbst habe ich meistens angetroffen und findet letztere auch bei unserm fossilen Cranium statt. Es folgt nun aus diesen Expositionen, dass wohl die Crista supraorbitalis, welche hier ja fehlt, aber nicht die Wölbung der Sinus frontales als Zeichen eines niedern oder affenähnlichen, cynocephalen Schädeltypus zu halten sei. Dazu kommt nun ferner: dass wir über die Bestimmung der Stirnhöhlen, sowie über die mit ihnen verbundenen und isolirten Diploë-Höhlen des Schädels der Menschen und der Thiere noch ganz in Ungewissheit sind. Wozu mögen sie dienen? Die Sinus frontales tragen Nichts zur Verstärkung der Geruchsempfindung bei, da in

sie eindringende Luft sogleich Reizung hervorbringt und nach Richerand's Versuchen in sie eingespritzte Riechstoffe keine Geruchsempfindung hervorrufen. Was die Cellulae mastoideae betrifft, so genügt zum Wechsel der Luft, - durch die unwillkürlich auf- und zuklappende Eustachische Trompete (man kann dieses bisweilen deutlich fühlen) - die Trommelhöhle allein, und jene oft so grossen Zellen sind hiezu unnöthig, denn es dringt der ausgeathmete Luftstoss nicht so weit. Dass diese Knochen-Binnenzellen bei den Vögeln das Gewicht des Skeletes erleichtern und so den Flug begünstigen, bei den Cetaceen und den grossen Sauriern das Schwimmen im Wasser mit ermöglichen, ist für sich klar. Es braucht auch nicht die eingeathmete Luft aus den Lungen, wie bei den Vögeln grösstentheils, in diese Knochenhöhlen zu treten, sondern der in ihnen vorhandene seröse Danst ist hiezu schon förderlich. Auch bei den grössern Säugethieren mögen sie, namentlich bei den Belluae das specifische Gewicht des Schädels mindern und dessen Beweglichkeit fördern. Vielleicht gilt dieses auch in Etwas vom Menschen, um das Gewicht und den Druck dicker Knochenmasse des Schädels auf das Gehirn zu verhindern, und die Hebung der einen Lamelle der Kopfknochen, durch die Diploë der Sinus frontales, die oft hoch hinauf reichen, und der Sinus occipitales zu erleichtern. Endlich liegt hierbei auch ein physiognomisches Moment zu Grunde, indem diese Sinus dem Schädel beim Menschen und Thiere einen specifischen Ausdruck ertheilen und ihm einen eigenthümlichen Charakter verleihen. Um nur beim Menschen stehen zu bleiben, ist ein Sinus jugalis beim malayischen und mongolischen Schädel entwickelt vorhanden (s. Mayer über einen Sinus jugalis im Organ der Heilkunde Bd. I, H. 1), der Sinus maxillaris hoch und weit beim kaukasischen, und sind die Sinus ethmoidales gross beim äthiopischen Craninm. Es tragen vielmehr diese Sinus zur Schönheit und zum Adel des Kopfes bei. Man betrachte nur die wunderschöne Wölbung des Schädels des asiatischen Elephanten gegen den flachen Kopf des afrikanischen. Auch beim Menschen erhöht er die Stirne, den Gesichtswinkel (besser Stirnwinkel), wenn auch nur äusserlich und scheinbar; doch folgt ihm oft der der innern Lamelle.

Aber, sagt man, bei unserm fossilen Cranium weicht die Stirne bedeutend zurück. Dieses ist, eine kurze Wölbung abgerechnet, richtig; es wird jedoch dieses Zurücksinken der Stirne durch die grosse Wölbung des Hinterkopfes wieder compensirt. Dass aber eine nicht unbeträchtliche Massenentwickelung des Gehirns hier vorliege, ergiebt sich aus dem muthmasslichen Kubikinhalte der nur wenig noch zu ergänzenden Schädelhöhle, welche Prof. Schaafhausen auf 31 Unzen Medicinal-Gewicht berechnet. Bei meinen Messungen von Schädeln kaukasischer Form traf ich auf mehre von 32 Unzen Medicinal-Gewicht. Nicht unbeträchtlich darf man die Capacität unseres Schädels nennen, wenn nach Morton die ·Capacität des Schädels beim Neger das Minimum auf 65, beim Inder auf 67 und selbst beim kaukasischen Schädel auf 84 Kubikzoll herabsinken kann. Auch erregte diese grosse Capacität des Neanderthal-Schädels bei dem berühmten Lyell einiges Bedenken (s. Antiquity of Man). Dass man übrigens auch auf die Capacität der Schädelhöhle nur ein relatives Gewicht in Beziehung auf Intelligenz- oder Cultur-Stoffe legen dürfe, lehren diese und wiederholte ältere und neuere (R. Wagner) Messungen. So fand auch Morton, dass der wilde Irokese (mit einer Schädelcapacität von 103 Kubikzoll) und überhaupt der wilde Amerikaner den cultivirtern Tolteken (mit 77 Kubikzoll) hierin weit übertreffe 1)!

<sup>1)</sup> Ich habe in einer früheren Abhandlung über Cephalometrie (in diesem Archiv 1863 Heft 1) drei Grundformen der Schädel für die drei Hauptrassen des Menschengeschlechtes angenommen. Die Eintheilung von Retzius in dolichocephale und brachycephale Schädel ist zu beschränkt und mengt letztere Form kaukasische und mongolische Schädel untereinander. Nur eine Eintheilung nach allen drei Dimensionen des Schädels ist zureichend und auf die Entwickelung des Gehirns nach seiner Expansion im Schädel basirt. Ich habe aber noch den Durchmesser der Höhe und Breite in drei besondere Maasse zerfallen lassen, während ich den Längendurchmesser im Ganzen als einheitlichen annahm und glaube durch solche sieben Hauptmasse die drei Hauptrassen mit ihren Unterrassen, der malayischen und amerikanischen

Ich führe alle diese Thatsachen nur an um zur Vorsicht zu mahnen, unsern Schädel geradezu wegen dieser seiner anatomischen Charaktere als einen auf der niedrigsten Stufe craniologischer Entwickelung stehenden zu erklären.

Rasse, so wie die verschiedenen grossen Völkerstämme in Beziehung auf Schädeltypus charakterisirt und geschieden zu haben. Es spricht sich in dieser Eintheilung der Rassen nach der Schädelform der Grad und die Varietät der Intelligenz derselben aus. Insofern kann sie als eine Eintheilung nach dem Wesentlichen der Charakteristik des Menschen angesehen werden. Es bleiben aber noch die Charaktere des Gesichtstheiles des Schädels, welche, insofern sie conform mit denen des Schädels sind und mit dieser parallel laufen, auch von mir gleichlautend dreifach abgetheilt wurden und sodann die Charaktere, welche sich im ganzen Körperbau aussprechen, hinzuzufügen, um eine totale Charakteristik einer Menschenrasse zu gewinnen. Hier tritt nun die Degradation der Intelligenz, in Bildungen oder Charakteren, durch welche wir dem Typus der Thiere näher rücken, noch deutlicher zu Tage. So ist der Neger nicht blos dadurch ein eigner Typus, dass sein Schädel dolichocephal und sein Gesicht prognath ist, Cranium oblongum, compressum (ich fand einmal bei einem Mozambique-Neger (zu Paris) das Schläfenschuppenbein eigentlich concav), depressum, sondern seine Augenhöhle ist kleiner, seine Choanae und Highmorhöhlen enger, die Nasenöffnungen ausgehöhlt, der Zahnrand des Oberkiefers gewölbt, das Kinn zurückweichend, der Winkel des Unterkiefers grösser, sein aufsteigender Ast kürzer. Die Arme des Negers sind länger, die Brust ist schmäler, die Beckenöffnung enger, die tubera ischii schwächer, das Heiligbein schmäler, die Beine sind kürzer, Gesäss und Waden verkümmert, die Ferse hervorstehend, der Plattfuss gekrümmt. So beim Neger κατ'εξοχήν, am deutlichsten beim Negrillo. In jeder Rasse spiegeln sich aber die andern Rassen ab und so in abnehmenden Brüchen, in jedem Volksstamm der andere, in jedem Tribus die andern bis zu der Familie\*) herab, in welchen verschiedenen Familien die ersten Menschen auf der Erde auftraten. Da sich aber das Gesetz der unbeschränkten Mannichfaltigkeit der Formen in der Natur auch in der Sphäre der Menschen-Bildung manifestirt, so kommen zu diesen Rassencharakteren in der Gliederung des Menschen-Geschlechtes noch andere, welche von den Rassen bis zu den Familien herabreichen, entnommen von der Verschiedenheit und dem relativen Vorwalten der festen, weichen und flüssigen Theile des Körpers untereinander, wodurch nach der Constitution oder dem Vorwalten des

<sup>\*)</sup> Der Name Familie wird in unsern zoologischen Systemen unrichtig für den der Unterordnung gebraucht, indem die Familie ja das letzte Glied der Eintheilung des Menschengenus ist.

Ich muss nun hierbei zugleich einer vorgefassten Meinung entgegen treten, als seien die Menschen der ersten Schöpfungsperiode auf einer tiefen Scala der Intelligenz gestanden und ihre Schädel müssten einen mehr thierischen, pithekoiden Typus zeigen. Die Traditionen aller cultivirten Völker, der Griechen, Israeliten, Aegypter, Hindus und der Chinesen nehmen dagegen eine Abstammung des Menschengeschlechts von göttlichen Vorfahren an. Aber davon abgesehen, darf man die göttliche Allmacht oder, wenn man will, die Macht der Natura naturans nicht willkürlich beschränken und zur Hervorbringung der Mannichfaltigkeit der Geschöpfe Aeonen ohne Ende und ersonnene Zufälligkeiten annehmen, wie die der Darwinischen<sup>1</sup>) natürlichen Züchtung und wie die des

Nervensystemes sensibler oder zarter, nach dem des Muskelsystemes kräftiger, irritabler, nach dem des Zell- und Knochensystemes grosser Körperbau zu Tage tritt. Das Temperament des Menschen als Ausdruck der Crasis der flüssigen Theile des Körpers schliesst sich an die Formen der Constitution an und ist sensibles, irritables und phlegmatisches Temperament. Alle diese verschiedenen Charaktere sind aber als unwesentliche anzusehen, begründen keinen Rassenunterschied und sind daher nur bei Charakterisirung der einzelnen Fractionen der Rassentypen zu verwerthen.

<sup>1)</sup> Uebrigens ist die Theorie Darwins, insofern sie eine successive oder progressive Schöpfung der Thierwelt annimmt, keine neue, sondern ist schon von ältern und neuern Naturforschern aufgestellt worden. Nur trägt diese Theorie bei denselben einen mehr wissenschaftlichen Character, indem sie alle Zufälligkeiten ausschliesst und ausschliessen muss. Wenn Darwin etwa durch zufällige Kahlbäutigkeit eines Gorilla, woran sein Weibchen Geschmack findet (natürliche Zuchtwahl), ein Geschmack, welcher sich als noble Passion forterbt, die Metamorphose des Gorillas in ein Menschenkind entstehen lässt, so würden dem Naturforscher jene Kahlhäutigkeit und selbst der Geschmack des Gorillaweibchens daran nicht als Zufälligkeiten sondern als nothwendige Momente in dem nisus progressivus der Natura naturans erscheinen. Unter den neuern Naturforschern, welche sich für eine progressive Schöpfung oder für eine Evolution der höhern Thiere aus den niedern aussprachen, nenne ich nur G. R. Treviranus, welcher in seiner trefflichen Biologie Band I sagt: "Die (seine) Lebensmaterie habe beim Entstehen der organischen Wesen einen solchen hohen Grad von Evolutionskraft besessen, dass aus ihr die ganze Thierreihe vom Infusorium

Wärme- und Witterungs-Wechsels, wodurch z. B die Giraffe ihren langen Hals u. s. f. erhalten hätte, da im Begriffe jener Allmacht vielmehr der der unbegränzten Productivität liegt. So wenig als Sus Scrofa durch zufällige Verlängerung des Rüssels etwa wegen tieferer Pfütze oder durch aristokratische, den Thieren angesonnene, natürliche Zuchtauswahl zum Tapir und dieser zum Elephanten geworden, eben so wenig der Ai zum Orang-Outang und dieser zum Menschen! Unsere fossilen osteologischen Funde haben auch solchen Pithekoid- und Negroid-Typus gar nicht bewiesen! Die Schädel, welche man in den Höhlen von Engenohl und Chavaux an der Maas mit Knochen antediluvialer Thiere fand, sind blos negroide Formen, wie sie heute noch vorkommen und, da man Holzkohlen und Reste der Knochen verzehrter Haus-

bis zum Menschen entsprossen sei; es sei kein Gegengrund gegen diese Ansicht, dass solche Evolution nicht mehr statt habe, wenn sie Anfangs der Schöpfung sich gezeigt habe. Es fände jedoch solche noch jetzt, aber nur im niedern Reiche der Infusorien statt, bei welchen wir eine allmähliche Metamorphose niederer Formen in höhere (wohl nur in sehr beschränkten Gränzen! M.) wahrnehmen könnten." Es ist diese Ansicht kein erwiesener Lehrsatz der Physiologie, sondern vielmehr ein blosses Postulat derselben. Man vergleiche auch: White of Man pag. 125: the species of animals vegetables and minerals might be exspected to be very different, from what they were one or two thousand years ago" und Tauscher: Idee einer fortgesetzten Schöpfung aus organischen Urformen S. 42 u. s. f. Chemnitz 1818. Bei der Prüfung der Darwin'schen Theorie ist stets daran zu erinnern, dass unser Verstand die Gattungen und Arten (so wie auch die Ordnungen und Classen) der organischen Wesen bildet und die Natur überall seine Unterschiede wieder theilweise vernichtet und durch Uebergänge ausgleicht. Daher kömmt es, dass der frühere Naturforscher in der Fauna oder Flora eines Landes nur Arten und Varietäten sieht, während der spätere bei weitern Entdeckungen die Letztern für Subspecies oder Nebenarten oder selbst Arten hält. Die Stufe der Subspecies, Unterart, scheint in Darwins System gänzlich zu fehlen und hebt er ja selbst den Unterschied von Art und Varietät mit seinen eignen Worten auf, wodurch alle naturhistorische Logik unmöglich wird. Am treffendsten scheint mir in England ein eminenter Ethnologe und Meteorolog, Admiral Fitzroy, sich ganz kurz gegen Darwin's Lehre ausgesprochen zu haben, worauf ich bei einer andern Gelegenheit zurückkommen werde.

thiere dabei fand, sehr spät erst eingeschleppt. (8. Mayer in d. Sitzungsber. der niederrhein. Gesellschaft 1858.) Die Schädel der Pfahlbauten der Schweiz zeigen den jetzigen helvetischen Typus, die fossilen Schädel der Höhlen von Brasilien den heutigen amerikanischen Typus, ebenso die der ältesten Grabhügel (Mounts) von Nordamerika. Wilson fand in präceltischen Gräbern auch einen Schädel von kaukasischer Form. In dem Grabe von Schwaan in Meklenburg fand sich eine Reihe von acht Schädeln, wovon einer ein niederliegendes Stirnbein zeigte, darüber lag aber ein Schädel mit kaukasischem Typus (Schaafhausen l. c. S. 22), wahrscheinlich ein Hunnengrab, Hunnenschädel des 2ten Zuges der Hunnen, der durch Meklenburg ging, mit ihrem Chef, einem Avaren, die ich für einen kaukasischen Stamm anspreche. Auch Eschricht spricht von der kaukasischen Form (80° Gesichtswinkel), der Schädel aus ältern Gräbern Dänemarks.

Was nun nach mir den Rassentypus unseres Feldhoferhöhlen-Schädels betrifft, so ist derselbe nach der allgemeinen Norm (s. oben), wonach die drei Grundformen in den Dimensionen der Höhe, Breite und Länge des Schädels sich aussprechen, die drei Hauptrassen des Menschengeschlechtes repräsentirend; somit der kaukasische Schädel als orthocephal, der mongolische als eurocephal, der äthiopische als dolichocephal sich zeichnet, als ein Schädel von gemischter Form und wegen der beträchtlichen hintern Breite der Schädelhöhle von 5 Zoll, als dolicho-eurocephal oder als eine negroid-mongolische Blendung zu betrachten. Sein Längendurchmesser ist 7 Zoll 9 Linien, der vordere Querdurchmesser 3 Zoll 9 Linien, der hintere 5 Zoll, die Höhe 3 Zoll 6 Linien (wahrscheinlich)! Nach Prof. Schaafhausen's Messung verhielte sich die hintere Breite der Schädelhöhle zur Länge derselben selbst wie  $2^3/8$  Zoll: 3 Zoll.

Was das Lebensalter unseres Höhlenschädels betrifft, so mag aus den verwachsenen Näthen zu urtheilen, dasselbe etwas über 50 Jahre betragen.

Ausser dem Schädel sind, wie angegeben, noch mehrere einzelne Knochen des Skeletes gefunden, andere leider aus

Unkenntniss des Fundes weggeworfen worden. Ich glaube diesem Rest des Rumpfes und insbesondere dem pathologischen Zustande einiger derselben noch eine besondere Aufmerksamkeit widmen zu müssen. Diese noch vorfindlichen Knochen sind: Zwei Oberschenkelbeine, ein rechtes Oberarmbein, ein verstümmeltes linkes Oberarmbein, ein rechter Radius und das Gelenkende seiner Ulna, eine linke Ulna krankhaft verkümmert, ein Fragment vom rechten Schulterblatt, das rechte Schlüsselbein, fünf Rippenbruchstücke und ein linkes Darmbein. In Betreff der Maasse dieser Knochen vergleiche man Schaafhausen 1. c. S. 5.

Das (linke) Darmbein besitzt nur mehr einen Theil des os ilium, welcher oben beschädigt ist. Die Spina anterior superior desselben ist stark, ebenso seine Crista, die Grube des Darmbeins tief, die Linea innominata vorspringend; das os pubis fehlt grösstentheils, das Acetabulum ist geräumig, die Incisura ischiadica major gross, aber schmal, die Incisura ischiadica minor und ihre Spina nicht mehr vorhanden, die Tuberositas ossis ischii ist sonderbarer Weise aufwärts vorwärts und einwärts gedreht, dabei mässig stark. Die beiden Oberschenkelbeine sind gleichmässig gebildet, gegen 17 Zoll, also mittelmässig lang, stark, dick und schwer. Sie sind beide nach vorwärts convex gebogen und unten etwas einwärts gedreht. Diese Biegung ist nicht normal, und bemerkt man sie wie auch die erwähnte Einwärtsbiegung der tuberositales ossis ischii, bei Männern, welche von früher Jugend an als Reiter herangewachsen sind. Der Winkel des femur beträgt 110°, sein condylus ist stark, ebenso der trochanter major et minor, die Crista glutaeorum scharf, der Condylus internus genu vortretend und beide tubera dieser condyli stark. Das rechte Oberarmbein ist 11 Zoll 9 Linien lang, etwas an der obern Hälfte gekrümmt; es ist fest und schwer, aber normal, das Tuberculum maj. et minus und die Linea aspera sind stark vortretend, ebenso der Condylus internus extensorius und die Trochlea nach Unten; die Fossa ant. major et minor, so wie besonders die Fossa posterior am untern Gelenkende tief. Von der Ulna dextra ist blos das obere Drittheil erhalten. Dieses ist nach hinten convex; Oberarm und Processus coronoides sind normal, die Fossa sigmoidea et semilunaris ebenfalls. Der Radius würde daher, wenn er ganz wäre, 101/2 Zoll betragen. Die Knochen des linken Armes zeigen aber einen merkwürdigen Zustand. Vom Humerus sinister ist leider nur das mittlere und untere Drittheil da. Dieses ist dünner als am rechten Humerus, die Linea aspera jedoch stark, dagegen der Condylus externus et internus im Brachialende schwächer. Die Trochlea ist nach vorn knorrig aufgetrieben, nach hinten scharf gerandet, der Processus capitatus zwar klein, aber ebenfalls rauh und knorrig. Die Fovea anterior humeri major ist breit und gross. Die Fovea minor fast platt. Die Fovea posterior besonders tief und breit. Der Radius sinister fehlt, er kann aber nur 8 Zoll 4 Linien betragen haben. Die ganz vorhandene Ulna ist nämlich nur 9 Zoll lang, also um 11/2 Zoll verkürzt, indem sie, wenn normal, 101/2 Zoll lang sein dürfte. Ihr Olekranon ist sehr groß, dick und knorrig, ihre vier Gelenkeindrücke sind ungleich und der Processus coronoides stark vortretend. Die Fovea semilunaris für das Capitulum radii nur undeutlich. Die ganze Ulna ist ihrer Länge nach verdreht, so dass eine fixe Pronation des Vorderarms stattfand, der Radius vorwärts, die Ulna auswärts zu stehen kam. Die Extremitas carpalis ulnae zeigte nichts Unregelmässiges.

Von den übrigen Knochen erwähne ich noch ein Bruchstück des Schulterblattes und des rechten Schlüsselbeines, so wie fünf Rippenfragmente, vier der rechten Seite, eines der linken, wovon drei dicker aufgetrieben und mehr abgerundet als gewöhnlich sind, aber sonst den andern ähnlich sich verhalten und nicht wohl für Thier-(Bären-)Rippen zu halten sind.

Es ist also hier eine Missbildung des linken Vorderarms vorhanden, mit Verkürzung seiner beiden Knochen, Verkrümmung und krankhafter Knochenwucherung des ganzen Ellenbogengelenkes, den humerus und die Ulna besonders betreffend. Diese Knochen sind dabei zugleich gebogen und mehr oder minder verdreht. Dieselbe nicht normale Biegung bemerkt man am Oberschenkelbein und die Aufgetriebenheit

zeigen selbst einige Rippen. Es ist hier, sowie im mindern Grade und vorzugsweise local am linken Vorderarm, eine Verkrümmung vorhanden, wie wir sie so häufig am ganzen Skelete Erwachsener in unsere pathologischen Museen finden, verbunden aber mit einer wirklichen defectiven Missbildung der verkürzten Knochen des linken Vorderarms. Jener Zustand von Verkrümmung der Knochen des Skeletes Erwachsener ist, mit Ausschluss der eigentlichen Missbildung dabei, Folge früherer Osteomalacie oder Rhachitis infantium, aus angeerbtem Krankheitsstoff oder Aufenthalt in feuchter Wohnung und bei Kartoffelnahrung verursacht, welche Knochenerweichung später durch eine mit dem Wachsthum kräftiger eintretende Knochenerde-Ablagerung gehoben, worauf die verkrümmten Knochen fest und hart geworden sind. Zahlreich sind diese Fälle von Rhachitis adultorum.

Dass auch bei fossilen Thierknochen in Folge des langen Aufenthaltes in Stalaktithöhlen rhachitische Knochenwucherungen vorkommen, haben von den Knochen von Ursus spelaeus v. Walther und ich (mit Abbildungen V. Act. Acad. Leopold 1854) gezeigt. In unserm Falle des Menschenskeletes ist aber zugleich eine Missbildung zugegen. Wäre dieses das Skelet des ältesten Menschen, so wäre der älteste Mensch eine Missbildung, und es hätten vorfluthlich schon missgebildete Menschen, wie heute noch existirt, was den Anhängern der Lehre der Abstammung des Menschengeschlechtes von den Affen, die ja häufig rhachitischer Knochenauftreibung unterliegen, willkommen sein könnte. Sollten nun auch einmal Schädel von andern krankhaften Missbildungen sich finden, z. B. von Cagots, Cretins (wovon ich die merkwürdigsten und affenähnlichsten wohl in dem naturhistor. Museum zu Stuttgart gesehen habe), wie sie jetzt noch vorkommen und wovon die neulich zu uns gekommenen Azteken den Beweis für das noch Vorkommen in den Gebirgsthälern Mexikos liefern (s. m. Abh. in den Verhandl. des naturhistor. Vereins 1857); und ist auch wohl kein Zweifel zu erheben, dass solche Cretin-Schädel nicht noch unter denen der (frühesten) Pfahlbauern am Wallis-Ende des Lemanersees gefunden werden dürften:

I

— so würden die Pithekophilen wohl ausrufen, jetzt haben wir den Affen-Urahn des Menschen entdeckt, Ecce Homo Simius diluvii testis, wie einst Scheuchzer bei Ansicht des Salamanderskeletes von Oeningen ausrief, das ja consequent nach Darwin fortgeschlossen als Vorgänger der Pfahlbauten-Autochthonen des Zürcher- und Bodensees betrachtet werden müsste.

Ich bin somit schliesslich weder für die nicht zu erweisende Affenähnlichkeit unseres fossilen Schädels (und Skeletes) noch für eine sehr tief stehende bis zum Negertypus herabreichende Rassenbildung desselben; ich unterlasse die Folgerungen, welche aus anatomischen Daten für das hohe Alter des Fundes, am wenigsten für das älteste angeführt werden, und stelle die Frage über das Alter dieses fossilen Fundes noch als offen hin, bis sich andere Beweise für ein sogenanntes antediluvianisches Alter vorfinden, wozu namentlich das Auffinden von Knochen von grossen Säugethieren, wie sie in den devonischen Kalkhöhlen des nachbarlichen Westphalens angehäuft getroffen wurden, gehört.

Ich muss zusätzlich gestehen, dass ich den Schädel eines Bewohners der Inseln des Zuydersees, welchen Blumenbach in s. Dec. ultima LXIII als den eines Batavi genuini abbildet, mit niederliegender Stirn, hervorragenden Augenbrauenbogen, sehr deprimirtem Scheitel, gebogenem Oberkiefer u. s. f. für viel näher stehend einer niederen Rassen- oder Thierbildung halte, als unsern Feldhoferhöhlen-Schädel. Sehr wünschte ich die gewichtige Stimme des Geh. Hofrathes R. Wagner über diesen und die zwei andern ähnlich geformten (?) sog. Bataver-Schädel zu vernehmen, da ich leider früher nicht die Wichtigkeit dieses Schädels gebührend in's Auge gefasst habe. Ich habe zwar früher deshalb an meine Freunde in Amsterdam geschrieben aber zur Antwort erhalten, dass sich solche Schädelformen auf den Inseln iu dem Zuydersee, von woher der Schädel LXIII der Dekaden Blumenbachs stammen soll, nicht auffinden lassen.

Wenn aber die anatomischen Charaktere des vorliegenden Schädelfragmentes und der übrigen Knochenbruchstücke noch Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

nicht einen vollgültigen Beweis dafür liefern, dass dieselben als fossile Ueberreste der ältesten oder ersten Bewohner Europas angesehen werden müssten, so sind es vielleicht die physikalischen Charaktere derselben, die sie mit andern fossilen Knochen und namentlich mit denen der in andern Höhlen des devonischen Kalksteins der Nachbarländer, insbesondere Westphalens, aufgefundenen sog. antediluvianischen Thiere gemein haben, welche für ein gleich hohes Alter mit diesen sprechen. Diese physikalischen Charaktere sind: die schon erwähnte Festigkeit, Härte und Schwere der Knochen, namentlich die der Röhrenknochen, ferner die Glätte und braune Farbe, insbesondere die auf dem Oberschenkelbein vorfindlichen Mangan - Eisen - Dendriten. Auf Letztere habe ich zuerst aufmerksam gemacht und bemerkt, dass ich selbe an den fossilen Knochen von Ursus spelaeus, Elephas primigenius etc. der Kalksteinhöhlen von Balve und Sundwig angetroffen habe (Sitzungsberichte April 1858). Es sind aber alle diese Eigenschaften die Folge der Umhüllung der Knochen durch die umgebenden eisenhaltigen Lehmschichten und des endosmotischen Eindringens der darin aufgelösten Manganeisentheile. Wie viel Zeit zu solchem Eindringen erforderlich, ob hierzu ein Jahrhundert hinreiche oder ob dazu Jahrtausende nöthig sind - wir könnten zum Ueberflusse gegen 7000-8000 Jahre bis zum traditionellen Auftreten des ersten Menschen zugeben (s. Mayer, Aegyptens Vorzeit und Chronologie Bonn 1862) - ist durch Beobachtung noch nicht festgestellt. Dass solche Krystallisationen sich sehr bald auf der Oberfläche von Stein, Knochen, Holz bilden - sie finden sich in Menge zwischen den Lamellen des Thon- oder Lössschiefers — ist für sich klar; aber ihr Eindringen durch und in die Knochenmasse und die Sideritisirung dieser erfordert wohl eine geraume Zeit, und eine längere, als Herr von Meyer zugiebt, welcher solche Dendriten auf kaum Jahr altem Papier entstehen gesehen haben will. Aber welche Zeitperiode? Darüber mögen nur sorgfältige Beobachtungen an fossilen Knochen in gleicher Umhüllung entscheiden können.

Wir haben aber nun noch die terrestrischen und geologi-

schen Verhältnisse des Vorkommens der beschriebenen Knochen in's Auge zu fassen, welche mehr oder minder ein Licht auf ihre Fossilität zu werfen im Stande sein möchten. Leider ist jedoch die Feldhofergrotte durch den Eisenbahn-Bau applanirt worden und in früherer Zeit von den Geologen unbeachtet geblieben. In den benachbarten Höhlen des devonischen Kalksteines sind nur Thierknochen, keine Menschenknochen gefunden worden, in unserer Feldhoferhöhle aber nur die Knochen von einem menschlichen Skelet. Es erzählten nämlich die Arbeiter, welche die Lehmschichten der Höhle wegschafften, dass sämmtliche Knochen eines Menschen in ihrer natürlichen Stellung beisammen lagen und theilweise verschleudert wurden. Sie lagen in dem Lehmbett blos 2 Fuss. nicht wie Prof. Schaafhausen angab (l. c. S. 8) 4-5 Fuss tief unter der Oberfläche desselben begraben. Dieses Lehmlager reichte noch 6 Fuss bis auf den Boden herab. Es enthielt, wie die Lösslager des Bodens der Nachbarschaft, Hornsteingerölle in nicht großer Zahl. Die kleinere der Feldhofergrotten, worin das Skelet lag, besass nur eine Höhe von 8 Fuss. Ich beziehe mich in Betreff des Details der Localität dieser Grotte auf die Beschreibung derselben durch Prof. Fuhlrott, dessen wissenschaftlichen Eifer wir die Rettung des interessanten Fundes verdanken, wie solche vor der Applanirung der Localität bei dem spätern Eisenbahnbau beschaffen war, und hebe nur ein Paar Puncte daraus hervor, welche sich auf die Frage, auf welche Weise das vorgefundene menschliche Skelet in die Höhle gelangt sein möchte, beziehen und darüber sowie über die damit verbundene Frage nach dem Alter des Fundes vielleicht Licht verbreiten könnten. Leider mangeln uns, wie gesagt, die wichtigsten und entscheidendsten geologischen Thatsachen über diese Höhle und darüber, ob das Lehmlager mit dem der westphälischen Grotten übereinstimme, ob nicht Thierknochen verschleudert wurden, ob der Lehm animalische Materie enthielt u. s. f. Wir können wohl annehmen, dass die weichen und fleischigen Theile dieses Menschenkörpers, früher oberflächlich auf dem Lösslager liegend, durch Luft und einströmendes Wasser zersetzt und faulend aufgelöst weggeschwemmt, theils so in die untern Schichten des Lehmes eingedrungen sind, so dass sich später nur das Skelet erhielt. Dass die Gewalt der Strömung des eindringenden Wassers keine beträchtliche war, geht schon daraus hervor, dass das Skelet in seiner Stellung nicht gestört wurde, dass dasselbe immer etwa 1-2 Fuss unterhalb dem Wasserlehmspiegel der Höhle, welcher mit dem untern Rande der Eingangsöffnung der Höhle im Niveau lag, vermöge seines Gewichtes verbleiben konnte. Wenn überhaupt nach dem Gesagten dieser Menschenkörper von Aussen in die Höhle gelangte, so konnte dieses entweder lebend als Troglodyte, als armer verwahrloster Mensch oder als Flüchtling geschehen - wie ja auch später der fanatisch verfolgte Neander in den Höhlen gegenüber - oder 2) er konnte darin von seinen Mitmenschen begraben worden sein oder 3) durch Wasserfluthen in die Höhle geschwemmt worden sein. Von diesen drei Fällen ist der dritte nicht wohl zulässig. Es befand sich nämlich unsere betreffende kleinere Feldhoferhöhle an der senkrechten Felsenwand des Thal-Bettes der Düssel in einer Höhe von 60 Fuss über dieser, mit einer nach Norden gerichteten, nur 2 Fuss hohen bogenförmigen Oeffnung, vor welcher ein nur schmales Plateau lag, wie dieses aus der Beschreibung der Localität, welche Prof. Fuhlrott (l. c.) entwarf, hervorgeht. Wasserströme konnten somit nur von der abschüssigen Anhöhe, die sich über der Grotte erhob, von Süden aus und nur durch Widerschlag, da die Oeffnung der Grotte nach Norden lag, in dieselbe gelangen und den aufgewühlten Löss dahin treiben. Unmöglich konnte also ein mit dem südlichen Wasserstrom schwimmender Menschenkörper auf solchem abschüssigen Wege der Mündung der Grotte gegenüber halt machen, sich gegen sie umwenden und durch die schmale Oeffnung eingetrieben werden. Es musste derselbe nothwendig seiner Schwere nach über das schmale Plateau in den Abgrund des Düsselthales stürzen.

Die zweite Erklärungsweise, nach welcher die Feldhofergrotte für eine uralte etwa präceltische Grabstätte gehalten würde, in welche das Individuum gebracht worden wäre, lässt sich nicht wohl vertheidigen, indem die Gebeine anderer Leichen und die sonstigen Attribute alter Gräber hier gänzlich fehlen. Es bleibt uns daher nur die erste Hypothese als die wahrscheinliche übrig, dass das Individuum, dem das Skelet angehörte, selbst im Leben in die Grotte hineinkroch um daselbst einen Zufluchtsort zu finden. Vielleicht also ein verwahrloster, verwilderter, verkrüppelter Mensch, eine Art wilder Peter? Die Zeit, wann es geschehen, bleibt unbestimmt! Das über dem Skelet befindliche Lehmlager von 2 Fuss konnte bei jeder neuen grossen Ueberschwemmung der Gegend gebildet, weggeschwemmt und wieder erneuert werden und liefert keinen positiven Beweis für hohes Alter.

Als ich den Schädel zuerst ansichtig wurde, glaubte ich ihn unter den drei Rassen-Typen dem mongolischen Typus in seinen dolichocephalen Abarten zutheilen zu dürfen. Es kam mir diese Hypothese, — denn auf mehr will ich nicht Anspruch machen, - es möchte vielleicht der Schädel von einem Flüchtling des Heeres der Russen herrühren, welches unter General Tschernitscheff und mit Winzigerodes Kosacken mehre Monate in der Gegend von Mettmann oder in der Umgebung des Düsselthales lagerte, um am 14. Januar 1814 über den Rhein gegen Frankreich zu ziehen. Sollte, sagte ich mir, der Schädel der eines (mongolischen) Kosacken sein, so müsste das Oberschenkelbein wie bei Reitern, die von Jugend auf zu Pferde leben, gebogen und etwas unten einwärts gedreht sein. Pallas (Mongol. Völkerschaften) erzählt und bildet ab, dass die Kinder der Kalmukken sogleich auf einem Löffelstiel reitend gesetzt werden und später frühzeitig auf's Pferd. Die Muthmaassung hat sich auch, als ich später die andern Knochen zur Ansicht erhielt (s. oben), bestätigt. Die Verkrüppelung des linken Vorderams hinderte den Kosacken nicht, den Zügel des Pferdes gehörig zu führen, und wäre der rechte Arm ja tüchtig zur Handhabung der Lanze. Ich erwähne diese Vermuthung nur, weil man jede Möglichkeit der Erklärung in Erwägung ziehen darf, ehe man sich zur Annahme eines Alters des Fundes von Jahrtausenden entschliefst. Auch findet sich an unserm Schädelfragment wohl mehr Aehnlichkeit mit dem Schädel mongolischer Völkerschaften als mit dem des Affen resp. des Gorilla, welche Ansicht ich oben erhärtete, oder mit dem'eines Neuseeländers, der im Durchschnitt eine malayische Negroidform besitzt (s. oben). Es folgt nun wenigstens aus dem Gesagten, dass uns hier, nicht wie etwa bei andern Funden fossiler Knochenreste von Menschen, keine evidente zoologische Thatsachen zur Seite stehen. Dass solche Thatsachen selbst aber von den berühmtesten Männern dieses Faches noch in der Schwebe gehalten werden, beweisen die neuesten Arbeiten über dieses jetzt so sehr bevorzugte Thema der Paläontologie. Und wirklich möchte eine strenge Kritik nirgends in dem Gebiete der Naturwissenschaft nothwendiger sein, als bei der in das Dunkel der Vorzeit tief gehüllten Frage über die ersten Anfänge oder über den sog. Ursprung des Menschen-Geschlechtes. Sind doch auch die Traditionen der Völker darüber getheilt, ob man die Quellen ihres Stammbaumes von Oben oder von Unten herleiten müsse. Sehen wir jedoch auf der einen Seite von der fabelhaften Tradition der Abstammung des Menschen von einem Göttergeschlechte, auf der andern Seite von seiner vorgeblichen Abstammung vom Affengeschlecht, wofür noch kein anatomischer oder physiologischer Beweis beigebracht wurde, ab und nehmen wir als der Wahrheit gemässer an, dass der Mensch, wie er jetzt ist, eine Species singularis mit Unterarten oder Rassenunterschieden, auch als besondere Species entstanden ist und zwar in verschiedenen Rassen-Typen, in verschiedenen Untertypen der Volksstämme und zuletzt der Menschenfamilien, in welchen der Mensch auf alleu Puncten der Erde ursprünglich auftrat. Lassen wir aber auch die Märchen von fossilen Riesen-Knochen, welche Unkenntniss der vergleichenden Anatomie verschuldete, so könnte man doch Funde von Knochen erwarten, welche von einer Menschenspecies herrührten, die mächtiger an Körper (und Geist) als die gegenwärtige war und sich zu dieser verhielt, wie der Mammuth zu unserm Elephanten als Product der von den Geologen angenommenen, durch die Riesenthiere und Riesenpflanzen der Vorwelt bezeugten gigantischen Naturkräfte der frühern Erdperiode, — welchem nur widerspricht, dass auch ehemals neben dem Rhinoceros tichorhinus auch das kleine Rh. minutus existirte, dass die fossilen Pferde und Ochsen sowie die Cetaceen von den gegenwärtigen Thieren derselben Genera kaum an Grösse verschieden waren u. s. f. Aber diese Erwartung und Unterstellung von zwei verschiedenen Genera oder Species hominis hat gegen sich, dass der Mensch als letztes Glied der Thier-Schöpfung und an deren Gipfelpunct nur als Einheit oder als eine Species zu Tage treten kann.

Stellen wir sonach als Schlusssatz die naturwissenschaftliche Thesis hin, dass das Menschengeschlecht in verschiedenen Rassen-Stufen entstanden oder durch göttliche Allmacht geschaffen worden sei, wie auch die Thiere in verschiedenen Rassen, Unterarten und Arten auf der Erde erschienen sind.

Ich knüpfe hier gelegentlicher Weise einige Bemerkungen über Fossilität der Menschenknochen überhaupt, oder über die Frage, ob es überhaupt fossile Menschenknochen gebe (unser Fall ist ja als ein noch zweifelhafter betrachtet wor-Den Ausspruch Cuvier's, dass keine fossile Knochen existirten, haben neuere Beobachtungen nach ihm mehr als erschüttert. Diese sind die Erfahrungen und Beobachtungen von Auffindung von Menschenknochen, theils versteinert, theils gemengt mit eigentlich fossilen antediluvianischen Thierknochen; endlich die Entdeckungen von Werkzeugen und Waffen menschlicher Handarbeit darunter. Zu den jüngsten fossilen Menschenknochen oder zu solchen, welche noch der Alluvialperiode der Erde angehören, darf man die Funde rechnen, welche im Meeressandstein incrustirt vorgekommen sind: als das Skelet von Guadeloupe, das von Quebeck, der Unterkiefer im Corallenfels von Florida und die Menschenknochen im Meeressandstein von Gibraltar. Für solche Incrustirungen aus den Sand- und Kalk-Niederschlägen des Meeres reicht die Alluvialzeit, welche wir auf 7000 bis 8000 Jahre setzen dürfen, vollkommen aus. Ebenso gehören die fossilen Menschenknochen, welche man in den ältesten Pfahlbauten der Seen der Schweiz aufgegraben hat, zu den

jüngern fossilen Funden, oder höchstens zu denen der Anfangszeit der Alluvialperiode, weil zur Errichtung solcher Pfahlbauten schon ein bedeutendes Fallen der Gewässer und ein Aufhören der Diluvialstürme erforderlich waren. Es versteht sich sodann von selbst, dass die Menschenknochen derjenigen Pfahlbauten, wobei mit jenen auch Geräthe von Bronze und Eisen vorgefunden wurden, einer viel spätern Zeit und zwar der des Phönizischen Handels von der Mündung der Rhone aus und die noch spätern der Zeit des römischen Commerciums mit Helvetien angehören müssen. Aehnlich verhält es sich mit dem Alter der sog. Küchenabfälle an Dänemarks Küsten, deren Vorkommen schon ein zur Ruhe gekommenes Meeres-Ufer voraussetzt. Die Menschenknochen, welche man in alten Gräbern Scandinaviens vornehmlich, in den Mounts von Nord-Amerika u. s. f. vorfand, können als blos eingegrabene oder importirte Knochen, als humatile nicht als fossile angesehen werden. Mehre der Gräber Scandinaviens sind so oberflächlich, dass sie erst der Zeit der Völkerwanderung n. Chr. angehören können. Andere und zwar die, worin Gegenstände von Bronze mit den Knochen gefunden wurden, reichen noch weiter zurück, etwa bis zu der Bewegung der Völker der Nordküste (Cimmerier) nach Süden (120-112 v. Chr.). Jedoch mögen noch früher vom Pontus Euxinus aus solche Bronzesachen durch Handel zu dem westlichen Sarmata und von da zu den Ufern Scandinaviens (Venedi) gelangt sein. Wenigstens scheint mir in der Sage der Argonautenfahrt die Andeutung solchen Weges vorzukommen. Dass noch früher phönizische Schiffe an den Gestaden Scandinaviens landeten und jene Bronzewaren dahin brachten. wie Nilson mit vielem Scharfsinn darzustellen sucht, dafür scheint mir selbst für die Blüthezeit phönizischer Schifffahrt kein sicher historischer Beleg zu existiren. Erst der Massilienser Pytheas (Anfang des 3ten Jahrhunderts v. Chr.) eröffnete dahin den Weg. Der einzige Beweis für das Vorkommen ächt fossiler Menschenknochen liegt aber in dem Auffinden von Menschenknochen vermengt mit fossilen Knochen antediluvialer Fauna (mit Ausnahme offenbar später

hinzugekommener Knochen neuerer Zeit), theils in den Kalksteinhöhlen, theils in freien Erdlagern, sowie insbesondere noch die Entdeckung von Aexten, Beilen u. s. f. aus Flintstein in derselben Gemeinschaft von Thierknochen in den Stalaktithöhlen von Kent, sowie insbesondere in den Diluviallagern der Anhöhen des Thales der Somme, welche wir dem wissenschaftlichen Eifer von Boucher de Perthes verdanken, ebenso zu Hokne, Bedford und anderwärts. Es haben sich zwar bei den Ausgrabungen in der Gegend von Abbeville und Amiens früher keine Menschenknochen mit den Waffengeräthen vorgefunden, aber das Vorhandensein von Objecten menschlicher Handarbeit liesert ja einen desiderirten Beweis, dass ein Menschenstamm in der Nähe gelebt und gewirkt habe. Es hat jedoch später in den Gallerien von Moulin Quignon ein Wallgräber einen menschlichen Unterkiefer als ausgegraben vorgezeigt, allein es ruht der Verdacht der Täuschung auf diesem Vorgeben, wie dieses nach den Untersuchungen an Ort und Stelle des Engländers Kreping wahrscheinlich wird, daher auch diesem Menschenknochen der berühmte Evans ein Requiescat in pace zuruft (s. Athenaeum 1863 July). An diesem Unterkiefer aber die Charaktere einer niedern antediluvialen Menschenrasse bestimmt nachweisen zu wollen, wird keinem praktischen Anatomen einfallen; so wie auch der Gehalt an Gallert desselben keinen sicheren Schlus auf Fossilität gestattet, auch nicht als ein Chronometer, wie Elie de Beaumont annimmt, betrachtet werden kann, da dieser Gehalt nach den Umhüllungen des Knochens ganz verschieden ausfällt. Es würde ausserdem, wie gesagt, das Vorhandensein eines menschlichen Unterkiefers unter den Steinwaffen einen zwar wünschenswerthen aber doch nur accessorischen Beweis abgeben.

Da nun die Lager der Hügel des Thales der Somme, worin jene Steingeräthe in fast enormer Zahl sich vorfinden, von den meisten Geologen Frankreichs und Englands als dem Diluvium angehörend erkannt worden sind, — (die Gegenreden von El. de Beaumont, des Meisters der Geologen Frankreichs, als seien jene Lager in späterer Zeit als depots meubles,

wie noch in neuer Zeit, gebildet, können höchstens für die oberflächlichen Schichten des Terrains der Anhöhen der Somme beweisend sein, aber nicht für diejenigen, wo unter den Lagern antediluvialer Thierknochen und selbst über 600 Fuss tiefer solche Steinäxte aufgefunden worden sind), - so lässt sich kaum ein Zweifel dagegen erheben, dass ein und zwar thätiger Menschenstamm gleichzeitig mit den Thieren der gefundenen Knochen gelebt habe oder auf deren Leichenfeldern noch umhergewandelt sei. Und so wurden früher oder später Menschenknochen mit denen antediluvialer Säugethiere hauptsächlich - jedoch fanden sich auch ein Crocodilknochen darunter - durch atmosphärische Fluthen in wohl früher oben offnen Kalksteinhöhlen oder in Löss-Lagern zusammengeschwemmt. Dass hierbei Ueberstürzungen einzelner Lager bei Wiederholung der Sturmfluthen stattfanden, lehren uns die verschiedenen Lager oder Schichten des postpliocenen Bodens der grossen Thäler, welche sich nach abwärts in analoger Beschaffenheit wiederholen. Ich breche aber den Faden hier ab, um dieser Untersuchung später die erforderliche Ausdehnung und Begründung geben zu können.

## Das Gesetz der identischen Sehrichtungen.

Von

### Dr. EWALD HERING, Docent der Physiologie in Leipzig.

Im Jahre 1861 habe ich in einer Abhandlung über den "Ortsinn der Netzbaut" 1) auf Grundlage der Identitätstheorie die noch jetzt allgemein verbreitete Annahme, dass die Richtungslinien zugleich die Sehrichtungen seien, angegriffen und die Theorie des binocularen Sehens und insbesondere der Sehrichtungen so entwickelt, wie sie sich als Consequenz der Identität ergiebt. Später habe ich in zwei weiteren Abhandlungen sämmtliche bisher gegen die Identität erhobnen Einwürfe, sowie mehrere irrige Ansichten über die Gestalt des Horopters, wie ich glaube, widerlegt, zugleich neue Methoden zum Nachweise der identischen Stellen gegeben und den Horopter für alle möglichen Augenstellungen<sup>2</sup>) bestimmt. Seit-

<sup>1)</sup> Beiträge zur Physiologie. Leipzig bei W. Engelmann.

<sup>2)</sup> Ich babe (S. 197) im dritten Hefte meiner "Beiträge zur Physiologie" (Leipzig im April 1863.) eine Methode angegeben, nach welcher man durch eine einfache geometrische Construction für jede beliebige Augenstellung die Gesammtheit derjenigen Netzhautpuncte finden kann, welche dem Horopter entsprechen, welche also den, mittels der Richtungslinien auf die Netzhäute projicirten Horopter darstellen. Die Netzhaut wurde dabei als Ebene, d. h. auf eine, die Netzhautmitte tangirende Ebene projicirt gedacht. Die Gesammtheit jener Puncte bildet bei den meisten schiefen Convergenzstellungen eine Curve, welche selbstverständlich auf beiden Netzhäuten dieselbe und zwar eine Hyperbel ist. Damit ist zugleich die Gestalt der Horoptercurve selbst bestimmt; denn mit zwei Projectionen dieser Curve mittels der Richtungslinien auf zwei unter bekanntem Winkel zu einander geneigte Ebenen (die Netzhäute) ist die Curve selbst gegeben.

dem ist eine Reihe von Abhandlungen verschiedener Autoren über die Identität, die Sehrichtungen, die Augenbewegungen, den Horopter etc. erschienen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass in diesen Abhandlungen noch mancherlei Ansichten verfochten wurden, die mit der consequent durchgeführten Identitätstheorie in lebhaftem Widerspruche stehen, gleichviel ob der Autor sich dabei als Anhänger oder Gegner dieser Theorie erklärte, und dass anderseits Thatsachen als neu und überraschend angesehen wurden, welchen als naheliegenden Consequenzen der Identität von früheren Bearbeitern des Gegenstandes nur eine beiläufige Erwähnung geschenkt wurde. Wenn ich nun hieraus schliessen darf, dass es noch immer vielfach an einer durchdringenden Vertrautheit mit jener Theorie fehlt, obwohl eine solche auch von den Gegnern der Theorie verlangt werden kann, so ist es zu entschuldigen, dass ich hier das schon einmal ausführlicher Besprochene einer nochmaligen gedrängteren und übersichtlicheren Darstellung

Zugleich wird nach dieser Methode die Curve einigermassen anschaulich, als welche man, weil sie im Raume gewunden ist, doch auf dem Papiere nur in ihren Projectionen zeichnen kann. Nenerdings hat nun auch Helmholtz (Archiv für Ophthalmologie, Bd. IX, Abth. II, S. 159, im October 1863.) angegeben, dass er den Horopter berechnet habe. Er hat die von mir (l. c.) gemachten Angaben bestätigt; doch ist das Heft der Verhandlungen des naturwissensch. Vereins zu Heidelberg, welches seinen Vortrag enthalten soll, noch nicht erschienen, wenigstens hier noch nicht eingetroffen. Ich glaube jedoch, dass der geniale Forscher für das ganze Horopterproblem eine analytische Formel gegeben haben wird, welchenfalls ich den Nichtmathematikern meine Methode, welche nur die ersten Elemente der Geometrie voraussetzt, in Erinnerung bringen wollte. Ich begnügte mich mit derselben, weil der Nichtmathematiker eine analytische Formel nicht zu deuteu versteht, während für den Mathematiker das ganze Horopterproblem überhaupt keine Schwierigkeit hat. - Was den Horopter der Meissner'schen Secundärstellungen betrifft, so ergaben meine Rechnungen und Versuche eine Bestätigung der von Müller und Prévost gemachten Angaben; für die Meissner'schen symmetrischen Tertiärstellungen fand sich die Richtigkeit einer Angabe Meissners, vorausgesetzt, dass man seine falsche Formel für die Horoptergrade corrigirt. Nie aber kann, dem Gesagten zufolge, der Horopter ein blosser Punct sein.

unterwerfe. Das grosse Gewirr scheinbar sich widersprechender Thatsachen des Binocularsehens gewinnt im Lichte der consequent durchgeführten Identitätslehre eine überraschende Klarheit. Aber es sind nicht sowohl die Gegner jener Lehre, welche diese Klarheit trüben, als vielmehr diejenigen, welche die Lehre zwar im Allgemeinen anerkennen, im Besondern aber immer wieder gegen sie verstossen. Uebrigens ist wohl anzunehmen, dass die Zeit der Angriffe auf die Identität nun zu Ende ist, um so mehr, als sich neuerdings auch ein so scharfsinniger Forscher, wie Helmholtz, als Vertreter derselben documentirt hat.

Wenn ich im Folgenden nachweise, dass die Identität wirklich besteht, so halte ich deshalb doch die Hypothesen, die man zur Erklärung der Identität gemacht hat, keineswegs für bewiesen. Ich verstehe hier unter Identität nur ein factisch gültiges Gesetz, nach welchem die Bilder beider Netzhäute localisirt werden.

#### Die Identität der Netzhäute.

Es war zunächst Bedürfniss, eine Methode zur Bestimmung der identischen Stellen zu finden, welche exacter als die Müller'sche Methode der Druckfiguren ist. Letzteres gilt nun von zwei verschiedenen Methoden, die ich anwandte, um die Existenz und Lage identischer Stellen nachzuweisen.

1) Methode der scheinbaren Uebertragung eines Nachbildes aus einem Auge in's andre. Erzeugt man sich in einem Auge ein beliebiges lebhaftes Nachbild, schliesst sodann das Auge und blickt mit dem andern auf eine mattschwarze und ausserdem stark verdunkelte Fläche, so erscheint das Nachbild des geschlossenen Auges auf dieser mit dem andern Auge fixirten Fläche und zwar genau an der Stelle, deren Netzhautbild identisch liegt mit dem Nachbilde im andern Auge. Man controlirt dies durch Marken, die man auf der dunklen Fläche anbringt. Dabei ist ganz gleichgültig, wohin das andre (nachbildführende) Auge gerichtet ist, ob parallel oder convergent zu dem geöffneten. Hierdurch ist bewiesen, dass es für die Lage eines im Ge-

sichtsfelde erscheinenden Bildes gleichgültig ist, ob dasselbe auf der einen Netzhaut oder auf identischen Stellen der andern erzeugt wird.

Untersucht man auf diese Weise mittels kreisförmiger Nachbilder die einzelnen (um die Netzhautmitte gelegten) Parallelkreise und mittels "linearer" Nachbilder die durch die Netzhautmitte gelegten Meridiane, so kann man die "Identität" gleicher Parallelkreise und gleicher Meridiane (innerhalb gewisser natürlicher Grenzen) nachweisen, womit die durchgängige Identität des auf diese Weise untersuchten Netzhautgebietes dargethan ist.

Man zeichne z. B. auf eine farbige Ebene mit beliebigem Radius eine nicht zu feine Kreislinie von complementärer Farbe, stelle die Ebene senkrecht zur Blickrichtung des einen, z. B. des rechten Auges, während man das andere schliesst, und fixire anhaltend und fest den Mittelpunct der Kreislinie, so dass man ein langdauerndes Nachbild der letzteren erhält. Auf einer anderen mattschwarzen Ebene deute man eine Kreislinie von demselben Durchmesser durch einzelne Marken an und verdunkle dann die Ebene so stark, dass man diese Marken, so wie ihren ebenfalls markirten Mittelpunct nur eben noch erkennt. Sobald man im rechten Auge das Nachbild erzeugt hat, schliesst man dieses Auge und blickt nun mit dem linken auf die dunkle Ebene, welcher man denselben Abstand vom linken Auge giebt, den zuvor die farbige Fläche vom rechten Auge hatte. Nach einiger Zeit sieht man das Nachbild des rechten geschlossenen Auges im Gesichtsfelde des linken Auges auftauchen. Fixirt man dabei streng den Mittelpunct des durch die Marken angedeuteten Kreises, so deckt das Nachbild diese Marken. Das im rechten Auge erzeugte Nachbild wird also genau eben da gesehen, wo dem linken Auge die den Kreis andeutenden Marken erscheinen, Nachbild und Marken aber liegen auf identischen Stellen.

Um bei diesem Versuche die benutzten Ebenen auch wirklich vertical zur Gesichtslinie zu stellen, bringt man im Mittelpuncte der Kreise eine feine lange Nadel senkrecht zur Ebene an; erscheint dieselbe in totaler Verkürzung, d. h. so zu sagen als Punct, so steht die Gesichtslinie senkrecht sur Ebene. Etwaige kleine Verzerrungen der Kreise in Folge einer Asymmetrie der brechenden Medien rechne ich nicht mit ein; bei mir sind sie so unmerklich, dass ich sie getrost vernachlässigen darf.

Benutzt man statt der Kreise gerade Striche zur Erzengung des Nachbildes, so muss darauf geachtet werden, dass die Trennungslinien der einen Netzhaut zum nachbilderzengenden Striche dieselbe relative Lage haben, wie die Trennungslinien der andern Netzhaut zur markirten Linie der dunklen Fläche. Denn es kann, wenngleich jener Strich und diese Linie parallel liegen und der Kopf stets vertical steht, doch die eine Netzhaut im Vergleich zur andern um die Schaxe ein wenig verdreht sein.

2) Methode der gegenseitigen Substitution identischer Netzhautstellen. Stellt man beide Gesichtslinien parallel und senkrecht zu einer verticalen Ebene bei einer solchen Lage der Visirebene zum Kopfe, dass die horizontalen Trennungslinien in der Visirebene liegen, 1) und markirt man die Stellen, wo je eine Gesichtslinie senkrecht auf die Ebene trifft, so erscheinen beide Marken als eine. Legt man nun um die eine Marke einen Halbkreis nach links, um die andre nach rechts, so setzen sich beide Halbkreise zu einem Vollkreise zusammen; man sieht also dasselbe, als wenn man nur einem Auge einen entsprechenden ganzen Kreis darbietet: Beweis, dass ein Parallelkreis der einen Netzhaut für die räumliche Auslegung gleichwerthig ist dem entsprechenden Parallelkreise der andern Netzhaut, dass einer dem andern substituirt werden kann. Zieht man ferner aus der einen Marke eine Linie in beliebiger Richtung über die Ebene

<sup>1)</sup> Dies ist für meine Augen nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, bei allen Neigungen der Visirebene, sondern nur bei einer ganz bestimmten der Fall. Meine Augen sind also trotz dem Parallelismus der Gesichtslinien nicht immer in der Primärstellung. Diesen Punct-werde ich anderswo näher besprechen. Ferner muss ich bemerken, dass die von v. Recklinghausen und neuerdings von Volkmann angegebne Asymmetrie in meinen Augen nicht merklich vorhanden ist.

und aus der andern Marke eine solche in genau entgegengesetzter Richtung, so setzen sich beide in der Erscheitung zu einer durch das ganze Sehfeld gehenden Graden zusammen, machen somit denselben Eindruck, wie eine, nur einem Ange dargebotne, durch den Fixationspunct gehende Grade. Macht man den Versuch mit Kreisen von verschiedenen Durchmessern und Linien von verschiedenen Lagen, so kann man nachweisen, dass jedem Parallelkreise und jedem Meridiane der einen Netzhaut ein Parallelkreis und Meridian der andern Netzhaut so entspricht, dass es für die blos räumliche Wahrnehmung gleichgültig ist, ob man die Netzhautbilder auf dem einen oder andern erzeugt. Auf diese Weise lässt sich sehr exact die durchgehende Identität beider Netzhäute innerhalb der selbstverständlichen Grenzen darthun.

Die Gestalt der Netzhaut ist für diese Methode zunächst ganz unwesentlich: Die Netzhaut könnte eben, gefaltet oder irgendwie gekrümmt sein, immer würde durch vorstehende Versuche bewiesen sein, dass identische Stellen solche sind, deren Richtungslinien mit den Gesichtslinien Winkel von gleicher Grösse und Lage einschliessen. Ausserdem hat die Methode den Vorzug, dass sie nicht das Einfachsehen zweier Netzhautbilder zum Criterium ihrer identischen Lage macht; denn die stereoskopischen Erscheinungen haben den Glauben an dieses Criterium erschüttert.

Den Apparat, der die Vorbedingungen der beschriebenen Versuche erfüllt, d. h. den Parallelismus der Gesichtslinien, die zur Gesichtslinie senkrechte Lage der Beobachtungsebene und den "Parallelismus" der Trennungslinien fortwährend zu controliren erlaubt, habe ich in §. 73 meiner Beiträge ausführlich beschrieben.

Ich brauche wohl nicht noch zu erwähnen, dass die Continuität der binocular zusammengesetzten Linientheile keine vollständige ist. Das Ende der einen schwarzen Linie hebt durch Contrast das Weiss der Grundfärbung, und letzteres übertönt deshalb das anstossende Ende der andern Linie, und zwar erscheint immer nur ein Ende deutlich, während das andre vom Weiss des Grundes übertönt wird. Das We-

sen des Versuches wird dadurch nicht beeinträchtigt; denn so oft ein Ende sichtbar wird, erscheint es wirklich da, wo as der Theorie nach erscheinen soll.

Wessen Augen die von v. Recklinghausen beschriebene Asymmetrie zeigen, muss den daraus entstehenden Fehlern bei dem Versuche berücksichtigen.

#### Was ist Schrichtung?

Unter Schrichtung verstehe ich die räumliche Relation einer Gesichtserscheinung zum Bilde meines Leibes. Ich sage zum Bilde meines Leibes, weil mein Leib, wie ich mir ihn in jedem Augenblicke vorstelle und ihn theilweise (z. B. Hände, Füsse etc.) ans chaue oder fühle, eben auch nur etwas Subjectives ist, so gut wie sämmtliche Gesichtserscheinungen. Der Leib, wie er für mein Bewusstsein da ist, existirt ebensogut nur in der Vorstellung, wie alles Uebrige, womit gar nicht bestritten wird, dass dem Allen etwas Reelles entspricht. Die Aufgabe ist nun, zu bestimmen, in wieweit der Ort eines Bildes auf der Netzhaut bestimmend ist für die Relation, in welcher das entsprechende Anschauungsbild zum gleichzeitigen Vorstellungsbilde unsers Leibes im Schraume auftritt, oder kurz gesagt, für die Richtung, in der es uns erscheint.

Indem wir die Lage alles Erscheinenden auf uns selbst beziehen, wird also das Bild unsers Leibes zum Ausgangspuncte der Schrichtungen. Wir haben ausserdem in Folge der Gefühle, welche durch die Augenbewegungen veranlasst werden, das Bewusstsein, dass unsre Augen es sind, von denen unser Blick gleichsam in den Schraum ausstrahlt. Aber weil die Bewegungen der Augen stets combinirte sind, und wir nicht ein Auge unabhängig vom andern bewegen können, so kommt uns nicht die Richtung eines jeden Auges für sich zum Bewusstsein, sondern nur die Richtung, nach welcher der gemeinsame Blick beider Augen geht (in welcher sich gleichsam die Spitze unsers binocularen Blickes relativ zum Kopfe befindet). Man kann demnach sagen, wir haben ein ungefähres Bewusstsein von der Lage der Halbirungelinie Reicherts u. du Bols-Reymond's Archiv. 1864.

des Convergenzwinkels der Gesichtslinien. Wenn wir symmetrisch convergiren, sieht das rechte Auge nach links, das linke nach rechts, während dem nicht physiologisch Unterrichteten über die Richtung 1) seines Blickes nichts weiter zum Bewusstsein kommt, als dass er eben geradaus sieht, d. h. in der Richtung der Halbirungslinie des Convergenzwinkels. Sieht er convergirend nach links, so ist das rechte Auge stärker nach links gewandt als das linke, gleichwohl ist er sich nur ungefähr bewusst, unter welchem Winkel der gemeinsame Blick beider Augen nach links gerichtet ist, d. h. also, welche Lage eine, die Spitze des Blickes mit dem Kopfe verbindende Linie im Vergleich zur Medianebene hat. Will man sich diese Richtungen des binocularen Blickes mathematisch versinnlichen, so muss man dies durch Linien thun, welche vom Gesichte nach vorn ausstrahlen, wozu man sehr praktisch die Halbirungslinien der Convergenzwinkel benutzt. Die uns bewusste Richtung des binocularen Blickes ist nun jederzeit auch die Richtung, in der uns das eben fixirte Ding erscheint, d. h. die Sehrichtung der Netzhautmitten, die directe oder die Hauptsehrichtung. Um das fixirte Ding herum aber erscheinen die Bilder der peripherischen Netzhaut. Die Sehrichtungen derselben gehen also z. B. bei symmetrischer Convergenz nicht vom Kopfe gradaus, sondern mehr oder weniger nach rechts, links, oben, unten etc. Diese Richtungen sind die indirecten oder Nebensehrichtungen. Soviel zur vorläufigen Orientirung; die Beweise für das Gesagte liegen im Folgenden.

Sogenannte identische Netzhautstellen haben eine wirklich identische Sehrichtung.

Bekanntlich hält man jetzt allgemein die Richtungslinien, oder wie ich sie lieber nenne, die Lichtrichtungen zu-

<sup>1)</sup> Dass der Grad der Convergenz mitbestimmend ist für die scheinbare Ferne des Gesehenen kommt hierbei, wo wir nur von den Richtungen des Sehens sprechen, nicht in Betracht (s. unten).

gleich auch für die Sehrichtungen.¹) Demnach wäre z. B. die linke Gesichtslinie die Sehrichtung der linken Netzhautmitte, die rechte Gesichtslinie die der rechten, und die Bilder der Netzhautmitten müssten stets auf diesen Gesichtslinien erscheinen, sofern nicht ein Irrthum über die Augenstellungen vorläge.

Nun aber lässt sich, was zunächst die Sehrichtung der Netzhautmitten d. h. also die Hauptsehrichtung betrifft, leicht zeigen, dass die bezüglichen Bilder nicht nothwendig auf den Gesichtslinien, wohl aber stets in der Richtung gesehen werden, welche unser binocularer Blick inne hat, d. h. also auf der Halbirungslinie des Convergenzwinkels der Gesichtslinien, voraussetzt, dass uns die Richtung unsers Blickes richtig bewusst ist. Bei bewusstem Blicke geradaus (paralleler oder symmetrisch convergenter Stellung der Gesichtslinien) erscheinen also die Bilder der Netzhautmitten stets auf der Medianlinie,2) gleichgültig ob sie sich im rechten oder linken Auge befinden. Werden sie innerhalb dieser ihrer gemeinschaftlichen Sehrichtung, d. h. auf der Medianlinie zugleich in einer der Wirklichkeit entsprechenden Entfernung gesehen, deckt also ihr scheinbarer Ort ihren wirklichen, so liegen sie selbstverständ-

<sup>1)</sup> Volkmann sagte sich zwar (in Rud. Wagners Handwörterb. d. Physiol.) von dieser früher auch von ihm verfochtenen Ansicht los, ohne jedoch eine neue Theorie der Sehrichtungen zu entwickeln. Was er nämlich über die Richtungen des Sehens sagt, bezieht sich lediglich auf die Localisation des Sehfeldes im Ganzen und inwiefern dieselbe von den willkürlichen oder unwillkürlichen Bewegungen der Augen, des Kopfes und Körpers abhängig ist. Seine Auseinandersetzung über den scheinbaren Ort der Doppelbilder ist sogar ganz aus dem Standpuncte der Richtungslinientheorie geschrieben, und Volkmann hat durch diese specielle praktische Anerkennung jener irrigen Theorie zur Ausbreitung derselben, wie ich glaube, viel heigetragen trotz seiner gleichzeitigen ausdrücklichen Opposition gegen die Theorie im Allgemeinen.

Medianlinie ist die Linie, welche in der jeweiligen Visirebene auf der Mitte der Verbindungslinie beider mittleren Knotenpuncte senkrecht steht.

lich auch im Durchschnittspuncte der Gesichtslinden, was aber nicht nothwendig, sondern für das Wesen der Sache zufällig ist. Denn nicht weil die Gesichtslinien sich im wirklichen Orte des Dinges schneiden, sehen wir letzteres an diesem Orte, sondern die Gesichtslinien schneiden sich im Erscheinungsorte des Dinges, weil wir dasselbe in die richtige Tiefe, d. h. an seinen wirklichen Ort versetzen, wobei uns die willkürliche Augenbewegung, Luft- und Linearperspective und allerhand Wahrscheinlichkeitsgründe leiten, deren Erörterung ich einer besondern Abhandlung über die Tiefenwahrnehmung vorbehalte.

Es ist nun durch Versache zu beweisen, dass die Bilder der Netzhautmitten nicht nothwerdig auf der Gesichtslinie, wohl aber stets (symmetrische Augenstellung vorausgesetzt) auf der Medianlinie erscheinen.

Man halte z. B. eine Nadel in die Medianebene und fixire ihre Spitze, während man etwa vor einem offnen Fenster steht. Man sieht die Nadelspitze einfach, die dahinter gelegne Landschaft doppelt, und weil sich die Doppelbilder der letzteren übereinanderschieben, so wird im Wettstreite der Sehfelder Manches unterdrückt, Anderes aber, besonders was sich scharf vom Horizonte abhebt, erscheint noch ganz deutlich. Es befinde sich nun z. B. in der Gesichtslinie des einen Auges am Horizonte ein Baum oder ein Blitzableiter, so erscheint uns derselbe hinter der Nadelspitze und zwar in der Medianebene unseres Kopfes. (Das Doppelbild des Baumes im andern Auge liegt excentrisch und kommt hier überhaupt nicht in Betracht, da wir es nur mit den Bildern der Netzhautmitte zu thun haben.) Trotzdem also, dass die beiden Gesichtslinien sich ganz nahe dem Kopfe durchschneiden, erscheint uns das auf der einen Netzhautgrube gelegne Bild des Baumes in weiter Ferne, aber nicht etwa auf der Gesichtslinie des betroffenen Auges, sondern in der Medianebene, d. h. grade vor uns. Verdeckt man jetzt das andre Auge, so behält man zunächst ganz denselben Eindruck: man sieht gerade vor sich die Nadel und dahinter den Baum, beide in der Medianebene. Erst nachträglich überzeugt man sich durch Bewegungen oder durch Ueberlegung, dass zwar die Nadel wirklich in der Medianebene liegt, der Baum aber weit abseits nach rechts oder links, d. h. auf der Gesichtslinie des bezüglichen Auges; und öffnet man das andre Auge, so ist man frappirt, wie falsch man localisirt hat. Wäre wirklich die Gesichtslinie die Sehrichtung der Netzhautmitte, so hätte der Baum ebenfalls weit nach rechts oder links von der Medianebene erscheinen müssen. Der Versuch wird dadurch etwas beeinträchtigt, dass bei Einstellung der Gesichtslinien auf die nahe Nadel, der ferne Baum mit Zerstreuungskreisen erscheint. Dies hindert jedoch unter passenden Umständen nicht, ihn noch deutlich genug zu sehen. Man muss natürlich die Nadel nicht allzu nah an's Gesicht bringen und wenn man sehr kurzeichtig ist, eine Brille tragen.

Man wird vielleicht sagen wollen, der ferne Baum werde gar nicht in der Ferne gesehen, er erscheine ebenfalls da, wo die Gesichtslinien sich kreuzen, d.h. ebenso nahe wie die Nadel, und nur unser Urtheil belehre uns darüber, dass er ferner sei als die Nadel.

Freilich belehrt uns unser Urtheil darüber, dass der Baum ferner ist, als die Nadel, aber die Folge dieses Urtheils ist eben, dass man den Baum nun wirklich ferner sieht, genau ebenso, wie wenn man die Nadel nur mit einem Auge betrachtet und daher in der Ferne einen Baum sieht. Sollen etwa auch hierbei Nadel und Baum in gleicher Ferne erscheinen? Man bedenke, welches Miniaturbäumchen wir sehen würden, wenn der Baum uns wirklich in der Nähe der Nadel erschiene.

Um aber diesen Einwand noch zwingender zu widerlegen, mache ich folgenden Versuch: Ich erzeuge mir auf den Netzhautmitten von einer farbigen, auf complementärem Grunde liegenden Oblate ein Nachbild, halte dann eine feine Nadel nahe vor's Gesicht und fixire ihre Spitze, während ich ein Blatt Papier von der Farbe der Oblate 6-10 Zoll dahinter halte. Nadel und Nachbild erscheinen einfach; aber das Nachbild erscheint hinter der Nadel auf dem Papiere, die Nadelspitze und der Mittelpunct des Nachbildes erscheinen also hintereinander auf der Medianlinie. Wer nun hier noch einwenden will, das Nachbild erscheine eigentlich in gleicher Nähe wie die Nadel, d. h. im Durchschnittspuncte der Gesichtslinien, und seine Entfernung werde nur falsch "beurtheilt," der bringe, so lange das Nachbild noch deutlich ist, das farbige Papier rasch an die Nadel heran, und sofort wird er das Nachbild in gleicher Nähe wie die Nadel - nun aber entsprechend und unter Umständen sehr viel kleiner sehen als zuvor: unumstösslicher Beweis, dass das Nachbild zuvor wirklich hinter der Nadel gesehen wurde, d. h. hinter dem Durchschnittspuncte der Gesichtslinien, also auf keiner von beiden Gesichtslinien, sondern auf der gemeinsamen Sehrichtung der beiden Netzhautmitten, d. h. auf der Medianlinie. Sollte das Nachbild auf den Gesichtslinien bleiben und doch wirklich entfernter und entsprechend grösser gesehen werden, so müsste es jenseits der Nadel als ein doppeltes, rechts und links von der Medianlinie gelegenes Bild erscheinen.

Es können also die auf der Netzhautgrube gelegenen Bilder bei einer und derselben Stellung der Gesichtslinien in verschiedener Entfernung vom Gesichte auf der Medianlinie zur Erscheinung kommen. Dies beweist, dass für sie kein Zwang vorhanden ist, auf den Gesichtslinien zu erscheinen; wohl aber ist es unumgänglich, dass sie auf der Medianlinie erscheinen. Hiervon giebt es keine Ausnahme.

So kommt es denn auch, dass man trotz parallel gestellter Gesichtslinien die auf beiden Netzhautmitten gelegenen gleichen Bilder unter Umständen in grosser Nähe sehen kann. Macht man auf ein Papier zwei schwarze Marken, Buchstaben oder dergl. von gleicher Form, Grösse und Lage, und zwar in derselben Distanz von einander, welche die beiden mittleren Knotenpuncte haben: stellt man dann seine Gesichtslinien parallel und senkrecht zum Papier, sodass jede Netzhautmitte das Bild des ihr gegenüber stehenden Buchstaben erhält, so sieht man bekanntlich einen einfachen Buchstaben

auf dem ziemlich nahe erscheinenden Papiere, nicht aber ein in weiter Ferne gelegenes riesenhaftes Papier mit einem riesenhaften Buchstaben. Auch hier also erscheint das Bild der beiden Netzhautmitten einfach in der Medianlinie, aber weit diesseits der Stelle, an welcher sich die Gesichtslinien durchschneiden. Nicht die Gesichtslinie, soudern die Medianlinie ist demnach die Sehrichtung der Netzhautmittelpuncte.

Dem etwaigen Einwande, dass wir uns hier über die Augenstellung täuschen und durch das Bewusstsein der Nähe des Papiers und das Einfacherscheinen des Buchstabens veranlasst werden, eine der Nähe des Objectes entsprechende Convergenz der Gesichtslinien anzunehmen, wird weiter unten begegnet werden. - Dass man bei parallel gestellten Gesichtslinien zunächst veranlasst ist, die einfach erscheinenden Dinge in grosser Ferne zu sehen, und dass es anderer Anhaltpuncte für das Urtheil bedarf, um dieser Anregung nicht zu folgen, sondern die Erscheinung wirklich in der Nähe zu sehen: dies weiss ich sehr wohl. Aber hierauf kommt es gar nicht an, sondern darauf, dass die Bilder der Netzhautmitten durchaus nicht immer auf der Gesichtslinie, wohl aber stets auf der (wirklichen oder vermeintlichen) Medianlinie erscheinen. Dass unter gewöhnlichen Umständen die nähern Dinge, wenu sie fixirt werden, annähernd oder genau im Kreuzungspuncte der Gesichtslinien erscheinen, rührt wie erwähnt nur daher, dass wir in diesen Fällen das Vermögen haben, das einfach erscheinende Bild innerhalb seiner Sehrichtung, d. h. auf der Medianlinie in die der Wirklichkeit entprechenden Entfernung zu versetzen. Worauf aber dies Vermögen beruht, ist hier nicht zu erörtern; genug es besteht.

Die Medianlinie ist also die gemeinsame Sehrichtung der Netzhautmitten, sobald die Gesichtslinien (parallel oder convergent) symmetrisch zur Medianebene liegen. Innerhalb dieser Sehrichtung werden unter allen Umständen die Bilder der beiden Netzhautmitten untergebracht, gleichviel ob sie congruent sind oder nicht. Die Entfernung, in

Auge verdeckt, an die Wand malt, oder wie winzig umgekehrt das fixirte Object der Wand erscheint, wenn man es
auf ein in der Entfernung des Fingers gelegenes Papier in
solcher Verkleinerung zeichnet, dass sein Netzhautbild so
gross bleibt wie zuvor. Auf die jetzt sehr übliche Behauptung, dass uns die Doppelbilder stets in derselben Ferne erscheinen, wie das eben fixirte Object, komme ich als auf
eine der Theorie zu Liebe gemachte und den Thatsachen
widersprechende Behauptung ausführlich zurück.

Man pflegt gewöhnlich anzugeben, die Ortstäuschungen, denen man beim einäugigen Sehen ausgesetzt ist, rührten lediglich daher, dass man die Netzhautbilder innerhalb ihrer Richtungslinien in falsche Entfernungen versetze. Ich bestreite natürlich nicht, dass die Tiefenschätzung beim einäugigen Sehen unsicherer ist als beim doppeläugigen. Der Grund der Ortstäuschungen aber liegt nicht immer hierin, sondern oft auch in der falschen Richtung, in der wir ein Ding sehen. Man halte z. B. einen Bleistift in der Entfernung von 1/2 Fuss gerade vor sich und fixire ihn zunächst binocular; hierauf schliesse man z. B. das linke Auge, bringe den Zeigefinger der rechten Hand in der Entfernung von wenigen Zollen so vor's Gesicht, dass er den Bleistift von unten her bedeckt und führe nun mit diesem Finger einen raschen Stoss gegen den Bleistift: dann wird man das erste Mal rechts vorbeischiessen. Dies kommt daher, dass uns der Finger ebenso wie der Bleistift in der Medianebene erscheint, weil er sich wie dieser ziemlich genau auf der verticalen Trennungslinie abbildet, während er doch in Wirklichkeit abseits von der Medianebene nach rechts liegt. Wir führen nun den raschen Stoss, den das Auge der Schnelligkeit wegen nicht controliren kann, in gewohnter Weise geradeaus und nicht, wie es zum Treffen nöthig wäre, nach links, fahren also rechts vom Ziel vorbei. Hierauf beruht auch das bekannte Fehlschlagen des Lichtputzens beim einäugigen Sehen, nicht aber auf falscher Fernschätzung.

Noch schlagender ist folgender Versuch, weil er weniger der Störung durch Reflexion über die einfache Sinneswahr-

nehmung ausgesetzt ist: Man erzeuge sich durch Fixation eines entsprechend gelegenen, feinen farbigen Papierstreifens ein langdauerndes "identisches" Nachbild auf beiden verticalen Trennungslinien. Fixirt man jetzt, mit dem Nachbilde in beiden Augen, ein senkrecht zur Medianlinie gehaltenes Blatt, so erscheint das binoculare Nachbild als ein einfacher farbiger, vertical durch den Fixationspunct gehender Streifen auf dem Papiere. Bis hierher stimmt die Beobachtung mit der Richtungslinientheorie 1). Dreht man aber nun das Blatt um eine durch den Fixationspunct gelegte (der Grundlinie parallele) horizontale Axe, so müssten nach jener Theorie die zuvor verschmolzenen Nachbilder sich in zwei auflösen, die sich im Fixationspuncte durchkreuzen, vorausgesetzt, dass die Nachbilder wirklich auf dem Papiere erscheinen und dass die Neigung desselben wahrgenommen wird. Dagegen lehrt die Beobachtung, dass allerdings die Neigung des Papiers wahrgenommen wird, dass aber das binoculare Nachbild nich doppelt sondern einfach auf dem Papiere erscheint und zwar da, wo die Medianebene das Papier durchschneidet: Beweis, dass die Netzhautbilder der verticalen Trennungslinien stets in der Medianebene und nicht nothwendig sondern nur zufällig im Durchschnitte ihrer Richtungslinien erscheinen und dass den "identischen" Stellen der verticalen Trennungslinien eine und dieselbe, d. h. eine einfache, identische Sehrichtung zukommt. Ueber die bei diesem Versuche, den Wundt angegeben hat, möglichen Irrungen vgl. §. 53 des zweiten Heftes meiner Beiträge. Soviel über die Medianebene als Erscheinungsort der Bilder der verticalen Trennungslinien. Wir begegnen hierbei zugleich zum ersten Male der sogenannten Umkehrung der Netzhautbilder. Ich frage nun hier gar nicht

<sup>1)</sup> Ich nehme an, dass die Augen sich in Meissner'scher Secundärstellung befinden. Ist dies nicht der Fall, so erscheint das Nachbild zwar ganz ebenso, aber diese Thatsache verträgt sich dann nicht mit der Richtungslinientheorie, und letztere muss zur Erklärung die Hülfshypothese machen, dass uns die Neigung der Trennungslinien zur Visirebene nicht bewusst wird und wir nach wie vor annehmen, die Augen befänden sich in Secundärstellung.

danach, wie dieselbe zu erklären sei, sondern constatire einfach die Thatsache, dass Bilder auf der untern Hälfte jener Trennungslinien sich im Sehraume in solcher Relation zum Vorstellungsbilde unsers Leibes localisiren, dass sie vom Kopfe aus in die Richtung nach oben erscheinen und dass die Bilder der obern Hälfte sich entgegengesetzt verhalten. Nicht um Erörterung einer Umkehr des Bildes durch Projection handelt es sich, sondern lediglich darum, festzustellen, nach welchen Gesetzen die Bildchen bestimmter Netzhautstellen sich im Sehraume um das Vorstellungsbild unsers Leibes gruppiren.

Wie alle Bilder der verticalen Trennungslinien in der Medianebene, so erscheinen alle Bilder der horizontalen Trennungslinien in der Visirebene, gleichgültig ob diese Trennungslinien auch wirklich in der Visirebene liegen (Primär- und Secundärstellung Meissner's) oder nicht (Tertiärstellung etc.). Die Sehrichtungen der in der Visirebene erscheinenden Bilder divergiren nach vorn. Dass je zwei Deckstellen auch hier eine und dieselbe Sehrichtung haben, brauche ich nach dem oben Angeführten kaum noch hervorzuheben. — Einige einfache Versuche mögen noch Platz finden:

Halte ich einen Finger z. B. in einer Entfernung von 1 Fuss vor's Gesicht und dahinter ein beliebiges Object, welches fixirt und langsam weiter entfernt wird, so zerfällt der Finger in Doppelbilder, die nicht etwa mit dem fixirten Objecte in immer grössere Ferne rücken, sondern lediglich ihre seitliche Distanz vergrössern, während der Fixationspunct entfernt wird. Bei dem Versuche setze ich voraus, dass der Finger gut beleuchtet ist und nicht zu weit ausserhalb der deutlichen Sehweite liegt.

Schon wenn man, mit dem Rücken gegen das Fenster gestellt, einen Finger vor die Augen hält und auf die gegenüber stehende Wand blickt, sieht man, dass die Doppelbilder des Fingers keineswegs riesenhaft vergrössert auf der Wand zu liegen scheinen, wie die Richtungslinientheorie fordert, sondern ungefähr in einer Entfernung, die der wirklichen des Fingers entspricht.

Dieser vielfältig abzuändernde Versuch zeigt wieder das quasi Doppelsehen mit identischen Stellen innerhalb der einfachen Sehrichtung derselben. Das Bild des Fingers liegt in einem Auge da, wo im andern ein Theil der Wand abgebildet ist, beide Bilder erscheinen deshalb in einer und derselben Richtung, aber nicht auch an demselben Orte, sondern werden in verschiedener Entfernung gesehen, nicht blos gedacht; denn ein auf die betreffende Stelle der Wand gezeichneter Finger, der ein gleich grosses Netzhautbild wie der wirkliche Finger giebt, erscheint riesenhaft gross, wenn gleich die Augenstellung und überhaupt alle andern Verhältnisse die nämlichen sind.

Hält man den Finger zwei Fuss entfernt und dicht davor z. B. einen Bleistift, den man fixirt und allmählich dem Gesichte nähert, so kommen die Doppelbilder des Fingers nicht etwa mit heran, sondern treten lediglich seitlich auseinander, indem sie nach wie vor ungefähr so fern erscheinen, als der wirkliche Finger fern ist. Liegt der Fixationspunct dem Gesichte nahe, so erscheint ein auf Papier gezeichneter Finger, den man in die Entfernung des Fixationspunctes bringt und genau auf derselben Netzhautstelle abbildet, die zuvor der wirkliche Finger einnahm, höchst winzig. Beweis genug, dass der Finger wirklich ferner gesehen wird, als der Fixationspunct.

Man sieht, dass wir hier auf die vielbesprochene Frage nach dem Orte der Doppelbilder gekommen sind.

Nach der Identitätslehre J. Müllers ist der Ort der Doppelbilder abhängig von der Lage der entsprechenden Bilder auf der Netzhaut. Diese Behanptung würde ohne Weiteres anzunehmen sein, wenn das Doppelnetzhauthild immer als eine Fläche erschiene, wie dies z. B. bei Betrachtung des Sternhimmels der Fall ist. Bei letzterem darf man allerdings sagen, man habe das Netzhautbild der Doppelnetzhaut, zwar "verkehrt" und "vergrössert", doch aber zeit ungefähr denselben innern Raumwerhältnissen, d. h. den relativen Lagen der Einzeltheile des Bildes untereinander, wor sich. Für gewöhnlich aber sehen wir die Einzeltheile des Netzhautbildes,

mehr oder minder der Wirklichkeit entsprechend, in verschiedenen Entfernungen vor uns, gleichgültig ob wir dabei nur ein Auge oder beide Augen offen haben. Nur wenn wir uns, wie dies der Maler thut, bemühen, Alles ungefähr in einer Fläche vorzustellen, was uns übrigens trotz aller Anstrengung, selbst beim einäugigen Sehen nie recht gelingen will, erhalten die Einzeltheile des Sehfeldes wieder annähernd dieselbe Relation zu einander, die ihre Bildchen auf der Netzhaut haben, und ihr Ort ist dann unmittelbar bestimmt durch die relative Lage ihres Netzhautbildes. Aber für gewöhnlich kommt wie bekannt ein zweiter Factor hinzu, das ist die verschiedene Ferne, in der die Einzeltheile ein und desselben Gesammtnetzhautbildes gesehen werden.

Der Erscheinungsort eines Netzhautbildchens ist bestimmt einmal durch die Richtung, in welcher es erscheint und welche ihrerseits abhängt von der relativen Lage des Bildchens auf der Netzhaut, zweitens durch die Ferne, in der es innerhalb der, dem betreffenden Netzhautpuncte zukommenden Sehrichtung versetzt wird, welche Ferne von bekannten, hier nicht zu erörternden Umständen abhängt. Von einem Doppelbilde gilt das Nämliche, wie von den Netzhautbildern überhaupt: sein scheinbarer Ort ist zunächst bestimmt durch die der betreffenden Netzhautstelle zugehörige Sehrichtung; wo, d. h. in welcher Ferne es innerhalb dieser Sehrichtung erscheint, ist von Nebenumständen abhängig, auf deren Erörterung ich hier nicht eingehe. Dieselben sind nämlich sehr verschiedene, gleichsam für jedes Netzhautbildchen individuelle. Daher ist es ganz falsch, von einem Orte der Doppelbilder im Allgemeinen zu sprechen. Nur die Sehrichtung der Doppelbilder lässt sich allgemein bestimmen, weil sie eben von der Lage des entsprechenden Netzhautbildes abhängt; der Sehort ist dabei von ganz untergeordneter Wichtigkeit.

Das oben beispielsweise beschriebene Verhalten der Doppelbilder eines Fingers ist nach der Theorie der identischen Sehrichtungen selbstverständlich, während es mit der Richtungslinientheorie in directem Widerspruche steht. Wenn ein vor dem Fixationspuncte liegender Finger in gekreuzten Doppelbildern erscheint, die nicht entfernter liegen, als das einfache Bild des Fingers liegt, falls derselbe fixirt wird, so befinden sich diese Doppelbilder selbstverständlich nicht auf den Richtungslinien. Daher half man sich zeither mit der Ausrede, die Doppelbilder erschienen in derselben Entfernung wie der fixirte Punct auf einer Fläche, die man durch den Fixationspunct gelegt dachte. Denkt man sich die Doppelbilder unsers Versuchs auf ihren Richtungslinien, durch den Durchschnittspunct beider Richtungslinien hindurch, bis zu jener Fläche hinausgetragen, so würden sie dann allerdings auf dieser Fläche als gekreuzte Doppelbilder ankommen, wie es auch die Identitätslehre fordert: da sie aber nicht in jener Fläche, sondern viel näher erscheinen, so folgt, dass entweder die Identitätslehre falsch ist, oder dass die Richtungslinien nicht die Sehrichtungen sind. Ausserdem ergiebt eine einfache geometrische Betrachtung, dass die nach der Richtungslinientheorie ausgeführte Construction der z. B. in der Visirebene liegenden Doppelbilder auf einer durch den Fixationspunct gehenden Geraden (wie man diese Construction in jedem Lehrbuche finden kann) andre relative Entfernungen der Doppelbilder vom Fixationspuncte ergiebt, als die Entfernungen der entsprechenden Netzhautbildchen vom Bilde des Fixationspunctes sind. Ich gehe auf die Erörterung dieser Widersprüche nicht weiter ein, weil ich denke, dass es nur des Hinweises auf dieselbe bedarf, um sie auch sofort einzusehen. Man kann die Lage der Doppelbilder nicht gleichzeitig aus der relativen Lage ihrer Netzhautbildchen und aus der Projection nach Richtungslinien erklären. Wenn es gleichwohl bisher von den Anhängern der Identitätslehre geschehen ist, so ist dies eben nur möglich geworden, weil Niemand auf den Widerspruch aufmerksam gemacht hat.

Wie die Sehrichtungen der Trennungslinien, so verhalten sich nun auch die Sehrichtungen jedes andern Paars identischer Meridiane. Ich will hier noch einen bekannten Versuch einschalten, um die einfachen Sehrichtungen beliebig excentrischer identischer Stellen zu demonstriren.

Man stelle beide Gesichtslinien parallel und biete jedem Auge insbesondere eine Kreislinie, deren Ebene in ihrem Mittelpuncte senkrecht auf der betreffenden Gesichtslipie steht. Sind beide Kreise gleich gross und in gleicher Entfernung vom Auge, so sieht man die zwei Kreislinien haploskopisch, d. h. sie fallen in eine zusammen, weil sie sich auf identischen Stellen abbilden. Man sieht eine Kreislinie, deren Ebene in ihrem Mittelpuncte senkrecht auf der Medianlinie, d. i. der Hauptsehrichtung steht. Liegen beide Kreislinien auf einem Papier, so sieht man die einfache Kreislinie in der ungefähren Entfernung des Papieres; sind die Kreise aus Draht, und hängt z. B. jeder an einem Faden vor einem Auge, während man vor einer freien Aussicht steht, so kann man den einfachen Kreis riesenhaft in weiter Ferne sehen: überhaupt lässt sich derselbe je nach den Umständen in sehr verschiedener Ferne zur Anschauung bringen. Dabei rückt jedes Einzeltheilchen des Kreises auf seiner, ihm unabänderlich zukommenden Sehrichtung näher oder ferner, der Kreis bleibt, wo man ihn auch sieht, auf dem Kegelmantel, welcher von der Gesammtheit der Sehrichtungen aller jener einzelnen Paare identischer Stellen gebildet wird, auf denen sein Bild in beiden Augen liegt, und die Spitze dieses Kegelmantels trifft ungefähr auf die Nasenwurzel. Von einem Sehen nach Richtungslinien kann bei diesem Versuche nicht die Rede sein. Liegen die Kreislinien auf einem Papiere, so erscheint wie gesagt der Kreis sammt dem Papier in einer der wirklichen Entfernung des Papiers ungefähr entsprechenden Nähe, während doch die Richtungslinien der Kreisbilder sich bei parallelen Gesichtslinien erst in unendlicher Ferne schneiden. Wollte aber Einer sagen, man tänsche sich hierbei über die Stellung der Gesichtslinien und nehme dieselben als convergent an, so ist zu bedenken, dass die Richtungslinien eines in beiden Augen um die Netzhautmitte gelegten Kreises sich bei beliebiger Convergenz der Gesichtslinien im Allgemeinen in einer Curve vierten Grades, nie aber in einem Kreise durchschneiden, und dass man bei dem eben beschriehenen Versuche nicht einen zur Medianlinie verticalen Kreis, sondern bestenfalls eine in der Medianebene liegende Ellipse sehen müsste, wenn die Richtungslinientheorie richtig wäre.

Es hat sich also ergeben, dass die Bilder je zweier identischen Stellen stets in einer einfachen Richtung erscheinen, d. h. dass sogenannten identischen Stellen eine gemeinsame und daher wirklich identische Sehrichtung zukommt. Der Ausdruck "identische Stellen" ist unpassend, denn eine Stelle der einen Netzhauf kann mit einer Stelle der andern Netzhaut nicht eigentlich identisch sein, weshalb ich die Bezeichnung "Deckstellen" vorziehe; wohl aber ist es ganz correct ausgedrückt, wenn man sagt: zwei Deckstellen kommt eine identische Sehrichtung zu.

Denkt man sich die mittleren Knotenpuncte beider Augen so zusammengelegt, dass zugleich die Trennungslinien der Netzhäute zusammenfallen, denkt man sich ferner dies einfache Auge in der Mitte zwischen den beiden wirklichen Augen gelegen und auf der einfachen Netzhaut desselben die Bilder beider wirklichen Netzhäute vereinigt, so fallen allerdings, schematisch genommen, die Richtungslinien dieses einfachen idealen Auges mit den wirklichen Sehrichtungen zusammen. Sämmtliche von der einen idealen Netzhaut durch den Knotenpunct nach vorn gezogenen Linien repräsentiren nämlich die Sehrichtungen. Denkt man sich dies ideale Auge mit Bewusstsein nach rechts, links, oben oder unten gedreht (wie man das wirkliche Doppelauge entsprechend zu drehen pflegt), so ändert natürlich die Hauptsehrichtung und mit ihr das ganze System der indirecten Sehrichtungen seine relative Lage zum Kopfe. Accommodirt man gleichsam jenes ideale Auge für die Nähe (welcher "Accommodation" die verschiedene Convergenz der wirklichen Augen entspricht), so erscheinen die Netzhautbilder entsprechend der Grösse jener "Accommodation" näher, bleiben aber dabei stets auf den, ihnen ganz unabhängig von dieser "Accommodation" zukommenden Sehrichtungen. Dies soll selbstverständlich nur ein anschauliches Bild für die wirklichen Verhältnisse sein.

Resumiren wir noch kurz unsre Ergebnisse: Reichert's u. du Bois-Beymond's Archiv. 1864.

Bei binocularem Sehen und symmetrischer Augenstellung erscheinen normaler Weise alle auf den verticalen Trennungslinien liegenden Bilder in der Medianebene des Kopfes oder, was dasselbe heisst, des (subjectiven) Sehraumes, gleichviel ob die verticalen Trennungslinien senkrecht zur Visirebene liegen oder nicht; alle auf den horizontalen Trennungslinien liegenden Bilder aber erscheinen in der Visirebene, gleichgültig ob diese Trennungslinien in der Visir ebene liegen, oder zu ihr geneigt sind. Die Bilder eines beliebigen andern identischen Mer dianpaares liegen auf einer durch die Medianlinie gelegten Schnittebene des Sehraumes, deren Neigung zur Medianebene oder Visirebene abhängt von dem Winkel zwischen dem bezüglichen Netzhautmeridiane und der verticalen oder horizontalen Trennungslinie. Jeder beliebigen durch die Medianlinie gelegten Schnittebene des (subjectiven) Sehraumes entspricht also ein bestimmtes identisches Meridianpaar. Die gemeinsame Sehrichtung beider Netzhautmitten ist die Mecianlinie. Je zwei identische, excentrisch gelegne Netzhautpuncte haben ebenfalls eine gemeinsame Sehrichtung, gelegen in derjenigen Schnittebene des Sehraumes, welche dem bezüglichen Netzhautmeridiane entspricht. Der Winkel, welchen diese (indirecte) Sehrichtung mit der Hauptsehrichtung (Medianlinie) einschliesst, ist abhängig von dem Bogen, unter welchem die bezüglichen Netzhautpuncte von den Netzhautmitten abstehen, ohne dass jedoch jener Winkel und dieser Bogen stets genau gleich gross sein müssten. Denkt man sich beide Augen in ein ideales vereinigt, welches in der Mitte zwischen beiden wirklichen Augen liegt, so kann man sich den mittleren Knotenpunct dieses idealen Auges als den Ausgangspunct der Sehrichtungen denken, welche wie Radien von einem Mittelpuncte in den Sehraum ausstrahlen.

In Betreff der weiteren Erörterung und ausführlicheren Begründung des hier entwickelten Gesetzes der Sehrichtungen muss ich auf meine "Beiträge zur Physiologie" verweisen. Ich erwähne noch, dass ich dort statt "Richtungslinie" Licht-richtung sage, um von vornherein den physikalischen Be-

griff der Richtungslinie und den psychologischen Begriff der Sehrichtung streng auseinanderzuhalten. Ferner nenne ich die horizontale und verticale Trennungslinie den Längs- und Quermittelschnitt der Netzhaut, was ausser andern Gründen schon deshalb gerechtfertigt ist, weil sie nur selten wirklich vertical resp. horizontal liegen. Identische Stellen aber nenne ich Deckstellen, weil sich ihre Bilder stets der Richtung nach und oft auch dem Orte nach decken.

Schliesslich sei erwähnt, dass die Visirlinien ebensowenig die Sehrichtungen sind wie die Richtungslinien. Visirlinie nennt Helmholtz die Linie, welche durch zwei Aussenpuncte gezogen ist, deren Netzhautbilder sich mit ihren Centren decken. Wird der eine Punct fixirt, so erscheint der andere als ein Zerstreuungskreis, in dessen Centrum das scharfe Bild des ersten Punctes liegt. Die Visirlinien gehören, wie man sieht, ebenso wie die Richtungslinien nur dem objectiven Raume an. Im subjectiven oder Sehraume erscheinen beide Puncte zwar in einer und derselben Richtung, aber diese ihre Sehrichtung fällt keineswegs mit der entsprechenden Visirlinie zusammen, wie oben gezeigt worden ist. Helmholtz steht allerdings in dem bis jetzt erschienenen Theile seines ausgezeichneten Werkes über physiologische Optik auf dem Standpuncte der Richtungslinientheorie (wie sich dies a. A. auf S. 96 u. S. 159 zeigt), aber das Schlussheft seines Werkes wird Helmholtz zur genaueren Untersuchung der Sehrichtungen Veranlassung geben, und es ist nicht zu bezweifeln, dass er sich noch nachträglich von jener Theorie lossagen wird. Denn die Consequenzen der Richtungslinientheorie führen, wie ich dies schon früher (l. c. II. Heft. §§. 55 - 63) gezeigt habe, zu unerträglicher Collision mit den Thatsachen, was in greller Weise in den Abhandlungen von Wundt und Nagel hervortritt; ausserdem zwingen jene Consequenzen nothwendig zur Verwerfung der Identität. Nun hat aber Helmholtz in seiner neuesten Abhandlung über Augenbewegungen (s. o.) die Identität als erwiesen angesehen, woraus man vielleicht schliessen darf, dass er jetzt die Richtungslinientheorie bereits fallen gelassen hat.

# Untersuchungen über die Entwickelung des Kopfes der Batrachier.

Von

#### Dr. S. STRICKER,

Assistenten des physiologischen Instituts und Privat Docenten an der Wiener Universität.

(Hierzu Taf. I.)

Indem ich mich in der vorliegenden Arbeit zumeist auf Durchschnitte und auf Beobachtungen im durchfallenden Lichte beziehe, die Batrachier-Eier sich aber bekanntlich wegen ihrer Undurchsichtigkeit und Consistenz zu solchen Beobachtungen scheinbar wenig eignen, will ich vorerst über die Methode berichten, nach welcher ich die genannten Eigenschaften für die Untersuchung unschädlich machte.

Wenn man eine Gruppe von Eiern oder Larven in mässig verdünnte Chromsäure legt, so werden dieselben nach ein bis zwei Tagen intensiv gelb gefärbt und bekommen eine eigenthümlich weiche Consistenz. Waren die Eier noch in ihren Gallerthüllen 1), so werden sie in derselben Zeit durch die Chromsäure isolirt, so dass man sie aus einer flachen Schale leicht herausheben kann. Lässt man ein solches Ei sodann eine oder mehrere Stunden im Wasser liegen, so wird es etwas härter und lässt sich mit glatten Schnittflächen nach den verschiedensten Richtungen spalten.

<sup>1)</sup> Bei Bufo viridis bildet sich etwa am dritten Tage der Entwickelung oberhalb eines jeden Eies ein wie mit einem Locheisen geschlagenes Loch in der cylindrischen Gallertbülle, und die Eier springen gleichsam durch dieses Loch hinaus und bleiben nur durch einen Faden mit dem Gallertstrange in Verbindung.

Ich spalte nun in der Regel das zu untersuchende Ei in zwei Hälften und behandle diese sodann, mit absolutem Alkohol und Terpentin. Dadurch werden die Präparate so durchscheinend, dass man die Veränderung in den Keimblättern durch die Ungleichmässigkeit der Trübung wahrnehmen kann-Man erkennt derart die Anlagen des centralen Nervensystems, der Chorda dorsalis, der Schädel und Gesichtstheile früher. als sich dieselben im auffallenden Lichte kenntlich machen. Eine solche mit Terpentin getränkte Eihälfte, an welcher ich mich nunmehr über den Stand und die Richtung der Uranlagen unterrichten kann, lege ich mit dem convexen Rücken auf einen Objectträger, und tropfe darauf eine stark erhitzte Mischung von Stearin und weissem Wachs. Bevor diese auf das Ei gebrachte Mischung erkaltet, überzeuge ich mich mit der Lupe noch einmal von der Richtung, welche namentlich die centrale Nervenanlage hat und zeichne mir diese auf der erkaltenden Masse ab. Wenn ich die letztere sodann von dem Objectträger abhebe, was namentlich dann leicht gelingt, wenn dieser vorher mit Terpentin benetzt wurde, ist das Ei darin eingebettet. Unter steter Befeuchtung des Präparates und des zu verwendenden Messers mit Terpentin gelingt es sodann die Eihälfte nach vorsätzlichen Richtungen in fast beliebig dünne Scheibchen respective Halbkreise zu zerschneiden. Das Präparat, welches auf dem Messer haften bleibt, schwemme ich endlich durch Terpentin auf einen Objectträger und bette es innerhalb eines aus dünnem Papier geschnittenen Walles in Damorlack ein.

Solche Präparate können mit den stärksten Vergrösserungen untersucht werden und bleiben, soweit meine jetzigen Erfahrungen reichen, jahrelang unverändert.

Das Schneiden so kleiner und so locker verbundener Massen erfordert immerhin einige Geschicklichkeit, jedoch wird diese wohl Jedem zuzusprechen sein, der sich überhaupt mit Erfolg an mikroscopische Arbeiten wenden kann.

Die Prüfung der hier zur Sprache kommenden Verhältnisse sowie der Entwickelung der Batrachier überhaupt erfordert in solcher Weise nicht, dass man sich ausschliesslich

damit beschäftige, dass man sich durch andauernde, minutiöse Präparationen jene Sachkenntniss erwerbe, welche zum Erkennen der bisher nur im auffallenden Lichte beobachteten Anlagen nothwendig ist. Denn die Bilder, welche sich auf derlei Schnitten darbieten, sind oft so bestimmt, zeigen so deutlich Zelle an Zelle gereiht und zu Gruppen vereinigt, dass sie eben nur eine Deutung zulassen. Wohl bin ich trotz jahrelanger Beschäftigung in diesem Gebiete noch nicht über fragmentarische Kenntnisse hinausgekommen. Die Ursache hiefür liegt aber einerseits darin, dass ich bis in die letzte Zeit nicht in der Lage war, mein Material auch nur einige Monate intact zu erhalten. Die Eier wurden brüchig oder weich und ich bemühte mich vergebens dasselbe mit Erfolg zu bearbeiten. Gegenwärtig kann ich indessen das einmal gesammelte Material durch abwechselndes Aufbewahren in verdünnter Chromsäure oder Wasser das ganze Jahr hindurch erhalten. Wenn ich dann jedesmal nur das zu präparirende Ei gerade so lange im Terpentin lasse bis aller Alkohol verdrängt wird, kann ich den Erfolg des Schnittes mit Sicherheit voraussagen.

Andererseits bietet aber die Beobachtung von dünnen Schnitten einen viel weiteren Gesichtspunct; sie stellt uns wenigstens die Aussicht die Entwickelungsgeschichte der Batrachier, insofern sie eine anatomische Frage ist, zu erschöpfen; ja sie stellt uns die Aussicht den einzelnen Zellen von der Furchung ab folgen zu können. Diesen Ansprüchen aber gerecht geworden zu sein kann ich bis jetzt nicht beanspruchen.

Was die älteren Larven betrifft, so können hier die Durchschnitte ohne viel Vorbereitung ausgeführt werden. Man braucht sie nur einige Tage in absolutem Alkohol liegen zu lassen um sie in beliebig dünne Scheibehen zerschneiden zu können. Will man sie jedoch mit der Nadel aufpräpariren, so thut man gut sie durch zwei oder drei Tage in Chromsäure aufzubewahren, weil dadurch das Pigment entfärbt wird.

Bevor ich nun auf die Entwickelung selbst eingehe, will ich früher einzelne Gebiete des Kopfknorpelskeletes, über welche noch Meinungsverschiedenheiten obwalten, beleuchten, damit wir zu einem verständlichen Bilde desjenigen Objectes gelangen, mit dessen Aufbau wir uns beschäftigen sollen. Da die Larven, namentlich wenn sie sich unter günstigen Verhältnissen rasch entwickeln, gewissermaassen einer steten Metamorphose unterworfen sind, indem gewisse ursprünglich bindegewebige Membranen allmälig in Knorpel übergehen, muss ich mich vorerst auf junge Larven beschränken, und zwar, um das Alter näher zu bestimmen, mit solchen, bei denen der Darmcanal seiner ganzen Länge nach eben vollendet wurde.

Wenn wir uns aus dem Kopfe einer solchen Larve einen dünnen Durchschnitt verschaffen, welcher annäherungsweise an der Austrittsstelle der Sehnerven senkrecht auf die Längenachse des Thieres geschnitten ist, so ergiebt sich an demselben folgender Befund.

Der Hirnquerschnitt ruht auf einer dünnen, mässig nach unten ausgehöhlten Membran, welche zu beiden Seiten des ersteren an je ein Scheibchen befestigt ist. (Fig. 1 g. b.). Bei stärkerer Vergrösserung zeigt jene Membran ein welligfaseriges Aussehen; man kann sich jedoch leicht überzeugen, dass sie aus langgestreckten spindelförmigen Zellen zusammengesetzt ist, deren Fortsätze ihr dieses Aussehen verleihen. Fig. 1a. Die Scheibchen sind dreieckig, mit abgerundeten Seiten und Spitzen und bilden einen Complex von Knorpelcapseln, deren ich in je einem Scheibehen etwa vierzig zählen kann. In je einer Knorpelcapsel liegt zumeist ein mit einem punctförmigen Kerne versehenes Körperchen; zuweilen ist dieses in Theilung begriffen, und zuweilen sind deren auch zwei vorhanden.

Indem die dünne Basalmembran zu beiden Seiten an je ein solches Scheibchen gelangt fasert sie sich auf und umspinnt das letztere mit einem Zuge locker aneinander liegender spindelförmiger Zellen. Nur an der zum Hirnquerschnitt zugewendeten Seite des Scheibchens liegen diese Zellen dichter aneinander und setzen sich dermaassen nach oben fort, bis sie die allgemeine Decke erreichen, und indem dieses zu beiden Seiten geschieht, mit dieser zusammen die Höhle abschliessen, in welcher der Hirnquerschnitt liegt.

Stellen wir nun diesem Präparate ein zweites gegenüber, bei welchem es uns gestattet ist die Schädelbasis in der Vogelperspective zu betrachten. Um sich ein solches Präparat zu verschaffen ist es zweckmässig, die Larve zwei bis drei Tage in mässig concentrirter Chromsäure liegen zu lassen, sodann die Haut abzuziehen und die untere Leibeswand zu entfernen. Es gelingt dieses sehr leicht, wenn man je ein Kiefergerüste mit feinen Pincetten fasst und so die Larve auseinander reisst. Die obere Hälfte derselben wird hernach so auf den Objectträger gelegt, dass das Gehirn nach oben sieht, und endlich wird dieses, sowie die Augen mit einem Häkchen abgehoben. Es zeigt sich sodann, dass das Hirn von seinem vorderen Ende an bis nahe an die Gehörorgane auf einem mässig über den Grund erhöhten Rahmen auflag. Fig. 2.

Die seitlichen longitudinalen Leisten dieses Rahmens sind ziemlich dünn und biegen sowohl an ihrer vorderen als hinteren Grenze nach innen, das ist, gegen die Mittellinie um und verschmelzen daselbst. Die hintere Verschmelzungsstelle ist gleichzeitig der vordere Abschnitt einer Platte, in deren Mittellinie die Chorda dorsalis liegt, ohne mit ihrer stumpfen Spitze den vorderen Rand der Platte zu erreichen. Zu beiden Seiten der Chorda-Spitze und auf einem Abstande von nur einigen Knorpelzellen treffen wir auf die inneren Grenzen der Gehörorgane, durch welche die Platte nunmehr verdeckt wird. Von rückwärts endlich schieben sich über dieselbe Rückenmuskeln, so dass sie auch nach dieser Richtung nicht über die Grenzen der Gehörorgane zu verfolgen ist. (Fig. 2.)

Durch die vordere Verschmelzung der seitlichen Leisten ist ein Querbalken gegeben, auf dessen weitere Verbindungen wir späte zu sprechen kommen.

Mitten in dem Rahmen ist eine durchsichtige mässig vertiefte Membran ausgespannt. Die letztere zeigt bei stärkerer Vergrösserung zahlreiche spindelförmige oder auch runde Körperchen in einem structurlosen Felde, während der Raum, den der Querbalken einnimmt, von aneinander stossenden Knorpelkapseln erfällt ist.

Vergleichen wir nun die Befunde, welche sich aus beiden bisher gezeichneten Präparaten ergeben haben, so müssen wir es zunächst als ausgemacht annehmen, dass die Knorpelscheibchen des ersten Bildes Durchschnitte jener seitlichen Leisten sind, welche sich uns in der Vogelperspective präsentirten.

Beide Präparate unterstützen sich daher in dem Beweise, dass die Mitte der Schädelbasis nur von zwei seitlichen Knorpelleisten oder Balken begrenzt wird, während zwischen ihnen eine Membran ausgespannt ist, welche nicht Knorpel ist.

Rathke 1) hat sich über dieses Verhältniss allerdings schon unzweideutig geäussert. "Die Balken," sagt er, "stellen zwei schmale, nur wenig dicke Streifen dar, welche aus derselben gallertartigen sulzigen Masse bestehen, als die Belegmasse der Wirbelsaite; nur sind sie von dem dünnen Zwischentheil nicht scharf abgegrenzt."

In der neuesten Zeit hat aber Kölliker<sup>3</sup>), indem er sich mehr der gegnerischen Behauptung Reichert's3), dass nämlich die Schädelbasis ganz knorpelig sei, anschloss, dem gallertartigen sulzigen Charakter der Balken keine Beachtung geschenkt. Demgemäss begnügte er sich mit der Meinung, dass die Schädelbalken derbere Streifen in einer zusammenhängenden Basis seien.

Insofern es die Batrachier angeht ist aber die gallertsulzige Consistenz ein eben so bestimmtes Charakteristikon als der mikroscopische Befund. Wo immer man mit der Lupe ein ähnlich consistentes Gebilde antrifft, kann man mit Bestimmtheit voraussagen, es sei ein Knorpelgewebe. Und

<sup>1)</sup> Entwickelungsgeschichte der Natter 1839.

<sup>2)</sup> Entwickelungsgeschichte des Menschen und der höheren Wirbel-

<sup>3)</sup> Vergleichende Entwickelungsgeschichte des Kopfes der nackten Amphibien,

Rathke sagt uns, es verhalten sich die seitlichen Balken so bei der Natter wie bei Batrachiern und Fischen.

Die Rathkeschen paarigen Schädelbalken sind also Knorpelbalken und die Mitte des Schädelgrundes der Batrachier ist
zu einer gewissen Zeit des Entwickelungslebens nicht knorpelig. Zu beachten bleibt dabei noch, dass die untere Fläche
des Schädelgrundes an die Auskleidung der Schlundhöhle
grenzt und diese zeigt an ihrer freien Fläche ein mosaikartig
angeordnetes Epithel. Um jeder Täuschung zu entgehen muss
die letztere daher entfernt werden, eine Operation, welche
ohne viel Mühe ausgeführt werden kann.

Hätte die hier angeregte Frage nur eine histologische Bedeutung, so brauchte man ihr nur geringen Werth beizumessen. Denn die Basalmembran, welche wir kaum anders denn als Bindegewebe ansprechen können, geht während einer späteren Zeit des Larvenlebens ebenfalls in Knorpel über, und dann sind die Schädelbalken nicht derbere, sondern dickere Seitentheile des gleichmässig knorpeligen Schädelgrundes. Die Schädelbalken sind aber in morphologischer Beziehung von ganz besonderem Belange; sie sind in ihrem Entstehen vom eigentlichen Schädelgrunde unabhängig; ja ich möchte sagen, dass diese schöne Entdeckung Rathke's den vorzüglichsten Lichtpunct bildet, von welchem aus ein bestimmtes Erkennen der Schädelentwickelung möglich wird.

Kehren wir nochmals zu dem in Fig. 1 abgebildeten Querschnitte zurück und betrachten wir die Gebilde, welche den Hirnhüllen nach aussen anliegen. Wir finden hier zu jeder Seite ein Auge, welches von oben und aussen durch die allgemeine Decke, zu beiden Seiten durch etwas lockeres Bindegewebe und nach unten durch eine aus mehreren Stücken bestehende Unterlage begrenzt ist. Diese Stücke aind von innen nach aussen gezählt: der Querschnitt eines Rathkeschen Balkens, etwas lockeres Bindegewebe, zwei durchschnittene Muskelbündel und endlich abermals ein Knorpelstückehen. Das in Fig. 2 abgebildete Präparat giebt uns über diese Stücke genügenden Aufschluss. Es präsentirt sich da zu beiden Seiten des Schädelgrundes abermals je ein Knor-

pelrahmen, dessen innere Leiste durch einen Rathkeschen Balken gebildet wird. Die äussere Leiste ist nur in ihrem hinteren Abschnitte sichtbar, weil die vordere Hälfte durch ein Knorpelblatt gedeckt ist, welches von der äusseren Kante derselben mit breiter Basis ausgehend, sich in Form eines Dreiecks über den Rahmen hinüberschiebt, um mit abgerundeter Spitze das vordere Ende des Rathkeschen Balkens zu erreichen, wo beide durch ein kurzes Band verbunden sind. Indem dieses Knorpelblatt theilweise auch den vorderen Querbalken des Rahmens (Gaumenknorpel, Dugès-Reichert) deckt, wird dadurch ein Knorpelcanal gebildet, der nun die vordere knorpelige Grenze der Orbitalbasis ausmacht (Fig. 2).

Die dreieckige Knorpelplatte bezeichneten Dugès und Reichert übereinstimmend als Orbitalfortsatz. der äussern longitudinalen Leiste aber, welche in ihrer ganzen Ausdehnung nur bei der Betrachtung von unten sichtbar wird, divergiren die Anschauungen Reicherts von denjenigen, welche Dugès 1) vertreten hat. Um diese Streitsrage zu beleuchten, muss ich an das interessante Verhältniss anknüpfen, welches, wie schon Reichert dargethan hat, das Verständniss der Entwickelung des Batrachierkopfes in hohem Grade erschwert. Die genannte äussere Leiste trägt einen über die Orbitalbasis nach vorn unten und aussen vorragenden Fortsatz, an dessen Spitze das Unterkiefergerüste durch ein Gelenk angeheftet ist. (Fig. 4n.) Das Gelenk für den Unterkiefer liegt also in der Larve vor der Orbita. Erst zur Zeit als die Schwanzflosse verkümmert, rückt der eben geschilderte Gelenkfortsatz nach rückwärts bis nahe an das Gehörorgan, wobei das Unterkiefergerüste mit unglaublicher Schnelligkeit die nöthige Verlängerung erhält. Dugès glaubte nun, dieser Vorgang werde dadurch zu Wege gebracht, dass die äussere Leiste der Länge nach in zwei Hälften getheilt werde. Die innere Hälfte, glaubte er, bleibe nun in ihrer Lage als Flügelknorpel zurück, die äussere Hälfte aber mit

<sup>1)</sup> Recherches sur l'ostéologie et la myologie des Batraciens 1834.

welcher der Orbital- und Gelenkfortsatz (apophyse orbitaire und tympanique) verbunden ist, drehe sich um einen hinteren fixen Punct nach aussen. So hat er es wenigstens durch eine schematische Abbildung veranschaulicht.

Demzufolge nannte er die Leiste lame pterygo-tympanique. Reichert zählt den Gelenkfortsatz, den Orbitalfortsatz sammt der äusseren Leiste zum Quadratbeinknorpel, und sagt dass dieser durch allmählichen Schwund jener Leiste an das Gehörorgan herangezogen werde.

Ich konnte bei *Hyla* und *Bombinator* niemals eine Spaltung der sogenannten lame pterygo-tympanique wahrnehmen, wohl aber, dass sie allmählich dünner wird.

Auch sah ich stets, dass der Orbitalfortsatz in gerader Linie nach hinten rückt.

Ich muss mich daher der Anschauung Reicherts anschliessen.

Die Kraft, welche diese sonderbare Bewegung ausführt, möchte ich theilweise in der Thätigkeit des Musculus masseter suchen.

In der Larve inserirt sich dieser relativ mächtige Muskel am hinteren Querbalken des Orbitalrahmen, zieht zwischen äusserer und innerer Leiste und unter dem Auge nach vorne, durchsetzt den früher beschriebenen Knorpelcanal, und biegt sodann nach der Richtung des Gelenkfortsatzes ab, um sich mit der Hauptmasse seiner Fasern am Unterkiefergerüste hart oberhalb des Gelenkes anzuheften. Die Wanderung des Orbitalfortsatzes geschieht also gegen den fixen Punct dieses Muskels hin. Gleichzeitig verkürzt sich aber der Muskel, bis er am Ende des genannten Vorganges von der hinteren Orbitalgrenze fast senkrecht zum Unterkieferaste herabsteigt.

Die Wanderung entspricht also wenigstens dem Muskelzuge. Die weiteren hier stattfindenden Vorgänge will ich nicht in den Bereich meiner Betrachtungen ziehen, sondern mich nun dem Aufbaue der Kopfknorpel zuwenden.

Die von mir nicht berührten Knorpelstücke, nämlich Stirnfortsätze sammt oberem Zwischenkiefer und Zungenbein sind von Dugès und Reichert treffend geschildert, und dürften zur Orientirung die in den Abbildungen gegebenen Audeutungen hinreichen.

Gehen wir nun auf einen frühen Zustand des Entwickelungs-'lebens zurück und fassen wir ein Ei in's Auge, an welchem der Dotterpfropf kaum mehr sichtbar ist. Ein solches Ei stellt uns eine Kugelschale dar, innerhalb welcher sich eine von Formelementen freie Flüssigkeit befindet. Das untere Drittel dieser Kugelschale ist verdickt, und ragt mit seiner hügeligen inneren Fläche in die Höhle hinein. Der obere Abschnitt der Schale oder die Rückenhälfte des Eies ist nun das eigentliche Terrain für unsere Beobachtung. Zur leichteren Uebersicht denken wir uns diesen Theil durch einen horizontalen Schnitt abgetragen, auf den convexen Rücken gelegt und wollen nun einer Reihe von Veränderungen folgen, welche bei der Beobachtung im durchfallenden Lichte wahrnehmbar sind 1). Ursprünglich erscheint die ganze Schale gleichmässig durchscheinend, bis auf eine gegen die Peripherie zu gelegene Stelle, an welcher sich ein mit freiem Auge eben wahrnehmbares Scheibchen durch eine dichte Trübung auszeichnet. Es entspricht dieses Scheibchen dem Dotterpfropfe sammt der ihn umgebenden knopfartigen Verdickung der inneren Eiwand oder des inneren Keimblattes. (Bei Bufo cinereus und fuscus ist der Knopf so gross, dass er mit freiem Auge gut sichtbar und so erhaben ist, dass er den hügelartigen Vorsprung der verdickten unteren Wand nahezu berührt.)

Bald darauf ergeben sich weitere Trübungen, und zwar ein vom Knopfe ausgehender und geradlinig gegen den Pol hinziehender Streifen, und eine diesen Streifen mit offenen Schenkeln zwischen sich fassende hufeisenförmige Platte.

Allmählich nähern sich die Schenkel der Platte und wir haben eine birnförmige Trübung vor uns, deren hinteres schmales Ende dem Knopfe entspricht, deren Längenachse gegen den oberen Pol hinzielt und innerhalb deren breiterem Kopfende eine kleine durchscheinende Stelle noch an das frühere Hufeisen erinnert (Fig. 5).

<sup>1)</sup> Fig. 5 in meinen Untersuchungen über die ersten Anlagen in Batrachier-Eiern. Zeitschr. f. wissensch. Zoologie XI. Bd. 3. Hft. 1861.

Zu beiden Seiten des breiten Kopfendes erscheinen nun zwei angelagerte und ebenfalls als Trübung sichtbare Seitentheile und hinter diesen alsbald ein zweites Paar ähnlich zu Tage tretende Plättehen. (Vergl. Fig. 5.)

Die räumliche Ursache der hier wahrgenommenen Erscheinungen wollen wir nun an Querschnitten zu ergründen suchen.

Ein Durchschnitt senkrecht auf die Längenachse und durch das breite vordere Ende der vorhin genannten hufeisenförmigen Trübung geführt bringt uns, insofern er die Hälfte einer Kugelschale umfasst, einen Halbkreis zur Anschauung, an welchem sich vier parallele Schichten zachweisen lassen.

Die äusserste Schichte besteht nur aus einer Zellenreihe, welche in der Mitte an der zunächst darunter liegenden zweiten Schichte so enge anliegt, dass zwischen beiden keine lineare Trennungsspur vorhanden ist. In der ganzen übrigen Peripherie ist aber eine scharfe Trennung zwischen erster und zweiter Schichte ausgeprägt (Fig. 7). Diese letztere ist in einer dem Querschnitte des vorderen breiten Endes der Trübung entsprechenden Ausdehnung verdickt und umfasst von beiden Seiten der Verdickung ausgehend als eine anfangs auf zwei und endlich auf eine Zelle im Durchmesser beschränkte Schichte die ganze Peripherie der Kugelschale.

Nun folgt auf unserem Querschnitte nach innen noch eine dritte und vierte Schichte, welche mehr gegen die Mitte zu aus nur je einer Zellenlage bestehen, während sie sich gegen die Peripherie hin mässig verdicken.

Wollen wir nun diese Zellenlagen nach Remak als motorisches und als Drüsenblatt bezeichnen und gleich dabei hervorheben, dass sich uns das erstere als eine so dünne Lage präsentirt. Selbstverständlich: ist unser Querschnitt durch das Kopfende der Centralnerven-Anlage geführt, ist die verdickte Stelle der zweiten Schichte eben diese Anlage selbst und die räumliche Ursache der Trübung, und somit das motorische Blatt an dem genannten Orte die Anlage der Schädelbasis. Nicht selten beobachtete ich genau in der Mitte des Schnittes ein dem motorischen Blatte anhaftendes kleines

Zellenklümpchen, was mich an eine rudimentäre Chorda erinnert, und ich muss auch vorgreifend hinzufügen, dass jene streifenartige Trübung, welche zwischen die Schenkel des Huseisens hineinreichte, als Ausdruck der sich bildenden Chorda sich gegen das vordere Ende hin so unbestimmt verliert, dass sich daraus wohl nicht mit Bestimmtheit schliessen lässt, wie die Chorda nach vorne zu aufhöre. Aber an zahlreichen Durchschnitten fand ich auch jenes Klümpchen von Zellen nicht und gegenüber dem bestimmten Charakter, welchen die Chorda auf dem Querschnitte schon bei ihrem ersten Auftreten zeigt, ist es uns kaum gestattet dieselbe noch am vordersten Hirnende zu suchen, viel weniger dürfte sie aber dort mit der Nadel aufzupräpariren sein.

Geht man mit dem Querschnitte etwas weiter gegen das hintere Ende oder gegen das Rudiment des Pfropfes zurück. so wird zunächst die verdickte Stelle des vereinigten zweiten und ersten Blattes in der Mitte verdünnt und dadurch die Anlage des Gehirns gleichsam zweilappig, indem zu beiden Seiten der Verdünnung je ein Wulst zu liegen kommt. folge dieses Verhältnisses erscheint dieser Stelle entsprechend an der inneren Fläche der in Rede stehenden Kugelschale eine kleine Bucht, als deren Ausdruck jene lichtere Stelle am vorderen Ende der birnförmigen Trübung zu nehmen ist, deren ich früher gedachte.

Je weiter man zurückgeht, um so mehr verdünnt sich die Anlage des Nervensystems und um so mehr nimmt das motorische Blatt an Masse zu. Mit dieser Massenzunahme erscheint auch die Chorda dorsalis auf dem Querschnitte als ein ringsum isolirtes Scheibchen, welches gegen das hintere Ende allmählich dicker wird. Fig. 15. Bei den in Rede stehenden Eiern findet man zu beiden Seiten des vorderen Endes der centralen Nervenanlage das motorische Blatt mit der darüber liegenden Nachbarschichte in naher Berührung.

Wird aber der Schnitt Eiern entnommen, an welchen die dem Kopfende seitlich angelagerten Trübungen wahrnehmbar sind, so ergiebt sich, dass zwischen dem motorischen Blatte und den seitlichen Verlängerungen der Nervenanlage jederseits eine kleine Zellengruppe neu hinzugetreten ist. Fig. 8. Der Beginn dieser Bildung fällt in jene Zeit, um welche auf der Oberfläche des Eies die breite Rückenfurche sichtbar wird, und die Lage der neu entstandenen Zellengruppen entspricht den seitlichen Grenzen des breiten vorderen Endes jener Furche.

Die genannte Zellengruppe nimmt bald an Masse zu und eine annäherungsweise dreieckige Form an. (Fig. 9.)

Die neuen Zellenanlagen geben offenbar die Begründung für die wahrgenommenen seitlichen Trübungen, deren, wie oben angeführt, zwei zu jeder Seite vorhanden sind.

Das vordere Paar umfasst jederseits den abgerundeten Winkel, welcher durch die seitliche Ausbuchtung des vorderen breiten Endes der Rückenfurche gebildet wird, und dehnt sich sodann, indem es nach vorne zu wächst, derart aus, dass jeder Theil die vordere Grenze der centralen Nervenanlage erreicht und in der Mittellinie mit seinem Gespann zusammentrifft. (Vergl. Fig. 5.)

Dieser Vorgang ist einerseits dadurch zu erkennen, dass man eine Reihe von Eihälften im durchfallenden Lichte in der früher angegebenen Weise beobachtet, andererseits aber dadurch, dass man sich eine entsprechende Reihe von Querschnitten verschafft.

Zum leichteren Verständnisse sei angeführt, dass wir uns das centrale Nervensystem nunmehr als einen nach der Fläche gekrümmten leierförmigen Wulst vorstellen müssen, welcher mit einem Theile seines Durchmessers nach unten hervorragt. Das vordere Ende dieses hervorragenden Wulstes ist nun von den Trübungen oder von den entsprechenden Zellengruppen umgeben.

Wir wollen nun diese paarig aufgetretenen Zellengruppen als Plattenpaare bezeichnen und uns vorläufig nur mit dem vorderen Paare beschäftigen.

Indem sich die Rückenfurche schliesst und das vordere Ende derselben sich allmählich nach den Seiten hin ausbuchtet ist die Anlage der Augen gegeben. Vergleiche Fig. 7 und 8. Die beiden runden Ecken am vorderen Ende der centralen Nervenanlage sind demgemäss die äusseren Wände der primären Augenblase. Das vordere Plattenpaar hat also schon bei seinem ersten Auftreten die Rudimente der Augenblasen seitlich umfasst; nunmehr bildet es gleichsam eine aus zwei Hälften bestehende Spange für das vordere Ende des centralen Nervensystems, deren Enden sich über die Augenblasen nach rückwärts erstrecken.

Um diese Zeit nun giebt das Ei seine kugelige Gestalt auf und wird länglich oval. Das vorderste geschlossene und nach beiden Seiten ausgebuchtete Ende der Rückenfurche, oder des jetzigen Centralcanals, respective dessen Wandung gehört nunmehr der vorderen Begrenzung des länglichen Thierchens, während der hintere Rest des centralen Nervensystems dessen obere Begrenzung bildet.

Die seitlichen Leibeswände des Eies müssen durch diese Formveränderung etwas abgeplattet werden, und damit ist auch eine Lagenveränderung der vorderen das Hirnende umfassenden Platten gegeben (vergl. Fig. 11). Die Seitentheile derselben werden nämlich mässig nach rückwärts geschoben, so dass ihre gegenwärtige Lage in folgender Weise aufzufassen ist. Je ein Theil der Platte beginnt hinter der Augenblase, umkreist deren hinteren und unteren Umfang und gelangt sodann an die vordere untere Begrenzung des centralen Nervensystems, an dessen Mittellinie sich beide Theile berühren.

Von der ganzen vorderen unteren Grenze des Hirns ausgehend, wuchern nun beide Theile senkrecht nach abwärts, um so die vordere Grenze des Thierchens zu verlängern; andererseits geht aber von jedem hinter je einer Augenblase gelegenen Theile der Platten eine Zellenwucherung aus, welche über die Augenblase hinweg nach vorne schreitet, und diese so weit umwächst<sup>1</sup>), dass nur an der vordersten Peripherie eine kleine Stelle frei bleibt, wo die Augenblase an das nach vorne gelegene Geruchsorgan grenzt. Hiermit ist nun ein

<sup>1)</sup> Abbildungen über dieses Verhältniss finden sich in Eckers Icones physiol, und Remak Entwickelungsgeschichte.

Verhältniss geschaffen, welches von anderen Autoren in mannichfacher Weise gewürdigt wurde, und ich will über dasselbe nicht hinausgehen, ohne die verschiedenartigen Ansichten kritisch zu beleuchten. Reichert beginnt seine Verhandlung über die Entwickelung des Batrachier-Kopfes damit, dass er ein Paar aneinanderliegende Fortsätze beschreibt, welche an der vorderen Begrenzung des Thieres von den Augenrudimenten nach abwärts reichen. Er nannte sie Visceralfortsätze und glaubte, dass sie von Visceralstreifen auswachsen. Ueber diese letzteren werden wir aber gar nicht weiter aufgeklärt. Er sagt uns nicht wie sie entstehen, welche ihre Grenzen sind und welchem weiteren Schicksale sie unterliegen.

Es ergiebt sich also aus Reicherts Arbeiten selbst, dass die Visceralfortsätze nicht den Anfang der Kopfknorpelbildung ausmachen, da vor ihnen die Visceralstreifen da gewesen sein sollen. Zumal aber diese als vollendet in die Lehre eingeführt werden, ist eine auf die frühere Periode bezügliche Lücke zugestanden. Es ist ferner zugestanden, dass die Visceralfortsätze keine selbständigen Gebilde sind, zumal sie doch eben von den Visceralstreifen auswachsen.

Wir sehen also, dass die von Reichert gemachte Entdeckung nach seinen eigenen Aussagen nach zwei Richtungen hin der Ergänzung bedarf.

Ecker verlieh dem ersten Visceralbogen schon weitere Grenzen. Er zeichnete denselben beiläufig in den Dimensionen, in welchen wir oben die seitliche Platte verlassen haben. Ein Gleiches thut auch Remak, nur nennt er den Visceralbogen eine Sinnesplatte, weil sie die Sinnesorgane umwachse.

Nach dem oben Angedeuteten ist damit unleugbar ein Fortschritt gegeben. Aber bei beiden Autoren vermisst man bei dieser Frage jene Genauigkeit, dessen die Beschreibung eines so mannichfachen Veränderungen unterworfenen Gebildes in hohem Grade bedarf. Wir erfahren abermals nicht, wie es gewachsen, welches seine Grenzen nach innen, und welche Metamorphosen es endlich eingeht.

Wollen wir uns nur die sich von selbst aufdrängende Frage vorlegen, ob diese Sinnesplatte selbständig, oder nur der äussere Rand der Schädelbasis sei, so wird mein obiger Ausspruch daraus zur Genüge gerechtfertigt.

Es muss übrigens zugestanden werden, dass ein gründliches Erkennen der hier statthabenden Vorgänge überaus grosse Schwierigkeiten bereite. Das Bloslegen der Gebilde in der Weise, wie es die genannten Autoren ausgeführt, kann kaum zu einem Resultate führen. Denn es gehen innerhalb der Platte Veränderungen vor sich, welche bei ihrem ersten Entstehen im auffallenden Lichte auch von den geübtesten Augen nicht erkannt werden mögen. Sind aber die Veränderungen weiter vorgeschritten, dann ist es für die Orientirung zu spät. Aus dem bisher beschriebenen Zustande geht das nahezu vollendete Kopfskelet fast mit einem Schlage hervor. Und soweit es mich betrifft, suchte ich lange Zeit vergeblich nach befriedigenden Theorien für einen Vorgang, den zu verfolgen ich nicht in der Lage war.

Setzen wir nun den Fall, so wie er bisher allgemein und auch von mir festgehalten wurde, dass die Schädelbalken nur eben Seitenränder der Schädelbasis seien. Was soll dann aus jener Platte werden, welche von dem Visceralbogen im Sinne Eckers über das Auge hinüberwächst und so an die Seite des Gehirns zu liegen kommt? Dieser Visceralbogen giebt doch anerkannter Weise die äussere Knorpelleiste des Orbitalrahmens, von welcher sich niemals ein Gebilde an das Hirn hinaufzieht. Was aber das Gehirn in Wirklichkeit seitlich bedeckt, geht von der oberen Kante des Rathkeschen Balkens aus. Wo ist endlich die Anlage für den Masseter gegeben, und wie kommt er in den Knorpelcanal hinein, da ein Wachsen des Orbitalfortsatzes gar nicht zur Beobachtung kommt?

Ich habe schon erwähnt, wie ich mir aus allen möglichen Gebieten dünne und durchsichtige Schnitte zu beschaffen wusste. An solchen wurde ich nun gewahr, dass sich an der Stelle der Platte, welche das Auge von unten begrenzt, und innerhalb derselben eine rundliche Zellengruppe von der

Umgebung isolirt und einen von derselben verschiedenen Charakter annimmt (vergleiche Fig. 18). Während sich an der Peripherie des Querschnittes theils dicht an einanderliegende, theils durch helle Zwischenräume getrennte Zellen vorfanden, bot die in der Mitte befindliche und durch einen Contour isolirte Gruppe ein Aussehen, wie man es nur bei Muskelentwickelung gewahr wird. Zahlreiche helle Körner, wie sie in Furchungskugeln gefunden werden, lagen dicht übereinander.

Ich schloss daraus, dass ich hier die Anlage des Musculus masseter vor mir habe.

Der Durchschnitt der Platte nimmt aber die ganze Breite ein, auf welcher das Auge liegt, das heisst, sie stösst nach innen und oben an die Hirnbasis. Wenn sich nun im Innern der Platte ein Muskel isolirt, und an dessen innerer Seite noch Zellen liegen bleiben, die bis an das Hirn stossen, so muss ich in diesen die Anlage jener Gebilde suchen, welche in der Larve zwischen Masseter und Hirnbasis gefunden werden; Gebilde auf welche sich gerade die Bemerkung bezog, dass sie wegen der Raschheit ihres Zustandekommens kaum zu verfolgen sind.

Eine Reihe senkrechter Durchschnitte aus der Augengegend brachte mich zu der Ueberzeugung, dass der Masseter, soweit er in der Orbitalbasis liegt, aus der Achse der Platte abgegrenzt wird. Die ihn umgebenden Zellen sind aber nicht überall gleichmässig angeordnet. Am vordersten Abschnitte der Orbitalbasis waren diese Zellen fast ringsherum dicht angereiht, eine Anordnung, aus welcher sich mit Rücksicht auf die Localität auf Knorpelanlage schliessen lässt. An mehr nach rückwärts gelegenen Schnitten war die Anordnung ungleichmässig, nur erschien immer eine am Gehirn anliegende Zellengruppe dichter.

Derlei Präparate gaben nun der Ansicht Raum, dass alle die Gebilde, welche bei der ausgebildeten Larve an der Orbitalbasis gefunden werden, aus einer einzigen Zellenmasse durch Bildung von Grenzlinien entstehen.

Die von Remak für die Entwickelung der Muskelplatten

am Rumpfe aufgestellten Gesetze konnten diese Ansicht nur unterstützen. Die Zellenmasse, aus welcher sich am Kopfe Knorpel, Bindegewebe und Muskel abscheiden, gehört zwar nicht direct dem motorischen Keimblatte an; aber sie ist auf demselben zu beiden Seiten des Hirns gewachsen und verschmilzt mit ihm im Laufe der Entwickelung.

Dass ich diese ursprünglich gesondert vorführte beruht auf einer anatomischen Thatsache; sie sind eben durch eine Grenzlinie von einander geschieden. Gleichwohl kann man sie als die nach aufwärts wachsenden Theile des motorischen Blattes auffassen. Nur muss dabei die immerhin wichtige Zugabe festgehalten werden, dass dieselben Zellenmassen oder ihre Verlängerungen von den Autoren als Visceralfortsätze in dem einen oder anderen Sinne respective als Sinnesplatten angesehen wurden.

Bei der genauen Prüfung aller vorliegenden Verhältnisse war die aus jenen Präparaten abstrahirte Vorstellung die einzige, welche mich bezüglich der Kopfknorpelbildung nach allen Richtungen befriedigen konnte.

Dass die seitlichen Platten nach vorne unter dem vordersten Hirnabschnitte verschmelzen war ein für allemal festge-Nicht minder auch, dass die Visceralfortsätze im Sinne Reichert's nur die Verlängerungen derselben nach abwärts sind.

Diese Fortsätze liegen ursprünglich parallel und nahe aneinander. Nun bildet sich zwischen ihnen der Zugang zur Visceralhöhle derart, dass sie um dieser letzteren gleichsam einen Ring bilden. Der untere Theil des Ringes gehört dem Unterkiefer an, der obere Theil aber bleibt die vorderste Unterlage des Hirns. Diese Unterlage ist aber mit der vorderen Verschmelzung der Rathkeschen Balken identisch.

Also gehört der vordere Querbalken des Knorpelrahmens der Schädelbasis unstreitig den seitlichen Platten an und müsste selbst im Sinne Reichert's den Visceralfortsätzen angehören. Unter allen Verhältnissen muss auch die directe Verlängerung dieses Querbalkens nach aussen und unten, der Gaumenknorpel nämlich, dieser seitlichen Platte angehören.

Dass ich nun an dieser Stelle den Muskel schon in seiner Entstehung von Knorpelanlage umringt fand, beweist, dass der Gaumenknorpel sammt dem Orbitalfortsatz aus einer Anlage entstehen. Wenn ich nun weiter sehe, dass der Rathkesche Balken nicht unter dem Gehirne, sondern an der Seite desselben liegt; wenn ich sehe, dass das dünne einzellige Blatt, welches ursprünglich unter dem Hirne lag, als eben so dünnes Blatt bis in ein vorgerückteres Alter der Larven verbleibt; dass endlich auf demselben zu beiden Seiten des Hirns nur je eine Zellenmasse entsteht, in deren Mitte sich der Masseter abscheidet; so muss ich den Rathkeschen Balken eben dieser Zellenmasse zuzählen. Ich muss also annehmen, dass der ganze Knorpelrahmen der Orbitalbasis sammt dem dazwischen liegenden Muskel und Bindegewebe aus je einer seitlichen Platte entsteht, deren Verlängerung nach abwärts durch die Bildung der Mundöffnung nach der Seite hin ausgebaucht, zu einer Hälfte des Unterkiefergerüstes umgestaltet wird.

Sehen wir nun ab von den Stirnfortsätzen mit dem dazu gehörenden oberen Zwischenkiefer, welche ersteren aus dem vorderen Querbalken der Schädelbasis erst dann auswachsen, wenn die hier gezeichneten Verhältnisse vollendet sind, sosehen wir, dass alles, was am Kopfe von vor den Gehörorganen angefangen, knorpelig ist, aus dem einen Paare seitlicher Platten gebildet wird, welche zu einer frühen Lebensperiode als longitudinale Blastemstreifen das vorderste Hirnende von beiden Seiten schienenartig begrenzen.

Die Zellenwucherung, welche vom hinteren Ende dieser Schiene ausgeht und über das Auge hinüberwächst, geht nicht direct in Knorpel über, sondern wird zuerst zu einer aus Bindegewebe bestehenden Membran. Um die Zeit, als diese Wucherung vollendet wird, ist der die Augenblase mit der Hirnhöhle verbindende Canal noch ziemlich weit und wird nun von den neugebildeten Zellen nach Art einer Schlinge umfasst. (Vergl. Fig. 13 und 14.) Das Auge verlängert sich einigermaassen nach aufwärts, der Canal respective dessen Wände werden auf die Dimensionen der bleibenden Sehner-

ven reducirt und die über ihm liegende Zellenmasse wuchert einerseits nach aufwärts um das Gehirn seitlich zu bedecken und folgt andererseits dem sich verengernden Sehnervencanal. Endlich kommt das Verhältniss zu Stande, dass eine Membran, die von der oberen Kante eines Rathkeschen Balkens ausgehend, sich seitlich an das Gehirn anlegt, hart oberhalb jener Kante vom Nervus opticus durchbohrt wird.

Ich habe früher erwähnt, dass hinter dem ersten Plattenpaare ein zweites als Trübung sichtbar wird, und zwar entspricht dieses der Stelle, wo etwas später das Gehörbläschen sichtbar wird. Auf dem Querschnitte ergiebt sich, dass auch das zweite Plattenpaar aus einer Zellenwucherung entsteht. welche zu beiden Seiten des centralen Nervensystems auf dem motorischen Blatte stattfindet, und ich muss dabei abermals hervorheben, dass es eine Zeit giebt, in welcher die so entstandene Zellenmasse von dem unterliegenden Blatte durch einen Contour getrennt ist. (Fig. 16.)

Dass sie andererseits von ihrem Nachbarn nach vorne gleichfalls durch eine Grenzlinie geschieden ist, muss ich nach den Befunden auf Längenschnitten ebenso aufrechterhalten. Wohl besteht aber diese Trennung nicht lange, sondern bei einigermassen vorgerückten Larven setzt sich die vordere Platte ununterbrochen nach rückwärts fort.

Dieses zweite Plattenpaar wuchert nun an der Seite des länglichen Thierchens und auf der einmal gegebenen Basis nach abwärts (Fig. 6), kommt sodann äusserlich als ein Paar von Wülsten zum Vorschein und bildet, indem sich beide an der unteren Grenze des Thieres vereinigen, einen wirklichen Bogen, ganz so, wie ihn Reichert als zweiten Visceralbogen beschrieben hat.

In Beziehung auf diesen Bogen stehen sich folgende Ansichten einander gegenüber:

Reichert lässt denselben von der Schädelbasis ausgehen. Die obere Abtheilung desselben soll sich nun jederzeit an den ersten Visceralbogen anlegen, um den Orbitalrahmen zu vollenden, die untere Abtheilung aber in Theile des Zungenbeins übergehen.

Auch Rathke bringt die zweite Schlundschiene mit dem Zungenbein in Zusammenhang, nur soll sich in demselben ein vom Herzen ausgehendes Gefäss befinden.

Remak endlich fasste das Verhältniss anders auf. Nach ihm soll die Sinnesplatte nach rückwärts wachsen, um auch das Gehörorgan einzuhüllen. Damit entfällt also der obere Abschnitt des sogenannten zweiten Visceralbogens. Sodann beschreibt Remak eine hinter der Sinnesplatte liegende Kiemenplatte, aus welcher sich die einzelnen parallelen Wülste durch Einbuchtung des Drüsenblattes bilden sollen.

Unstreitig sprechen viele Momente zu Gunsten dieser Auffassung.

Einerseits sieht man, wie oben erwähnt wurde, eine directe Verlängerung der ersten Platte nach rückwärts bis unter das Gehörorgan. Zu dieser Zeit ist ferner auch der grössere untere Abschnitt des sogenannten zweiten Visceralbogens nach oben zu von der darüber liegenden Zellenmasse äusserlich (Fig. 17) und, auch im durchfallenden Lichte (Fig. 17a) durch eine Grenzlinie geschieden. Endlich sind die nebeneinander stehenden Wülste wirklich nur durch Einbuchtungen des Drüsenblattes getrennt, und lässt sich anfangs kaum ein anatomisches Merkmal angeben, wodurch sie sich von einander unterscheiden.

Bezüglich des Zusammenhanges des oberen Abschnittes mit der ersten seitlichen Platte habe ich mich bereits dahin geäussert, dass ich zu einer frühen Zeit eine bestimmte Trennungsspur finde. Ich muss also annehmen, sie wären im Laufe der Entwickelung miteinander verschmolzen, wie dies auch Reichert angiebt. Nur setze ich hinzu, ist die Bildung des Orbitalrahmens nicht das Resultat dieser Verschmelzung, sondern dadurch wird bloss jene Continuität erzeugt, welche wir in der entwickelten Larve zwischen der Orbitalbasis und der knorpeligen Unterlage der Gehörorgane erzielt. Wäre diese Trennungslinie übrigens auch nicht vorhanden, so könnte ich mich der Anschauung Remaks dennoch nicht anschliessen; denn ich sehe die Zellenmasse, welche dem Gehörorgane als Unterlage dient, und es später theilweise

umwächst, als Trübung im durchfallenden Lichte, und auf dem Querschnitte zur Zeit als die Rückenfurche noch ziemlich weit offen liegt. Nun gelang es mir zwar bis jetzt nicht den ersten Spuren des Gehörorgans mit Bestimmtheit zu folgen; aber soviel darf ich aussagen, dass um jene Zeit noch nichts da sei, was man mit einem solchen Namen belegen könnte. Ich sehe aber ferner sowohl im durchfallenden Lichte als Trübung wie auf dem Querschnitte, dass die Zellenmasse, welche dem Hirn anliegt und auf welcher später das Gehörbläschen liegt, sich direct nach abwärts verlängert.

Ich muss demgemäss den ersten Kiemenwulst oder zweiten Visceralbogen nach den Dimensionen aufrecht erhalten, wie ihn Reichert beschrieb, und annehmen, dass der oberste Abschnitt, auf welchem die Gehörorgane aufliegen, von dem unteren Theile abgegrenzt wird, welcher letztere allmählich eine schiefere Stellung einnimmt, sich mit dem oberen Ende an die Orbitalbasis anlegt um Suspensorium und Körper des Zungenbeins mit den daran hängenden Muskeln zu bilden. Was das Wachsthum dieses Bogens anbelangt glaube ich mich an Reichert's Ausdruck halten zu dürfen, dass er nämlich hervorwächst. Die Beobachtung an einer Eihälfte im durchfallenden Lichte, wo man es deutlich sieht, dass sich die ihm entsprechende Trübung allmählich weiter vorschiebt spricht zu deutlich dafür. Dass das Drüsenblatt zwischen den einzelnen Kiemenwülsten eingestülpt ist ist kein Kriterium für deren Erstehung. Denn eine solche Einstälpung ist auch nach vorn zwischen den beiden ersten Visceralfortsätzen im Sinne Reichert's und doch sind diese gewiss nicht erst dadurch abgegrenzt worden.

Es tritt nun an uns die Frage heran, wie wir diese ersten zwei hintereinander liegenden Plattenpaare zu nennen haben. Das erste derselben dient zu so mannigfachen Zwecken, dass wir kaum einen Namen finden dürften, welcher dessen ganzen Bedeutung entsprechen könnte. Wir haben gesehen, dass sich aus demselben Knorpel Muskel- und Bindegewebe entwickeln und ich werde ein anderes Mal noch Gelegenheit haben, näher auf die Nervenstämme und Ganglien einzugehen, welche

diesen Plattenpaaren ihre Entstehung verdanken. Es bleibt uns also nur übrig, sie nach ihrer Lage zu bezeichnen und ich möchte den von Rathke eingeführten Namen der Schlundschienen beibehalten, weil die Aeusserungen dieses Autors zwar nicht umfassend genug aber mit so viel Vorsicht gehalten sind, dass sie unseren weiteren Begriffen keinen Eintrag thun. Rathke sagt: "In der vordersten und längsten dieser Schienen bildet sich jedenfalls eine Seitenhälfte des Unterkiefers, in der zweiten ein Horn des Zungenbeins, und aus jeder darauf folgenden bei Fischen und Batrachiern ein Kieme." Ich will also mit Rathke von einem ersten, zweiten Paare und von hinteren Schienen sprechen, welche ich durch die Zahl in der Reihe benenne und glaube dazu um so eher berechtigt zu sein, als alle Schienen auf demselben Boden, das ist auf dem sogenannten motorischen Blatte wachsen, und als aus jeder derselben histologisch differente Gebilde entstehen.

Die erste Schiene habe ich in Bezug auf diese letzte Thatsache hinreichend besprochen. Die Besprechung der hinteren Schienen aber behalte ich mir wegen so mannichfach interessanter histologischer Vorgänge für ein nächstes Mal bevor.

Um nun in Kürze die besprochenen Beobachtungen wiederzugeben will ich zusammenfassen, dass sich erstens auch am Kopfe Muskel und Knorpel aus einer Unterlage herausbilden, dass sich ferner die gesammte ursprüngliche Knorpel- und Muskelanlage des Knopfes von vor den Gehörorganen angefangen aus einem Paar von Schienen entwickeln, mögen diese Knorpel nun dem Schädel oder dem Gesichte angehören; dass sich endlich das ursprüngliche mittlere Keimblatt selbstständig nur insofern an der Schädelbildung betheiligt, als es die Mitte des Schädelgrundes bildet, welche zu einer frühen Zeit des Larvenlebens nicht knorpelig ist.

#### Erklärung der Abbildungen.

- Fig. 1. Querschnitt aus dem Kopfe einer jungen Krötenlarve, die untere Visceralwand weggelassen.
- a Auge. p Sehnerv. v Hirnquerschnitt. gd Schädelgrund. b Rathkescher Balken. S Auskleidung der Schlundhöhle mit einer daran hängenden Papille, h häutige Schädelwand,
- Fig. 1a. Rathkescher Balken mit einem Stück daran hängendem membranösen Schädelgrund stärker vergrössert.
- Fig. 2. Vogelperspective auf einen Schädelgrund mit den Seitentheilen.
- b Rathkescher Balken. o processus orbitalis. π Gaumenknorpel. t lame ptergyo-tympanique Dugès. hg Gehörorgan. k Knorpelplatte um e Chorda dorsalis. I Gelenkgrube für das Zungenbein-Suspensorium. g Gelenksfortsatz für den Unterkiefer (apophyse-tympanique Dugès). n Stirnfortsätze (Reichert). gd Schädelgrund. m Musculus masseter.
- Fig. 3. Ein Querschnitt durch den Kopf einer jungen Larve (die untere Visceralwand abermals weggelassen). Der Schnitt ist nach der Richtung geführt, wie es der Pfeil in Fig. 2 bezeichnet.
- gd Schädelgrund ist hier knorpelig und geht direct in π (Gaumenknorpel) über. Dieser krümmt sich nach aussen und oben und wird sodann Orbitalfortsatz; welcher aber nicht an seiner breitesten Stelle getroffen ist. m Masseter, a und v wie in Fig. 1.
- Fig. 4. Ein Stück Larvenskelet von innen respective von unten für den Unterkiefer g über und nach rückwärts in die äussere Leiste des Orbitalrahmens. z Zungenbein - Suspensorium. µ Meckelscher Knorpel (Reichert). n, a, v, m wie früher. i ein Bandapparat, weicher das Geruchsorgan deckt.
- Fig. 5. Eine Ei-Rückenhälfte, an welcher die Rückenfurche noch weit offen liegt, im durchfallenden Lichte beobachtet. d. d. erste und zweite Schiene als Trübung sichtbar. v centrale Nervenanlage. c Wirbelsaite.
- Fig. 6. Ein schräger Abschnitt aus einem bereits länglichen Eichen auf den Rücken gelegt und im durchfallenden Lichte betrachtet. d, d, wie früher. a centrales Nervensystem mit der Augenausbuchtung.
- Fig. 7, 8, 9 und 10 sind senkrechte Durchschnitte aus Rückenhälften und veranschaulichen die Bildung der Rückenfurche. di Querschnitt einer vorderen seitlichen Schiene. Fig. 10s giebt die Schnittrichtung an.
- Fig. 11. Schnitt aus einem bereits länglichen Eichen nach der in Fig. 10a angegebenen Richtung. Die Rückenfurche ist geschlossen, die vorderen Schienen sind etwas nach rückwärts gewichen und hinter ihnen die zweiten Schienen als Wülste sichtbar.

Fig. 12. Aehnlich geführter Schnitt aus einem älteren Thierchen. Die Augenblasen sind weiter ausgebuchtet. d die vordere Schiene ist auf dieser Höhe ganz hinter das Auge getreten. Diese Stelle ist es auch, von welcher sich eine Zellenmasse über das Auge hinüberschiebt, so dass, wenn man nun senkrecht auf die Längenachse schneidet, wie dieses in Fig. 13 und 14 abgebildet ist, sowohl über als unter dem Auge Theile der vorderen Schiene zum Vorschein kommen.

Der Schnitt, welcher in Fig. 13 abgebildet ist, lag im Präparate hart hinter dem, welcher in Fig. 14 gezeichnet ist und beide sind etwas schräge von oben nach unten und vorne geschnitten, wie dies etwa der doppelte Pfeil in Fig. 11a andeutet. a die Augenausbuchtung, welche nun die tiefste Stelle am centralen Nervensystem einnimmt. Die Zellenmasse, welche über dem Auge liegt, wird zum grössten Theile in jene Platte umgestaltet, welche in Fig. 1 mit h bezeichnet ist. Die Zellenmasse, welche unter dem Auge liegt, ist der hinterste Abschnitt des ersten Visceralbogens im Sinne Reichert's. Hinter dem Auge fliessen die Zellenmassen zusammen, wie dieses in Fig. 13 bei der Linie a angedeutet ist.

Fig. 15 ist ein Querschnitt aus der Mitte der Rückenhälfte eines Eies, an welchem die Rückenfurche kaum noch wahrnehmbar bei stärkerer Vergrösserung nach einem von Dr. Melhikoff verfertigten Präparate abgebildet. c Wirbelsaite von den Seitentheilen scharf abgegrenzt, darüber liegt das centrale Nervenblatt hier von der äussersten Zellenschichte so getrennt, wie es die Zeichnung eben giebt. Ich habe mich in jeder Einzelheit möglichst getreu an die Natur gehalten und glaube, dass dieses Bild ein beredteres Argument gegen die Durchführbarkeit eines Hornblattes bei den Batrachiern abgeben mag, als es durch Worte geschehen kann.

Fig. 16. Querschnitt aus der Gegend der Basis der zweiten Schiene, welche hier durch d<sub>2</sub> repräsentirt wird.

Fig. 17. Senkrechter Schnitt aus einer Larve, an welcher die äusseren Kiemen zu wuchern beginnen, etwas schräge von oben nach unten und hinten geführt. m Masseter, welcher sich im Centrum desjenigen Theiles der vorderen Schiene isolirt, welcher unter dem Auge liegt. a Auge mit schon angedeutetem Pigmentstratum der Chorioidea. Die Zellenmasse, welche über dem Auge liegt, ist tiefer herabgewuchert, so dass dadurch der Sehnerv auf sein bleibendes Volumen zurückgeführt wird. Durch Schiefstellung des Schnittes ist der Sehnerv nicht sichtbar. 7 schelnt mir einen Muskel anzudeuten und zwar denjenigen, welcher in der Larve auf dem Orbitalfortsatze liegt. S Drüsenblatt. z ist jener untere Theil der zweiten Schiene, welcher in das Zungenbein übergeht und wegen der schrägen Schnittrichtung getroffen ist.

### Die normale Gestalt der Pulscurven.

#### Von

#### Dr. L. LANDOIS,

Privatdocent und Assistent für den physiologischen Unterricht an der Universität Greifswald.

Sobald man sich überzeugt hatte, dass die blosse Betastung der Arterien durchaus keinen sichern Anhalt geben konnte in Betreff der genaueren Verhältnisse der Expansion und Contraction der Gefässwände, war hierdurch zugleich die Anforderung gestellt, durch Apparate der Unzulänglichkeit des Tastsinnes zu Hülfe zu kommen. Unter den mannichfaltigen zu diesem Zwecke angewandten Instrumenten tritt uns zuerst die Gruppe derjenigen entgegen, bei denen das Blut aus einem quer durchschnittenen Gefässe in eine Röhre strömt und hier entweder selbst bei der Systole und Diastole auf- und absteigende Bewegungen macht, oder einem in der Röhre befindlichen heterogenem Fluidum diese seine Bewegungen mittheilt. Hales!) der zuerst (1744) auf diese Weise experimentirte, kam zu dem Resultate, dass die Dauer der Expansion zu der der Contraction der Arterienwand beim Pulse sich verhalte wie 1:2 (mittlere Celerität). Poiseuille2) (1828) verbesserte den Hales'schen Apparat und Ludwig<sup>3</sup>) (1847) richtete denselben zur graphischen Darstellung der Pulscurven ein und gab seinem nunmehr allgemein bekannten Instrumente den Namen Kymographium.

Das Ludwig'sche Instrument ist hingegen als Pulscur-

<sup>1)</sup> Statik des Geblüts, Uebers. Halle 1847.

<sup>2)</sup> Rech. sur la force du coeur aort. Paris 1828.

<sup>3)</sup> Müller's Archiv 1847.

venzeichner nicht anwendbar, da das in der Röhre befindliche einmal in Bewegung gesetzte Quecksilber eine so energische Eigenschwingung zeigt, dass die feineren Nüancen im auf- und absteigenden Theile der Curve hindurch völlig verwischt werden, wie die Vergleichung der Ludwig'schen Curven mit andern zur Genüge zeigt. Ausserdem wies Redtenbacher ') auf mathematischem Wege die Unzulänglichkeit des Apparates für die Construction der Pulscurven nach.

Eine andere Reihe von Apparaten, deren Erfinder Hérrison<sup>2</sup>) ist (1837), ist so eingerichtet, dass eine mit einer Flüssigkeit gefüllte Röhre unten mit einer nicht zu straff gespannten Membran verschlossen wird. Diese letztere wird auf einer oberflächlich verlaufenden Arterie angebracht. Der Puls hebt die Membran und somit die ganze darüber liegende Flüssigkeitssäule, aus deren Bewegung man auf die Gestalt der Pulswellen schliessen kann. Wenngleich die ersten Versuche mit Instrumenten dieser Art höchst unvollkommen waren, so führten sie jedoch durch Chelius (1850)3) zur Entdeckung des in der letzten Zeit so vielfach besprochenen Phänomens der Dikrotie des normalen Pulses. Chelius fand, dass während der Dauer eines ganzen Pulses das Quecksilber in seinem Instrumente im ersten Viertel der Zeit steige, im zweiten theilweise zurücksinke, im dritten auf diesem Puncte verharre und endlich im vierten völlig bis zum ursprünglichen Stande zurückkehre. Mit einem nach demselben Principe, dem Chelius'schen sehr ähnlichem Instrumente hat vor Kurzem auch Naumann gearbeitet. (Zeitschr. f. rat. Med. Bd. XVIII. 1863.)

Ungünstiger waren die Versuche von Poiseuille (1829) und Chelius mit Apparaten, die so construirt waren, dass eine ganze Extremität in einen mit starren Wänden versehenen Behälter gebracht und der Raum rings um das Glied mit Flüssigkeit erfüllt wurde. An einer Stelle des Behälters

<sup>1)</sup> Bei Vierordt, Lehre vom Arterienpuls. Braunschweig 1855.

<sup>2)</sup> cf. Piorry, Traité de Diagnostic etc. Paris 1837.

<sup>3)</sup> Prager Vierteljahrschr. 1850. Bd. 21.

war eine feine mit dem Innern desselben communicirende, ebenfalls theilweise mit Flüssigkeit erfüllte Röhre angebracht, an welcher man bei jeder Systole ein Steigen und bei jeder Diastole ein Sinken beobachtete.

Die letzte Gruppe der Instrumente beruht auf dem Principe des Hebels, als deren bekannteste und am häufigsten angewandte der Sphygmograph von Vierordt 1) (1855) und der von Marey<sup>2</sup>) (1860) construirte "Sphygmographe à pression élastique" gelten. Czermak zeigte die Bewegung der Arterienwand beim Pulse durch ein Spiegelchen, welches an einer Nadel befestigt ist. Letztere wird in die Epidermis über einer oberflächlichen Arterie eingestochen. Durch den Puls wird die Nadel in Bewegung gesetzt und letztere theilt als Hebel dem Spiegelchen die Bewegung mit. Ein helles vom Spiegel reflectirtes Licht wird auf einem entstehenden Schirm aufgefangen und zeigt so in vergrössertem Maassstabe die Bewegung der Arterienwand an. Endlich hat Naumann noch ein zweites Instrument construirt, welches das Princip des Manometers mit dem des Hebels vereinigt, wodurch er sehr brauchbare Curven erzielte. Die Beschreibung des Apparates übergehe ich und verweise auf die citirte interessante Schrift.

Alle diejenigen Instrumente, welche sich als brauchbar erwiesen haben, bieten das bekannte Phänomen der Dikrotie dar, d. h. sie zeigen, dass die Arterienwand während der Diastole nicht einfach vom ausgedehnten in den zusammengezogenen Zustand übergehe, sondern dass dieselben während dieses Vorganges noch einmal eine kleinere Ausdehnung erleide. Deutlich bekunden dies die Instrumente von Chelius, Marey und Naumann. Der Sphygmograph von Vierordt zeichnet gewöhnlich keine dikrote Pulscurven. Indess man urtheilt offenbar unrichtig, wenn man behauptet (Fick)<sup>3</sup>), das Vierordt'sche Instrument sei zu schwerfällig,

<sup>1)</sup> Lehre vom Arterienpuls. Braunschweig 1855.

<sup>2)</sup> Journal de Physiologie, Tom. III April 1860. — Arch. générales de Médecine, Févr. 1861.

<sup>3)</sup> Mediz. Physik. S. 475.

um die leichten Bewegungen der Arterienwand während der Dikrotie nachahmen zu können. Vierordt hat vielmehr seinen Apparat offenbar zu gleichmässig äquilibrirt, was er für einen Vorzug des Instrumentes hält. Bei einem grösseren als gewöhnlichen Druck auf die Arterienwand erhielt er constant dikrote Curven (Lehre vom Arterienpuls S. 33), ebenso bei einem Hemiplegischen, glaubte er, sei eine zu starke Spannung der die Arterie bedeckender Fascia antibrachii Schuld an diesen "pseudo-dikroten" Curven.

Das Vierordt'sche Instrument ist demnach nicht absolut als unbrauchbar zu verwerfen, sondern nur die Methode der Anwendung, die der Verfertiger selbst befolgte, ist eine unrichtige.

Vierordt hat mit scharfen Waffen gegen die Ansicht angefochten, die dikrote Pulscurve sei eine normale, durch specifische Eigenthümlichkeit des Pulses hervorgebrachte Erscheinung, vielmehr erklärt er die Phänomene, die Chelius mit seinem Instrumente erzielte, sowie die mit seinem eigenen Instrumente zum Theil verzeichneten dikroten Curven für Artefacta, und nennt die Curven schlechthin pseudo-dikrote. Die Dikrotie werde, so behauptet er, lediglich dadurch hervorgebracht, dass der niedersinkende Hebel, resp. die niedersinkende Flüssigkeitssäule nicht sofort zur Ruhe kommen könne; sondern nach dem Gesetze der Trägheit noch einmal nachschlage.

Hiergegen aber haben sich die meisten neueren Autoren mit Entschiedenheit ausgesprochen, indem sie die Dikrotie des Pulses als ein jedem normalen Pulse zukommendes Phänomen erklärten: Marey, Brondgeest 1), Neumann, Wolff 2), denen ich mich vollständig anschliesse. Brondgeest hat mit einem Marey'schen Sphygmographen gearbeitet, an dem eine Vorrichtung angebracht war, um die Bewegungen, die etwa in Folge der Trägheit des einmal bewegten Hebels sich markiren könnten, fern zu halten; und

<sup>1)</sup> Arch. f. d. holland. Beiträge. 1862. Bd. III. S. 110.

<sup>2)</sup> Arch. f. Heilkunde. 1863. Hft. 4.

dennoch sah er stets dikrote Curven. E. Mach 1) brachte an dem Marey'schen Sphygmographen 2 Modificationen an, von denen namentlich die zweite zweckmässig dahin zielt, dass der Schreibhebel ganz genau und prompt der die Arterie belastenden Feder folge. Ich habe meine Untersuchungen mit dem einfachen nicht modificirten Marey'schen Instrumente ausgeführt; ich habe die Dikrotie niemals vermisst und ich werde unten den Beweis führen, dass die 2. Elevation nie und nimmer durch einfache Nachschwingung in Folge der Trägheit des einmal schwingenden Hebels herbeigeführt wird, sondern dass dieselbe nur als der Ausdruck der specifischen Eigenthümlichkeit des Pulses gelten kann.

Die Dikrotie erreicht am Pulse ihr Höhestadium, wenn man die 2. Erhebung, oder richtiger gesagt die Erhebung im absteigenden Curvenschenkel sogar durch das Tastgefühl beobachten kann: im Pulsus dicrotus der Pathologen, wie er beim Typhus und nicht selten bei Intermittens zur Erscheinung kommt.

Auch hier zeichnet das Marey'sche Instrument die Erhebung im absteigenden Curvenschenkel, nur grösser als in solchen Fällen, wo die Dikrotie nicht mehr getastet werden kann. Freilich O. Wolff behauptet, auch an normalen Pulsen Dikrotie fühlen zu können, was mir nicht gelingt.

Wenn es demgemäss richtig ist, dass der Pulsus dicrotus der Pathologen nur ein gesteigerter Grad der normalen Pulswellenform ist, wie Naumann jüngst mit guten Gründen erörtert hat, so müssen auch die Theorien, die man zur Erklärung der Erscheinung des Pulsus dicrotus construirt hat, auf die Entstehung der Dikrotie der normalen Pulscurven angewandt werden können.

Ich beabsichtige es nicht, die verschiedenen Ansichten über den Pulsus dicrotus vorzutragen, wie sie von Galen, Albers, Parry, Hamernik, Volkmann, Duchek,

Wochenblatt d. Zeitschr. d. K. K. Gesellsch. d. Aerzte in Wien.
 No. 15 Apr. 1863. Theorie des Pulswellenzeichners K. Acad. d. Wiss.
 Wien April 1863. Dec. 1862.

Buisson und Anderen ersonnen sind, zu erörtern, da Vierordt dieselben bereits besprochen hat '), sondern ich will nur die eine derselben, deren Urheber Buisson ist und die jüngst in Naumann einen guten Verfechter gefunden hat, auseinander setzen und dieselbe durch neue Beweise zu stützen suchen. Die Dikrotie entsteht in folgender Weise:

Durch die Systole des Ventrikels wird in dem Arteriensystem eine Welle erregt, die nacheinander von der Aorta bis zur Peripherie alle Gefässe in eine beträchtliche Ausdehnung und Spannung versetzt. Sobald diese ihren höchsten Grad erreicht, wirken die Muskelfasern und die Elasticität der Arterien im umgekehrten Sinne, das Gefäss verengt sich wieder und übt so einen Gegendruck aus. Das Blut wird zum Ausweichen gebracht, da es der Compression selbst so gut wie gar nicht fähig ist. Am peripherischen Ende der arteriellen Bahn verliert sich die hierdurch entstehende Welle allmälig in den stets enger werdenden Röhren, gegen das Centrum aber sich wendend wird sie nur wenig geschwächt, prallt hier von den Semilunarklappen ab und geht als positive Welle noch einmal zurück. So kann die Welle einmal, zweimal, dreimal den besagten Weg durchlaufen. Es ist daher Unrecht, wenn man - wie es auch Naumann thut behauptet, der Puls sei unter normalen Verhältnissen dikrot; die Pulswelle ist vielmehr, allgemein ausgedrückt, polykrot. Ich habe gefunden, dass bei gewöhnlicher Pulsfrequenz die Curve der Femoralis, Brachialis und Radialis trikrot ist (ebenso sehe ich es bei Traube?) und Naumann an der Radialis), dikrot ist sie an der Dorsalis pedis.

Naumann giebt folgende Beweise an, dass die Dikrotie der Pulscurve in der eben geschilderten Weise zu Stande komme. Das Längenverhältniss der beiden Senkungslinien, aus denen der absteigende Schenkel der dikroten Pulscurve besteht, wechselt mit dem Orte der Beobachtung des Pulses und zwar so, dass die erste derselben um so länger wird auf

<sup>1)</sup> a. a. O.

<sup>2)</sup> Med. Centr. Ztg. 1860. No. 95.

Kosten der zweiten, je mehr der Puls nach der Peripherie zu fortgeschritten ist, und umgekehrt. — Ferner sagt er, dass dagegen die zwischen den beiden Momenten der arteriellen Contraction liegende — an seinem Manometer durch abermaliges Steigen der Flüssigkeit sich kund gebende — diastolische Welle um so kleiner wird, je weiter sich der Puls vom Herzen entfernt. Ich werde weiter unten für die Richtigkeit der Sache noch andere neue Beweise vorführen.

Um die Erscheinung der Dikrotie genau zu ermitteln, hielt ich es für nothwendig, das Phänomen zuerst in seiner einfachsten Form zu studiren, nämlich ausserhalb des Körpers an elastischen Kautschukschläuchen und dem Dünndarme von Kaninchen.

# 1. Versuchsreihe.

Der Versuchsschlauch von Kautschuk, den ich benutzte, war 109<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll P. lang, sein Durchmesser im Lichten betrug 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mm., die Dicke seiner Wand 1 Mm. An diesem war ein anderer Schlauch befestigt, von 87 Zoll Länge, dessen Durchmesser im Lichten 4 Mm., dessen Wände 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mm. dick waren. Den Schluss des ganzen Rohres bildete eine mit verjüngter Oeffnung (2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mm.) ausgezogene Glasröhre.

Das Anfangsstück des Schlauches wurde mit einer Wasserleitung in Verbindung gesetzt und der Schlauch selbst horizontal auf einer grossen Tischplatte der Länge ausgebreitet. Nur die erste Strecke des Versuchsrohres von  $109^{1}/_{2}$  Zoll Länge wurde zu den Versuchen benutzt. Diese hatte, sobald der Schlauch von dem unter einem ziemlich hohen Drucke stehenden Wasser durchströmt wurde, eine Länge von  $110^{2}/_{3}$  Zoll.

Am Ende dieses Schlauches wurde der Marey'sche Sphygmograph durch Pfriemen befestigt. In bestimmter Entfernung von demselben wurde der Schlauch durch eine aufgedrückte scharfkantige Messingleiste verschlossen und die Wellen wurden im Rohre dadurch erregt, dass von Zeit zu Zeit die Messingleiste gelichtet und wieder niedergedrückt wurde; so erregte das jedesmal eingelassene Wasser eine

positive Welle, die sich in der Richtung gegen den Sphygmographen fortbewegte. Die Zeit zwischen Auf heben und Niederdrücken der Messingleiste betrug <sup>1</sup>/<sub>114</sub> Minute und wurde nach dem Schlage eines empfindlichen Pendels bemessen.

Die Untersuchungen von E. H. Weber 1) über Wellenbewegungen im elastischen Kautschukrohre führten zu dem Resultate, dass die Geschwindigkeit der Fortbewegung der Wellen (11259 Mm. = 33 Fuss 19 Zoll P. in 1 Secunde) unabhängig ist von der Grösse oder Kleinheit der Wellen (weshalb sie nicht langsamer werden, nachdem sie bereits einen langen Weg zurückgelegt haben), unabhängig ferner davon ist, ob sie schnell oder langsam erregt werden und nur höchst unbedeutend beeinflusst werden von der Spannung der Schlauchwandungen. Es ergiebt sich hieraus, dass Untersuchungen über Geschwindigkeit der Fortbewegung von Wellen im Kautschukrohre auch ohne Rücksicht auf die genannten Eigenthümlichkeiten genaue Resultate liefern werden müssen. Vergleichen wir unsern elastischen Schlauch mit einer Arterie, so entspricht offenbar die Verschlussstelle an der Messingsleiste den Seminularklappen, denn beide verschliessen nach Erregung der Pulswellen das Rohr am Orte des Ursprungs der Welle. Entsteht nun in der That die dikrotische Erhebung (die nebenbei bemerkt stets bei dieser Versuchsreihe auf das deutlichste beobachtet wurde) dadurch, dass während der Diastole eine positive Welle anfangs centralwärts laufend, sodann von den Semilunarklappen ebenfalls als positive Welle zurückgeworfen und in die Arterie wiederum hineinläuft, so muss offenbar die dikrotische Erhebung um so später erfolgen je weiter die centrale Verschlussstelle vom Sphygmographen entfernt ist. Denn die Welle bedarf ja um einen grössern Weg zu machen auch offenbar einer längern Zeit. Diese meine Deduction bestätigte sich an dem Kautschukschlauche auf das vollständigste. Die Verschlussstelle, die anfangs nur 8 Zoll vom Sphygmo-

Berichte über die Verholg, d. k. sächs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig.
 S. 164.

graphen entfernt war, wurde nach und nach immer um 10 Zoll weiter entfernt verlegt, so dass der Abstand nacheinander 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, 108 Zoll betrug. Bei einem Abstand von 8 und 18 Zoll waren die Wellen trikrot, in den übrigen grössern Abständen stets tetrakrot, es musste also in den ersten Fällen die Welle zweimal, in den andern dreimal von der Verschlussstelle zurückgeworfen sein. In allen Fällen aber war der Abstand der Erhebungen im absteigenden Curvenschenkel sowohl von dem Pulscurvengipfel, als auch unter sich um so grösser, je weiter der Abstand der Verschlussstelle vom Sphygmographen war. Die Messung geschieht auf der Basis der Curve als Abscisse (gleich Länge der Zeit) zwischen den einzelnen von den Gi-

Figur 1.



Curven am Kautschukschlauche dargestellt,

a bei 8
b , 38
c , 48
d 78
pariser Zoll Entfernung
der Verschlussstelle von
dem Sphygmographen.

pfeln der Erhebungen gefällten Ordinaten. — Hieraus folgt, dass in der That die im absteigenden Curvenschenkel sich constant zeigenden Erhebungen durch eine nacheinander wiederholt von der Verschlussstelle reflectirte positive Welle gebildet wurden. Weiterhin spricht hierfür der bereits von Naumann erwähnte Umstand, dass dieselben um so kleiner werden, je weiter der besagte Abstand ist, d. h. für den Körper ausgedrückt, je weiter peripherisch der Sphygmograph applicirt wird. (Der andere von Naumann am Menschen gefundene Beweis, den ich oben erwähnte, kann ich

positive Welle gegen den Sphygmographen lief und dessen Schreibhebel erhob. Beim Verschluss lief sodann eine positive Welle in der Richtung vom Sphygmographen gegen die Verschlussstelle, prallte hier ab, blieb positive Welle und hob als solche wiederum peripherisch laufend den Schreibhebel zum zweiten Male. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass auch hier wie in den früheren Versuchen die Zeit zwischen der ersten und zweiten Erhebung um so länger war, je grösser der Abstand zwischen Sphygmograph und Verschlussstelle genommen wurde.

#### 4. Versuchsreihe.

Es kam nun darauf an, das sicher gewonnene Resultat auch an den Arterien des menschlichen Körpers zu verfolgen. Ich habe zu meinen Versuchen gewählt die Arteriae femoralis (in der Schenkelbeuge) und dorsalis pedis, die brachialis (in der Plica cubiti) und die radialis. Es liess sich also vorher bestimmen: Je weiter vom Centrum (Herz) eine Arterie gelegen ist, um so später muss die dikrote Erhebung an derselben zur Beobachtung kommen. Und so verhält es sich in der That. Vergleichen wir zuerst die Femoralis mit der Pediaea. (Die Länge der Arterie betrug bei einem Erwachsenen, dessen obere Spitze des Trochanter major vom untern Ende des Mal. extern. 31½ Zoll misst, 34½ Zoll.) Die Versuchsperson war ein erwachsener ziemlich grosser Mann. Bei einer Pulsfrequenz von 78 in der Minute war die Pulswelle an der art. femoralis

Figur 2.



- a Curve von der art, femoralis.
- b Curve von der art. pediaea.

sehr deutlich trikrot, an der Art. dorsalis pedis dikrot. Nach den Ausmessungen meiner Curven wäre die dikrotische Erhebung an der pediaea weggefallen bei einer Pulsfrequenz von etwas mehr als 181 Schlägen in der Minute. Bei dieser Frequenz ist die Curve an der Femoralis noch sehr deutlich dikrot, sie würde erst einspitzig werden bei einer Pulsfrequenz von 272 Schlägen in der Minute. — Die Art. brachialis und radialis lieferten bei der Pulsfrequenz von 78 Schlägen in der Minute bei derselben Versuchsperson beide trikrote Curven. (Der Abstand der Art. brachialis von der radialis betrug an einem Erwachsenen, dessen Abstand des Condylus externus vom proc. styloideus radii 10<sup>1</sup>/<sub>12</sub> Zoll ist, 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll.) Die Curve an der Radialis wäre nur dikrot bei einer Frequenz von 83 Schlägen, die der Brachialis ist alsdann noch trikot. Die Radialcurve wird nur als einspitzig gezeichnet bei einer Frequenz von 157 Schlägen, die Brachialcurve noch dikrot. Die Brachialcurve wird erst einspitzig bei einer Pulsfrequenz von 182 Schlägen. Ich muss jedoch bemerken, dass die Ausmessung der Curven kein absolut genaues Resultat liefern kann, jedoch reicht ein minder genaues für unsere Zwecke völlig aus. Aus eben demselben Grunde kann man die erhaltenen Curven nicht dazu verwerthen, aus dem spätern Auftreten der dikrotischen Erhebung an den peripherischen Arterien die Schnelligkeit der Fortbewegung der Pulswelle im Arterienrohre zu berechnen. E. H. Weber fand die Schnelligkeit des Pulses in 1 Sec. = 9240 Mm. = 281/2 Fuss und er fügt hinzu: "Aus dieser grossen Geschwindigkeit, mit welcher die Pulswelle fortschreitet, darf man sie sich nicht als eine kurze Welle vorstellen, die längs der Arterie fortläuft, sondern so lang, dass nicht einmal eine einzige Pulswelle Platz in der Strecke vom Anfang der Aorta bis zur Arterie der grossen Zehe hat. Diese Beschreibung der Gestalt der Pulswellen steht nicht mit den Abbildungen im Widerspruch, welche Ludwig und Volkmann mittelst des Kymographiums von ihnen gegeben haben. Das Instrument ist so eingerichtet, dass es die Länge der Welle ausserordentlich verkürzt. Volkmann's Pulswellen sind verzeichnet, als schritten sie in 1 Secunde 6 Mm. fort, während sie nach meinen Bestimmungen 9240 Mm. fortgehen. Sie sind also im Bilde ungefähr 1540 mal kürzer dargestellt, als sie in der Wirklichkeit sind." Aehnlich verkürzt zeichnet aber auch der Sphygmograph die Pulswellen und der kleinste Fehler beim Ausmessen der Curven würde in Wirklichkeit eminente Ungenauigkeiten hervorrufen.

Das Phänomen, dass bei entfernt liegenden Arterienstämmen die dikrotische Erhebung später eintrifft, als an nahen, können wir auch an unserem Körper ohne alle Instrumente leicht zur Anschauung bringen. Es giebt im menschlichen Körper zwei Stellen, an denen dikrotische Pulsbewegungen auf das Leichteste wahrgenommen werden können. Die eine von ihnen bietet, wie allgemein bekannt ist, der Unterschenkel der mit der Kniekehle auf dem Knie des andern Beines ruhenden Unterextremität (Arter. poplitea). Ich stimme Naumann vollkommen aus seinen angeführten Gründen bei, dass die zweite Schwingung des Unterschenkels beim Pulse nicht Folge der Trägheit der Bewegung, sondern der Ausdruck der eigenthümlichen Pulswellenform ist. Die zweite Stelle bietet der Unterkiefer dar. Nähert man nämlich den Unterkiefer bis auf einen höchst feinen Abstand dem Oberkiefer, so wird man bei jedem Pulsschlage in der Art. maxillaris externa deutlich hören, wie die Schneidezähne des Unterkiefers gegen die des Oberkiefers anschlagen und zwar nicht in einem Anschlag, sondern in 2 deutlich abgesetzten kurzen Stössen. Man vollführt dieses höchst einfache Experiment am besten bei ruhiger Rückenlage. Vergleicht man nun die Doppelhebung des Schenkels mit der Doppelhebung des Unterkiefers, so findet man leicht, dass die Pause zwischen beiden Hebungen am Schenkel länger ist, als am Kiefer. Und so muss es nach der entwickelten Theorie sein! -

Ich glaube durch die verschiedenen Reihen von Experimenten den entschiedensten Beweis geliefert zu haben, dass das Phänomen der Polykrotie eine dem normalen Pulse eigenthümliche Erscheinung ist und nicht durch Eigenschwingungen des Instrumentes bedingt ist, und ferner, dass das-

selbe durch eine mehrmals nacheinander von den Semilunarklappen der Aorta zurückgeworfene positive Welle veranlasst
wird. Wenn dem so ist, so fällt damit zugleich die noch
neulich von Duchek¹) verfochtene Theorie, die Dikrotie
entstehe durch eine von der Peripherie zurückgeworfene
Welle. Und von wo soll die Reflexion statt haben? Wo ist
der feste Punct, an welchem die primäre Bergwelle zurückprallt? Die primäre positive Pulswelle läuft vielmehr der
Arterienwand entlang, folgt ihren Verzweigungen bis zu stets
kleineren Röhren, wo sie erlischt.

## Ueber die Erhebungen im aufsteigenden Schenkel der Pulscurven.

Ich komme zu einem andern Gegenstand, über den, soweit mir die einschlägige Literatur bekannt geworden ist, bis jetzt noch keine Beobachtungen vorliegen, nämlich zu den Erhebungen im aufsteigenden Schenkel der Pulscurven.

Wenn wir an unserm elastischen Versuchsschlauche durch Erhebung der Messingleiste plötzlich das Wasser zuströmen lassen, ohne den Schlauch nachher wieder zu comprimiren, so dehnt die mit Kraft eintretende Flüssigkeit das Rohr aus und hebt den Schreibhebel des Sphygmographen. Aber der Gipfel der grösstmöglichen Ausdehnung wird nicht mit einem Schlage erreicht, sondern die Elasticität des Rohres wirkt dem Wasserdruck entgegen und somit erreicht der Schreibhebel absatzweise schräg ansteigend den Gipfel der grössten Dehnung. Wir haben demnach an den so dargestellten Zeichnungen von blos aufsteigenden Curvenschenkeln mehrere Absätze zu unterscheiden. Zuerst geht der Schreibhebel eine Strecke weit gerade senkrecht aufwärts. Diese erste Ansteigung ist um so länger, je näher die Erregungsstelle der Wellen (Oeffnungsstelle) dem Sphygmographen liegt. Ueberhaupt je näher diese beiden, um so eher und mit um so wenigeren Absätzen erreicht der Schreibhebel den Gipfel und umgekehrt.

<sup>1)</sup> Wien. med. Jahrb. 1862.

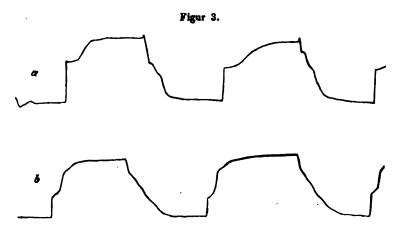

- a Abstand zwischen Oeffnungsstelle und Sphygmograph = 18" P.
- b Abstand zwischen Oeffnungsstelle nnd Sphygmograph = 58" P.

Sowie ein an einer elastischen Schnur befestigtes Gewichtstück, wenn man es niederfallen lässt, nicht sofort mit einem Schlage die möglichst tiefste Stellung an seiner alsdann möglichst stark gespannten Schnur einnimmt, sondern erst eine Strecke weit gerade abwärts sinkt und alsdann in wogenden Bewegungen absatzweis bis zur tiefsten Stellung weiter sinkt, ebenso ist die Bewegung der durch das einströmende Wasser plötzlich gespannten Röhrenwandung zu erklären.

Damit aber an den Curven diese Erhebungen im aufsteigenden Schenkel sichtbar werden und sich bilden können, ist es durchaus nothwendig, dass eine gewisse Zeit lang das Wasser einströmt (die positive Welle dauert) ehe wieder geschlossen wird. Schliesst man früher, so werden die Erhebungen undeutlich und es scheint alsdann, als wäre der Gipfel der Curve zwei- oder vielspitzig. In der That aber gehören diese Gipfelzacken dem aufsteigenden Schenkel an.

Bei meinen Curven, die bei einer Dauer zwischen Oeffnen und Schliessen von <sup>1</sup>/<sub>134</sub> Minute verzeichnet sind, sind die Erhebungen im aufsteigenden Schenkel überall deutlich. <sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> cf. Figur 1.

Bei einer Distanz von 8, 18, 28, 38 Zoll erscheinen die Erhebungen als Gipfelzacken, schon bei 48 Zoll Abstand der Druckstelle vom Sphygmograph erscheinen sie als Erhebungen des aufsteigenden Schenkels und werden als solche mit wachsendem Abstande stets deutlicher. Je schneller die Oeffnung der Schliessung folgt, um so abortiver werden diese Gebilde und so erreichte ich auf 20" Distanz bei einer Dauer zwischen Schliessung und Oeffnung von 0,16 Sekunden zuerst einspitzige Curven an dem Kautschukschlauche.

Im menschlichen Körper geht das Oeffnen und Schliessen der Aortenklappen so schnell nach einander vor sich, dass in der Regel die besagten Erscheinungen an den normalen Pulscurven fehlen. In jenen Zuständen hingegen, in denen eine grosse Masse Blut in die Aorta hineingeworfen wird, so dass zwischen Oeffnung und Schliessung eine längere als die gewöhnliche Zeit verstreicht und somit die primäre positive Pulswelle länger wird, erscheinen auch sofort die Erhebungen am aufsteigenden Curvenschenkel, so namentlich bei der Dilatation und Hypertrophie des linken Ventrikels, wie sie bei Klappenfehlern des Ostium arteriosum und namentlich bei Morbus Brightii vorkommen. Ich verweise hier auf eine Pulscurve von Traube 1) von einem Kranken mit bedeutender Dilatation und Hypertrophie des linken Ventrikels, die nicht durch Klappenfehler, sondern durch Sklerose des Aortensystems hervorgerufen war. Traube sagt in Betreff der Curve, "die Systole, besonders das Ende derselben, erfolgte langsamer als normal " Die richtige Interpretation der Curve liegt vielmehr in dem oben Erörterten.

<sup>1)</sup> Med. Centr. Ztg. No 95, 1860.

Die polypösen Geschwülste des Magens.

Von

Dr. WILHELM EBSTEIN,

Assistenz - Arzt und Prosector am städtischen Krankenhospital zu

Allerheiligen in Breslau.

(Hierzu Taf. II. u. III. A.)

Mit dem Namen "Polyp", den zuerst Galen 1) für gestielte Tumoren der Nase wählte, bezeichnet man bekanntlich seit Alter's her mehr oder weniger deutlich gestielte Geschwülste, welche auf den Schleimhäuten ihren Sitz haben. Die Alten hatten hier, wie in einer grossen Reihe von andern Fällen, wo man nur die Form kannte, vom innern Wesen aber Nichts wusste, jene das Bestimmende und Namengebende sein lassen. Es ist uns bislang aber nicht gelungen, diesen Namen, so wenig er den Structurverhältnissen der Geschwülste, auf welcher heut zu Tage die ganze Eintheilung derselben beruht, entspricht, aus der Medicin zu eliminiren. Ich glaube aber, dass die Wissenschaft dadurch in keiner Weise eine Einbusse erleidet, sobald man nur, der Mangelhaftigkeit einer blossen Formbezeichnung eingedenk. derselben eine das innere Wesen, die Structur bezeichnend, beifügt.

Die Polypen der verschiedenen Schleimhäute haben neben vielen gemeinsamen Eigenschaften auch eine grosse Reihe von Verschiedenheiten und in der vorliegenden Arbeit habe ich es mir zur Aufgabe gestellt, die Geschichte der gestielten Geschwülste des Magens — mit Ausnahme der gestielten

<sup>1)</sup> Aeg. lib. VI cap. 25.

Carcinome — etwas sorgfältiger zu betrachten und das ihnen Eigenthümliche genauer zu beleuchten.

Wie man frühzeitig die Polypen im Allgemeinen, insbesondere die des Uterus und der Nase, welche den Aerzten zuerst bekannt waren, einer genaueren Aufmerksamkeit widmete, so haben auch Fälle von Magenpolypen in der älteren pathologisch-anatomischen Literatur ihre Stelle gefunden. So erwähnt Amatus Lusitanus 1), gestorben 1562, eines Fleischgewächses, welches nahe am Pylorus anfing. Morgagni2) ferner beschreibt einen Fall, wo sich in dem Magen einer Frau, die nie über Magenbeschwerden geklagt hatte, an dessen innerer Haut ein Fleischgewächs an einem dünnen Stiele Aeusserlich hatte es mit jener Haut einerlei Farbe. innerlich aber bestand es aus röthlich weissem Wesen. In der neueren Literatur finden wir Fälle von Magenpolypen bei Andral<sup>3</sup>) sowie eine grössere Anzahl in den Bulletins de la société anatomique de Paris in den Jahrgängen 1833, 1846, 1847, 1849, 1850, 1855, deren Mittheilung ich insgesammt der Güte des Herrn Prof. Lebert, Directors der hiesigen medicinischen Klinik, verdanke, welchem ich dafür an dieser Stelle meinen besten Dank sage. Ausserdem gedenke ich hier der entsprechenden Capitel in den Werken von Lebert\*), Rokitansky<sup>5</sup>) und Förster<sup>6</sup>).

Was die Häufigkeit des Vorkommens der Magenpolypen im Allgemeinen anlangt, so scheinen dieselben nach den Erfahrungen, die ich darüber gewonnen habe, nicht selten zu sein. Denn ich habe unter einer Anzahl von ca. 600 Autopsien 14 Fälle davon gesammelt.

Was die Häufigkeit des Vorkommens dieser Geschwülste

<sup>1)</sup> Curat. medic. centuriae septem. Observat. 23. Venet. 1557.

<sup>2)</sup> De sede et caussis morborum. Epistol. XVI §. 36.

<sup>3)</sup> Grundriss der pathologischen Anatomie von Dr. Andral; herausgegeben von Becker. Leipzig 1830. 2. Theil pag. 33.

<sup>4)</sup> Lebert, Traité d'anatomie pathologique générale et spéciale. Paris 1857—1863. I. pag. 268, II. pag. 180.

<sup>5)</sup> Lehrbuch der pathol. Anatomie. Wien 1861. 3. Band pag. 154

<sup>6)</sup> Handbuch der pathologischen Anatomie II. Aufl. Leipzig 1862.

im Magen im Vergleich mit der Häufigkeit derselben in andern Organen anlangt, so sind die Polypen der Nase und des Uterus von allen die häufigsten. Frühere Pathologen, wie Meckel, meinten, dass Polypen in Organen, welche nicht weit von der Körperoberfläche entfernt sind, häufiger gefunden würden. Aber wenn dies richtig wäre, müssten, wie Harpeck') richtig bemerkt, die Polypen des Mastdarms weit häufiger vorkommen, welche, wenn sie auch öfter beobachtet werden als Magenpolypen, doch viel seltner sind als die Polypen der Nase, des Uterus, des äusseren Gehörganges, der Highmors-Höhlen und der Pharynx.

Was die Frequenz des Vorkommens bezüglich der einzelnen Abschnitte des Verdauungscanals anlangt, so fehlen mir darüber eigne Erfahrungen. Die Fälle von Polypen der Speiseröhre hat Middeldorpf<sup>2</sup>) zusammengestellt, es sind dies ausser seinem eignen, von ihm zuerst mit Erfolg operirten Falle, die Beobachtungen von Vimont, Rokitansky (Wiener Museum) und Dallas (Edinburger Museum) und ein nicht ganz klarer Fall von Vater, wo sich, nachdem der Kranke mit reichlichem Blute eine Fleischmasse von der Grösse und Länge eines Fingers ausgebrochen, in der Leiche im untern Theil des Oesophagus, der durch Hypertrophie verengt war, eine Narbe fand. Im Oesophagus also scheinen nach diesen spärlich in der Literatur aufgezählten Fällen die Polypen von allen Theilen des Verdauungsrohres am seltensten vorzukommen. Ueber die Polypen des übrigen Theiles des Verdauungscanals finden sich bei Andral<sup>3</sup>) nähere Mittheilungen. Sie finden sich nach ihm im Zwölffingerdarm und im Dünndarm überhaupt seltner als im Magen. Doch hat Billard bei einem neugebornen Kinde gegen die Mitte der zweiten Krümmung des Dünndarms einen gestielten, rothen unregelmässigen, einer Erdbeere gleichenden Auswuchs von der Grösse einer Bohne gefunden, welcher fest an der

<sup>1)</sup> de polypis reci. Dissert. inaug. Vratisl. 1855.

<sup>2)</sup> de polypis oesophagi atque de tumore ejus generis prium prospere exstirpato commentatio Vratislaviae 1857, pag. 3.

<sup>3)</sup> l. c. pg. 38 et seq.

Schleimhaut anhing und sehr viel Blut enthielt und Cruveilhier 1) hat zwei sehr grosse gestielte Polypen mit blumenkohlartig zerklüftetem obern Ende in einem invaginirten Stück des Dünndarms beschrieben und abgebildet. Im Coecum sowie am Grimmdarm und am Anfang des Mastdarms finden sie sich nach Andral häufiger. Er hat im Coecum ca. 20 violett-rothe, conische, boffnengrosse Körperchen gefunden, deren Structur genau mit der der Schleimhaut übereinstimmte. Am häufigsten sind sie nach ihm am untersten Ende des Mastdarms. Der ausgezeichnetste mir bekannt gewordene Fall von polypösen Vegetationen der gesammten Dickdarmschleimhaut, deren Zahl sich auf Tausende belief, ist von Prof. H. Luschka<sup>2</sup>) beschrieben worden. Die Beobachtung von Andral, dass sich nicht selten solche Geschwülste gleichzeitig im Magen und an irgend einer andern Stelle des Darms finden, besonders wo das Ileum in das Coecum übergeht, habe ich in einem der von mir beobachteten bald näher zu beschreibenden Fälle (Beobachtung 18) bewahrheitet gefunden.

Andral erwähnt einen von ihm in der Charité de Paris beobachteten Fall, wo nahe am Pylorus ein pilzähnlicher bedeutend grosser Auswuchs sich erhob, ein zweiter dem vorigen ähnlicher an der Vereinigungsstelle von Jejunum und Heum und endlich ein dritter ganz ähnlicher etwas über dem Coecum. — Schliesslich will ich hier, das Vorkommen der Magenpolypen betreffend, anführen, dass meist kleine und unschuldige Polypen von Gurlt auch beim Pferd und beim Hunde beobachtet worden sind.

Bevor ich nach diesen allgemeinen Bemerkungen zu der Naturgeschichte der Magenpolypen in specie übergehe, scheint es mir nöthig zu sein, die mir zugänglich gewesenen fremden und eigenen Beobachtungen hier genauer aufzuführen, um so zwanglos aus den Einzelbeobachtungen allgemeine Thatsachen ableiten zu können.

<sup>1)</sup> Anatomie pathologique du corps humain. Livraison XXII, Pl. VI.

<sup>2)</sup> Virchow's Archiv Band XX, 1. u. 2. Heft S. 133 u. ff. Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

## A. Fremde Beobachtungen.

### 1. Beobachtung.

M. Ripault') legt einen Magen vor, der mit gestielten Tumoren, — wahren Polypen dieses Organs, — durchsäet war. Weitere Mittheilungen über diesen Fall fehlen.

## 2. Beobachtung 2).

Dieser Fall gehört Richard an und ist folgender: Auf der Magenschleimhaut eines Mannes von 50 Jahren, der in Folge einer chronischen Pleuritis und einer alten Diarrhoe mit Kachexie gestorben war, fand sich eine Zahl von 50 Tumoren, beinahe in regelmässige Reihen gestellt, und zwar in Querreihen, besonders neben dem Pylorus, gegen den untern Theil. Diese Tumore zeigen sich von der Gestalt kleiner Knöpfe, von kleinen hemisphärischen Erhabenheiten, weisslich, von der Grösse grosser Erbsen, bedeckt mit einem graulichen Schleim, welcher in Menge aus ihrem Innern hervorquillt, wenn man sie drückt, ein nur wenig stärkerer Druck zerstört sie vollständig. Einige sind anstatt einfach gestielt zu sein ein wenig dick und ein wenig gestielt. Alle sind mit der Schleimhaut beweglich, an der sie hängen und deren Consistenz sie beinahe haben. Ihr Durchschnitt bietet eine Art röthlichen Gewebes dar. Diese kleinen Tumoren, welche nicht krebsig und nicht tuberculös sind, gleichen sehr hypertrophischen Follikeln (?).

### 3. Beobachtung 3).

Blain de Cormiers zeigt submucöse Wucherungen des Magens, beobachtet bei einer Frau von 60 Jahren. Der Magen zeigt an verschiedenen Stellen, besonders aber am Orificium pyloricum schwarze Verlängerungen, hervorgegangen aus Vegetationen, von denen die einen beinahe 1 Centimeter Länge haben, welche unter der Schleimhaut entwickelt sind. Diese Vegetationen sind unter dem Mikroskop weder Krebs noch varicöse Tumoren, durch die Gefässe des Magens

<sup>1)</sup> Bulletins de la société anatomique de Paris 1833 pg. 63.

<sup>2)</sup> Bulletins de la soc etc. 1846. pg. 209.

<sup>3)</sup> Bulletins de la soc. etc. 1847. pg. 399.

gebildet. Es sind angehäufte Zellen (?), welche den Anblick von Auswüchsen oder submucösen Polypen gewähren.

#### · 4. Beobachtung 1).

Dieser Fall betrifft eine polypenförmige Hypertrophie der Magenschleimhaut, welcher von Leudet der anatomischen Societät vorgelegt wurde.

Louis Loemont, Schuster, 52 Jahre alt, starb nach eintägigem Aufenthalt im Hospital. Er bot während seiner Anwesenheit kein schwereres Symptom, welches so nahen Tod hätte vorhersehen lassen. Anamnestisch wurde Folgendes über ihn ermittelt. Er war seit Jahren potator und seine physischen und geistigen Kräfte hatten gleichmässig abgenommen. Seine Extremitäten, besonders die oberen, zitterten fortwährend. Sein Appetit war bis ans Ende erhalten, nie Schmerzen im Magen oder Erbrechen, aber häufig bisweilen langdauernde Diarrhoen. Seine ehemals beträchtliche Körperfülle hatte einer ausserordentlichen Magerkeit Platz gemacht.

Autopsie.

Die Lungen lassen beim Druck eine blutig lufthaltige Flüssigkeit auspressen.

Der Magen ist von normaler Ausdehnung, gesunder Farbe, die Muskelfasern desselben erscheinen ein wenig hypertrophisch. Seine Höhle enthält nur ein wenig durchsichtiger geruchloser Flüssigkeit. Die Schleimhaut ist weisslich in dem grossen Blindsack und der Pylorusgegend, leicht röthlich, längs der grossen Curvatur vorzüglich, und auf der ebern und untern Fläche bemerkte man eine reichliche Anzahl von warzigen Erhabenheiten, 150 - 200, die das Volumen einer kleinen Nuss haben, die einen gestielt, die andern zahlreicheren mit breiter Basis. Ihre Oberfläche ist glatt, ohne Spur von Oeffnungen oder Löchern. Unter diesen Erhabenheiten sind die nenen an warzenförmigen Schleimhautfortsätzen von derselben Natur oder vereinigt durch hervorstehende Verlängerungen der Schleimhaut. Ihre Farbe ist weisslich, ähnlich der der Schleimhaut, welche nicht warzig

<sup>1)</sup> Bulletins de la soc. etc 1847. pg. 206.

ist und gesund erscheint. Sie sind beim Berühren weich und daher geben sie dem drückenden Finger nicht das Gefühl der Fluctuation. Ihre Basis oder ihre Oberfläche durchläuft kein Gefäss. Indem man sie einschneidet findet man sie bestehend aus einem Innengewebe, welches nicht die Charaktere eines krebsigen Productes hat. Diese Hypertrophie der Magenschleimhaut scheint sich in die gesunde Schleimhaut, die sie vereinigt, fortzusetzen. Sie sind auf dem submucösen Gewebe beweglich. — Auf die an diese Beobachtung gleich hinterher angeknüpfte mikroskopische Untersuchung dieser Geschwülste von Fredault, so wie auf den darüber beigefügten Bericht von Delpech komme ich bei der Besprechung der inneren Anatomie dieser Geschwülste noch einmal zurück.

## 5. Beobachtung 1).

Barth hatte einen ähnlichen aber weniger ausgedehnten Befund wie Leudet vor, die einen unter der Form eines einfachen Vorsprungs der Schleimhaut, die andern mehr hervorragende Leisten, die eine von ihnen mehr hervorragend von der Grösse einer grossen Erbse wurde von einem langen Stiele getragen. Es war klar zu constatiren, dass es sich in diesem Gewebe um eine einfache Verdickung der Schleimhaut und des submucösen Bindegewebes handelte.

#### 6. Beobachtung?).

Barth legt der Societät einen sehr gefässreichen Magenpolypen vor, welcher aus erectilem Gewebe gebildet zu sein scheint. Er sitzt über der Pylorusklappe und er schnürt sich im Niveau einer Hypertrophie der Muskelschicht ab. Eine grosse Anzahl von Gefässen treten zwischen Schleimhaut und Muskelschicht zum Polypen. Mercier hat früher (1837 oder 1838) der Gesellschaft einen analogen Fall gezeigt, in dem 3 oder 4 gestielte Wucherungen auf der innera Oberfläche des Magens hervorragten. Auf dem verdickten Ende eines jeden von ihnen sah man ein Blutcoagulum.

<sup>1)</sup> Bulletins de la soc. etc. 1847. pg. 212.

<sup>2)</sup> Bulletins de la soc. etc. 1849. pg. 47.

### 7. Beobachtung 1).

Lemaître zeigt den Magen eines am Magenkrebs gestorbenen Menschen, man gewahrt in der Nachbarschaft der Cardia in der Nähe der kleinen Curvatur einen sehr weichen, gefässreichen Polypen von 3 Cent. Länge, auf der Schleimhaut wurzelnd, mit einem beinahe fadenförmigen Stiel.

#### 8. Beobachtung 2).

Caron zeigt einen Polypen der Magenhöhle von der Grösse einer kleinen Bohne, von weicher Consistenz, welcher von der Magenschleimhaut allein gebildet ist. Seine Anwesenheit that sich durch kein bemerkenswerthes Symptom im Leben kund.

### B. Eigene Beobachtungen.

#### 9. Beobachtung.

Den von mir bald näher zu beschreibenden Magen verdanke ich ebenso wie die Krankengeschichte und den fibrigen Leichenbefund der Güte des Hrn. Prof. Lebert, auf dessen Klinik der Fall zur Beobachtung kam. Ich entnehme folgende Data:

Julius Fischbach, Seifensieder, 44 Jahre alt, wurde am <sup>11</sup>/<sub>7</sub> 1862 auf die medicinische Klinik aufgenommen. Bis vor 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre ganz gesund stellten sich von da ab Diarrhoe und schlechter Appetit ein. Intermittens hat er in seiner Jugend kurze Zeit gehabt. Anfangs litt die Ernährung wenig. Später trat enorme Abmagerung ein. Der Patient zeigte sich bei seiner Aufnahme fieberlos, die Ernährungsstörung war sehr hochgradig. Hautfarbe gelbbraun. Appetit gering. Stühle wässrig, häufig. Die physikalische Untersuchung ergiebt in den Thoraxorganen nichts Abnormes. Die physikalische Untersuchung der Organe des Abdomens ergiebt eine bedeutende Hypertrophie der Leber und eine Vergrösserung der Milz um das Doppelte. Der Urin enthält sehr bedeutende Mengen Eiweiss, ist sauer, trübe, hellgelb. Sp. Gew. 1014. Oedeme fehlen. Der Kranke collabirte schnell, mehr und

<sup>1)</sup> Bulletins de la soc. anatom. etc. 1850. pg. 179.

<sup>2)</sup> Bulletins de la soc. anatom. etc. 1855. pg. 84,

mehr und starb am 25. Juli 1862 Nachts 2 Uhr. Autopsie 24 Stunden nach dem Tode.

Im Gehirn nichts Besonderes. Die Capillargefässe des Gehirns amyloid entartet.

Lungen und Herz gesund.

Leber sehr gross, rechter Lappen erheblich kleiner als der linke. Grösste Breite der Leber: 71/4", davon 4" auf den rechten Lappen, grösste Länge rechts 7", links 91/4". Charakteristische Amyloid-Leber.

Milz, 6" lang, 33/4" breit, 2" dick, Sagomilz.

Nieren beiderseits sehr vergrössert, charakteristische amyloide Degeneration derselben 43/4" lang, 23/4" br., 11/2" dick.

Mesenterialdrüsen bis zu Bohnengrösse geschwellt. Die Jod-Schwefelsäurereaction giebt ein positives Resultat. Dieselbe lässt auch die Darmzotten violett gefärbt hervortreten. Die Darmschleimhaut ist grau gefärbt, einzelne solitäre Follikel geschwellt. Die kleinen Gefässe des Pankreas sind ebenfalls amyloid entartet.

Der Magen ist normal gross und bietet ausser dass seine Schleimhautgefässe amyloid entartet sind, bis auf eine bald näher zu beschreibende Partie nichts Abnormes. Dieselbe ist in Fig. 1 in natürlicher Grösse abgebildet. Ungefähr einen Centimeter nämlich vom Pylorus (B) entfernt, welcher vollkommen wegsam erscheint, beginnt, ziemlich scharf, mit etwas welligem Rande anfangend, eine 41/2 Cent. in die Magenhöhle hineinragende, nicht die ganze Circumferenz der Magenhöhle einnehmende, sondern die kleine Curvatur freilassende, die übrige Schleimhaut überragende Partie (D), Während die übrige Schleimhaut glatt erscheint, finden sich hier kleine (auf der Zeichnung nicht markirte) Zotten, welche flottiren, wenn sich der Magen unter Wasser befindet. Diese Partie wird durch seichte, meist dem Pylorusring parallel laufende, weiter nach der Magenhöhle zu aber mehr divergirende Furchen, welche durch andere, diese meist rechtwinklig aber nur unvollkommen schneidende Furchen in secundare kleinere Felder getheilt werden, welche aber nur an der Randpartie von einander geschieden sind in Längsstreifen

getheilt. Durch die Abrundung der Ecken derselben bekommt diese Stelle im Allgemeinen ein warziges Ansehen. Auf dieser so beschaffenen Grundfläche findet sich zuvörderst bei (E) eine gestielte, 6-7 Mm. lange, glatte, 1 Mm. dicke Wucherung. welche auf einem ungetheilten Stiele aufaitzend, nach oben eich verbreiternd durch zahlreiche flache Einschnitte am obern Ende ein gefranztes Ansehen erhält. Ausser dieser gestielten Wucherung finden sich nach solche, welche mit breiter Basis aufsitzen (F), mehr oder weniger Kugelsegmente darstellend, eine Höhe von 5-6 Mm. und einen Durchmesser von ebensoviel haben. Macht man einen Durchschnitt durch die Häute des Magens an der Stelle, wo die eben geschilderte Partie der Schleimhaut mit der benachbarten nicht veränderten zusammenstösst, so lässt sich zunächst eine Verdickung der Muskelbaut des Magens nicht constatiren, aber man findet nicht nur die Schleimhaut, sondern auch die Submucosa an Dicke sunehmend, und zwar scheint die Verdikkung dieser hinter der jener nicht sehr zurückzustehen. Macht man einen senkrechten Durchschnitt durch die gestielte Wucherung so wie auch durch die mit breiter Basis aufsitzenden Wucherungen, so sieht man zuvörderst hier die Submucosa sich spitzwinklig erheben und an der Stelle, welche der höchsten Höhe der Wucherung entspricht, gleichfalls ihre höchste Höhe erreichen und dieselbe von einer erheblich verdickten Schleimbaut überzogen werden. Ueber die feinern Structurverhältnisse dieser sowie der bald nachher zu beschreibenden Geschwülste wird in einem besondern Abschnitt die Rede sein.

#### 10. Beobachtung.

Dieser Fall findet sich in der pathologisch-anatomischen Sammlung der hiesigen medicinischen Klinik und wurde von mir nach dem Weingeist-Präparat beschrieben. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Centimeter vom Pylorus entfernt, an dem sich nichts Pathologisches findet, sieht man auf der sonst bis auf einzelne kleinere, bald nachher zu beschreibende polypöse Excrescenzen im Allgemeinen glatten, nur wenige Längefalten zeigenden Magenschleimhaut, vier Schleimhautwülste, welche auf einander zustrebend sieh zu einem mit einer breiten Basis auf-

sitzenden kegelförmigen Stiel von 5 Mm. Höhe und ebensoviel grösstem Durchmesser vereinigen. An der Spitze theilt sich dieser Stiel in 2 Aeste, einen kürzern dem Pylorus nähern 6 Mm. langen und einen längern 1 Cm. langen, an deren jedem ein kolbiges, sehr zahlreiche 1-2 Mm. lange Zotten tragendes Ende aufsitzt. Die grösste Länge des Polypen beträgt 3 Cm. Macht man einen Durchschnitt durch diese Geschwulst, so sieht man die Schleimhaut erheblich verdickt und in der Mitte derselben die von der submucösen Schicht ausgehende spitzwinklig oben endende Wucherung, die sich fast durch die ganze Länge des Polypen hindurch erstreckt. Die Schleimhaut erscheint auch an den übrigen Theilen des Polypen mit dicht stehenden Zotten besetzt, welche aber weit niedriger sind, als am kolbigen Ende. Ausser diesen grössern Polypen finden sich noch 3 kleinere; der erste an der grossen Curvatur in der Nähe des Fundus von 8 Mm. Länge. der kleinste nahe der kleinen Curvatur an der hintern Magenwand ungefähr in der Mitte zwischen Cardia und Pylorus und der grösste derselben an der kleinen Curvatur von 1,5 Cmtr. Länge.

#### 11. Beobachtung.

Bei einem 66 jährigen Manne, der an Caries des rechten Fussgelenks auf der hiesigen chirurgischen Klinik gestorben war - Sander - fand sich in dem sonst normalen, mit einer in mässig starke Falten gelegten Schleimhaut ausgekleideten Magen in der Gegend des Pylorus auf einem Raume von circa 10" 6 erbsengrosse halbkuglige Erhebungen auf der Innenfläche. Dieselben waren von einer ganz normalen nur einen stärkern Gefässreichthum als die Umgebung zeigenden Mucosa überzogen, standen getrennt von einander und zwischen ihnen zeigte sich ein erbsengrosser an einem 5 Mm. langen, fadenförmigen Stiele hängender weicher Polyp, der auf seiner Oberfläche ebenfalls zahlreiche, kleine Blutpuncte zeigte. Beim Durchschnitt der zuerst erwähnten halbkugligen Prominenzen sah man schon makroskopisch die hier stattfindende Mitbetheiligung der Submucosa, indem auch sie eine halbkugelförmige Dickenzunahme zeigte, welche sich gegen die

normal breite Umgebung scharf absetzte. Daneben war die Schleimhaut ebenfalls bedeutend verbreitert.

# 12. Beobachtung.

Dieser Fall von Magenpolyp, welcher in Fig. 2 in natürlicher Grösse abgebildet ist, fand sich bei einer 77 jährigen Frau - Hillmann - welche auf der ersten innern Station des Allerheiligen-Hospitals behandelt worden war. Sie hatte nie an Magenbeschwerden irgend welcher Art gelitten. Es fand sich bei ihr neben Schrumpfung der Bicuspidal-Klappe und einem Morbus Brightii im 3ten Stadium, im Magen, der sonst keinerlei pathologische Veränderungen darbot, an der hintern Magenwand 1,5 Cent. von der Stelle, wo sich die Oesophagus - Schleimhaut leicht - zackig gegen die Magenschleimhaut absetzt, eine 3,5 Cent. breite und 2 Cent. lange ovale Zone der Schleimhaut mit dichtstehenden, kurzen, unter dem Wasser flottirenden Zotten besetzt (C). Am untern Rande dieser Zone, mehr dem Fundus zu, findet sich an einem kurzen, höchstens 5 Mm. langen und ebenso dicken, gleichfalls mit Zotten besetzten Stiele (b) ein an der Basis etwas mehr als 1 Cent. breiter, nach der Spitze zu sich verjüngender, stumpfspitzig endender, weicher Polyp von 2 Cent. Länge. Er hat die Form eines Taubenherzens; seine Oberfläche ist bläulich roth, unter Wasser sieht man ihn sich aufblättern und durch mehr weniger tief in das Gewebe desselben eindringende Einschnitte in eine grössere Reihe von Geschwülsten theilen, die theils nur schmale Zotten darstellen, theils aber grössere, rundliche, selbst die Grösse einer kleinen Erbse erreichende Vegetationen bilden.

# 13. Beobachtung.

Dieser Polyp fand sieh bei einem, gleichfalls auf der ersten Abtheilung des Allerheiligen-Hospitals nach kurzem Aufenthalt unter den Erscheinungen des Hirnödems gestorbenen Mannes — Peter Köbner. — Bei der Section am 1. November 1862 ergab sich ausser seröser Durchfeuchtung der Hirnsubstanz und starkem Oedem beider Lungen im Magen, der von normaler Ausdehnung war und eine im Uebrigen normale Schleimhaut hatte, eine in der Gegend des Pylorus

befindliche, 4 Mm. von demselben an beginnende und 3,3 Cent. in die Magenhöhle hinein sich erstreckende Zone der Schleimhaut. Hier zeigten sich zuvörderst sehr zahlreiche, kleine, im Wasser flottirende Zotten; sie sind blutreich und in den Interstiten zwischen denselben sieht man die blass und normal gefärbte Schleimhaut. Eingeschlossen in diese Zone findet sich nahe an der Pylorusgränze dieses Schleimhaut-Abschnittes eine kreisrunde, 1 Cent. im Durchmesser habende, ebenfalls mit Zotten, die aber um das Doppelte bis Dreifache grösser sind, besetzte Stelle und in der Nähe des Pylorus kleiner anfangend an Länge nach der innern und vordern Gränze immer mehr zunehmen, wo sie 3-4 Mm. lang sind. Hier erhebt sich von der Schleimhaut ein rundlicher mit ungefähr ebenso langen Zotten besetzter Stiel von 3 Mm. Länge, der sich in 3 Aeste theilt, einem hintern, längsten 1,5 Cent. lang, der etwas kolbig endet, einem vordern, mittellangen, der 1 Cent. lang ist und einem mittlern, kürzesten von 6 Mm. Länge. Diese Aeste zeigen zahlreiche tiefe Einschnitte, die theilweis bis zu ihrem Ursprunge, bis zum erst beschriebenen Stiele reichen, und unter Wasser sieht man diese secundären mit ihren tertiären durch weiteres Auswachsen entstandenen Aeste flottiren. Macht man einen Durchschnitt durch diesen Polyp, so sieht man auch hier die Submucosa kegelförmig aufsteigen und darüber die mit den Zotten besetzte hypertrophische Schleimhaut.

#### 14. Beobachtung.

Der nun zu schildernde Polyp ist der grösste, den ich zu beobachten Gelegenheit hatte. Ich habe auch in der Litteratur keinen von dieser Grösse auffinden können. Derselbe fand sich bei dem 48 jährigen Arbeiter — Gottl. Fiedler — der am 20. Dec. 1862 auf die erste Abtheilung des Allerheiligen-Hospitals wegen einer Pleuro-Pneumonia traumat. lobi dextri medii aufgenommen wurde. Der Krankengeschichte des zeitigen Assistenzarztes der Abtheilung meines Freundes Dr. Löwy entnehme ich folgende Data: Patient hatte 3 Tage vor seiner Aufnahme an der entsprechenden Stelle des Thorax einen heftigen Stoss erlitten, behielt nachher daselbst

beim Athemholen einen bestigen Schmerz und hatte Tags darauf einen starken Frostanfall. Am erwähnten Tage in's Hospital aufgenommen zeigte er stark siebernd bei der objectiven Untersuchung die Localerkrankung. Der Kranke erlag der sich schnell über die ganze rechte Lunge ausbreitenden Pneumonie unter den Erscheinungen des Lungenödems. Erbrechen hat er bei seiner Anwesenheit hier nie gehabt. Die anatomischen Data über seine Magenverdauung ergaben keine positiven Anhaltspuncte. Die Section am 30. Dec. 1862 bestätigte die gestellte Diagnose; im Uebrigen zeigte sich ausser dem nunmehr näher zu schildernden Magen nichts Pathologisches.

Der Magen stark ausgedehnt, enthält reichliche, dünnflüssige, schmutzig graue Ingesta. Die Schleimhaut des Fundus ist verfärbt, schiefergrau, zeigt kleine punctförmige hämorrhagische Erosionen, ist im Uebrigen bis auf die jetzt zu beschreibende, in Fig. 3 in natürlicher Grösse abgebildete Pylorusgegend normal. Vom Pylorus aus (C) erstreckt sich in die Magenhöhle hinein eine an der hintern Wand 5 Cent., in den übrigen Theilen etwas schmälere Zone (a) der Schleimhaut, welche zuvörderst an dem zumeist nach innen gelegenen Theile sich zu kleinen Wülsten erhebt (1), die an der hintern Partie des Magens dichter gedrängt stehen, als an der untern und vordern, wo selbst einige kleine umschriebene Stellen (2 und 2') ganz frei von denselben sind. Diese Partie gränzt sich im Allgemeinen scharf gegen die weiter nach innen in der Magenhöhle gelegene Schleimhaut (3) ab; die Wülstchen sind dem Pylorus entweder parallel, oder 2 derselben stossen untereinander zusammmen und laufen einem andern Wülstchen parallel. Diese Zone hat im Allgemeinen eine Breite von 2 Cent.; von da ab erhebt sich die Schleimhaut, welche bisher die Umgebung nur wenig überragt hat, zu weit stärkern Wülsten (4), welche zum Theil gegen den Pylorusring (C) verlaufen, zum Theil aber convergirend nach der vordern Wand des Pylorusendes zustreben. Diese Wülste stehen entweder dicht gedrängt aneinander und lassen nur kleine Furchen swischen sich, oder es liegen zwischen ihnen vier-

eckige etwas unter dem Niveau derselben gelegene Partien (5). An der vordern Magenwand, direct am Pylorus, finden sich 3 starke Schleimhautwülste, von denen der äusserste (6) zum Theil vom Pylorus kommt, zum Theil wie die andern beiden (7 und 8) entsteht, indem sich die vorher beschriebenen im Verlauf zum Pylorus immer mehr verdicken. Diese 3 Wülste, von denen jeder ungefähr 2 Cent. lang ist, vereinigen sich nun zu einem Stiel (9) von 2 Cent. Länge, an dem eine in die Magenhöhle frei hineinragende 3,5 Cent. lange Geschwalst (10) hängt. Der eben beschriebene Stiel ist von der Stärke eines kleinen Fingers und dem Anschein nach von normaler Schleimhaut überzogen. Zwischen dem Stiel und der sich an demselben schliessenden Geschwulst findet sich eine Einkerbung (11), woran sich eine Verdickung der Geschwulst schliesst, die nun im Allgemeinen Daumdicke erreicht und mit Ausschluss einer tiefer gelegenen (12), unregelmässig begränzten, etwas dunkler gefärbten Partie, mit Zotten reichlich besetzt ist (10'). Am obern sich etwas verjüngenden, kolbigen Ende (13) findet sich noch eine herzförmige, leicht prominente, scharf umgränzte, ebenfalls zottige Partie (14). Auf Fig. 4 findet sich die Abbildung eines Längsschnittes durch die Wurzel des Polypen und seine Umgebung. Wir sehen bei (A) die Muscularis des Magens, bei (a) die Verdickung derselben am Pylorus; (B) stellt die Submucosa dar, die allmählich dicker werdend bei (b) sich spitzwinklig erhebt und circa 1 Mm. im Durchmesser babende, makroskopisch deutlich sichtbare, durch mit Carmin rothgefärbte Gelatine-Masse, welche durch eine grössere Magenarterie injicirt wurde, angefüllte, ziemlich zahlreiche Gefässdurchschnitte zeigt. Die Tunica nervea setzt sich dann bei (bb) in den Stiel des Polypen fort, (C) stellt die Schleimhaut dar, welche ebenfalls nach dem Stiele des Polypen zu dicker werdend, denselben in seiner ganzen Dicke einkleidet. Der Polyp zeigt auf dem Durchschnitt eine ziemlich feste Consistenz, von der Einkerbung an zwischen Stiel und eigentlichem Polypen nimmt die Submucosa, die wir direct in die Mitte des Stieles sich fortsetzen sehen, an Mächtigkeit zu, grössere Gefässdurchschnitte sieht man nicht mehr

und die am Stiele sehr dicke Schleimhaut verjüngt sich erheblich, erhält Zotten und verschwindet an einer eben näher geschilderten Stelle (11) gänzlich.

# 15. Beobachtung.

Bei einem an Lungentuberculose am 14. December 1862 auf der ersten innern Abtheilung im Hospital gestorbenen Manne — August Schlabitz — fand sich neben beiderseitiger disseminirter Lungentuberculose, im Magen, dessen Schleimhaut blass und frei von Ulcerationen ist, an der hintern Wand ungefähr in ihrer Mitte ein etwa bohnengrosser, glatter gestielter Polyp mit normaler Umgebung; der Stiel ist fadenförmig 8 Mm. lang; keine Zottenbildung, Schnittsäche röthlich, Consistenz weich.

## 16. Beobachtung.

Bei einer auf der ersten innern Station des Hospitals gestorbenen 39 jährigen Frau — Kammhoff — fand sich neben Tuberculose beider Lungen, fettiger Degeneration der Leber und tuberculösen Darmgeschwüren im Magen, dessen Schleimhaut in zahlreiche Längsfalten gelegt war, auf einer derselben, entsprechend der Curvatura major in ihrer Mitte ein kleiner etwas über erbsengrosser gestielter Polyp von glatter Oberfläche, blassrother Schnittfläche und weicher Consistenz. Die Umgebung wie die ganze Schleimhaut des Magens bot sonst nichts Abnormes dar.

#### 17. Beobachtung.

Bei einem auf der 2. medicinischen Abtheilung gestorbenen Arbeiter — Carl Freier — fand sich bei der Section am 30. Januar 1863 neben fettiger Entartung der Musculatur der linken Herzkammer im Magen, der normal ausgedehnt und dessen Schleimhaut sonst von gesunder Beschaffenheit mit schleimigen, gallig gefärbten Massen bedeckt war, circa in der Mitte der grossen Curvatur ein gestielter, ziemlich weicher, am obern Ende in 2 Aeste sich theilender 2,3 Cm. langer Polyp; in der Nähe des Pylorus finden sich zerstreut einige kleine, erbsengrosse mit breiter Basis aufsitzende Vegetationen. Auf dem Durchschnitt sieht man sowohl bei den gestielten als auch bei den ungestielten Geschwülsten die oben mehrfach geschilderte Betheiligung der Submucosa.

#### 18. Beobachtung.

Bei einer auf der 2. innern Abtheilung des Hospitals am 21. März 1863 gestorbenen 81 jähr. Frau - Josepha Schneider - fanden sich neben einer apoplektischen Narbe im corp. striatum, colloider Entartung und bedeutender Vergrösserung der Thyreoidea, Hyperthrophie des linken Ventrikels, zahlreichen Gallensteinen, Vorfall des Uterus, im Magen, der von normaler Ausdehnung ist und dessen sonst blasse und normale Schleimhaut mit zähem Schleim bedeckt ist, etwas unter der Cardia an der hintern Magenwand einige kleine gestielte, nahezu kuglige, sowie mehrere mit breiter Basis aufsitzende, grössere und kleine Kugelabschnitte darstellende, etwas über erbsengrosse Excrescenzen, die auf dem Durchschnitt, wie ich mehrfach bereits beschrieben, sich gebildet zeigen durch eine entsprechende Verdickung der Submucosa und der Schleimhaut selbst. Auf der Schleimhaut des Ileum, einmal circa 1 Fuss über der Klappe, das andere Mal circa 2 Fuss höher hinauf, findet sich je eine der im Magen beschriebenen anologe etwa erbsengrosse, kurz gestielte Geschwulst.

#### 19. Beobachtung.

Bei einem auf der ersten innern Station des Hospitals an einer carcinomatösen Oesophagus-Stenose verstorbenen 70-jährigen Arbeiter — Christian Hütte — findet sich neben einem zellenreichen Medullar-Carcinom mit spärlichem Gerüst des untern Viertels der Speiseröhre und secundären Krebsknoten in der Leber von gleichem Charakter, im Magen, dessen Höhle eng erscheint und zahlreiche unverdaute Speisereste enthält, und in dessen, im Fundus glatte und blasse, sowie in der Pylerusgegend in reichliche Längsfalten gelegte Mucosa, welche pigmentirt erscheint, zahlreiche hirsekorngrosse, opake weisse Knötchen (solitaire Drüsen) eingebettet sind — ganz nahe im Pylorus ein cylindrischer 2 Cm. langer, am obern kolbigen Ende schwars pigmentirter, auf der Schnittsäche röthlieher, ziemlich weicher Polyp.

- 20. Beobachtung.

Bei einem auf der ersten innern Abtheilung des Hospitals

gestorbenen 59 jährigen Arbeiter fand sich bei der am 20. April 1863 gemachten Section neben spärlicher, beiderseitiger Lungentuberculose, neben sehr zahlreichen tuberculösen, vom Colon ascendens anfangenden, durch den ganzen Dänndarm sich erstreckenden, gürtelförmigen Darmgeschwüren, exquisiter Lebercirrhose mit Milztumor und hochgradigem Ascites im stark ausgedehnten Magen, dessen Schleimhaut blass, glatt und normal ist, in der Mitte der grossen Curvatur, ein oben ausgefranzter, 1,5 Cent. langer, weicher, glatter, mit flachen Zotten bedeckter Polyp. Die Zotten finden sich auch auf der den Polypen zunächst umgebenden Schleimhaut.

## 21. Beobachtung.

Bei einem auf der zweiten innern Abtheilung des Hospitals an einer in Folge von Intermittens-Cachexie eingetretenen amyloiden Degeneration gestorbenen Klemptnergesellen -Robert Shiam - 35%/4 Jahr alt, fanden sich bei der Section am 13. Mai 1863 neben fettiger Entartung der Musculatur des rechten Herzventrikels, einer Sage-Milz, amyloider Degeneration der Nieren, sowie der Schleimhautgefässe des gesammten Verdauungscanals, in dem Magen, der in sehr ausgeprägter Weise alle Zeichen des chronischen Catarrhs an sich trug und dessen ziemlich ausgedehnte Höhle flüssige, flockige Speisereste enthielt, in der Nähe des Pylorus, so wie an diesem selbst und zwar hier mehr auf einem Haufen zusammengedrängt, rundliche und mehr cylindrische Wucherungen von 0,5-1 Cent. Höbe, deren oberes Ende dunkelroth gefärbt erscheint und welche auf dem Durchschnitt eine entsprechende Verdiekung der Submucosa, sowie der Mucosa selbst zeigt. 22. Beobachtung.

Bei einer auf der zweiten medicinischen Abtheilung des Hospitals an einer Pneumonie des untern linken Lappens gestorbenen 56 Jahr alten emphysematösen Frau — Charlotte Päler — fand sich neben Bestätigung der gestellten Diagnose in dem normal ansgedehnten, mit einer in mässig reiche Längefalten gelegten und auf der höchsten Höhe der letzteren reiche Cepillargefässinjection zeigender Schleimhaut ausgekleidsten

Magen, 1,5 Cent. vom Pylorus entfernt, ein erbsengresser, auf

dünnem, kurzem Stiele aufsitzender Polyp. Derselbe hat auf der Schnittsläche eine blassröthliche Färbung und zeigt eine festweiche Consistenz.

#### 23. Beobachtung.

Bei einem auf der zweiten Hospitalabtheilung an einem zu einer doppelseitigen Parotitis sich hinzugesellendem Glottisödem gestorbenen 57 jährigen Schlossergesellen — Friedr. Schwanenbek — fand sich neben einer Parotitis suppurativa, einem Oedema glottidis acutum, einer Pleuro-Pneumonia lobi medii et inferioris dextri in stadio hepatisationis griseae im Magen, der leer war, eine normale Ausdehnung hatte und dessen Schleimhaut in mässige Längsfalten gelegt war, eine stärkere als normale Füllung der kleinen Gefässe durchweg eine schiefergraue Färbung zeigte, in der Nähe des Pylorus 1 Cent. von ihm entfernt an der grossen Curvatur ein cylinderförmiger, oben einfach abgerundet endender 1 Cent. langer Polyp, von mässig weicher Consistenz, blasser Schnitt- und glatter Ober-fläche.

## 24. Beobachtung.

Bei einem auf der ersten innern Abtheilung des Hospitals gestorbenen Mann, 68 Jahre alt, — David Sims — fand sich neben allgemeiner Atherose des Arteriensystems und Thrombosirung der untern Hohlvene von Einmündung der beiden venae renales an durch venae iliacae hindurch bis zur Klappe der Ceruralvenen der Magen normal gross, stark gefaltet und auf der Schleimhaut desselben vom Pylorus an bis zur Mitte desselben sehr zahlreiche Zotten, analog den Darmzotten und zwischen durch einzelne, polypöse weiche, mit 2—3 Mm. langen Zotten reichlich besetzte Wucherungen von Erbsengrösse.

Aus den angeführten Einzelbeobachtungen lässt sich in Bezug auf die Naturgeschichte der polypösen Wucherungen folgendes Allgemeine feststellen:

1) Was das Geschlecht anlangt, so scheinen sie sich bei Männern noch einmal so häufig zu finden als bei Frauen, denn abgesehen von 5 Fällen, wo die Angabe des Geschlechtes fehlt, finden sich von den übrigen 19 Fällen 13 bei Männern, nur 6 bei Frauen.

2) Alter. Die Angabe desselben fehlt eben bei jenen 5 Fällen, bei denen die Angabe des Geschlechts fehlt; unter den übrigen Fällen findet sich bis zum Alter von 35 Jahren kein Fall, im Gegensatz zu den Polypen des Mastdarms, die bei Kindern am häufigsten beobachtet werden.

Zwischen 35—40 Jahren finden wir 2 Fälle Zwischen 40—50 Jahren finden wir 5 Fälle Zwischen 50—60 Jahren finden wir 5 Fälle Zwischen 60—70 Jahren finden wir 5 Fälle Zwischen 70—90 Jahren finden wir 2 Fälle.

Aus dieser Zusammenstellung lässt sich, glaube ich wenigstens, soviel schliessen, dass erst bei Leuten über 40 Jahre sich häufiger Magenpolypen finden.

- 3) Die Zahl derselben, in der sie vorkommen, ist eine sehr verschiedene; wir finden in 12 Fällen unter unsern 24 dieselben einzeln vorkommen, in einem Falle sehen wir sie die Zahl von 50, in zwei andern sogar die Zahl von 150 bis 200 erreichen.
- 4) Die Form derselben unterliegt ebenfalls mancherlei Abweichungen, sie sind entweder kuglig oder mehr minder halbkuglig, zeigen bisweilen eine pilzförmige Gestalt, andere gehen nach unten spitz zu, während ihr oberes Ende mehr kolbig ist und besonders die eine Seite derselben geradlinig und scharf abfällt, wodurch die, auch bei Polypen auf andern Schleimhäuten gar nicht seltene Form eines Taubenherzens zu Stande kommt; wieder andre sind cylindrisch und enden oben entweder einfach abgerundet oder kolbig anschwellend und noch andere Formen nehmen, sich wieder und wieder theilend, eine baumförmige Gestalt an.
- 5) Farbe. Dieselbe hängt zumeist und am häufigsten ab von dem Grade der Füllung der Blutgefässe an der Oberfläche, kann aber auch durch abgelagertes Pigment, schiefergrau und grauschwarz werden.
- 6) Oberfläche. Sie ist entweder glatt oder mit Zotten besetzt und dies ist der Hauptunterschied, den ihre Oberfläche zeigt. Dieselbe ist zumeist mit einem reichlichen, Reichert's n. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

schleimigen Belage bedeckt, indem sich unter dem Mikroskop neben Molecular-Masse, Fetttröpfchen etc. Cylinderepithelzellen, rundliche Zellen und Kerne grösserer Anzahl finden. Die Gefässinjection der Oberfläche ist bald bedeutender, bald geringer, meist dem Allgemein-Zustand entsprechend; bisweilen jedoch zeigen die Gefässe der Oberfläche eines Polypen eine stärkere Entwicklung.

- 7) Was den Zusammenhang mit dem Mutterboden anlangt, so sind die polypösen Wucherungen entweder gestielt, oder sitzen mit mehr minder breiter Basis auf; der Stiel zeigt bedeutende Verschiedenheiten in Bezug auf Länge und Dicke, welche letztere zwischen der eines dünnen Zwirnfadens bis zu einem Durchmesser von 5-8 Mm. schwankt. Die mit breiter Basis aufsitzenden Vegetationen kommen meist vergesellschaftet mit gestielten Polypen vor, weit seltenez werden sie allein im Magen angetroffen.
- 8) Was die Anordnung der polypösen Geschwälste anlangt, wenn sie in einem Magen in grösserer Anzahl gefunden werden, so finden wir sie entweder isolirt stehend, zerstreut an verschiedenen Stellen des Magens dies ist der seltenere Fall oder sie finden sich dann in einer Gruppe, mehr weniger dicht stehend an einer Stelle der Magenschleimhaut vereinigt.
- 9) Was das Verhältniss des Mutterbodens der Magenwandung zu den Polypen betrifft, so ist derselbe
- a) vollkommen unverändert; es finden sich gestielte und ungestielte Wucherungen auf normaler Magenwand.
- b) Die Umgebung des Polypen zeigt in grösserer oder geringerer Ausdehnung Zotten bildung auf der Schleimhaut; ich habe dies nur gesehen, wenn die Oberfläche des Polypen selbst Zottenbildung zeigt. Meist findet sich in diesen Fällen, wie wir noch später zu sehen Gelegenheit haben werden, die Bindesubstanz zwischen den einzelnen Magendrüsen vermehrt und diese selbst auseinander gedrängt.
- c) Die gestielten und ungestielten Geschwülste finden sich auf einem in grösserem Umfange veränderten Mutter-

boden, indem sowohl die Schleimhaut als die Submucosa im Allgemeinen eine Verdickung erfahren hat.

- 10) Die Grösse dieser Geschwülste schwankt innerhalb sehr verschiedener Gränzen. Man kann im Allgemeinen festhalten, dass, wenn diese Geschwülste in grösserer Anzahl im Magen vorkommen, sie nie eine bedeutende Grösse erreichen; sie schwanken zwischen der Grösse einer Erbse und der einer Haselnuss, über die sie kaum hinausgehen dürften. Kommen dieselben vereinzelt vor, so können sie eine grössere Länge erreichen. Nach Lebert können sie 2-3 Cent. lang werden. Ich habe aber einen Fall mitgetheilt, wo ein Polyp die Länge von 7,5 Cent. erreichte. Neben einem grösseren Polypen finden sich nicht selten mehrere kleinere an andern Stellen des Magens.
- 11) Was den Sitz des Polypen in der Magenhöhle anlangt, so haben dieselben ihre Prädilections-Stelle, und zwar ist es dieselbe, die auch die Carcinome des Magens haben, nämlich des Pylorus und seine Umgebung. Es gilt dies nicht nur von den isolirt vorkommenden Magenpolypen, sondern auch von denen, die in grössern Gruppen auf unveränderter und selbst veränderter Magenwand sich so vorfinden. Ob dies in der hier in mancher Beziehung vor andern Stellen des Magens Verschiedenheit darbietenden Structur der Magenschleimhaut, welche Frerichs') also charakterisirt: "Am längsten und breitesten sind die Drüsen an der Portio pylorica; die Schleimhaut ist hier dicker und reichlicher mit Bindegewebe versehen," seinen Grund hat, will ich dahin gestellt sein lassen.

Unter den 24 von mir aufgeführten Fällen von Magenpolypen finden sich in der Regio pylorica 12, in 6 Fällen
fanden sich dieselben an der grossen Curvatur, in nur 2
Fällen finden wir Polypen an der Cardia, unter diesen findet
sich ein grösserer (vgl. Beobachtung 12); der Sitz der übrigen Polypen war an verschiedenen andern Magengegenden.

<sup>1)</sup> Artikel "Verdauung" Wagners Handwörterbuch der Physiologie Bd. 3. Abth. 1. S. 747.

In dem von Caron mitgetheilten Falle (Beobachtung 8) fehlt die Angabe des Sitzes des Polypen. Auffallend war es mir, nie eine derartige Geschwulst im Saccus coecus zu finden.

- 12) Was das Vorkommen des Magenpolypen zusammen mit andern pathologischen Befunden anlangt, so haben wir dieselben bei so verschiedenen Krankheiten gefunden, dass ich mir daraus allgemeine Gesichtspuncte abzuleiten nicht erlauben möchte. Dagegen verdient vielleicht das Zusammen-Vorkommen mit andern Erkrankungen des Magens eine Erwähnung. Es sind die Fälle nicht selten, in denen Magencarcinome und daneben gestielte Polypen vorkommen. Der Fall von Lemaître (Beobachtung 7) gehört hierher. Das zweimalige Vorkommen von polypösen Excrescenzen der Magenschleimhaut neben ausgedehnter amyloider Degeneration, nicht nur der drüsigen Organe des Abdomens, sondern auch der Gefässe der Schleimhaut des Verdauungscanals, in specie der Schleimhaut des Magens (Beobachtung 10 und 21) will ich hier einfach constatiren. Nur 2 mal fand sich im Magen der Zustand, den wir als chronischen Katarrh bezeichnen, neben Polypenbildung im Magen in ausgezeichneter Weise. In allen übrigen Fällen kamen sie in solchen Magen vor, an denen ich nichts Pathologisches auffinden konnte.
- 13) Ein klinisches Interesse haben diese Geschwülste bis jetzt noch nicht gehabt, da es noch nicht festgestellt ist, ob sie Symptome hervorrufen, und dann immer noch die Frage sein würde, ob es Anhaltspuncte giebt, dieselben auf eine Neubildung dieser Art zu beziehen. Der in Beobachtung 14 mitgetheilte Fall wäre am ehesten geeignet gewesen, wegen seiner Länge und Dicke, dann wegen seiner Lage eine Stenosirung des Pylorus hervorzubringen. Allein der Kranke bot während seines Aufenthaltes im Hospital nie Symptome dar, welche darauf hätten schliessen lassen und leider starb er zu früh um ihn längere Zeit genauer zu beobachten. Anamnestisch war in dieser Beziehung, da er keine Angehörigen hatte, später nichts mehr festzustellen.
- 14) Von einer Behandlung des Magenpolypen kann natürlich unter diesen Umständen nicht die Rede sein, und ich würde

diesen Punct hier gar nicht erwähnen, wollte ich hier nicht eines Falles von Quain 1) gedenken, der als Fall von Naturheilung eines Magenpolypen grosses Interesse hätte, wofern es sicher constatirt wäre, dass es sich hier um eine derartige Geschwulst gehandelt hätte. Der Fall, wie er in Canstatt's Jahresbericht vom Berichterstatter Hartmann mitgetheilt wird, ist folgender: "Ein 19jähriges Mädchen, das lange an gastrischen Beschwerden gelitten hatte, entleerte beim Erbrechen einen Polypen von der Grösse einer Wallnuss, derselbe schien mit einem dünnen Stiele auf der Schleimhaut aufgesessen zu haben, war sehr vasculös und zeigte die bekannten Charaktere der Schleimhautpolypen; "weitere Mittheilungen über diesen Fall fehlen leider.

## Ueber die Structur der Magenpolypen.

In den ältern Beobachtungen vermissen wir eine genauere Untersuchung der histologischen Structur dieser Geschwülste vollständig und auch in den oben mitgetheilten Beobachtungen französischer Autoren fehlt eine genauere Beschreibung derselben. Es schien Barth (Beobachtung 6), als ob der von ihm 1849 der Société anatomique vorgelegte Polyp aus erectilem Gewebe gebildet wäre. Frédault fand bei der mikroskopischen Untersuchung des Falles von Leudet (vergl. Beobachtung 4):

- 1) keine Spur von Blutgefässen in den beschriebenen polypösen Geschwülsten,
- 2) fand er ihre Structur nicht krebsig, sondern sie schien ihm zusammengesetzt durch eine abnorme Entwickelung aller Lagen der Schleimhaut,
- 3) fand er die unter der Schleimhaut liegende Submucosa ganz gesund und kam zu dem Resultat, dass es sich um eine polypiforme Hypertrophie der Schleimhaut handle und Delpech, der einen Bericht über die Leudet'sche Beobachtung lieferte, kam zu der Ansicht, dass jeder der erwähnten

<sup>1)</sup> Lancet I. 13. 1857. (mitgetheilt aus Canstatt's Jahresbericht 1857. III. 182.)

Excrescenzen und polypösen Vegetationen aus einer Weiterentwickelung einer Zotte entstanden sei. In neuerer Zeit ist durch eine Reihe genauer Arbeiten von Frerichs 1), Billroth'), Lebert (l. c.), Middeldorpf (l. c.), Harpeck (l. c.), Luschka (l. c.) die Structur der Polypen im Allgemeinen sowie auch insbesondere auf den einzelnen Schleimhäuten aufgehellt worden. Ueber die Structur der Magenpolypen in specie sind mir keine genauern mikroskopischen Untersuchungen, ausser den in den Werken von Rokitansky und Förster gemachten Angaben, bekannt geworden. Ich will hier von den oben angeführten einzelnen Beobachtungen die Structur einzelner genauer erörtern. Die übrigen von mir beobachteten Fälle finden in ihnen sämmtlich, wenn man von kleinen unwesentlichen Verschiedenheiten absieht, ihre Typen, unter die sie sich mühelos rubriciren lassen. Was die von mir befolgte Untersuchungsmethode anlangt, so habe ich einen Theil des Objects zur frischen Untersuchung verwandt, und zur Darstellung grösserer Durchschnitte mich der von Middeldorpf's) empfohlenen Methode bedient, indem ich die Geschwulststücke in einer aus 1 Theil Acidum aceticum conc. und 3 Theilen Wasser bestehenden Mischung kochte und dann trocknete. Nur den grossen Polypen von Fiedler (Beobachtung 14) habe ich zuerst in der schwachen Moleschottschen Essigsäure-Mischung (1 Vol. Acet. conc. 25 Vol. Spirit. vin. rectificatis. 50 Vol. aq. dest.) einige Tage liegen lassen, habe ihn dann getrocknet und sehr schöne Durchschnitte erhalten. Die Schnitte wurden nachher in eine ammoniacalische Carminlösung gelegt und das so behandelte Präparat durch mit Essigsäure angesäuertes Wasser ausgewaschen. Ich beginne hier mit der Untersuchung: Erstens der in Beobachtung 11 beschriebenen polypösen Excrescenzen und zwar zunächst

a) mit der Untersuchung des dort gestielten klei-

<sup>1)</sup> De Polyporum structura penitiore. 1843.

<sup>2)</sup> Ueber den Bau der Schleimpolypen. 1845.

<sup>3)</sup> De Glandulis Brunnianis Vratisl. 1846.

nen Polypen. Bei der Untersuchung des durchschnittenen Polypen mit der Lupe lassen sich besonders an den Randpartien zahlreiche kleine höchstens der Spitze einer kleinen Nadel entsprechende Oeffnungen sehen, aus denen sich eine schleimige mit Cylinder-Epithelien, mit reichlichen Kernen und Detritus untermischte Masse ausdrücken lässt. Wir finden, dass die Oberfläche des Polypen in Uebereinstimmung mit der Beobachtung von Frerichs, dass das Epithel der Polypen und der Schleimhaut, auf der er sich befindet, gleich sind mit Cylinder-Epithel, wie die Magenschleimhaut selbst überkleidet wird. Die Zellen bilden eine einfache Lage und haben im Mittel eine Länge von 0,089 Mm. Dies verhält sich, wie ich hier, um unnütze Wiederholungen zu verhüten, bemerke, bei den nachher zu besprechenden Geschwülsten ebenso. Auf Durchschnitten durch den Polypen, von denen ein Theil der Randpartie eines durch die untere Hälfte des Polypen geführten Schnittes in Fig. 5 gezeichnet ist, sieht man eine grosse Menge von Durchschnitten (a) von sehr verschiedener Form und Grösse. Was die erstere betrifft, so sind es theils rundliche oder ovale Querschnitte, theils sind sie mehr lang gestreckt. Viele zeigen in ihr Lumen vorspringende Leistchen, durch welche sie unvollkommen in mehre Abtheilungen geschieden werden. Was die aussere Begranzung derselben anlangt, so sieht man an feinen Schnitten dieselben nach Aussen begränzt von einer dünnen scharf markirten Membran (a). Billroth 1) hat eine structurlose Membran an derartigen Durchschnitten bei Mastdarmpolypen nicht isoliren können weder an frischen Präparaten noch bei Zusatz geeigneter Reagentien. Auch Luschka2) ist dies bei polypösen Geschwülsten derselben Schleimhaut nicht gelungen, wohl aber konnte er eine scharfe dunkle Contur zur Ansicht bringen, welche die Aussenseite der Drüsenwand von der interstitiellen Substanz abgränzte, einwärts dagegen ohne nachweisbare Unterbrechung sich in das Cylinder-Epithel

<sup>1)</sup> l. c. pg. 18.

<sup>2)</sup> l. c. pg. 138.

fortsetzte. Harpeck 1) dagegen hat sie bei Dickdarmpolypen gesehen. Was den Inhalt dieser Durchschnitte, deren begränzende Membran hie und da zarte Fortsätze in das Innere sendet, anlangt, so sieht man schon bei schwachen Vergrösserungen eine gegen die Mitte zu convergirende von der peripherischen Membran ausgehende radiäre Zeichnung, welche sich bei stärkerer Vergrösserung in Cylinder-Epithelzellen auflösen, welche sämmtlich einen durch Carmin roth gefärbten Kern in dem ganz dicht an die begränzende Membran anliegenden Basaltheil tragen (8). Dieses Epithel hat in den verschiedenen Durchschnitten eine verschiedene Grösse, hat aber durchweg das Charakteristische, dass seine Zellen bedeutend länger sind als die der Oberfläche. Was die Grösse der erwähnten Quer- und Längsschnitte anlangt, so schwankt dieselbe zwischen 0,071 Mm. bis 0,78 Mm. Länge und zwischen 0,057 Mm. bis 0,3575 Mm. Breite. In einer Reihe dieser Durchschnitte, besonders der kleinen Formen, sieht man das Cylinder-Epithel in der Mitte nahezu zusammenstossen, in den grösseren jedoch sieht man innerhalb des von den Epifhelien nach Innen begränzten Raumes eine amorphe etwas gestreifte Masse mit mehr oder minder reichlichen Zellen und Kernen ( $\gamma$ ). Durch vorsichtiges Auspinseln lässt sich dieser Inhalt sowie das Epithel entfernen und die begränzende Membran mit ihrer scharfen Contur sehr deutlich sichtbar machen. Was die Anordnung und Vertheilung dieser Durchschnitte in dem Polypen anlangt, so sieht man die grössten und besonders die langgestreckten Formen in der Peripherie des Polypen, während sich die kleineren ovalen und rundlichen Formen mehr nach der Mitte desselben zu finden. Einzelne dieser Durchschnitte erreichen mit freiem offenen Ende die Oberfläche. Man sieht die Epithelbekleidung derselben sich in jenen Fortsätzen und das kolbige Ende der Längsschnitte sieht man hie und da im Innern der Polypen münden. Diese Durchschnitte sind von einander getrennt durch Bindegewebe mit länglichen Bindegewebskörperchen, welche meist in Rei-

<sup>1)</sup> l. c. pg. 20.

hen um die erwähnten Durchschnitte angeordnet sind und durch Carmin roth gefärbt erscheinen (b). Die Mächtigkeit der Bindegewebsschicht ist eine sehr verschiedene. In der Mitte des Polypen sieht man das Bindegewebe am Reichlichsten und im Allgemeinen nur spärliche Durchschnitte zwischen dasselbe eingelagert, mehr nach Aussen davon stehen die Durchschnitte so dicht, dass nur eine sehr dünne Schicht Bindegewebe mit einer einfachen Reihe von Bindegewebskörperchen sich zwischen ihnen befindet; obgleich auch hie und da zwischen einzelnen dieser Durchschnitte eine grössere Menge von Bindegewebe vorhanden ist. Hier finden sich die kleinsten Durchschnitte, nur im Allgemeinen selten mit grösseren abwechselnd, hier wiegen die einfach runden und mehr ovalen Formen vor, Formen mit lamellenartigen Vorsprüngen sieht man schr wenige. Mehr nach der Peripherie zu werden die erwähnten Formen besonders auch die mit den sie unvollkommen theilenden lamellenartigen Vorsprüngen häufiger und vorwiegend, während am Meisten nach der Peripherie die langen nach Aussen offnen, nach dem Centrum zu geschlossenen Längsdurchschnitte, entweder einfach cylindrisch oder kolbig abgerundet werden.

In allen Theilen des Polypen finden sich hie und da gruppenweise solche Durchschnitte zusammengestellt, dies ist besonders da der Fall, wo die kleinen Formen in reichlicher Menge sich vorfinden. Ausser den beschriebenen Durchschnitten sieht man besonders in der peripherischen Partie des Polypen noch andere von verschiedener Grösse, deren Länge zwischen 0,0715 Mm. bis 0,705 Mm. und deren Breite zwischen 0,05 Mm. bis 0,18 Mm. schwankt; und von denen die grösseren sich wieder vorzugsweise in der Peripherie des Polypen finden und welche mit Blutkörperchen angefüllt sind. Ihre äussere Contur wird umgränzt durch eine schmale concentrische Bindewebsschicht mit länglichen ebenso angeordneten kernartigen Körpern (c). Sie sind in dasselbe Stroma wie die übrigen Durchschnitte eingebettet. - Ich habe mich vergeblich bemüht an diesen, wie an Präparaten von andern Polypen mit irgend welcher Sicherheit in der Umgebung der eben beschriebenen Durchschnitte glatte Muskelfasern nachweisen zu können. Behandelt man feine Schnitte mit dem von Reichert angegebenen Reagens für glatte Muskelfasern, — Salpetersäure von 20 g —, so gelingt es allerdings, glatte Muskelfasern in mässiger Anzahl darzustellen, aber ob diese den zahlreich vorhandenen Gefässen oder den Durchschnitten (Drüsendurchschnitten) zugehören, habe ich nicht zur Entscheidung bringen können. — Nerven habe ich weder in diesem noch in andern Magenpolypen gefunden, was ich hier im Voraus erwähne. — Ich gehe jetzt über:

b) zur Beschreibung der Structurverhältnisse der mit breiter Basis aufsitzenden Prominenzen, die in demselben Magen, wie der vorhergeschilderte Polyp beobachtet wurden und will dieselben an Durchschnitten. welche durch sie selbst, durch ihre Umgebung und zwar durch die ganze Dicke der Magenwand gemacht wurden, erläutern. In Fig. 6 ist ein solcher Durchschnitt bei schwacher Vergrösserung, durch die seitliche Partie einer solchen Excrescenz gemacht, gezeichnet. Die Muscularis (a) zeigt keine Veränderung an der Stelle, wo die Excrescenz sich findet, dagegen fällt erstens die erhebliche Verdickung auf, welche die sogenannte Tunica nervea (b) erfährt, indem die in der Umgebung 2 Mm. breite Schicht an der grössten Convexität eine Dicke von 41/4 Mm. hat und deren Form ganz der der erwähnten mit breiter Basis aufsitzenden Vegetation entspricht und zweitens nicht nur der Reichthum, sondern auch die Grösse der arteriellen (a) und venösen (3) Gefässe an dieser Stelle (b'), welche erstere auf dem Durchschnitt durch ihre zierlich gekräuselte L. fenestrata leicht zu erkennen sind. Wir kommen jetzt zu der sogenannten Muskellage der Schleimhaut (c) mit durcheinandergeflochtenen Bündeln von gewöhnlichem Bindegewebe und glatten Muskeln, welche sich schon makroskopisch als ein schmaler, weisslich opaker Streifen darstellt und welcher an der Peripherie des Schnittes 0,2 Mm. misst, allmählich aber an Dicke zunehmend an einem Schnitte, der gerade durch die Mitte dieser Excrescenz geführt wird, eine Mächtigkeit von 0,57 Mm. erreichte und die hie und da

unterbrochen wird durch grössere zwischen der Drüsenschicht und der Tunica nerves aufsteigenden Gefässe. dickung dieser Schicht beruht nur auf einer Hyperplasie des vorhandenen, die einzelnen Muskelfascikel von einander trennenden Bindegewebes, wodurch die Muskelbündel auseinandergedrängt werden. Es tritt also hier, obgleich wir von einer Verdickung der Muskelhaut der Schleimhaut sprechen, weder eine Hypertrophie noch eine Hyperplasie der vorhandenen muskulösen Elemente ein, nur das Bindegewebe nimmt zu. Elastische Fasern werden in dieser Schicht nicht beobachtet. Dieses Bindegewebe sendet nun in die Schleimhaut zwischen die Drüsen reichliche Bindegewebsstränge in die Höhe. - Gehen wir zur Schleimhaut (d) über. Zuvörderst fällt bei ihrer Betrachtung ihre grössere Dicke an der Stelle der Wucherung auf, während sie in der Umgebung eine Dicke von 0,929 Mm. zeigt, hat sie an der höchsten Höhe der Excrescenz eine Dicke von 1,43 Mm. Die Schleimhaut erscheint ans denselben Gebilden hier zusammengesetzt wie in der Umgebung, indessen in der Art der Anordnung derselben, den grösseren Verhältnissen des einen in Bezug zu dem andern ergeben sich wesentliche Verschiedenheiten. Untersucht man einen gerade durch die Mitte der Excrescenz geführten Durchschnitt, so sieht man die Schleimhaut gebildet durch lange Drüsenschläuche, welche höher stehen als die umgebenden Drüsen, hervorgetrieben und auseinandergedrängt durch die eben geschilderten Bindegewebsstränge, welche die einzelnen Drüsen, sich zwischen dieselben schiebend, auseinanderdrängen, und welche wir hie und da die Oberfläche der Schleim, haut erreichen sehen. Die Drüsen sehen wir entweder einfach abgerundet oder mit einem etwas kolbigen Ende abschliessend im Innern der Wucherung enden. Dieselben sind entweder entsprechend den sogenannten Schleimdrüsen des Magens bis auf ihren Grund mit Cylinderepithel ausgekleidet oder aber mit Zellen und Kernen und entsprechen ganz den sogenannten Labdrüsen. Jedoch ist die Zahl der ersteren um Vieles bedeutender. Mehr an der seitlichen Partie eines solchen Durchschnitts prävaliren die Quer- und Schiefschnitte

der Magendrüsen und man sieht hier Gruppen von Labdrüsen sowohl als Schleimdrüsen durch eine grössere Bindegewebsschicht von einander getrennt zusammenstehen. Diese Drüsen-Schief- und Querschnitte prävaliren auch in den mittleren Partien der Schnitte, welche durch die seitlichen Partien dieser Wucherungen geführt werden. Denn während die in der Mitte der Excrescenz stehenden Drüsengruppen einfach in die Höhe geschoben werden, werden die seitlich stehenden Drüsen durch die aus der submucösen Muskelschicht schief aufsteigenden Bindegewebsgänge auseinandergedrängt und stehen nicht mehr vertical, sondern mehr oder weniger schief auf der Schleimhaut; so dass man bier nicht wie in der Umgebung des Polypen bei Verticalschnitten Längs-(6), sondern Quer- und Schiefschnitte (6) durch die Drüsenschläuche sieht. Ich habe keine Drüsenschläuche gesehen, welche am untern Ende fingerförmig getheilt gewesen wären. Directe Fortsetzungen von Bindegewebsbündeln aus der Schleimdrüsen-Muskelschicht in die Schleimhaut habe ich in der Umgebung des Polypen nicht gesehen. Hie und da stehen Lab-(η) oder Schleimdrüsen (d) gruppenweise zusammen, an andern Stellen stehen sie untereinander. Auf dem Durchschnitt durch die Excrescenz sieht man wiederum mehr in den peripherischen als den centralen Partien, die bei der Beschreibung der Structur des gestielten Polypen erwähnten Hohlräume, die mit Blutkörperchen dicht angefüllt sind (A), eine theils rundliche, theils unregelmässige Form haben und im Uebrigen den in der erwähnten Beschreibung geschilderten analog sind, nur dass sie kleiner sind als jene.

Vergleichung der Structur des gestielten Polypen und der mit breiter Basis aufsitzenden Wucherung.

Vergleicht man diese beiden Schilderungen der Structur des gestielten Polypen und die der mit breiter Basis in demselben Magen in unmittelbarer Nähe desselben aufsitzenden Excrescenzen, so wird zuerst bei der auffallenden Aehnlichkeit der Structur sowie bei der Vergleichung des Mutterbodens die Deutung des Befundes in den Polypen keinen grossen Schwierigkeiten unterliegen. Wir werden ohne Mühe in den bei der Beschreibung des Polypen geschilderten Durchschnitten, die wir mit Cylinderepithel ausgekleidet fanden, Magendrüsen erkennen, wir finden hier wie dort ein bindegewebiges Stroma, in welches dieselben eingebettet sind und endlich auch die mit Blutkörperchen gefüllten, ebenfalls in dasselbe eingebetteten Hohlräume. Trotz dieser Uebereinstimmung aber erkennen wir zwischen beiden Verschiedenheiten und zwar betreffen dieselben besonders die Grössenverhältnisse der Drüsendurchschnitte. Man kann, wenn man die gefundenen Maasse vergleicht - in der mit breiter Basis aufsitzenden Wucherung erreichen die grösseren Drüsendurchschnitte nur die Länge von 0,71 Mm. und eine Breite von 0,57 Mm. - behaupten, dass die Drüsendurchschnitte in der nicht gestielten Wucherung nie die Grösse der in dem gestielten Polypen erreichen und ferner finden wir die bei dem Polypen so häufig gefundenen Durchschnitte, in denen durch feine, von der Peripherie ausgehende Lamellen die Hohlräume unvollkommen in mehre getheilt wurden, in dem Durchschnitt durch die letztbeschriebene Wucherung äusserst selten. Es entsteht die Frage, wie diese Dinge zu deuten seien? Ich glaube, dass diese zwei Fragen im Wesentlichen zusammenfallen, indem ich der Ansicht bin, dass die Vergrösserung der Drüsenräume und die unvollkommene Theilung derselben durch die von der Peripherie derselben ausgehenden Septen durch denselben Process zu Stande kommen; nämlich durch Verschmelzung einzelner Drüsengruppen zu einem Hohlraume durch Usur ihrer Scheidewände mit Hinterlassung der beschriebenen Septa. - Ich führe folgende Puncte als Beweis dafür an:

1) Finden sich an einzelnen dieser grossen Drüsendurchschnitte mitten in denselben dunkel conturirte, auf beiden Seiten mit Cylinderepithelzellen, welche ihre breite Basis einander zukehren, bekleidete Lamellen, welche bald gar nicht mit der Peripherie zusammenhängen, bald nur auf einer Seite mit der von der peripherischen Membran nach Innen sich fortsetzenden Lamelle. Ich kann dieselben für nichts Anderes als Reste von Drüsenwandungen ansprechen.

- 2) Fehlen an den Stellen, wo sich die grossen Drüsendurchschnitte finden, also besonders in der peripherischen Partie des Polypen die kleinen Drüsendurchschnitte fast vollkommen.
- 3) Fehlen den kleinern Drüsendurchschnitten die oben beschriebenen Septa: sie finden sich nur bei den grossen Formen.

Zur Beantwortung der Frage, warum dies gerade nur in dem Polypen und nicht in der mit breiter Basis aufsitzenden Wucherung zu Stande kommt, möchte ich folgende Erklärung versuchen. Durch die Wucherung des Bindegewebsstroma's, welches in dem gestielten Polypen bei Weitem mehr fortgeschritten ist als in der mit breiter Basis aufsitzenden Wucherung, sind eine Reihe von Drüsenausmündungen überwuchert, ihre Ausführungsgänge verlegt, auf diese Weise sammelt sich das Drüsensecret in denselben, sie erweitera sich nach und nach kystenartig, die Scheidewände, welche die einzelnen Drüsen einer Gruppe voneinander trennen, werden usurirt und nur die bezeichneten parietalen und in der Höhle selbst liegenden oben bezeichneten Reste bleiben dann übrig. Dies wären die Verschiedenheiten, welche sich zwischen dem gestielten Polypen und der nicht gestielten Wucherung finden; sie haben nun aber auch eine Reihe gemeinsamer Eigenthümlichkeiten, welche sie gegenüber dem Motterboden, von dem sie stammen, - die Magenwandung, - kennzeichnen. Es ist dies erstens die Zunahme des bindegewebigen Stroma's, über dessen Quelle wir bei der Besprechung der mit breiter Basis aufsitzenden Wucherung gesprochen haben, es ist dies ferner das Verdrängtwerden der Drüsen aus ihrer früheren Stellung. Auffallend war es mir, dass ich in Durchschnitten durch den gestielten Polypen nur mit Cylinderepithel ausgekleidete Drüsendurchschnitte angetroffen habe. Eine Eigenthümlichkeit dieses Falles an polypösen Excrescenzen sind die besonders in der gestielten Wucherung grossen, mit Blutkörperchen erfüllten, ganz telangiektatischen

Hohlräumen analogen Durchschnitte. Ich habe sie ausser in diesem Falle in keinem der von mir beobachteten Magenpolypen vorkommen sehen. Frerichs 1) führt die Telangiektasie als eine Veränderung an, welche die Substans der Schleimpolypen erleiden kann. Billroth 2) hat dies nie beobachtet. Barth sah, wie ich am Eingang dieses Abschnitts erwähnte, erectiles Gewebe in einem Magenpolypen. Förster) erwähnt unter der Bezeichnung "Angiom" mit Bezugnahme auf Rokitansky) Gefässgeschwülste am freien Ende von Polypen, aber als selbstständig breite oder gestielte Geschwülste, welche sehr leicht Sitz encephaloider Degeneration werden sollen. In der neuen Auslage von Rokitansky finde ich davon Nichts. — Ich wende mich jetzt

2) zu der Beschreibung der Structur des in der Beobachtung 12 beschriebenen, in Fig. 2 in natürlicher Grösse abgebildeten Polypen, der nahe an der Cardia in dem Magen der Frau Hillmann aufgefunden wurde. Es ist mir gelungen, einen Durchschnitt durch den Polypen und die ganze Magenwandung zu machen, der nicht durch die Mitte des Polypen sondern seitlich nach links geführt ist, der die ganze Länge des Polypen umfasst und an dem sich die Structur desselben einerseits sowie sein Verhältniss zum Mutterboden sehr gut studiren lässt. In Fig. 2 findet sich eine Abbildung dieses Durchschnitts bei schwacher Vergrösserung. Der Durchschnitt misst in seiner ganzen Länge 12 Mm., wovon 3 Mm. auf die Musculatur, 3 Mm. auf die Submucosa (b), wo diselbe pyramidenförmig aufsteigend ihre höchste Höhe erreicht (b1), und 6 Mm. auf den Polypen selbst (c) kommen. Die Dicke der ganzen Magenwandung ergiebt 3,5 Mm. in der Umgebung des Polypen. Die Untersuchung der Muscularis des Magens ergiebt keine Abnormität. Dagegen sehen wir an der Stelle, wo der Polyp sitzt, eine auffallende Verdickung der Tunica nerven eintreten, welche von einer Dicke von 0,50 Mm., welche sie

<sup>1)</sup> l. c. 8. 11.

<sup>2) 1.</sup> c. S. 34.

in der Umgebung des Polypen hat, an der Stelle, wo derselbe sich erhebt, wie wir soeben angegeben, grosse Gefässe begleitend, ein Stück in den Polypen hinaufsteigt, eine Höhe von 3 Mm. erreicht; indem hier die subglanduläre Muskelschicht, von der bald die Rede sein wird, zu beiden Seiten in die Masse des Polypen aufsteigend eine Lücke zwischen sich lässt. Die elastischen Fasern der Tunica nervea steigen nicht mit in den Polypen herauf. Die Gefässe (a) der Tunica nervea zeichnen sich an der dem Polypen entsprechenden Stelle durch ihre Grösse aus. Besonders finden sich an dieser Stelle Durchschnitte grösserer schon mit blossem Auge sichtbarer Gefässe, welche sich unter dem Mikroskop als Arterien charakterisiren. Auf die Tunica nervea folgt die Muscularis der Schleimhaut (d), welche in der Umgebung des Polypen eine Dicke von 0,214 Mm. zeigt und an Mächtigkeit immer zunehmend an der Stelle, wo diese Schicht beiderseits in den Polypen aufsteigend eine Dicke von 0,4 Mm. erreicht. Diese subglanduläre Muskelschicht enthält aber wenig Muskelbündel, wir sehen an der Gränze zwischen Tunica nervea und dieser Schicht eine geringe Menge quer durchschnittener Muskelbündel sowie auch Längsbündel, aber sehr viel Bindegewebe, das zwischen den Bündeln liegt und dieselben auseinanderdrängt. Die Substanz des eigentlichen Polypen wird gebildet aus einem bindegewebigen Stroma, welches aus reichlich sich kreuzenden Bindegewebsbündeln mit spindelförmigen Körpern, welche durch Carmin roth gefärbt sind, zusammengesetzt erscheint. Dieses Bindegewebe wächst an der Peripherie des Polypen zu Zotten (e) aus, welche von sehr verschiedener Länge und Breite sind, dieselben haben eine Länge, welche zwischen 0,143 Mm. und 0,3575 schwankt, die aber in einzelnen Fällen auch 1,1440 Mm. lang werden. Die Breite derselben ist ebenfalls eine sehr verschiedene und ich führe hier 4 verschiedene Maasse derselben an, in deren Granzen dieselbe schwankt, nämlich 0,014 Mm., 0,143 Mm., 0,439 Mm. bis 1,5315 Mm. Die Form derselben ist im Allgemeinen denen der Darmzotten analog, einfach cylindrisch, oben abgerundet oder etwas kolbig anschwellend, hie und da unter

dem obern Ende etwas eingeschnürt. In seltenen Fällen theilt sich eine Zotte. Dieselben tragen sämmtlich am freien Ende ein Cylinderepithel; deren Zellen eine Länge im Mittel 0,029 Mm. und eine Breite von 0,005 Mm. besitzen. Jede dieser Zotten enthält Gefässe theils in Form einer einfachen Gefässschlinge, theils von verzweigten Balkennetzen. Sie geben, frisch untersucht, wo ihr Lumen mit Blutkörperchen strotzend gefüllt ist, sehr zierliche mikroskopische Bilder. In das vorher erwähnte bindegewebige Stroma eingebettet, liegen Durchschnitte von meist rundlicher Form (f) von einem Durchmesser von 0,0420 Mm. Dieselben sind angefüllt mit rundlichen Zellen und Kernen. Dieselben sind ihrer Form sowohl wie ihrem Inhalt nach Querdurchschnitten von den bei der Beschreibung der dem Polypen umgebenden Schleimhaut näher zu schildernden Drüsen analog, welche Labdrüsen entsprechen. Die Zahl derselben in dem Polypen ist eine verhältnissmässig geringe, sie fehlen, wie die beiliegende Zeichnung zeigt, an manchen Stellen des Polypen gänzlich und erreichen höchstens die Zahl von 30 in unserm Durchschnitte. Cylinderepithel sieht man in ihnen nicht. Was die äussere Begränzung anlangt, so verweise ich auf das darüber bei der vorigen Beobachtung Mitgetheilte. Reichlicher als in dem vorigen mehr seitlich durch den Polypen geführten Schnitt finden sich dieselben in Durchschnitten, welche der Mittellinie des Polypen näher sind oder gar durch dieselbe hindurchgeführt werden. Hier stehen dieselben häufig gruppenweise zusammen, nur durch spärliches Bindegewebe von einander getrennt, zeigen sich in peripherischen Partien besonders kystenartig erweitert, theils zeigen sie auch in dasselbe vorspringende Lamellen, theils fehlen dieselben. Diese Erweiterungen sind angefüllt mit einer feinstreifigen homogenen farblosen Masse, in welche Zellen und Kerne zahlreich eingebettet sind. Diese kystenartig erweiterten Drüsenräume haben meist eine unregelmässige Gestalt und erreichen eine Grösse bis zu 0,64 Mm. grösster Länge und 0,37 Mm. grösster Breite. Die den Polypen umgebende Schleimhaut charakterisirt sich schon makroskopisch durch die derselben aufsitzenden Zotten, welche eine Länge von im Mittel 0,14 Mm. und eine Breite von im Mittel 0,067 Mm. und nach aufwärts steigend sich verschmälernd nur noch eine Breite von 0,02 Mm. zeigen, entweder nach oben zu einfach cylindrisch oder aber kolbig anschwellend, oder sich dichotomisch in 2 kürzere Aeste theilend, welche oben spitz enden. Die Drüsen tragen sämmtlich den Charakter der Labdrüsen an sich, ich sehe nur einen unten kolbig endenden Drüsenschlauch, der bis an sein unteres Ende durch Cylinderepithel ausgekleidet ist. Die Drüsenschläuche stehen übrigens hier sehr sparsam und sehr auseinandergedrängt durch reichliches zwischen ihnen nach oben in Gefässschlingen tragende Zotten auswachsendes Bindegewebe. — Ich wende mich jetzt

3) zur Beschreibung der Structur der in Beobachtung 10 geschilderten polypösen Excrescenzen, von denen in Fig. 1 eine Zeichnung in natürlicher Grösse und in Fig. 8 die Abbildung eines Querschnitts durch eine solche Excrescenz bei schwacher Vergrösserung vorliegt, durch welche letztere die Structurverhältnisse dieser kleinen Geschwülste klar gemacht werden sollen. Der Durchschnitt misst an seiner dünnsten Stelle 5 Mm., wovon 2 Mm. auf die hier nur theilweis gezeichnete Muscularis (a) und 1,5 Mm. auf die sogenannte Tunica nervea (b) und ebensoviel auf die Schleimhaut (c) sammt ihrer Muskelhaut (d) kommen, welche letztere sich schon makroskopisch als ein schmaler weisslicher Streifen darstellt. Die Schleimhaut nebst ihrer submucösen Muskelschicht erreichen an der der höchsten Höhe der Excrescenz entsprechenden Stelle eine Dicke von 3 Mm., davon kommen 0,45 Mm. auf die submucöse Muskelschicht, welche an andern Stellen nur eine Dicke von 0,28 Mm. erreicht, woraus erhellt, dass hier eine Massenzunahme - beinahe um das Doppelte - dieser Schicht eintritt. Die Tunica nervea hat an den verschiedenen Partien dieses Schnitts nahezu dieselbe Dicke. Die Muscularis des Magens verhält sich hier ganz wie an andern Partien des Magens. An der Tnnica nervea fällt der Reichthum an Gefässdurchschnitten auf. An der subglandulären Muskelschicht sehen wir auch hier eine be-

deutende Zunahme des zwischen den einzelnen Muskelbündeln liegenden Bindegewebes. Dasselbe sendet in die Schleimhaut zwischen die Drüsengruppen entweder geradlinig (e) oder etwas schief aufsteigende (f) Bindegewebsbündel, von denen secundäre, schmälere Bündel (g) ausgehen, welche zwischen die einzelnen Drüsen einer Gruppe, dieselben von einander trennend, eindringen. Dieses Bindegewebe ist reich an spindelförmigen Bindegewebskörperchen, welche meist entsprechend den Drüsendurchschnitten angeordnet sind. Dieselbe überwuchert dieselben und wächst zu Zotten (z) aus. welche in der Form nichts Verschiedenes von den in der vorigen Beobachtung geschilderten haben und deren Grösse zwischen 0,07 Mm. und 0,5 Mm. Länge und zwischen 0,01 Mm. und 0,268 Mm. Breite schwankt. Diese Zotten enthalten nicht nur Gefässschlingen, sondern die grösseren und breiteren auch sehr zierliche Gefässnetze. In das bindegewebige Stroma eingebettet sieht man Durchschnitte von Drüsen, welche stellenweise gruppenweise (h) zusammenstehen, nur durch eine schmale Bindegewebslage getrennt, stellenweise aber vereinzelt (i), so dass das Bindegewebe an Mächtigkeit zunimmt und bedeutend prävalirt. Drüsenschläuche sieht man hier gar nicht. An Durchschnitten aber an der Gränze zwischen veränderter und unveränderter Magenwand sieht man an letzterer normal vertical gestellte Drüsenschläuche, so wie aber die letztere Partie beginnt, sehen wir nur Schief- und Querdurchschnitte. Die Grösse dieser Durchschnitte schwankt zwischen 0,057 Mm. bis 0,357 Mm. Länge und 0,047 bis 0,319 Mm. Breite: Man findet hier ebenfalls Durchschnitte mit Vorsprüngen, die von der äussern Begränzung nach Innen hineingehen und ich glaube, dass sie hier wie in dem erstbeschriebenen Polypen, der bei dem Sander gefunden wurde (Beobachtung 11) durch Verschmelzung von mehren Drüsendurchschnitten einer Gruppe entstehen. Wo Drüsendurchschnitte isolirt stehen, da finden wir hier wie dort die kleinern Formen. Was die äussere Begränzung und die Epithelien dieser Durchschnitte anlangt, so verweise ich auf das, was ich bei der eben erwähnten Beobachtung gleichfalls oben

gesagt habe. Nur das will ich bemerken, dass Magenschleimsowie Labdrüsen sich vorfinden, die ersten überwiegen die letztern. - Einen sehr guten Ueberblick über die Zahl und Anordnung der zahlreich vorhandenen Gefässe erhielten wir durch die Jod-Schwefelsäurereaction, die auch an Präparaten, die nach der Middeldorpf'schen Methode gekocht und getrocknet wurden, sehr schöne Bilder giebt. Ich habe schon bei der Beschreibung des makroskopischen Befundes oben bemerkt, dass die Magenschleimhaut u. s. w. amyloid degenerirt waren. - Trifft man die richtige Concentration des Jods und der Schwefelsäure, so kann man nicht nur die Gefässschlingen und Gefässnetze der Zotten, sondern auch zahlreiche Gefässäste in dem zwischen den Drüsen verlaufenden Bindegewebe sich schön blau färben sehen. Die amyloide Degeneration betraf nur die Gefässe der Schleimhaut, alles Uebrige gab keine Reaction bei Zusatz von Jod und Schwefelsäure.

In den beiden zuletzt geschilderten Beobachtungen handelte es sich also um eine Hyperplasie des vorhandenen Bindegewebes, einestheils des der Schleimhaut selbst angehörenden. anderntheils besonders auch der mit den Muskelfasern der subglandulären Muskelschicht verflochtenen Bindegewebsbündel, welche wir bedeutend zunehmen sahen. Nur in dem ersten der beiden Fälle betheiligte sich die sogenannte Tunica nervea bei der Polypenbildung als Begleiterin der in denselben aufsteigenden Gefässe. Wir sehen in beiden Fällen das Bindegewebe zu Zotten auswachsen, welche auch im normalen Zustande bisweilen im Magen beobachtet werden, wie Henle in einem Falle die ganze Oberfläche eines regelrecht gebildeten Magens mit Zöttchen von 0,15 bis 0,20 Mm. Länge besetzt fand. Es ist mir ebenso wie Henle nicht gelungen, wie es Kölliker 1) beschreibt in der Magenschleimhaut zwischen den Drüsen senkrecht aufsteigende zarte Bündel contractiler Faserzellen, die, wo Zotten sich fanden, auch in diese sich fortsetzten, zu sehen. Beide Fälle unterscheiden

<sup>1)</sup> Würzburger Verhandlungen IV, 52.

sich im Wesentlichen dadurch, dass im ersten Falle die Drüsen fast vollkommen in den Hintergrund traten, während sie im letzteren neben der bedeutenden Bindegewebshyperplasie doch ihren Platz behaupten. — Endlich gehe ich

4) an die Beschreibung der Structur der in Beobachtung 14 geschilderten grossen polypösen Geschwulst am Pylorus, von dem wir in Fig. 3 eine Abbildung in natürlicher Grösse haben. Partie, in welcher die Schleimhaut des Magens erheblich verdickt gefunden wird, finden wir auf feinen Durchschnitten nur eine erhebliche Verlängerung der Drüsenschläuche und eine Verdickung der Tunica nervea, welche in geradem Verhältniss zu der Dicken-Zunahme durch Faltenbildung beider Schichten steht. Den Stiel des Polypen finden wir mit intacter Schleimhaut überzogen, auf Durchschnitten durch denselben finden wir ihn peripherisch mit ziemlich radiär gestellten Magendrüsen besetzt, in seiner Mitte finden wir in ein bindegewebiges Stroma eingebettet, theils Durchschnitte durch Arterien, theils durch Venen. - Die Substanz des Polypen selbst besteht aus Bindegewebe mit sehr zahlreichen, kleinen, dichtstehenden, rundlichen Bindegewebskörperchen. Die Geschwulst ist reich an Gefässen, von denen wir auf Längsschnitten zahlreiche Längs- und Querschnitte sehen, welche sich einestheils als einfache Höhlen in dem Bindegewebe, von dem sie sich nur durch eine schwarze Contur abgränzen, höchstens mit circulärer Anordnung der Bindegewebskörperchen um dieselben. Sie sind in der Peripherie der Geschwulst am häufigsten. Ich finde diese Gefässe beschrieben in der unter Reichert's Leitung gearbeiteten Inauguraldissertation von John: De polypis narium Vratislaviae 1855, welcher sie mit den Embryonalgefässen vergleicht, wo eine Differenzirung der Gewebe noch nicht stattgefunden hat. Ausserdem sieht man auch Längsdurchschnitte durch Gefässe, an denen ich immer nur eine concentrisch um das Lumen herumgehende Schicht, welche alsdann direct an das umgebende Bindegewebe angränst, unterscheiden kann, auf die in manchen Längeschnitten eine gekräuselte

L. fenestrata sich anschliesst. Eine Längs- und circuläre Schicht konnte ich nie mit irgend welcher Sicherheit unterscheiden. An den oben näher geschilderten, mit flachen Zotten bebesetzten Stellen der Oberfläche der Geschwulst zeigt diese einen Schleimhautüberzug, der sich charakterisirt durch Drüsendurchschnitte, welche sämmtlich mit Cylinderepithel ausgekleidet sind. Diese Schicht gränzt direct an das Bindegewebe der Geschwulst, welches zwischen den Drüsen in die Höhe wuchert, diese überwuchert, so dass kleine flache Zotten entstehen. Von einer subglandulären Muskelschicht sehen wir hier keine Spur. Die Drüsen stehen entweder isolirt oder in Gruppen vereinigt. Die einzelstehenden Drüsen haben meist eine einfache ovale oder rundliche Form. Die in Gruppen stehenden zeigen zumeist acinöse Formen, wie ich sie auf dem Mutterboden sowie auf dem Schleimhautüberzuge des Stiels, wo ich nur einfache Drüsenschläuche gesehen habe, nicht gefunden habe, woraus ich in diesem Falle auf eine Drüsenneubildung schliessen möchte, wie sie von Meckel, Billroth und später auch von Harpeck bei den Polypen des Rectums beschrieben wurde. An den Stellen der Geschwulst, wo die Zottenbildung fehlt, gränzt sie sich durch eine, den glashellen Häuten analoge, bindegewebige Membran ohne Bindegewebskörperchen gegen die Umgebung ab. In Fig. 9 sehen wir bei kleiner Vergrösserung das Stück eines Längsdurchschnittes durch die Geschwulst, wo das bindegewebige Stroma (a) mit den in dasselbe eingebetteten Drüsen und zwar theils einzelstehenden (b), theils in Gruppen vereinigten, unter den letztern acinosen Formen (c), gezeichnet ist. Bei a stösst die bindegewebige Membran ohne Bindegewebskörperchen (c) mit dem sehr reich mit Bindegewebskörperchen versehenen bindegewebigem Stroma zusammen. An der hier gezeichneten Partie fehlen die Zotten an der Oberfläche. Wollen wir kurz diesen Tumor charakterisiren, so müssen wir ihn als einen sogenannten Tumor fibrosus, Fibroid, Fibrom (Verneuil) bezeichnen, welcher stellenweise einen Schleimhautüberzug trägt, der durch Zottenentwickelung und Vermehrung der drüsigen Elemente nach

dem Typus des Knospenzeugungsprocesses (Reichert) sich bei der Geschwulstbildung mitbetheiligt. Dieser letzte Fall würde sich also, wenn wir die alte Eintheilung der Polypen in weiche und fibröse beibehalten, den letztern, die übrigen von mir beobachteten den ersteren anreihen. — Es erübrigt nun noch:

5) einer von mir selbst nicht beobachteten Form von Polypenbildung im Magen zu gedenken: nämlich der gestielten Lipome, welche wie die bisher erwähnten Geschwülste sich den homologen anreihen; da sich einzelne Fettläppchen in der Submucosa des Magens in ganz normalem Zustande finden. Es handelt sich also hier nur um eine Hyperplasie wie im Unterhautzellgewebe, nicht um eine Heteroplasie (Virchow). Indem die submucösen Lipome, wovon ich neuerdings ein 12 Mm. langes und 6 Mm. dickes, rundliches Exemplar nahe am Pylorus im Magen eines 68 jährigen Mannes zu beobachten Gelegenheit hatte, sich aus der Schleimhaut hervordrängen, kommt es zu gestielten Lipomen, die manchmal Zoll lang in die Darmhöhle hinreinragen 1).

Ueberblicken wir zum Schluss die von mir aufgestellten Typen, in die sich alle von mir beobachteten Fälle einreihen lassen, so sehen wir, dass es sich hier überall um homologe, d. i. solche Neubildungen handelt, welche nach dem Typus des Mutterbodens, dem sie entstammen, gebildet sind. Von den carcinomatösen Polypen habe ich ganz abgesehen, wie ich gleich anfangs bemerkte und erwähne nur die hierher vielleicht zu beziehende Beobachtung von Reinhardt\*), der polypenartige Geschwülste mit feiner markähnlicher Schnittfläche am Pylorus beschrieb, die hervorgegangen sein sollen aus vergrösserten Labdrüsen. Nach Förster gehören dieselben wahrscheinlich dem Cylinderkrebs an. Die gestielten Fibrome und Lipome entwickeln sich in und aus der Submucosa, indessen kann sich auch die sie überziehende Schleimhaut durch Weiterentwickelung der Drüsenschläuche durch Knospenzeugung, wie in unserem Falle, an der Geschwulstbildung betheiligen. Die übrigen von mir beschriebenen derartigen Geschwülste sind als wahre Schleimhautpolypen aufzufassen, wo Hypertrophie und Hyperplasie der die Schleimhaut constituirenden Gebilde die Geschwulstbildung veranlasst; wobei also Drüsen, Bindegewebe, Gefässe sich betheiligen und wobei bald mehr das Eine, bald das Andere in den Vordergrund tritt, wonach Förster seine Bezeichnung gebildet hat. Es kommen Formen vor (vergleiche mi-

<sup>1)</sup> Virchow, die krankhaften Geschwülste. Berlin 1863. S. 382.

<sup>2)</sup> Rokitansky, Lehrbuch der patholog. Anatomie. Bd. I S. 157, Bd. III S. 171.

kroskopische Beobachtung 3), wo Alles, was die Schleimhaut zusammensetzen hilft, sich ziemlich gleichmässig betheiligt. Elastische Fasern fehlen diesen Geschwülsten. Dass die Submucosa sich hier bei der Geschwulstbildung betheiligt, finden wir in zahlreichen Beobachtungen bei den französischen Autoren und von Förster constatirt. Meine Beobachtungen ergeben ein Gleiches. Aber nirgends finde ich hervorgehoben, was, wie ich glaube, durch die vorliegenden Blätter in's Klare gebracht ist, die bedeutende Verdickung der submucösen Muskelschicht und zwar nicht die Vermehrung oder Vergrösserung der in ihnen sich findenden musculösen Elemente, sondern des zwischen denselben sich findenden Bindegewebes, welches in den Polypen selbst aufsteigend an seiner Bildung häufig keinen geringen Antheil hat. -

Zum Schluss sage ich meinem lieben Freunde Dr. Wyss aus Zürich, zeitigem Assistenten am chemischen Laboratorium der medicinischen Klinik für die Zeichnung sämmtlicher Abbildungen (mit Ausnahme von Fig. 1 u. 2) meinen besten Dank.

## Erklärung der Abbildungen.

Taf. II.: Figg. 1. 2. 3. 4. 6. 9; Taf. III. A.: Figg. 5. 7. 8.

Die Erklärung der einzelnen Buchstaben und Zahlen findet sich im Text, den ich hierbei zu vergleichen bitte.

- Fig. 1. Polypose Vegetationen in der Pylorusgegend (vgl. Beobachtung 9). Natürliche Grösse.
- Fig. 2. Gestielter Polyp dicht unter der Cardia (vergl. Beobachtung 12). Natürliche Grösse.
- Fig. 3. Fibröser Polyp am Pylorus (vergl. Beobachtung 14). Natürliche Grösse.
- Fig. 4. Durchschnitt durch den Stiel des vorhererwähnten Polypen, nebst seiner Umgebung. Der Schnitt ist nicht durch die Mittellinie, sondern durch die seitlichen Partien des Stieles geführt. Nahezu natürliche Grösse.
- Fig. 5. Querschnitt durch den in Beobachtung 11 beschriebenen kleinen Polypen. Starke Vergrösserung.
- Fig. 6. Senkrechter Durchschnitt durch eine, in derselben Beobachtung 11 beschriebene, mit breiter Basis aufsitzende Wucherung. Der Schnitt ist durch die seitliche Partie derselben geführt. Schwache Vergrösserung.
- Fig. 7. Verticaler Durchschnitt durch die ganze Dicke der Magenwand und des Polypen, der in Beobachtung 12 beschrieben und in natürlicher Grösse abgebildet ist. Der Schnitt geht durch die seitliche Partie desselben. Schwache Vergrösserung.
- Fig. 8. Verticaler Durchschnitt durch eine, in Beobachtung 9 geschilderte, in Fig. 1 in natürlicher Grösse abgebildete, polypôse Excrescenz. Schwache Vergrösserung.
- Fig. 9. Stück eines Längsschnittes durch den, in Fig. 3 in natürlicher Grösse abgebildeten, in Beobachtung 14 geschilderten, fibrösen Polypen. Schwache Vergrösserung.

# Ueber das Epithel der harnleitenden Wege.

Von

# Dr. H. LINCK.

(Hierzu Taf. III. B. Fig. 1-4.)

Die Unterordnung des Epithels der harnleitenden Wege unter eine der beiden bisher angenommenen Hauptformen bietet bei dem anscheinend regellosen Vorkommen unregelmässiger Zellenformen, von denen ein Theil den pflasterförmigen, ein anderer Theil den cylinderförmigen Epithelien zugezählt werden kann, gewisse Schwierigkeiten dar; dieselben hat man bisher dadurch umgangen, dass man dieses Epithel als Mittelstufe zwischen dem Pflaster- und Cylinderepithel, als "Uebergangsepithel" bezeichnete und durch den Mangel einer bestimmt ausgesprochenen Form seiner Elemente charakterisirte. Es lassen sich indessen in dem Epithel der Harnwege sehr gut bestimmte Hauptformen erkennen, welche einzeln keine wesentlichen Differenzen von andern Epithelialgebilden darbieten, deren gleichzeitiges Vorkommen an derselben Localität aber allerdings auffällig ist und daher die Aufstellung einer neuen Art geschichteter Epithelien nöthig macht.

Von Henle') stammen die ersten Beobachtungen über das Epithel der Harnwege vom Nierenbecken bis zum Ausgange der Harnblase. Er beschrieb dasselbe als aus Zellen bestehend, welche, in mehreren Schichten übereinandergelagert, von cylindrischer oder konischer Gestalt, mit rundlichen Formen gemischt und überhaupt unregelmässig, oft an beiden Enden spitz, oft an einem Ende in einen dünnen Faden auslaufend, beim Manne den Uebergang zwischen dem Cylinderepithel der Harn-

<sup>1)</sup> Henle, Allgemeine Anatomie, Leipzig 1841 S. 242. Reichertt's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

röhre und dem Pflasterepithel des Nierenbeckens darstellen, (daher Henle's Bezeichnung "Uebergangsepithel") beim Weibe aber selbstständig zwischen dem Pflasterepithel der Harnröhre und des Nierenbeckens vorkommen.

Auf eine andere Eigenthümlichkeit machte Virchow1) aufmerksam. Er beschrieb sehr grosse, in der Epithelialschicht der Harnblase vorkommende, Zellen mit scharfen Contouren, grob granulirtem Inhalt und 1-4 grossen ovalen Kernen mit Kernkörperchen, und auf der Oberfläche vieler von diesen Zellen 3-9 helle rundliche Flecke von der Grösse der Kerne; zugleich warnte er ausdrücklich vor der Deutung derselben als dem Zelleninhalt angehöriger Körper, da sie nichts seien, als Vertiefungen, auf denen kleinere Zellen von keulen- oder kolbenartiger Form mit dem kolbigen Ende aufgässen. Unregelmässigkeit dieser letzteren Formen, welche nach ihm nicht durch eine specifische Eigenthümlichkeit der Zelle, sondern durch die Art der Lagerung, durch die Anordnung der Nachbartheile bedingt wird, hebt er an einem andern Orte?) noch besonders hervor und beschreibt dieselben als spindelförmig, kolbig oder zackig, an einem Ende rund, am andern in eine Spitze ausgezogen, oder an einer Seite abgerundet, an der andern ausgebuchtet.

Kölliker<sup>3</sup>) untetschied zuerst drei Schichten: eine tiefste aus rundlichen, kleineren Zellen, eine mittlere, aus cylindrischen oder konischen, eine oberflächliche aus rundlichen polygonalen Zellen bestehend und beschrieb in Letzteren noch besonders helle, mässig dankel contourirte Körner, fast von dem Aussehen von Kernen. Die Letzteren sollen sich nach Kölliker bäufig zu zweien in einer Zelle vorfinden und schließt er daraus auf eine ununterbrochene Regeneration der "vom Rasa siemlich viel weggespülten") Zellen.

<sup>1)</sup> Virchow, Archiv III. 1851. S. 243, 244. Taf. I. Fig. 8.

<sup>2)</sup> Virchow, Cellularpathologie, 3. Aufl. 1862, S. 29.

<sup>3)</sup> Kölliker, Handbuch der Gewebelehre des Menschen, 2. Auff. 1855, S. 509.

<sup>4)</sup> Kölliker, microscopische Anstomie, H. S. 367. Wenige Setten darauf (S. 371) sagt K. allerdings, dass sich im Harn Epithelzellen aus den ableitenden Harnwegen nur zufällig finden.

Uebrigens beziehen sich diese Beschreibungen sämmtlich nur auf das Epithel der Blase und der Ureteren, diejenige Köllikers auch auf das Nierenbecken. In der männlichen Harnröhre wird noch gegenwärtig von den meisten Histologen ein cylindrisches, in der weiblichen Harnröhre ein geschichtetes Pflasterepithel angenommen.

Speciell mit dem Epithel der harnleitenden Wege hat sich Burckhardt1) beschäftigt. Derselbe hebt in seiner Arbeit zunächst hervor, dass das Epithel sich von den Mündungen der Harn canälchen über die Papillen, die Kelche, das Nierenbecken, die Harnleiter, die Blase und die Harnröhre bis an deren Mündung nach aussen mit ganz geringen Abweichungen in der Form seiner Elemente fortsetzt. Diese Abweichungen bestehen darin, dass die Zellen an den Papillen besonders in der mittleren Schicht feiner, durchsichtiger und durchgehends kleiner, in der obersten Schicht mehr cubisch geformt, in der Harnröhre gleichfalls heller und zarter sind, als in der Blase. Die Uebergangsstellen dieser Epithelien einerseits in das der Harncanälchen, andererseits in das die urethra beider Geschlechter am orificium cutaneum bekleidende Pflasterepithel, hat Burckhardt nicht beobachtet. Derselbe unterscheidet ferner 3 Schichten: Die oberste besteht nach ihm aus 4-6 Lagen von Pflasterzellen, von abgeplatteter, in den tieferen Lagen eckiger, übrigens wechselnder Form; die tiefste Lage zeigt an ibrer unteren Fläche die schon früher erwähnten Ausbuchtungen zur Anfnahme der kolbigen Enden der darunter liegenden cylindrischen Zellen. In sämmtlichen Zellen beobachtete er einen, bisweilen zwei und mehr grosse, hellglänzende, bläschenförmige Kerne mit Kernkörperchen, ausserdem einen feinkörnigen, helleren oder dunklern, farblosen oder gelblichen Inhalt. Die zweite Schicht Burckhardt's nimmt den ganzen Ranm zwischen der vorigen Schicht und dem Substrat der Schleimhaut ein und enthält die sogenannten unregelmässigen Formen (Uebergangsepithel Henle). Es finden sich in den tiefsten Lagen dieser Schicht und am wenigsten zahlreich,

<sup>1)</sup> G. Burokhardt. 'Das Epithelium der ableitenden Harnwege. Virchow's Archiv XVII., 1859, S. 94 ff.

kleine rundliche helle Zellen mit fein granulirtem Inhalt und verhältnissmässig grossem Kerne, über denselben, etwas grössere ovale und lang ausgezogene, spindel- oder keulenförmige Zellen (geschwänzte Zellen, Burckhardt). Das spitze Ende derselben trägt meistens eine schwächere oder stärkere Anschwellung, eine knopfförmige Verdickung und ist einfach oder gabelig in zwei Theile gespalten, während ihre breiten Enden sich in die Nischen der untersten Platten einfügen. und Kerne sind von derselben Beschaffenheit, wie bei den Zellen der obersten Schicht. Der Burckhardt'schen Arbeit eigenthümlich ist die Beschreibung der dritten Schicht, welche nach ihm aus 3-4 Lagen rundlicher oder ovaler Zellen bestehend, mehr oder weniger scharf contourirt, in kurzfaserigem Bindegewebe eingeschlossen und von einem feinem Capillarnetz durchzogen, unmittelbar an die vorher beschriebene Schicht gränzt. Die höher gelegenen Zellen dieser Schicht enthalten ausser dem, auch den tiefer liegenden zukommenden, grossen Kerne noch einen geringen feinkörnigen Inhalt, welcher den letzteren fehlt; ausserdem sollen von den oberen Zellen einzelne über die andern hervorragen und wiederum von den geschwänzten Zellen einzelne mit ihren spitzen Enden in dieser Schicht stecken.

Indem Burckhardt ferner das Vorhandensein einer Grenzmembran auf das Entschiedenste in Abrede stellt, erklärt er
die tiefste in das Bindegewebe eingebettete Zellenschicht für
die Matrix der beiden oberen Schichten, welche das eigentliche
Epithel darstellen. Die Zellen der Matrix dürfen nach ihm
nur ein wenig wachsen, eine gleichmässigere Rundung annehmen und einen Inhalt bekommen, um zu wirklichen Epithelzellen zu werden und, stets durch eine "vis a tergo" vorgeschoben, nach der Reihe alle in den verschiedenen Schichten vorkommenden Formen anzunehmen, bis sie dann schliesslich als
Pflasterzellen der obersten Schicht gelegentlich durch den Urin
weggespült werden.

Eine Regeneration findet übrigens nach Burckhardt zwar statt, aber, wie aus der geringen Zahl der im Urin vorkommenden Epithelialgebilde zu schliessen sei, nur langsam.

o,

Luschka beschreibt in seiner Abhandlung "über den Bau

des menschlichen Harnstranges") im Urachus, wo derselbe nicht obliterirt ist, ein Epithel, welches nach ihm dieselbe Beschaffenheit hat, wie an den eigentlichen harnleitenden Wegen. Mich selbst davon zu überzeugen, fehlte mir die Gelegenheit, indessen muss ich auf das Entschiedenste in Abrede stellen, dass Verästelungen, continuirliche, fadenartige Verbindungen benachbarter Zellen und Knospenbildung, wie sie uns hier durch Abbildungen vorgeführt werden, auch nur andeutungsweise an irgend einer Stelle der fötalen harnleitenden Wege vorkommen. Sollte sich also Luschka's Beobachtung bestätigen, so wäre eine Uebereinstimmung in der Form der Epithelien des Harnstranges und der eigentlichen ableitenden Harnwege jedenfalls nicht vorhanden.

Bei meinen eigenen Untersuchungen habe ich mich ebenso wie Burckhardt theils frischer, theils in Chromsäure (1:1000) erhärteter Präparate bedient. Jene haben den Vorzug, dass man vor Formveränderungen der Zellen wenigstens etwas sicherer ist, wenn man so eben getödtete Thiere dazu benutzt, wie ich es an Schweinen, Schafen, Kaninchen und Meerschweinchen zu thun Gelegenheit hatte. Es gelingt indessen hiebei nur selten, zusammenhängende Schnitte zu bekommen, so dass man sich mit der Beobachtung der aus ihrem Verbande gelösten einzelnen Zellen begnügen muss. Chromsäurepräparate haben den gemeinschaftlichen Fehler aller mit Reagentien behandelten Objecte: sie erleiden Veränderungen, deren Beurtheilung in unserem speciellen Falle um so schwieriger ist, als die erwähnte Unvollkommenheit frischer Präparate eine genaue Controlle erschwert oder in der Regel unmöglich macht. Ich habe mich einer Lösung von 1:1000 bedient, welche ich 24 Stunden lang auf das Object einwirken liess. Getrocknete Präparate kann ich nicht so unbedingt verdammen, wie Burckhardt es thut, den sie nicht zum Ziele Allerdings ist es mir in sehr vielen Fällen geführt haben. ebenso gegangen; oft aber habe ich, namentlich wenn ich die Ureteren eben geschlachteter Schweine spaltete und auf einer Korkplatte 2-4 Stunden im Sommer an der Sonne trocknen

<sup>1)</sup> Virchow's Archiv XXIII, S. 6.

liess, recht brauchbare Schnitte erlangt. Ich halte dieselben bei der Einfachheit und Gleichmässigkeit der Zeilen, welche durchaus nicht die complicirten Formen der Chromsäurepräparate zeigten, für zuverlässiger, als diese letzteren.

Zunächst stimme ich mit Burckhardt darin überein, dass sich das in Frage stehende Epithel an allen Stellen der ableitenden Harnwege in gleicher Form vorfindet, mit den geringen Unterschieden, die Burckhardt schon angegeben hat; die Uebergangsstellen an den Papillen und dem orificium entaneum der Harnröhre zu finden, hat auch mir bisher nicht gelingen wollen.

Ferner unterscheide auch ich drei Schichten verschieden geformter Zellen, aber in anderer Weise wie Burckhardt...

Der Oberfläche des Organs zunächst liegen allerdings pflasterförmige Zellen, doch habe ich mich nicht davon überzeugen können, dass dieselben 4-6 über einander liegende Schichten bilden; vielmehr decken sie nur im einfacher Lage die zweite Schicht. Die übrigen, von Burckhardt beschriebenen Lagen werden nur durch eine optische Täuschung gesehen, wenn die Schnittchen zu dick sind, oder nicht senkrecht zur Oberfläche gefertigt wurden und im mikroskopischen Bilde die an der freien Fläche gelegene einfache Pflasterzellenschicht mit in das Bild der Schnittfläche aufgenommen wird. Wenigstens stimmt die Beschreibung Burckhardt's von den verschiedenen Formen der Zellen in den einzelnen über einander gelagerten Schichten ganz mit dem mikroskopischen Bilde überein, welches die auf die Schnittfläche projicirte freie Oberfläche dieser einfachen Pflasterzellenschicht An gerade geführten Schnitten mit der grössten Sorgfalt behandelter Objecte sieht man stets nur eine einfache Lage von Pflasterzellen, deren Oberfläche keinerlei Unebenheiten darbietet, wie sie durch ein etwaiges Abfallen darüber liegender Zeilenlagen entstehen wärden. Dass Pflasterzellen, welche an frischen Präparaten häufig um das eigentliche Object umherschwimmen, bisweilen die charakteristischen Ausbuchtungen und Kanten nicht erkennen lassen, lieht theilweise daran, dass man sie in einer ungünstigen Lage vor sich hat; theilweise aber auch daran, dass jene Zellen überhaupt nicht von der obersten, sondern aus der noch zu besprechenden tiefsten Schicht herstammen und nicht sowohl Pflasterzellen sind, als vielmehr vollsaftige polygonale, die in gewissen Lagen ein jenen ähnliches Aussehen darbieten.

Die Pflasterzellen, welche in der Grösse sehr variiren, nicht nur bei verschiedenen Thieren, sondern auch an demselben Präparat, enthalten sämmtlich einen bläschenförmigen Kern mit Kernkörperchen und einen Inhalt, der meistens aus feinkörniger dunkler Masse gebildet wird. Die "hellen, mässig dunkel contourirten Körner Kölliker's die manchmal fast das Aussehen von Kernen annehmen", habe ich nicht gesehen; schon Virchow¹) warnt vor der falschen Deutung der an der untern Fläche sich findenden Vertiefungen als zum Zelleninhalt gehöriger Körper und ich vermuthe, dass die Körner Kölliker's in diese Kategorie gehören.

Diese Ausbuchtungen oder Alveolen finden sich an der untern Fläche der Zellen in verschiedener Zahl; ihre Wände erscheinen als Kanten oder Leisten, die sich oft zwischen die darunter liegenden Zellen eine kurze Strecke hineinschieben.

Als zweite Schicht lassen sich zwei Lagen von Zellen zusammenfassen, welche, in der Form untereinander ähnlich, sich von der oberaten, sowie von der unter ihnen liegenden Schicht wesentlich unterscheiden und von denselben scharf abgrenzen; es sind die geschwänzten Zellen Burckhardt's, also dessen zweite Schicht mit Wegfall der in der tiefsten Lage derselben befindlichen rundlichen Zellen. form ist die konische, welche in der oberen der beiden Zellenlagen ganz rein ausgeprägt, in der tieferen mancherlei Modificationen unterworfen ist. Jene obere Lage enthält Zellen von durchweg regelmässiger und unter einander gleichartiger Form; es sind konische, ziemlich spitz ausgezogene Zellen, deren abgerundete Basis die schon erwähnten Alveolen der Pflasterzellen ausfüllt und deren spitzes Ende sich zwischen die unmittelbar darunter liegenden Zellen derselben Schicht bis etwa zu deren Mitte einsenkt. Die untere Lage zeigt eine Menge von Uebergangsformen von der Kegel- zur Spindelform, die nach

<sup>1)</sup> Vizchow Azchiv III. p. 243.

oben hin durch eine Art von keilförmiger Ineinanderschiebung mit den eben beschriebenen Zellen verbunden sind, nach unten die tiefste Zellenschicht mit ihren spitzen Enden, oder wenn diese, wie es oft vorkommt, nach oben gerichtet sind, mit den dickeren Enden berühren, ohne einen innigeren Zusammenhang mit derselben zu zeigen.

An keiner von diesen Zellen habe ich eine gabelige Theilung des spitzen Endes oder varicöse Ausbuchtungen gefunden, wie sie Burckhardt beschreibt,
d. h. sobald ich es mit ganz frischen oder wenigstens nicht
mit Reagentien behandelten Präparaten zu thun hatte. Bei
Anwendung von Chromsäure zeigten sich allerdings dergleichen
Formen, bei deren Deutung als Kunstproducte ich mich aus
voller Ueberzeugung der Ansicht derjenigen Autoren anschliesse,
welche das Vorkommen solcher Zellen an andern Organen in
Abrede atellen.

Die Zellen haben wie die der obersten Schicht eine sehr verschiedene Grösse; ich fand sie beim Kaninchen 0, 008 bis 0,04 " lang. Sie enthalten sämmtlich einen einfachen Kern mit Kernkörperchen, welcher bei den spindelförmigen Zellen in der Mitte, bei den konischen Zellen gewöhnlich in dem oberen Ende der Zellen, in der Mitte oder mehr seitlich, bisweilen die Wandung etwas ausbuchtend, seinen Platz findet. Zwei und mehr Kerne habe ich nicht gesehen, trotzdem ich eine ziemlich grosse Zahl von Präparaten untersucht habe; ich muss daher annehmen, dass dieselben, wenn überhaupt, nur selten vorkommen. Kernkörperchen und Zelleninhalt sind von derselben Beschaffenheit wie bei den pflasterförmigen Zellen.

Die tiefste Schicht endlich wird von einer Lage kleinerer polygonaler Zellen mit grossem Kerne und hellem feinkörnigem Inhalte gebildet.

Das Verhältniss des Epithels zum Substrat ist nach meiner Ansicht ein durchaus anderes, als Burckhardt es dargestellt, und gestützt auf Präparate, die ich wiederholt gesehen habe, kann ich dem Substrat nicht die grosse Wichtigkeit in seinem Verhältnisse zum Epithel zuschreiben, die ihm zukäme, wenn es wirklich die Matrix des letzteren wäre. Wiederholt habe ich mich an Präparaten, welche 24 Stunden in Chromsaure (1:1000) gelegen hatten, oder einen halben Tag an der Sonne getrocknet waren, von dem Vorbandensein der Henle'schen Grenzmembran, welches Burckhardt ganz entschieden in Abrede stellt, überzeugt, wie sie als hyaliner, anscheinend structurloser, vollkommen durchsichtiger Saum eine ganz scharfe und bestimmte Grenze swischen Epithel und Substrat bildet. Wo ich die Grenzmembran nicht sah, fand ich wenigstens stets eine durchaus scharfe Abgreazung zwischen Epithel und Substrat, niemals aber habe ich an Praparaten, welche auf die eben erwähnte Weise behandelt waren, dagegen recht häufig an solchen, die längere Zeit in Chromsäure gelegen hatten, gesehen, dass von den obersten Zellenkörpern der Bindegewebsschicht sich einzelne über die Oberfläche derselben erheben und von den Epithelialzellen einzelne, namentlich geschwänzte, in der Bindegewebsschicht stecken.

lch befinde mich demnach in der Nothwendigkeit, jeden directen Zusammenhang zwischen dem Epithel der Harnwege und den Bindegewebszellen seines Substrats in Abrede zu stellen.

Die morphologische Bedeutung des geschichteten Epithels der harnleitenden Wege ist nach Obigem folgende:

Wir haben es in den harnleitenden Wegen mit einem Epithel zu thun, dessen Eigenthümlichkeiten sofort in die Augen fallen und auch schon grösstentheils wiederholt Erwähnung gefunden haben; so die sonst nirgends beobachteten Alveolen an der unteren Fläche der pflasterförmigen Zellen und die Unregelmässigkeit der Zellen in der zweiten Schicht.

Einen Punct aber, der bisher noch nicht beachtet worden ist, möchte ich hier ganz speciell hervorheben: dass nämlich das gleichzeitige Vorkommen der pflasterförmigen und der darunter befindlichen konischen Zeilen, welches durchaus nicht ein durch Zufälligkeiten des Wachsthums und der Lagerungsverhältnisse bedingtes sein kann, nicht von demselben Gesichtspuncte aus betrachtet werden darf, wie andere mehrschichtige Bpübelialgebilde. Bei den gewöhnlichen geschichteten Epithelien liegen polygonale oder rundliche (nach einigen Beobach-

tern auch cylindrische) Zellen in der Tiefe und dann folgt eine verschiedene Anzahl von Zellenschiehten, in welchen sich deutlich die einzelnen Batwicklungsstufen und Uebergangsformen zur obereten, ausgebildeten Form nachweisen lassen. Bei dem Epithel der Harnwege ist die Sache anders, complicirter; es finden sich hier übereinandergelagerte Epithelialgebilde von ganz abweichender histologischer Form: ein Epithel von vollständig ausgebildeten und charakteristischen Pflasterzellen und ein solches von ebeneo charakteristischen konischen Zellen, beide Zellenlagen lassen sich nicht als Entwickelungestadien einer und derselben histologischen Epithelialform ansehen. Burckhardt zwar lässt einfach die konischen Zellen Zwischenglieder zwischen der tiefsten und obersten Zellenschicht sein; es sind also für ihn die pflasterförmigen Zellen die alleinigen Endproducte der Matrix und er denkt sich die Wachsthumsveränderungen in der früher angedeuteten Weise. Es ist aber schon an und für sich unwahrscheinlich, dass die vollständig avegebildeten konischen Zellen sich nachträglich in Pflasterzelten verwandeln und, indem sie mit ihren spitzen Enden zwischen den unmittelbar unter ihnen liegenden Zellen stacken bleiben, die Zacken jener bilden sollen; es hat auch Burckhardt weder derartige Uebergangsformen beobachtet, noch irgend ein Analogon dafür angeführt.

Man ist vielmehr genöthigt, hier ein geschichtetes Epithel, in welchem die über einander liegenden Zeltenschichtennichtals Bildungsstufen einer und derselben Epithelialform dastehen, sandern ein aus verschiedenen Epithelformen zusammengesetztes Epithel, ein epithelium compositum im wahren Sinne des Wortes, anzunehmen. Bei dem gewöhnlichen geschichseten Epithel findet sich ebenso wie bei dem in Rade stehenden genemmengesetzten Epithel im eigentlichen Sinne des Worts" ammittelbar über der Matrix eine indifferente Zellenlage als Bildangematerial vor. Während aber bei den gewöhnlichen geschichteten Epithelien dieses Zellesmaterial nur zur Bildung einer und derselben Epithelform verwendet wird, entwickeln sich bei den geschichten Epithelform verwendet wird, entwickeln sich bei den geschichten Epithelform verwendet wird, entwickeln

Sinne des Worts " verschiedene Epithelfermen nach einander von welchen die eine niemals in die andere verwandelt wird.

Das Vorkommen solcher zusammengesetzten Epithelien dieser Art ändet auch seine Analogie in dem geschichteten Epithel, welches die Wandung der Hornröhre des Haars bildet. Auch hier finden sich, wie in dem Epithel der Harnwege, verschiedenärtige fortig gebildete Epithelien übereinander gelageit vor, die zwar auf einer und derselben Matrix gebildet werden, aber nicht den zeitlich aufeinander folgenden Entwicklungsstadien einer und derselben Epithelform angehören, wie z. B. bei der Epidermis.

Reichert und von seinen Schülern namentlich Reissner!) haben zuerst darauf hingewiesen und dargethan, dass dieselben nicht gleichseitig aus der Matrix entstehen, sondern successive, dass zuerst, abgesehen von dem Epithel der Haarscheide, das epithelium imbricatum, dann die einzelnen Lagen der Rindenschicht gebildet werden und dass die unter der Rindenschicht befindliche indifferente Zellenlage schlieselich, wenn keine neuen Lagen für die Rindenschicht producirt werden, beim Absterben der Matrix in die gewöhnlich lufthaltigen Zellen der Marksubstanz verwandelt werden.

Es ist schliesslich noch die Frage zu erörtern, ob das Epithel in einer fortwährenden Regeneration begriffen, oder ob es dazu bestimmt ist, sobald es einmal seine Entwickelung vollendet hat, in demselben Zustande längere Zeit fortzubestehen. Das Letztere ist das Wahrscheinlichere, weil man weder einen Zuwachs von nenen pflasterförmigen Zellen, noch auch einen Abgang der alten beobachtet hat. Man müsste jedenfalls, wenn wirklich eine Regeneration stattfände, die pflasterförmigen Zellen nicht bloss in der obersten Schicht antreffen, sondern auch in tieferen Regionen, was aber noch von keinem Haobachter gesehen worden ist; man müsste andererseits die Existenz der alten abgestossenan Epithelien nachweisen, die man dann jedenfalls im Urin zu suchen hätte. Im normalen Urin kommen aber keine Epithelien vor, welche die Charak-

<sup>1)</sup> Reisuner, Nonachts de hominis mainmailtemese pille. Derpati 1868.

tere von denen der Harnwege betässen; man findet dort nur in sehr geringer Zahl gewöhnliche Pflasterzellen ohne Kanten und Alveelen, und längliche Zeilen, und hat es wahrscheinlich nur mit Epithelien aus dem orificium cutaneum urethrac, aus den Drüsen des Blasenhalses und der Harnröhre, nicht aber von der Schleimhaut des Nierenbeckens und der harnleitenden Wege zu thun. Zwar liegt die Möglichkeit vor, und es wird auch gewöhnlich behauptet, dass die in Frage stehenden Epithelien, trotadem sie dazu bestimmt sind, ein Schutzorgan der Harnwege gegen das beständig mit ihnen in Contact befindliche Nierensecret zu sein, sobald sie aus ihrem Zusammenhange gelöst, durch den längeren Aufenthalt in der Blase ihre Charaktere einbässen und sich bis zur Unkenntlichkeit verändern. Indessen kann man das Epithel recht gut mehrere Stunden lang in friech gelassenem Urin aufbewahren und es dann doch noch sehr wohl als Epithel aus den Harnwegen erkeunen, ebenso wie bei krankhaften Affectionen der letzteren sich bäufig genug die characteristischen Epithelien derselben im Urin nachweisen lassen, während dies bei den Zellen, welche man in gans friechem normalem Urin, sei es von eben getödteten Thieren, sei es von katheterisirten Menschen findet, nicht möglich ist.

Es bleibt füglich nur die Annahme übrig, dass das Epithel der Harnwege ein nicht in der Regeneration befindliches, sondern zu einer langen Dauer bestimmtes, durch die feste Ineinanderfügung seiner einzelnen Elemente mit grosser Resistenz ausgestattetes ist und diese Annahme steht mit der Bestimmung dieses Epithels zu einem Schutzorgan der Harnwege vollständig im Einklange.

Fassen wir noch einmal die wichtigsten Puncte, su welchen wir durch unsere Betrachtung gelangt sind, kurz zusammen, so ergeben sich folgende.

### Schlussresultate:

I. In dem Epithel der harmleitenden Wege sind drei verschiedene Schichten zu unterscheiden: 1) die obere, nur aus einer einfachen Lage pflasterförmiger, an ihrer untern Fläche mit Alveolen versehener Zellen bestehende; unter dieser: 2) die mittlere, aus

zwei Lagen von coniechen und spindelförmigen, sich in einanderschiebenden Zellen und 3) die untere mit rundlichen oder polygonalen Zellen. Spindelförmige Zellen mit varicösen oder gespaktenen freien Enden fanden sich an frischen Präparaten nicht vor.

- II. Die Zellen des Epithels der harnleitenden Wege stehen nirgends in einem continuirlichen Zusammenhange mit den histologischen Gebilden des Substrats, auch nicht mit der Bindesubstanz daselbst. Das bindegewebige Stroma des Substrats wird an frieshen, nicht verletzten Präparaten durch eine deutlich nachweisbare glashelle Grenzschicht vom Epithel geschieden.
- III. Von den drei Schichten des Epithels stellt die unterste eine Lage von indifferenten Zellen, eine Art Bildungsmaterial, dar. Die beiden andern Schichten bestehen aus in der Form so abweichenden Epithelzellen, dass sie nicht, wie bei dem gewöhnlichen geschichteten Epithel als zeitlich verschiedene Bildungsstadien einer und derselben Epithelform angesehen werden können; sie stellen histologisch verschiedene Epithelformen dar, die wahrscheinlich zeitlich nach einander aus der dritten Schicht, dem indifferenten Bildungsmaterial, aber sonst unabhängig von einander, sich gebildet haben.
- IV. Im Harn gesunder Thiere und des Menschen finden sich keine Zellen von den ausgebildeten Epithelformen, die in dem Epithel der harnleitenden Wege anzutreffen sind. Die im Harn spärlich vorkommenden Zellen können auch nicht als durch den Urin veränderte Zellen dieses Epithels angesehen werden, da der Urin in einigen Stunden keine solche Formveränderung in denselben hervorbringt; dieselben sind wahrscheinlich von den, in den Harnwegen vorkommenden Drüsen und von der Epidermis des Orificium cutaneum abgestossen. Es fehlt an irgend einer Thatsache, aus der gefolgert werden kann, dass das Epithel der harnleitenden Wege unter normalen Verhältnissen in fortdauernder Regeneration begriffen sei.
- V. Das Epithel der harnleitenden Wege darf in morphologischer Beziehung nicht mit einem durch fortdauernde Regeneration einzelner Zellenlagen gebildeten, gewöhnlich so genannten geschichteten Epithel verglichen werden. Dasselbe ist vielmehr im wahren Sinne des Worts ein zusammengesetztes,

ein aus verschiedenen Epithelformen aufgebautes und kann in dieser Hinsicht mit der Wand des Horncylinders der Haare zusammengestellt werden. Die einfache, aus pflasterförmigen Zellen bestahende obere Schicht darf mit dem Epithelium imbricatum, die mittlere Schicht mit der aus verhorntem spindelförmigem Epithel bestehenden Rindensubstanz, die dritte, untenste, aus indifferentem Zellenmaterial bestehende Schicht mit der in der Marksubstanz vorkommenden, oft auch fehlenden Zellenlage, der Marksubstanz des Haares verglichen werden.

# Erklärung der Abbildungen.

- Fig. 1. Zellen der obersten Schicht des Epithels der harnseitenden Wege. a) Mehrere Zellen aus dem Nierenende des Ureter von der freien Fläche gesehen. (Kaninchen). Vergr. 200. b) Zwei einzelne grössere Zellen von unten gesehen; die eine, mit 7 Alveolen aus dem mittleren Theile des Ureter, die andere mit 8 Alveolen aus der Blase; ferner mehrere solcher Zellen im Zusammenhange, gleichfalls von unten gesehen aus dem mittleren Theile des Ureter. (Kaninchen). Vergr. 120. c) Drei einzelne Zellen. Die grosse Zelle stammt aus dem mittleren Theile des Ureter (Kaninchen), die mittlere aus der Blase (Kind von acht Monsten) die klainste aus der weiblichen Haustöhre (Meerschweinohen). Die Figur giebt die Ausicht zum Theil von der Höhlenfläche zum Theil von der Randpartie der Zellen, so dass die Septa der Alveolen als Vorsprünge und Zacken sich markiren. Bei der grössten Zelle sieht man schräg durch die Randpartie des Zellenköppers in die Behlräume der Alveolen hinein.
- Fig. 2. Zeilen der obersten Schicht in ihrem Lageverhältniss zu einzelnen Zeilen der mittleren Schicht. a) Eine Zeile der obern und eine der mittleren Schicht, eben aus ihrer Verbindung gelöst, von der Selte gesehen; dieselben fanden sich im Blasenende des Ureter (Hammel). Vergr. 500. b) Eine konische Zeile in Verbindung mit mehreren pflasterförmigen, von unten gesehen, aus der Blase. (Kuninchen). Vergr. 300. e) Eine äbnliche Zeilengruppe von der freien Fläche gesehen aus dem Nierenende des Ureter (Kalb). Vergr. 200.
- Fig. 3. Einzelne Zellen der mittleren Schieht, die sich in derselben Weise an allen Stellen der harnleitenden Wege bei allen von mir untersuchten Thieren fanden.
- Fig. 4. Quorschaitt des Epithals der Blase (Kind). Vergr. 200.

  a) Oberste, sus pflassstörmigen Zellen bestehende Schlobt. b) Mittlere Schicht, aus konischen und unter denselben liegenden spindelfür-

migen Zellen bestehend. o) Tiefste, aus rundfichen Zellen bestehende Schieht. d) Grenamenbran, e) Substrat.

Figg. 1-3. sind nach frischen Präparaten gezeichnet; Fig. 4. nach einem Präparat, das 24 Stunden in Chromsäure (1:1000) gelegen hatte.

Neue Messungen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Reizes in den menschlichen Nerven.

Von

#### Dr. RUDOLF SCHELSKE.

Nachdem Helmholtz die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in den Nerven des Frosches zuerst gemessen, ist er auch der Einzige gehlieben, der auf seine Frage: "Wie verhält sich nun die Sache beim Menschen?" eine Antwort gegeben hat. Da jedes Wort, das in Bezug darauf in seinem Vortrag "über die Methoden, kleinste Zeittheile zu messen, und ihre Anwendung für physiologische Zwecke" auch für die vorliegenden Untersuchungen gilt, so sei es gestattet, den betreffenden Passus hier einzuschalten, da jene Arbeit wegen ihrer Beltenheit den wenigsten Lesern zugänglich sein wird:

"Die Nachricht von einem Eindruck, der auf das Hautende empfindender Nerven gemacht ist, pflanzt sich mit einer zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Individuen nicht merkHeh varifrenden Geschwindigkeit von etwa 60 Mt. (180 Fuss)
nach dem Gehirn fort. Im Gehirn augekommen, vergeht eine Zeit von etwa ½10 Secunde, ehe der Wiffle auch bei der angespanntesten Aufmerksamkeit die Botschaft an die Maskelnerven abzugeben im Stande ist, vermöge welcher gewisse
Maskeln eine bestimmte Bewegung ausführen sollen. Diese
Zeit variirt besonders nach dem Grade der Aufmerksamkeit

bei verschiedenen Personen und zu verschiedenen Zeiten bei derselben Person und ist bei laxer Aufmerksamkeit sehr unregelmässig und lang, bei gespannter dagegen sehr regelmässig. Nun läuft die Botschaft wahrscheinlich mit derselben Geschwindigkeit nach den Muskeln hin und endlich vergeht noch 1/100 Secunde, ehe der Muskel sich nach ihrer Empfangnahme in Thätigkeit setzt. Im Ganzen vergehen also von der Reizung der sensibeln Nervenenden bis zur Bewegung des Muskels 11/4 bis 2 Zebntheile einer Secunde. Die Messungen werden ähnlich ausgefährt, wie die an Fröschen die Zwischenzeit der Reizung und der Muskelwirkung betreffenden. Es wird einem Menschen ein ganz leichter elektrischer Schlag an irgend einer beschränkten Hautstelle beigebracht, und derselbe ist angewiesen, wenn er den Schlag fühlt, so schnell es ihm möglich ist, eine bestimmte Bewegung mit der Hand oder den Zähnen auszuführen, durch welche der zeitmessende Strom unterbrochen wird. Es kann also nur immer die Summe der vorher bezeichneten einzelnen Zeiträume gemessen werden. Wenn wir aber den Eindruck von verschiedenen Hautstellen, dem Gehirn bald nahe bald entfernt, anagehen lassen, so ändern wir von der ganzen Summe nur des erste Glied, die Fortpflanzungezeit in den empfindenden Nerven. Wenigstens dörfen wir wohl annehmen, dass die Vorgänge des Wahrnehmens und des Wollens im Gehirn in ihrer Dauer nicht wesentlich von dem Ort der getroffenen Hautstelle abhängen werden. Ich muss aber dies als eine nicht vollständig erwiesene Annahme auerkennen; erweisen lässt sich nur, dass sie nicht von der Empfindlichkeit der Hautstelle, oder etwa von bestimmten physiologischen Besiehungen derselben zu den zu bewegenden Muskeln abhängen. Der Verlauf in den motorischen Nerven und im Muskel ist schliesslich natürlich gleich. Wahrscheinlich gemacht wird unsere Deutung dadurch, dass der Zahlenwerth der Fortpflanzungageschwindigkeit, wie er sich aus den verschiedenen Combinationen der Beobachtungen ergiebt, bei denen die Empfindung durch das Gebör, durch die Haut des Gesichts, des Nackens, der Hände, des Kreuzbeins, der Füsse aufgenommen ist, hinreichend gut übereinstimmt. Es ergiebt sich z. B., dass eine Nachricht vom grossen Zehen etwa 1/20 Secunde später ankommt, als eine vom Ohr oder Gesichte. Wenn man nun von der gemessenen Summe der einzelnen Zeiträume das abzieht, was den Nervenleitungen in den empfindenden und bewegenden Fasern angehört und die aus andern Versuchen bekannte Zeit, während welcher der Muskel sich in Bewegung setzt, so bleibt die Zeit übrig, welche im Gehirn vergeht, um die von den Empfindungsnerven empfangene Depesche an die motorischen abzugeben." So weit Helmholtz.

Die Messungen an Froschnerven waren nach der Pouillet'schen Methode, kleinste Zeittheilchen zu bestimmen, ausgeführt und später durch die graphische, die zur Construction des Myographion führte, vervollständigt. Wenn die Pouillet'sche Methode für Messungen an Menschen auch durchaus an Genauigkeit genügt, so schien es mir doch im Bereich des Wünschenswerthen zu liegen, diese Frage auch der zweiten, graphischen, Methode zur Prüfung zu unterstellen; natürlich nicht, weil ich wähnte andere Resultate erzielen zu können, sondern im Gegentheil, weil ich auf anderem Wege Untersuchungen bestätigen wollte, die mich vom ersten Augenblick ihrer Bekanntschaft mit der höchsten Bewunderung erfüllt hatten. -Wenn dies bisher von keiner andern Seite geschehen, so mag das einfach in dem Mangel eines passenden Apparates seinen Grund gehabt haben: mir kam ein günstiger Zufall dabei zu Statten.

Auf der Utrechter Sternwarte hatte ich Gelegenheit Krille's Registrirapparat für Sterndurchgangsbeobachtungen kennen zu lernen, wie er von Peters in den "Astronomischen Nachrichten" und seinem Werk "über die Bestimmung des Längenunterschiedes zwischen Altona und Schwerin" beschrieben worden ist.

Da die Kenntniss desselben zur Beurtheilung dieser Untersuchungen nothwendig ist, ich aber voraussetzen darf, dass den Lesern dieses Archivs beide angezogene Schriften nicht bequem zur Hand sind, so will ich über das Wesentliche dieses sinnreichen Apparates hier referiren.

Derselbe besteht aus einem Uhrwerk, welches einen Metallcylinder mit gleichmässiger Geschwindigkeit um eine horizontale Achse rotirt. Um denselben ist geschwärztes Kreidepa-Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864. pier gespannt, worauf die Angaben einer Passageuhr durch einen Schreibstift mit Demantspitze und die Beobachtungsmomente, welche den Durchgang des Sterns durchs Fadenkreuz des Fernrohrs angeben, durch einen zweiten Schreibstift notirt werden.

Durch dasselbe Uhrwerk werden die beiden Zeichenapparate, die durch Elektromagnete in Bewegung zu setzen sind, auf einem Wagen an dem Cylinder, parallel mit dessen Drehungsachse, entlang geführt, wodurch sie spiralige Touren auf jenem rotirenden Cylinder ausführen.

Hieran schliesst sich eine Vorrichtung, welche eine Passageuhr mit dem einen der Zeichenapparate verbindet und eine andere, welche den andern Zeichenstift den Notizen des Beobachters zugänglich macht.

Die Bewegung der Ankerwelle der Uhr unterbricht dadurch, dass ein an dem Pendel derselben befestigtes Glimmerplättchen einen stromschliessenden Quecksilberfaden durchschlägt, eine sehr kleine constante Kette, so eine Secunde lang geschlossen, die nächste geöffnet ist. eingeschalteter Elektromagnet zieht nämlich während der Schliessung jener Kette einen Hebelarm an, durch den dann eine zweite Kette geschlossen wird. Der von dieser letztern ausgehende Strom umkreist den Elektromagneten des einen jener obengenannten Schreibapparate und bewirkt dadurch die Notirung der Secunden der Uhr auf dem rotirenden Cylinder. Es zieht der durch den Stromschluss magnetisirte Eisenkern das eine Ende des Schreibstifts, der die Form eines zweiarmigen Hebels hat, an und rückt dadurch das andere Ende, welches die zeichnende Demantspitze trägt, auf dem Cylinder aus seiner Ruhelage, in die es bei weichendem Magnetismus in Folge der Stromöffnung zurückfällt und in dieser Lage die Linie weiter zeichnet, bis beim Beginn der nächsten Secunde durch das Zurückschwingen des Pendels der Uhr und das dadurch entstehende Zusammenfliessen des stromschliessenden Quecksilberfadens der Eisenkern wieder magnetisirt, der eine Hebelarm angezogen, der andere aus seiner Ruhelage gebracht wird und diese folgende Secunde anzeigt. -

Fig. 1.



Fig. 1. zeigt dann die Art der Aufzeichnung der Secunden. Hierin sind die a in der Lage des Stifts bei geöffnetem, also der Ruhelage, die b in der bei geschlossenem Strome gezeichnet, die gerade Linie darunter hat der Stift des Beobachters in seiner Ruhelage gezogen.

Eine andere Kette, die mit einem Schlüssel durch die Hand des Beobachters geschlossen werden kann, beherrscht den Elektromagnet dieses zweiten Zeichenstiftes, mit dem der Beobachter seine Notirungen auf den Cylinder schreibt. Der Mechanismas dieses Schreibstifts ist dem geschilderten ganz ähnlich. Auch hier rückt der magnetische Eisenkern des Elektromagnets den Zeichenstift aus seiner Ruhelage und entläset ihn in dieselbe bei dem durch die Stromöffnung weichenden Magnetismus.

Fig. 5. giebt das Bild dieser Notizen.

Fig. 2.



a ist die Lage des Stifts bei geöffnetem Strom; wird dieser durch die Hand momentan geschlossen, so wird der Stift durch den Elektromagnet verschoben und schreibt die Curve bauf den Cylinder. Die Ecke bei c entspricht somit dem Zeitmoment der Beobachtungsnotiz; in der Figur sind also fünf aufeinanderfolgende Beobachtungen notirt. —

Man sieht, dass die Vergleichung der Zeichnungen beider Schreibstifte genau die Zeit der Beobachtung angiebt, wenn man den Zeitpulct merkt, von dem ab der erste Schreibstift, der unter dem Einfluss der Passageuhr steht, seine Thätigkeit begonnen hat.

Es lag nun sehr nahe, diesen Apparat für physiologische Zwecke zu Bestimmungen von Zeitdifferenzen zu verwerthen. Ordnete man nämlich den Versuch so, dass einerseits der Reiz, welcher irgend eine beschränkte Hautstelle des Körpers traf, auf dem Cylinder notirt, andrerseits ein Zeichen von dem betroffenen Beobachter, sobald er den Reiz wahrgenommen, durch denselben Zeichenstift gegeben wurde, so konnte man die Zeit, welche während beider Zeichen verstrich, unmittelbar aus der Vergleichung dieser während dessen gezeichneten Linie mit der, welche die Secundenuhr mit dem durch sie bewegten Stift zu gleicher Zeit aufschrieb, durch mikrometrische Messung finden. "Wir müssen am Menschen unter sehr viel komplicirteren Verhältnissen experimentiren, als am Froschpräparat, wir können den noch nicht speciell gekannten Einfluss der Nervenleitungen im Gehirn und Rückenmark nicht nur nicht beseitigen, sondern müssen jhn nothwendig mitbenutzen" (Helmholtz a. a. O., S. 18.).

Reizt z. B. die Schliessung oder Oeffnung einer Kette, die zu gleicher Zeit den Zeichenstift bewegt, mochte dieser nun aus der Ruhelage verschoben oder in dieselbe zurückgesenkt werden, eine Hautstelle am Fussrücken eines Menschen und annoncirt dieser den empfundenen Schlag durch den Druck der Hand auf den Schlüssel, der denselben Zeichenstift beherrscht, so giebt die Länge der Linie auf dem Cylinder zwischen jenem Reiz und diesem Zeichen die Zeit an, welche verging für die Reizung des Hautnerven, die Fortpflanzung derselben zum Gehirn, die bewusste Uebertragung daselbst auf die motorischen Nerven der Hand, die Leitung in diesen und die Contraction der betreffenden Muskeln.

Macht man nun einen gleichen Versuch für eine höher oben gelegene Hautstelle desselben Nervengebiets, z. B. der Leistengegend, so erhält man dafür ein ganz analoges Resultat. Die Linien umfassen denselben Vorgang in der ganzen Mannigfaltigkeit der Leistungen des Organismus und mit allen Fehlern, die in dies Verfahren mit eingehen. Beide Beobachtungen unterscheiden sich nur durch die geringere Zeitdauer der zweiten und diese Differenz kann keinen andern Sinn haben als den, der Ausdruck zu sein für die Fortpflanzungsgeschwindig-

keit des Reizes im Nerven auf der Länge vom Fuss bis zur Leiste.

Das Wesentliche für die Brauchbarkeit dieses Verfahrens ist, dass die Fehler, für die es nicht geringe Quellen dabei giebt, bei sorgfältiger Anstellung der Versuche für die eine Beobachtungsreihe durchaus dieselben sind, wie für die zweite und dass sie deshalb, weil es sich nur um die Differenzen der gezeichneten Linien handelt, für die Richtigkeit des Resultates von keiner Bedeutung sind.

Es schien mir nun sehr der Mühe werth, diese Ueberlegungen am Apparat selbst zu prüfen und ich ergriff mit Freuden die Gelegenheit, die mir durch die gastfreundliche Güte des Herrn Professor Hoek, Director der Utrechter Sternwarte, dazu gegeben wurde. 1)

Es handelte sich für die Ausführung der Versuche vor Allem die Einrichtung so zu treffen, dass die Oeffnung oder Schliessung der Kette, welche den Nerven reizte, zugleich eine Marke auf dem Cylinder machte. Dies konnte natürlich nur dadurch geschehen, dass der Stift in seine Ruhelage zurückfiel oder durch den entstehenden Magnetismus aus derselben in eine andere gebracht wurde. Es musste ferner dafür gesorgt werden, dass der Stift in der Lage verharrte, in die er durch die reizende Stromesänderung gebracht war, bis die Hand am Schlüssel über den empfangenen und wahrgenommenen Schlag durch Schliessung desselben Auskunft gegeben hatte; nur so konnte eine gerade Linie die Zeit, welche zwischen beiden Acten verstrich, ausdrücken. Diesem wurde nun in folgender Weise genügt:

<sup>1)</sup> Es sei gestattet auch an dieser Stelle meinen Dank sowohl Herrn Hoek, wie den Herren Koster, Gratama und Mac Gillavry für den freundlichen und thätigen Antheil, den sie an der Ausführung dieser Untersuchungen nahmen, auszudrücken und hier öffentlich Zengniss zu geben von der unbegränzten Liberalität und Gastlichkeit, mit der die Utrechter Gelehrten dem Fremden entgegen kommen und ihm die Erinnerung an den holländischen Aufenthalt unvergesslich machen. —



Ist A der rotirende Cylinder, so möge J der Zeichenstift und H die inducirende Spirale sein, welche unter dem Einfluss der Passageuhr die Secunden in der geschilderten Weise aufzeichnet. In Wirklichkeit liegt H auf der andern Seite von J, parallel mit C, damit die Stifte J und B in gleichem Sinne verschoben werden. Parallel mit J liegt der andre Zeichenstift B, der die Beobachtungen notiren soll. C sei der zu ihm gehörende Elektromagnet und D die constante Kette, die in diesem Falle aus Meidin ger'schen Elementen bestand. Bei E befand sich ein du Bois'scher Schlüssel, bei F die zu reizende Hautstelle z. B. des Fusses des Beobachters, G ist ein anderer Schlüssel, den der letztere in der Hand hält. parate waren nun in der Weise, wie Figur 3. es zeigt, mit einander verknüpft. Eine Leitung führte von h bei geöffnetem Schlüssel E über e F durch die Hautstelle, durch g d über C nach D, während bei geschlossenem Schlüssel der Hauptstrom von e direct nach dund nur ein unmerklicher Zweig über F dahin ging.

Die oben gestellte Forderung war durch diese Anordnung folgendermassen gelöst.

Die Stromstärke nämlich wurde so regulirt, dass dieselbe, wenn der Kreis durch den guten Leiter des Schlüssels E geschlossen wurde, den Elektromagnet in Wirksamkeit setzte, so dass der Magnetismus stark genug war den Hebelarm des Zeichenstifts anzuziehn und während der Stromdauer fest zu Wurde dagegen der Schlüssel geöffnet und blieb der grosse Widerstand des menschlichen Körpers allein, um den Kreis zu schliessen, so empang dieser zwar einen sehr wohl merkbaren Schlag, der Strom war aber nicht mehr im Stande den Hebelarm des Zeichenstiftes durch den Elektromagnet fest zu halten und dieser entliess jenen in demselben Moment in seine Ruhelage, in dem die Hautstelle des Beobachters den Reiz empfing. Somit war der Augenblick des Reizes auf dem Cylinder durch den Zeichenstift markirt, der jetzt in der veränderten Lage, die zugleich seine Ruhelage war, seine Linie weiter zog.

Es war der Natur der Sache nach nöthig, dass das Zeichen über den ertheilten Reiz von einer andern Person, als dem Beobachter, der das Zeichen des wahrgenommenen auslösen sollte, gegeben wurde. Wenn nun auch dem Princip nach nichts im Wege stand zum Zeichen dieses letztern wieder den Schlüssel E zu brauchen, so war es durch die praktische Ausführbarkeit geboten, einen andern Weg für das Anwachsen des Magnetismus im Elektromagnete und dadurch bedingte Anziehung des Hebelarms des Stiftes zu suchen. Es wurde daher die Stromleitung h e d C a in einer dieser parallelen Leitung wiederholt und zwar in h G C a. G ist ein anderer Schlüssel, der sich nur in der Form, die sich durch die Handlichkeit für den astronomischen Beobachter bestimmt, vom du Bois'schen Schlüssel unterscheidet.

Nachdem also durch Oeffnung des Schlüssels E der Nerv gereizt, der Zeichenstift in seine Ruhelage zurückgefallen und der Schlag dem Beobachter bewusst geworden, achliesst dieser den Schlüssel G, der Elektromagnet zieht den Stift an, und dieser notirt den Moment des wahrgenommenen Reizes.

Damit ist die Aufgabe gelöst. -

Der Versuch selbst wurde nun in folgender Weise angestellt: Es waren dabei stets vier Personen thätig 1) der Beobachter, 2) derjenige, welcher mit der Secundenuhr in der Hand die Oeffnung und Schliessung des Schlüssels E übernommen hatte, 3) derjenige, welcher den rotirenden Cylinder und den regelmässigen Gang der Zeichenstifte beobachtete und endlich 4) derjenige, welcher das Protocoll über jeden Versuch führte, und den etwaigen Fehler, der von den andern drei Beobachtern gemeldet wurde, notirte. —

Nachdem die Elektroden F dem Beobachter an die entsprechende Stelle des Fusses oder der Leistengegend fest und unverrückbar angelegt waren, dieser den Schlüssel G in die Hand genommen und in möglichst bequemer Lage seine Aufmerksamkeit auf die folgenden Acte concentrirt hatte: schloss Nro. 2 den Schlüssel E und sagte dabei "Schluss"; es zog dann der aus seiner Ruhelage a gebrachte Stift die Linie b (Figur 4); nach 2½—3 Secunden öffnete er denselben ge-

Fig. 4.



räuschlos und ohne es anzuzeigen, es fiel dann der Stift in die Lage a (oder c) zurück und Nr. 1 erhielt einen Schlag, worauf dieser, sobald er ihn wahrgenommen, den Schlüssel G momentan schloss und wieder öffnete: es drückt dann die Linie c die Zeit der Vorgänge zwischen ertheiltem (f¹) und wahrgenommenem (g) Schlage aus, die Curve d Schliessung und Oeffnung des Schlüssels G. Beim nächsten vollen Zwölftel der Minute wurde der Schluss des Schlüssels E wieder ausgeführt und angezeigt, dem dann die anderen Acte in möglichster Regelmässigkeit folgten. Man sieht also, dass jede Beobachtung fünf Secunden dauerte und zwölf Beobachtungen in einer Minute sich unmittelbar folgten.

Es wird bei derartigen Versuchen stets die Aufmerksamkeit

<sup>1)</sup> Richtiger f', jedoch ist der Fehler wegen der Gleichmässigkeit bei allen Versuchen so gering, dass bei den folgenden mikrometrischen Messungen f zum Anfangspunkt genommen werden konnte.

und die Uebung von grossem zu berücksichtigendem Einfluss Man muss daher für grösste Ruhe in der Umgebung und möglichst grosse Regelmässigkeit in Ausführung der einzelnen Acte sorgen. Je regelmässiger die wiederkehrende Oeffnung des Schlüssels E vom Beobachter B vollzogen wird, desto mehr gelingt dem ersten, seine ganze Aufmerksamkeit auf den Moment des Reizes zu concentriren. Die Resultate würden gewiss an Genauigkeit gewinnen, wenn man diesen Act durch ein geräuschloses Uhrwerk vollziehen lassen könnte. Um den Einfluss der Uebung auf beide Gesammtreihen vom Fuss und der Leiste möglichst gleichmässig zu machen, wurde eine besondere Folge der einzelnen Serien innegehalten. Solcher Serien wurden acht an einem Beobachter gemacht, vier vom Fuss, vier von der Leiste, deren jede aus zwölf bis fünfzehn Einzelbeobachtungen bestand. Die Reihenfolge der Serien war dann nach dem Orte, wo die Elektroden lagen: Fuss-Leiste - Leiste - Fuss - Leiste - Leiste - Fuss.

Man sieht den Sinn dieser Ordnung auf den ersten Blick ein: es wurde danach gestrebt, den Zustand der höchsten Uebung für denselben Ort zu verwerthen, welchem der der niedrigsten Nachtheil bringen musste und in dieser Weise einen gewissen mittleren Zustand der Uebung für die Summe der Serien zu erzielen. Ich glaube, dass dies durch diese Anordnung erreicht ist.

Die graphischen Resultate dieser Versuche bestehen aus zusammengehörigen Doppelcurven, deren obere die Zeichnungen der Secundenuhr, deren untere die verschiedenen Beobachtungsacte darstellt. Figur 5 giebt ein Bild davon.

Fig. 5.



Sie bildeten alle, wie bemerkt, eine fortlaufende Spirale auf dem Cylinder, die dann in ein langes Band zerschnitten und der Messung leicht unterzogen werden konnte.

Die Linsen C, die Zeitdauer vom empfangenen bis zum ge-

meldeten wahrgenommenen Reiz, welche verschiedene Längen haben, je nachdem sie durch den Reiz des Fusses oder der Leiste ihren Anfangspunct nahmen, wurden dann sämmtlich unter einem kleinen Mikroskop bei ungefähr zehnfacher Vergrösserung mit dem Fadenkreuz der Mikrometerschraube gemessen. Es wurden dann aus den entsprechenden Reihen von der Leiste und dem Fusse die Mittel der Zahlenwerthe und die Differenz dieser Mittel für jene beiden Körperstellen gezogen. Diese ergab die Fortpflanzungsgeschwindigkeit, deren Werth aus den nebengezeichneten Secunden-Längen berechnet werden konnte.

Der ganze Kreis der Mikrometerschraube war in sechszig Einheiten getheilt. Für das Mikrometer, welches zur Messung der Beobachtung der nächsten Reihe benutzt wurde, gelten folgende Zahlen:

1 Mm =  $18^{7}/_{00}$  Revolutionen (ganze Umdrehungen) der Mikrometer-Schraube = 1087 Einheiten. Dies ist das Mittel aus 24 Ablesungen, 12 vor und 12 nach Ausführung der Messungen.

Die durch die Passageuhr gezeichnete Raumlänge einer Secunde = 3,18 Mm.

Danach ist 1 Secunde =  $57^{38}/_{60}$  Revolutionen = 3456 Einheiten. —

Der Fehler für die Ablesung des Mikrometers betrug im Mittel aus 10 Bestimmungen 6 Theilstriche d. h. <sup>1</sup>/<sub>10</sub> einer Revolution und dies in Zeit umgerechnet ca. <sup>1</sup>/<sub>570</sub> Secunde.

Für die Ausführung der Messung gilt, dass das Fadenkreus auf die Mitte der Linie in f (Fig. 4) einerseits und andrerseits auf die Mitte der Linie c in g eingestellt wurde, wo diese ihre Krümmung nach d hin begann.

Die Zahlenwerthe der verschiedenen Serien sind in ganzen Revolutionen und Sechszigsteln derselben gegeben, da es genügen wird, zur Abkürzung der Arbeit nur die Summe jeder Serie in Secunden umzurechnen. Um die Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit der Resultate zu bestimmen, habe ich von jeder Serie nach der Methode der kleinsten Quadrate den mitt-

lern und den wahrscheinlichen Fehler herechnet¹) und stelle diese unter die andern Zahlenwerthe jeder Serie.

Trotz aller Vorsicht und Aufmerksamkeit erhoben sich doch vereinzelte Zahlen in den Serien über die benachbarten. befindet sich denselben gegenüber in einer sehr peinlichen Situation und erst nach Rücksprache mit Professor Helmholtz, der auf das Unverfängliche dieses Verfahrens aufmerksam machte, erlaubte ich mir, dieselben zu beseitigen. muss ich übrigens, dass das Resultat nicht wesentlich beeinfluset wird, wenn man sie mit in Rechnung zieht, aber nach gewissenhafter Prüfung des Zustands des Beobachters während des Versuchs, halte ich's für richtiger dieselben zu streichen. Ich habe sie in die Reihe aufgenommen, aber mit einem Sternchen versehen, damit jeder im Stande sei, das Verfahren und das abweichende Resultat zu prüfen und zu beurtheilen.

#### Erste Reihe.

Die Orte der Reizung waren am innern Rande des linken Fusses über dem os naviculare und in der linken Leistengegend unter dem Poppart'schen Bande, zwei Zoll von der Spina ant. sup. ossis il.

Die Entfernung beider Oerter betrug 930 Mm. Die Nummern der Serie bedeuten die Zeitfolge, in welcher die Beobachtungen derselben im Verhältniss zu denen der andern Serien angestellt sind.

| I.              | II.             |
|-----------------|-----------------|
| Serie 1., Fuss. | Serie 8., Fuss. |
| 9-46            | 12-40           |
| 11—15           | <b>1238</b>     |
| 10-41           | 16—1*           |
| 12—35           | 13—10           |

<sup>1)</sup> Ist x das Mittel aus einer Reihe von 6 Beobachtungen, a, b, c, d, e, f, so ist

$$\sqrt{\frac{(a-x)^3+(b-x)^3+(c-x)^3+(c-x)^3+(e-x)^3+(f-x)^3}{6-1}}=M$$

dem mittleren Fehler; der wahrscheinliche Fehler M' ist dann  $M' = M \cdot 0.6744897.$ 

|                    | 1158              | 11-29         |
|--------------------|-------------------|---------------|
|                    | 8-54              | 11 - 36       |
|                    | 11-0              | 11—2          |
|                    | 19—4*             | 11—21         |
| •                  | 11 - 26           | 10—12         |
|                    | 18—7*             | 1230          |
| Summe =            |                   | 10-39         |
| Mittel =           | : 1056            | 9 —55         |
| Mittel in Sec.     | = 0,189           | 12-9          |
| Mittlerer Fehler " | = 0,020           | 11—29         |
| Wahrscheinlich. "  | = 0,014           | 1239          |
|                    | Summe =           |               |
|                    | Mittel =          |               |
|                    | tel in Secunden = | 0,202         |
| Mittlerer Feb      | ler " =           | 0,017         |
| Wahrscheinlicher " | ,, =              | 0,011         |
|                    |                   | •             |
|                    | III.              | IV.           |
| S                  | erie 4. Fuss. S   | erie 5. Fuss. |
|                    | •                 | 1433          |
|                    | •                 | 1237          |
|                    |                   | 1253          |
|                    | 12 9              | 12—13         |
|                    | 14—27             | 1036          |
|                    | 12- 1             | 14—25         |
|                    | 12-36             | 18—13*        |
|                    | 12—40             | 12 1          |
|                    | 13—51             | 16—25*        |
|                    | 13—14             | 1335          |
|                    | 12—16             | 12—11         |
|                    | 1129              | 13—21         |
|                    | 12—27             | 13—11         |
|                    | 12-41             | 1157          |
|                    | 18—4*             | 12—25         |
| Summe =            | 139—51            | 165—58        |
| Mittel =           | 12—43             | 12—46         |
| Mittel in Sec. =   | 0,221             | 0,221         |
|                    |                   |               |

# Neue Messung. d. Fortpfianzungsgeschwindigkeit d. Reises u. s. w. 165

| Neue Messung. | d. Fortp | danzunge   | igeschwindigkeit d.       | Reises u. s. w. 165      |
|---------------|----------|------------|---------------------------|--------------------------|
| Mittlerer     | Fehler   | 7          | = 0,014                   | 0,018                    |
| Wahrscheinl.  | 71       | <br>m      | = 0,009                   | 0,012                    |
|               | ,        | "          | <b>v.</b>                 | VI.                      |
|               |          |            |                           | Serie 7. Leiste.         |
|               |          |            | Serie 2. Lieiste.         | 9—17                     |
|               |          |            |                           | 91                       |
|               |          |            | 11-7                      | 10—32                    |
|               |          |            | 13—48*                    | 10—32                    |
|               |          |            | 8—5 <b>4</b>              | 10—20<br>10—45           |
|               | •        |            | 8—13                      | 9-32                     |
|               |          |            | 8-58                      | 10—35                    |
|               |          |            | 9—36                      | 12— 9                    |
|               |          |            | 10—56                     | 14—42*                   |
|               |          |            | 9— 7                      | 9—57                     |
|               |          |            | 9—45                      | 10-31                    |
|               |          |            | 11—15                     | 11—26                    |
|               |          |            | 18—12* ·                  | 9—58                     |
|               |          |            | 9—20                      | 11—14                    |
|               |          |            | 8-48                      | 10-1                     |
| •             |          |            | 9 0                       | 11—16                    |
|               |          | Summe      | = 11459                   | 156—34                   |
|               | •        | Mittel     | = 9-35                    | 10-26                    |
|               | Mittel   | in Sec     | a. = 0,166                | 0,181                    |
| Mittlerer     | Febler   | <b>n</b> . | = 0,015                   | 0,014                    |
| Wahrscheinl.  | 77       | 77         | = 0,010                   | 0,009                    |
|               |          |            |                           | •                        |
|               |          |            | VII.                      | VIII.                    |
|               |          |            | Serie 3. Leiste.<br>10-46 | Serie 3. Leiste.<br>12 1 |
|               |          |            | 8—51                      | 12— 1<br>12— 4           |
|               |          |            | 12—16                     | 12— 4<br>12—53           |
|               |          |            | 9—16                      | 12—55<br>11—57           |
|               |          |            | 9—16<br>11— 9             | 10- 9                    |
|               |          |            |                           | 10 3                     |
|               |          |            | 022                       | ` 11 10                  |
|               |          |            | 9 <b>33</b><br>19 6       | 11—12                    |
|               |          |            | 12 6                      | 8 - 42                   |
|               |          | •.         |                           |                          |

| •             | 10—15               | 1017   |
|---------------|---------------------|--------|
|               |                     |        |
| •             | 10- 16              | 935    |
|               | 8 53                | 10-29  |
| ٠             | 8-41                | 825    |
|               | 18—14*              | 10-13  |
| •             | 11-10               | 9—52   |
|               | Summe = 146-45      | 160—12 |
| ;             | Mittel = 10-29      | 10-40  |
| Mit           | tel in Sec. = 0,182 | 0,185  |
| Mittlerer Feb | nler = 0.023        | 0,021  |
| Wahrashainl   | _ = 0.015           | 0.014  |

# Es ergiebt sich also für die Berechnung:

|                              | Fuss                             |                                  |                                  |       |                  | Lei                              | ste                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                              | Mittel in Sec.                   | M<br>in Sec.                     | <b>M'</b><br>in Sec.             |       |                  | Mittel<br>in Sec.                | M<br>iu Sec.                     | M'<br>in Sec.                    |
| Serie 1<br>, 8<br>, 4<br>, 5 | 0,189<br>0,202<br>0,221<br>0,221 | 0,020<br>0,017<br>0,014<br>0,018 | 0,014<br>0,011<br>0,009<br>0,012 | Serie | 2<br>7<br>3<br>6 | 0,166<br>0,181<br>0,182<br>0,185 | 0,015<br>0,014<br>0,023<br>0,021 | 0,010<br>0,009<br>0,015<br>0,014 |
| Mittel                       | 0,208                            | 0,017                            | 0,011                            | l –   |                  | 0,178                            | 0,018                            | 0,012                            |

Die Differenz der beiden Mittel der Zeit für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Reizes vom Fuss bis zum angezeigten Empfang und von der Leiste bis dahin 0,208"—0,178" = 0,03" ist also die Zeit, welche der Reiz braucht, die Strecke vom Fuss zur Leiste von 930 Mm. zu durchlaufen.

Berechnet man nun die Fortpflanzungsgeschwindigkeit nach den oben gegebenen, für diese Reihe geltenden Zahlen, so findet sieh dieselbe als

## 31 Meter in der Secunde.

Die Summe der wahrscheinlichen Fehler 0,011 + 0,012 beträgt nun 0,023 Secunden, ist somit kleiner, als jene Differenz, so dass das Resultat nicht als ein zufälliges Ergebniss aus den Fehlern der Methode zu betrachten ist, sondern im Wesen der Untersuchung seinen Grund haben muss, und zwar ist die

Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit des Gesammtresultats grösser als nahezu 1/4.

Bei einem andern Beobachter fand sich bei Versuchen an denselben Körperstellen, Fuss und Leiste, deren Entfernung bier 860 Mm. betrug, für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Werth

25,294 Meter in der Secunde.

Der Reiz brauchte für diese Strecke die Zeit von 0,034", also mehr, als beim ersten Beobachter.

Man könnte die Frage aufwerfen, ob die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Nervenreize im lebenden Menschen bei verschiedenen Individuen und Zuständen verschieden sei: eich möchte das aus diesem Befund keinenfalls ableiten, sondern denselben eher auf die Fehler beziehen, die den letztern Beobachtungen ankleben, da der wahrscheinliche Fehler bei diesen sehr viel grösser war, als bei denen der ersten Reihe.

Bei einer frühern, vor allen übrigen, erhaltenen Reihe von 150 Versuchen, die vom ersten Beobachter mehr um eine Vorstellung von der Ausführung der Methode zu geben und die Uebung zu schärfen, angestellt wurden, waren die gereizten Hautstellen, die eine auf dem vordern Fussrücken, die andre am Halse, dicht unter dem Ohre am Rand des musc. sternocleidomast. der linken Seite. Die Entfernung derselben betrug 1500 Mm., diese Strecke wurde in 0,046" durcheilt, und es berechnete sich daraus die Fortpflanzungsgeschwindigkeit mit

32,608 Meter in der Secunde

Ein Resultat also, das hinlänglich gut mit dem der ersten Reihe übereinstimmt.

Seit lange steht die Frage nach der Leitungsgeschwindigkeit im Rückenmark auf der Tagesordnung und ich habe mich selbst vor Jahren, von Professor Helmholtz dazu angeregt, mit der experimentellen Beantwortung derselben befasst, ohne mit Myographion und Froschrückenmark zu einer befriedigenden Lösung gekommen zu sein.

Die Erinnerung daran wurde mir in Utrecht sehr lebendig und ich glaubte, die eben benutzte Methode, wenigstens zur annäheraden Aufklärung derselben verwenden zu sollen. Die Ueberlegung war diese: Eine Gruppe der hintern Aeste der Rückenmarksnerven treten auf sehr kurzem Wege direct durch die Rückenmuskeln, indem sie die oberste Lage derselben durchbohren, zur Haut des Rückens.

Reizte man nun eine tiefere und eine höhere Stelle derselben, so wäre der Weg bei beiden nur durch eine kleine, nahezu gleich lange Strecke durch die Nerven, die überwiegend grössere durch das Rückenmark selbst. Die Differenz würde also einen annähernden Werth für die Geschwindigkeit der Leitung im Marke selbst ergeben. — Die Versuche wurden ganz wie die der ersten Reihe angestellt und alles dort Gesagte gilt auch für diese.

#### Zweite Reihe.

Die Reizungsstellen waren 1) auf der Haut links neben dem dritten Halswirbel (Nacken), 2) auf der Haut links neben dem vierten Lendenwirbel (Rücken). Die Entfernung beider Stellen betrug 590 Mm. —

Für die Messungen gilt, da ein andres Mikrometer hierzu benutzt werden musste:

- 1 Mm. = 1640/60 Revolutionen = 1000 Einheiten
- 1 Secunde = 3,18 Mm. = 3180 Einheiten.

Die Reihenfolge der Versuche war:

Rücken—Rücken — Nacken — Rücken — Rücken — Rücken — Nacken — Rücken — Rücke

| II.              |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| Serie 2. Rücken. |  |  |  |
| 10-2             |  |  |  |
| 957              |  |  |  |
| 10 6             |  |  |  |
| 7—13             |  |  |  |
| 1055             |  |  |  |
| 10— 6            |  |  |  |
| 10-37            |  |  |  |
| 744              |  |  |  |
| 9-46             |  |  |  |
|                  |  |  |  |

```
Nene Messung. d. Fortpflanzungsgeschwindigkeit d. Reizes u. s. w. 169
```

| Neue Messung. G. Fortpusnzungsges | enwindigkeit a. | Keizes u. s. w. 169 |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                   | 8—19            | 10—16               |
|                                   | 9—15            | 8-40                |
|                                   | 857             | 8 1                 |
| Summe =                           | 109-46          | 113—23              |
| Mittel =                          | 9 9             | 9—27                |
| Mittel in Secunden =              | 0,172           | 0,178               |
| Mittlerer Fehler in Sec. =        | 0,020           | 0,021               |
| Wahrscheinl. " =                  | 0,013           | 0,014               |
|                                   | III.            | <b>IV.</b>          |
| Seri                              |                 | Serie 6. Rücken.    |
|                                   | ·               |                     |
|                                   | · 12—49         | 9—15                |
|                                   | 10 0            | 10                  |
| ·                                 | 9—23            | 9—23                |
| •                                 | 9—41            | 8—17                |
|                                   | 9—16            | 8— 7                |
|                                   | 1029            | 830                 |
|                                   | 9—29            | 9—59                |
| •                                 | 7—27            | 8—31                |
|                                   | 855             | 9—44                |
| •                                 | 751             | 8—23                |
|                                   | 7—42            | 7—28                |
|                                   | 10— 5           | 7—38                |
|                                   | 10-0            | 7—41                |
| _                                 | 8—12            | 7—55                |
| Summe =                           | 131—19          | 120 - 51            |
| Mittel =                          | 9—22            | 838                 |
| Mittel in Secunden =              | 0,176           | 0,163               |
| Mittlerer Fehler in Sec. =        | 0,026           | 0,017               |
| Wahrscheinl. " =                  | 0,017           | 0,011               |
|                                   | v.              | VI.                 |
| Serie                             |                 | Serie 4. Nacken.    |
| ·                                 | 856             |                     |
| •                                 | 9—21            |                     |
|                                   |                 |                     |

10—26 10—17 Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864. 12

# Dr. Rudolf Schelske:

7---36

|                            | 8—22             | 11—36            |
|----------------------------|------------------|------------------|
|                            | 715              | 9— 5.            |
|                            | 1128             | 8-43             |
| •                          | 7-49             | 11—56            |
|                            | 658              | 8-24             |
|                            | 6 <del>4</del> 7 | 8—56             |
|                            | 7—34             | 945              |
|                            | 835              | 757              |
|                            | 10-24            | 9-34             |
|                            | 9—12             | 8- 2             |
| Summe =                    | 120—43           | 111-41           |
| Mittel =                   | 8—37             | 9—18             |
| Mittel in Secunden =       | 0,162            | 0,175            |
| Mittlerer Fehler in Sec. = | 0,026            | 0,026            |
| Wahrscheinl. , , =         | 0,018            | 0,017            |
|                            |                  | *****            |
|                            | VII.             | VIII.            |
| Serie                      | 7. Nacken.       | Serie 8. Nacken. |
|                            |                  | 7—18             |
|                            | •                | 7—17             |
|                            | 7—54             | <b>7—4</b> 6     |
|                            | 8-33             | 6—59             |
| ,                          | 7—50             | 6—51             |
|                            | 6—17             | 652              |
|                            | 7—28             | 6-49             |
|                            | 7 - 36           | 6 - 15           |
| •                          | 6-50             | <b>6—42</b>      |
|                            | 752              | 6- 52            |
|                            | 6 - 15           | 9- 0             |
|                            | 646              | 7—25             |
|                            | 7-10             | 8 - 33           |
|                            | 7_8              | 7—18             |
| _                          | 8-34             | 7—14             |
| Summe =                    | 96—13            | 109—11           |
| Mittel =                   |                  |                  |
|                            | 7—24<br>0,139    | 7—16<br>0,137    |

Mittlerer Fehler in Sec. = 0,010 0,013 Wahrscheinl. , , = 0,007 0,009

Die Zusammenstellung der Resultate ergiebt folgende Tabelle:

|                      | Rücken                           |                                  |                                  |         | Nac                              | ken                              |                                  |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                      | Mittel in Sec.                   | M<br>in Sec.                     | M'<br>in Sec.                    |         | Mittel<br>in Sec.                | M<br>in Sec.                     | M'<br>in Sec.                    |
| Serie 1  , 2 , 5 , 6 | 0,172<br>0,178<br>0,176<br>0,163 | 0,020<br>0,021<br>0,026<br>0,017 | 0,013<br>0,014<br>0,017<br>0,011 | Serie 3 | 0,162<br>0,175<br>0,139<br>0,137 | 0,026<br>0,026<br>0,010<br>0,013 | 0,018<br>0,017<br>0,007<br>0,009 |
| Mittel               | 0,172                            | 0,021                            | 0,013                            | l —     | 0,153                            | 0,018                            | 0,012                            |

Die Differenz der beiden Mittel der Zeit für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Reizes vom vierten Lendenwirbel bis zum angezeigten Empfang desselben und vom dritten Halswirbel bis dahin 0,172—0,153 = 0,019 ist also die Zeit, welche der Reiz braucht, die genannte Strecke durch das Rückenmark von 590 Mm. zu durchlaufen.

Berechnet man daraus die Fortpflanzungsgeschwindigkeit nach den für diese Reihe giltigen Massen, so findet man dieselbe gleich

31,052 Meter in der Secunde. -

Das Resultat für die Leitung im Rückenmark stimmt somit sehr nahe mit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit in den Nerven desselben Beobachters überein.

Jedenfalls ist der Fehler in dieser zweiten Reihe grösser, als jener in der ersten, denn der wahrscheinliche Fehler ist hier = 0,013, d. h. fast eben so gross ( $^{1}/_{1000}$  Sec. Unterschied), wie bei der ersten, während wir ihn hätten kleiner erwarten müssen.

Allein Angesichts der Uebereinstimmung der Zahlenwerthe in den einzelnen Serien und der ausgleichenden Wirkung vereinzelter hoher Werthe von der einen und anderen Stelle der Reizung, einer Ausgleichung, die sich bei der Berechnung des wahrscheinlichen Fehlers nicht geltend macht, zögere ich nicht dem Resultat eine hinlänglich grosse Annäherung an die Wahr-

heit zu vindiciren, um darauf hin die einzelnen Serien dem Urtheil des Lesers zu unterbreiten.

Es hätte sich vielleicht empfohlen, die niedersten Werthe aus den Gesammtreihen von Rücken und Nacken auszuwählen und in Rechnung zu ziehn; allein das Willkürliche in der Festsetzung der oberen Gränze musste vor diesem Verfahren warnen. —

Ich komme zum Schluss dieser Abhandlung zu dem Verhältniss der Zahlen, die Helmholtz nach der Pouille t'schen Methode fand, und der meinigen.

Kaum hätte ich's gewagt, mit meinen Ergebnissen, da sie sich von jenen andern sehr weit entfernen, hervorzutreten, wenn sich nicht gewisse Zeichen für die Vereinbarung beider aus der Berathung, die ich mit Professor Helmholtz darüber pflog, ergeben hätten.

Helmholtz hatte für den Froschnerven c. 25 Meter, für den menschlichen c. 60 Meter in der Secunde gefunden, ich fand, wenn es erlaubt ist, das Mittel von zwei verschiedenen Beobachtern zu ziehn,

31,000 Meter. 25,294 , 32,608 , Mittel 29,634 Meter.

Es musste auffallen, dass die neue Zahl der der Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Froschnerven äusserst nahe kommt und zugleich die Hälfte von Helmholtz's Zahl ist, um dem Gedanken an das Uebersehen eines Factors zwei, bei jenen älteren Versuchen, was bei der complicirten Rechnung, die dabei ausgeführt werden musste, so ausserordentlich leicht gewesen wäre, nicht in das Reich der Unmöglichkeit zu weisen.

Die Abweichung bei Frosch- und Menschen-Nerv wurde damals durch die Kälte des ersteren erklärt, da bekanntlich die Abkühlung die Fortpflanzungsgeschwindigkeit verlangsamt.

Endlich machte sich für die Richtigkeit meiner Zahlen ihre relativ grosse Uebereinstimmung unter äusserst verschiedenen Umständen geltend.

Leider war der einzige Weg, jene Muthmassung zu beweisen, die Wiederholung der Versuche durch den andern Beob-

achter, für beide nicht zu betreten: Professor Helmholtz schied der Raum von dem Apparat, mit dem die meinigen angestellt, mir war es unmöglich, seine Apparate, deren Widerstände u. s. w. er berechnet, in der alten Weise als Ganzes herzustellen, da Theile davon in Königsberg zurückgeblieben waren.

Es muss daher die Erklärung dieser Abweichung vorläufig noch dahingestellt bleiben. 1)

Heidelberg, im Januar 1864.

[E, d. B,-R.]

<sup>1)</sup> Herr Dr. Hirsch, Director der Sternwarte zu Neuchâtel in der Schweiz, ist schon vor längerer Zeit durch Versuche am Hipp'schen Chronoskop zu Ergebnissen gelangt, welche den von Herrn Dr. Schelske in gegenwärtiger Abhandlung mitgetheilten nahe enteprechen. Er fand für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Reizung in den menschlichen Empfindungsnerven etwa 34 M. in der Secunde. Obschon bereits am 8. November 1861 der Société des Sciences naturelles de Neuchâtel vorgelegt, waren Hrn. Hirsch's Versuche in Deutschland im Allgemeinen unbekannt geblieben, da sie nur in dem wenig verbreiteten Bulletin jener Gesellschaft (t. VI., 1er Cahier, 1862, p. 100) und, in Folge einer der Versammlung der Schweizerischen Naturforscher zu Luzern am 25. September 1862 gemachten Mittheilung, in den Archives des Sciences physiques et naturelles de Genève (Nouv. Sér. t. XV. 1862. p. 160), gedruckt erschienen. Erst ganz kürzlich sind sie durch eine Uebersetzung in Moleschott's Untersuchungen zur Naturlehre u. s. w., (Bd. IX. S. 183) zugänglicher geworden. Vergl. auch das Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften, 5. März 1864. No. 11. S. 165.

Ein Beitrag zur Anatomie des Bothriocephalus latus.

Von

Dr. LUDWIG STIEDA,
Privatdocent und Assistenzarzt der medicinischen Klinik zu Dorpat.

(Hierzu Taf. IV. u. V.)

Dass der den Darmcanal des Menschen bewohnende breite Bandwurm, den man heute mit dem Namen Bothriocephalus latus bezeichnet, zu unterscheiden sei von dem gemeinen Kettenwurm, Taenia solium, hat zuerst Felix Plater 1603 durch genaue Beschreibung nachgewiesen und zugleich statt des für alle Bandwürmer bisher geltenden Namen Lumbricus latus den Namen Taenia eingeführt. Demzufolge unterscheiden die späteren Autoren eine Zeit lang eine Taenia prima (Bothrioceph. latus) und eine Taenia secunda Plateri (Taenia solium). Die erste richtige Beschreibung und Abbildung des Kopfes von Bothriocephalus latus lieferte erst 1777 Bonnet. Alle anderen vor und nach Bonnet gemachten Mittheilungen über den Bothriocephalus latus haben nur ein zoologisches Interesse. Die erste genaue und bis in die neueste Zeit einzige selbstständige Arbeit über die Anatomie und Lebensgeschichte des Bothrioc. latus verdankt die Wissenschaft den umfassenden Untersuchungen Eschricht's.1) Nur Leuckart hat in seinem kürzlich erschienenen Werke über die menschlichen Para-

<sup>1)</sup> Eschricht, Anatomisch-physiol. Untersuchungen über die Bothriocephalen in den Verh. der K. L. C. Academie der Naturforscher, XIX. Band, II. Suppl. 1840.

siten 1) auch eine auf selbstatändige Untersuchungen gegründete Beschreibung des Bothriocephalus geliefert. Mit der Kenntniss dessen, was wir seit den Forschungen Eschricht's und Leuckart's von Bothriocephalus wissen, sind jedoch keineswegs alle Eigenthümlichkeiten im Bau dieser Thierkolonie, die wir den breiten Bandwurm (Bothriocephalus latus) nennen, aufgeklärt, vielmehr sind noch mancherlei Räthsel ungelöst geblieben.

In wie weit vorliegende Mittheilungen unsere Kenntniss über den Bau des Bothriocephalus latus erweitern, mag dem Urtheil der Fachgenossen überlassen bleiben. Ich füge hinzu, dass ich mir wohl bewusst bin, dass die schon seit länger als einem Jahre begonnenen Untersuchungen nicht überall das äusserste Ziel der Möglichkeit erreicht haben; allein, da ich voraussichtlich in nächster Zeit durch Erfüllung gewisser Berufspflichten verhindert bin, diese Untersuchungen weiter zu führen, so musste ich dieselben jetzt abschliessen und habe mich entschlossen, das bisher Erforschte und Gefundene zu veröffentlichen.

Da ich bei den diesen Mittheilungen zu Grunde liegenden mikroskopischen Untersuchungen verschiedene Behandlungsweisen und Methoden in Anwendung gezogen habe, so muss ich zuerst kurz über diese berichten. - Ganz frische Exemplare von Bothriocephalen habe ich nur wenig und selten untersucht, erstens weil ich nicht zu jeder Zeit, in welcher ich im Besitz von frischen Exemplaren war, zur Untersuchung Musse hatte, und zweitens weil die frischen Exemplare sich ihrer Weichheit wegen nicht geuügend verarbeiten lassen. Vor allem suchte ich die Gliederreihen durch Imbibition mit Carmin einer näheren Untersuchung zugänglicher zu machen. Es wurden zu diesem Zwecke die betreffenden Gliederreihen in eine wässrige Lösung von carminsaurem Ammoniak von weinrother Farbe gelegt, in welcher sie über zweimal vierundzwanzig Stunden liegen blieben, um dann entweder sofort untersucht zu werden oder in verdünntem Spiritus zur ferneren Unter-

<sup>1)</sup> Leuckart, Die menschlichen Parasiten und die von ihnen herrührenden Krankheiten. I. Bd. Leipzig u. Heidelberg 1863, S. 416 bis 437.

Die sonst bei der Untersusuchung aufgehoben zu werden. chung der Cestoden übliche Methode, die einzelnen Proglottiden nach Zusatz von Glycerin, um das Präparat durchsichtig zu machen, einem gelinden und methodischen Druck auszusetzen, habe ich nur wenig benutzt, weil dieselbe sich für den Bothriocephalus latus wegen seiner dicken und wenig durchsichtigen Rindenschicht sehr wenig eignet; dennoch ist diese Methode zur Demonstration gewisser Verhältnisse und Organe, z. B. der sogenannten gelben Gänge Eschricht's, ganz unentbehrlich. Um nun Präparate zu schaffen, welche die in der Mittelschicht der Glieder befindlichen Organe recht übersichtlich von der Fläche erkennen lassen, entfernte ich in vorsichtiger Weise mit einer Pincette die Rindenschicht sowohl die der Bauch-, als auch die der Rückenfläche, was sich bei einiger Uebung leicht ausführen lässt. Derartige Präparate durch Glycerin erhellt, lassen sich wie die obigen nach Verschluss mittelst eines Kittes sehr gut aufbewahren. - Am allermeisten habe ich mich jedoch der Methode der Querschnitte und besonders der Längsschnitte bedient. Ich erkannte sehr bald, dass die Untersuchung von Querschnitten, welche, wie Leuckart aufmerksam gemacht hat, für die andern Cestoden sehr wichtig ist, bei Bothrioceph. lat. nicht ausreicht, um die Anordnung und Lage der Organe kennen zu lernen, dass vielmehr die Längsschnitte bei der Eigenthümlichkeit der Anlage des Bothriocephalus in viel höherem Grade geeignet seien, einen sicheren Einblick in die fraglichen Verhältnisse zu gestatten. Ich führte die Längsschnitte in zweifacher Weise aus, entweder dem Dickendurchmesser des Gliedes entsprechend, d. h. in einer auf die Fläche des Gliedes senkrecht gestellten Ebene, oder dem Breitendurchmesser entsprechend, d. h. in einer der Fläche des Gliedes parallel liegenden Ebene. Erstere Schnitte werde ich einfach Längsschnitte, letztere Horizontalschnitte oder Flächenschnitte nennen. Es sind die letzteren, welche für einzelne Verhältnisse ganz vortrefflich lehrreiche Ansichten ergeben, leider sehr schwer anzufertigen. Da sich nun aber Schnitte an frischen Gliedern nicht ausführen lassen, so mussten die Glieder durch Erhärtung schnittfähig gemacht werden. Dieses

Erhärten der Glieder erreichte ich dadurch, dass ich die Gliederreihen eine Zeit lang in absolutem Alkohol liegen liess. Die von so erhärteten Gliedern mit einem scharfen Rasirmesser angefertigten Schnitte brachte ich dann in eine wässrige Lösung von carminsaurem Ammoniak von weinrother Farbe, liess dieselben mehre, ja bis 24 Stunden darin liegen, spülte sie darauf in destillirtem Wasser, dem einige Tropfen Essigsäure zugesetzt waren, ab, untersuchte nun die Schnitte unter Zusatz von Glycerin und bewahrte die geeignetsten wie oben beschrieben durch Einkittung auf. Da aber auch die in Alkohol erhärteten Glieder nicht meinen Wünschen entsprechende feine Schnitte gestatteten, so zog ich eine Methode in Anwendung, deren Vorzüge ich bei anderen histologischen Untersuchungen genügend kennen gelernt hatte. Ich brachte die betreffenden Gliederreihen in eine wässrige Lösung von Chromsäure von weingelber Farbe. Nach Verlauf von 10-14 Tagen hatten die Glieder eine genügende Härte erreicht, sie wurden dann auf 24 Stunden in eine wässrige concentrirte Lösung von carminsaurem Ammoniak gethan, darauf mit Wasser abgespült und in Alkohol zur weiteren Untersuchung aufgehoben. Die von so gehärteten und zugleich gefärbten Gliedern in möglichster Feinheit angefertigten Schnitte hellte ich durch Terpenthinöl auf und schloss dieselben mit Damarharz, dem ich schon seit langer Zeit vor Canadabassam den Vorzug gebe - und einem Deckgläschen ein. -

Eine Beschreibung des Bothriocephalus latus in Bezug auf seine Länge, seine Farbe, Zahl und Grösse seiner Glieder, mit einem Worte seine äussere Charakteristik, glaube ich hier übergehen zu können, da das darauf Bezügliche in Leuckart's schon einmal citirten Werke S. 416 mir genügend erscheint.

Zur Orientirung aber für die zu liefernde specielle Beschreibung erscheint es mir nothwendig, einige der allgemeinen Beschreibung entnommene Bezeichnungen vorauszuschicken. Jedes Glied des Bothriocephalus latus hat bekanntlich die Form einer viereckigen Platte, an welcher man einen Längen- und einen Breiten-Durchmesser unterscheiden muss, so wie auch einen sehr geringen Dickendurchmesser. Ferner muss man an jedem Gliede unterscheiden den oberen Rand, welcher denn

etwas seitlich vorspringenden untern Rande des vorhergehenden Gliedes sich anlegt, von dem in der Längsrichtung ihm gegenüberliegenden untern Rande, welcher in Verbindung mit dem oberen Rande des nächstfolgenden Gliedes steht. Statt der Bezeichnung "oberer und unterer Rand" werde ich mich der Kürze wegen auch der Ausdrücke "oben" zur Bezeichnung der Richtung zum sogenannten Kopf des Bandwurms und "unten" zur Bezeichnung der Richtung zum sogenannten Schwanzende bedienen. Jedes Glied hat selbstverständlich auch zwei Seitenränder. — Da jedes Glied die Form einer Platte hat, so kommen natürlich zwei Flächen in Betracht, von denen die einen, auf welcher die Geschlechtsöffnungen sich finden, als Bauchfläche, die ihr gegenüberliegende als Rücken-fläche nach der gewöhnlichen Terminologie bezeichnet wird.

Es muss hier vorausgeschickt werden, dass die Beschreibung sich hauptsächlich auf die sogenannten reifen Glieder bezieht, d. h. auf die Glieder, in welchen der Uterus schon zum Theil oder ganz mit Eiern gefüllt ist, wie denn auch fast nur derartig reife Glieder zur Herstellung der zu untersuchenden Präparate gedient haben.

An jedem Gliede (Fig. 1.) erkennt man eine hellere Mitte, das Mittelfeld und die beiden dunkeln Seitentheile, die Seitenfelder. In dem Mittelfelde liegen dem oberen Rande nahe, für das unbewaffnete Auge noch sichtbar, die sogenannten Geschlechtsöffnungen (Fig. 1. b), während der übrige Theil des Mittelfeldes eingenommen wird durch die oft schwärzliche stern- oder rosettenförmige Figur des sogenannten Eierbehälters (Fig. 1. a). Die Seitentheile (Fig. 1. c) erscheinen dunkel in Folge einer zahlreichen Menge hier dicht nebeneinander liegender rundlicher Flecke, die man Körnerhaufen nennt.

Zur Ermittelung der in die Zusammensetzung der Körpersubstanz eingehenden Elemente erweist sich die Untersuchung von Quer- und Längsschnitten am geeignetsten. — Ein etwa der Mitte eines Gliedes entnommener Querschnitt lässt sich einer sehr langgestreckten Ellipse vergleichen, deren grosse Achse dem Breitendurchmesser, deren kleine Achse dem um den fünften Theil geringeren Dickendurchmesser des Gliedes entspricht. Ein Längsschnitt hat eine länglich viereckige Form,

der Art, dass der untere Theil etwas breiter ist, als der obere; es entsteht daher an der Grenze zweier Glieder, indem der untere Rand des vorhergehenden Gliedes den oberen des nachfolgenden etwas seitlich überragt, an dieser Stelle eine Zacke.

An einem gehörig mit Carmin imbibirten Länge- oder Querschnitte erkennt schon das unbewaffnete Auge zwei durch die Farbe verschiedene Schichten, von denen die innere und hellere die sogenannte Mittelschicht, die äussere und dunklere die Rindenschicht ist. Bei genauerer mikroskopischer Betrachtung liessen sich dieselben in mehr Schichten zerlegen. Schreitet man von aussen nach innen vor, so erscheint zuerst äusserlich an der Körperoberfläche ein schmaler Saum, die Cuticula, dann eine blassere Schicht, die eigentliche Rindenschicht (Fig. 3. u. 4. a); diese ist in den Seitentheilen ausgezeichnet durch Einlagerung einer Reihe dunkler, in Chromsäure-Präparaten ungefärbt erscheinender Körper, der sogenannten Körnerhaufen (Fig. 3. u. 4. d), welche der Rindenschicht der Mittelfelder fehlen. Dem folgen zwei stärkere roth gefärbte Streifen, die beiden Muskellagen, von denen die nach aussen gelegene eine Längsmuskellage (Fig. 3. u. 4. b), die nach innen gelegene eine Ringmuskellage (Fig. 3. und Von allen diesen rund um das Glied herumlaufenden Schichten wird die Mittelschicht, welche die eigentlichen Körperorgane enthält, eingeschlossen. -

Diese Zerlegung der Glieder in Rindenschicht, Muskelschicht und Mittelschicht erweist sich viel einfacher, als die von Eschricht gemachte in 9 Schichten, indem er die einzelnen Schichten der Bauch- und Rückenfläche als besondere von einander scheidet.

### So zählt Eschricht:

- 1. Die Haut des Bauches.
- 2. Die Bauchkörnerschicht.
- 3. ) die aus 2 Muskellagen bestehende erste paren-
- 4. | chymatöse durchsichtige Schicht.
- 5. Die Mittelschicht.
- 6. ) die auch aus 2 Muskellagen bestehende zweite
- 7. | paremchymatöse durchsichtige Schicht.

- 8. Die Rückenkörnerschicht.
- 9. Die Haut des Rückens.

Was zunächst die Grundsubstanz betrifft, so muss ich diese als einfache zellige Bindesubstanz bezeichnen. Es besteht dieselbe aus einer Menge dicht an einander gelagerter Zellen von etwa 0,009-0,015 im Durchmesser, welche fest aneinander gekittet, nicht isolirbar sind und einen Kern von 0,003 bis 0,0045 Mm. besitzen. Ziemlich gut findet man bisweilen die Zellen noch erhalten in den durch Alkohol erhärteten Präparaten, meist sind jedoch nur die Kerne in einer fein granulirten Grundsubstanz sichtbar. An der Peripherie des Schnittes, also ziemlich dicht unter der Cuticnla findet man die Kerne in besonders zahlreicher Menge oft dicht neben einander, weshalb Leuckart diesen Theil als "körnerreiche Paremchymschicht" aufführt. Die Chromsäure übt einen völlig verändernden Einfluss auf die zarten Zellen aus, so dass man an Schnitten, die in wässrige Chromsäurelösung erhärteten Gliedern entnommen sind, nur eine fein granulirte hier und da netzförmig oder streifig aussehende Grundsubstanz erkennt.

In dieser Grundsubstanz finden sich, freilich in sehr beschränkter Anzahl, rundliche oder ovale meist concentrisch geschichtete, das Licht stark brechende Körperchen, die von andern Cestoden genug bekannten Kalkkörperchen (Fig. 5. e). Dieselben haben einen Durchmesser von 0,009—0,015 Mm. und befinden sich meist im Centrum des Gliedes in der Nähe der Muskellagen. Durch Essigsäure kann man dieselben leicht verschwinden machen, doch bleibt stets eine Contour an Stelle des früheren Körperchens zurück, was, wie ich, Leuckart beistimmend, annehme, in einer den Kalkkörperchen zu Grunde liegenden organischen Substanz seine Erklärung finden muss. Für die in neuester Zeit ausgesprochene Vermuthung eines Zusammenhanges dieser Kalkkörperchen mit dem excretorischen Gefässapparat, finde ich nichts Unterstützendes. Meiner Meinung nach sind es verkalkte Zellen der Grundsubstanz.

Cuticula. Die Oberfläche eines jeden Schnittes wird von einer durchsichtigen 0,006 Mm. breiten, structurlosen Schicht (Fig. 5. n) umgeben, welche die Cuticula ist. Zwischen der Cuticula und der oben erwähnten peripheren Anhäufung von Kernen in der Grundsubstanz, welche Leuckart die körner-

reiche Parenchymschicht (Fig. 5. e) nennt,1) erkenne ich an sehr feinen und dünnen Querschnitten von sogenannten Chromsäure-Präparaten einen zarten Streifen von der Breite der Cuticula (Fig. 5. m). In diesem Streifen liegen in regelmässigen geringen Abständen von einander kleine runde oder ovale durch Carmin gefärbte Körperchen mit einem Durchmesser von 0,003-0,005 Mm. Sie geben dem Streifen ein äusserst zier-An Längsschnitten finde ich nie etwas derliches Ansehen. gleichen. Ich hielt dieselben eine Zeit lang für die Kerne von Zellen, welche in einfacher Lage der Oberfläche des Gliedes anliegend eine subcuticulare Zellschicht ausmachen. Aber ich bin von dieser Ansicht zurückgekommen; das gleiche Ansehn dieser Körperchen mit den später zu beschreibenden Querschnitten der Muskelelemente, ihr Fehlen auf Längsschnitten, ihre Resistenz gegen Chromsäure, durch welche sie nicht angegriffen werden, während die Zellen der Grundsubstanz so verändert werden, lässt mir nur die eine Deutung übrig, dass es quer durchschnittene Muskelzellen sind, welche in einer einfachen Lage der Länge nach geordnet dicht unter der Cuticula liegen.

Musculatur. Die Elemente der Muskelschichten des Bothrioceph. lat. sind wie die der andern Cestoden nach dem Typus der sogenannten organischen oder glatten Muskeln der Menschen und der Wirbelthiere gebaut: es sind sehr lange spindelförmige Zellen, welche zum Theil dicht aneinander gedrängt, die einzelnen Lagen bilden, zum Theil isolirt verlaufen. Lässt man ein Stück Körpersubstanz eines Gliedes in 35 % Kalilauge oder in Salzsäure eine Zeit lang liegen, so kann man durch Zerzupfen die Zellen sehr leicht isoliren; gute Einsichten über die Gestalt und Form der Zellen haben mir aber Horizontalschnitte geliefert, an welchen die einzelnen isolirt verlaufenden Zellen deutlich gefärbt in der schwach oder gar nicht gefärbten Grundsubstanz hervortreten. Die Zellen erscheinen an derartig gehärteten Präparaten nie ganz gestreckt, sondern immer etwas wellig oder geschlängelt, sind dabei etwa 0,18-0,3 Mm. lang und in der Mitte etwa 0,006-0,009 Mm.

<sup>1)</sup> Leuckart, l. c. S. 106.

breit und von ganz homogenem Aussehen. Der Querschnitt der Zellen (Fig. 5. h) erscheint rundlich, aber nicht, wie man erwarten sollte, immer homogen, sondern bisweilen aus zwei Theilen bestehend, indem sich eine äussere dunkelroth gefärbte Hülle von einem stark lichtbrechenden hellen Inhalt unterscheiden lässt. — Vielleicht bestehn auch die Muskelzellen des Bothriocephalus, wie die der Nematoden aus einer Rindenund einer Marksubstanz. Ueber die etwaigen Kerne der Muskelzellen habe ich keine rechte Anschauung gewinnen können. Leuckart erklärt die Muskelzellen der Cestoden für kernlose Bänder, 1) wogegen Weissmann 2) bei Taenia serrata kleine ovale Kerne gefunden hat.

Die musculösen Elemente sind nun, abgesehen von der einfachen Lage Längsmuskeln dicht unter der Cuticula, in folgender Weise angeordnet:

- 1. Sie bilden einen 0,028-0,042 Mm. dicken Kreis oder Ringmuskellage (Fig. 3., 4. u. 5. c). Diese Ringmuskellage umgiebt die Mittelschicht vollständig, erscheint in ihrer ganzen Ausdehnung deutlich auf Querschnitten, auf Längsschnitten erscheinen die Zellen dieser Lage querdurchschnitten (Fig. 3. c). Die Dicke dieser Lage ist nicht überall von gleicher Stärke, sondern nimmt gegen die Seitenwände hin etwas an Dicke ab.
- 2. Die Längsmuskellage, 0,064 Mm. stark, umgiebt die Ringmuskellage. Beide Lagen zusammen bezeichnete Eschricht als parenchymatöse durchsichtige Schicht. Die hier vorkommenden Zellen sind die grössten und stärksten. Man sieht sie deutlich auf Längsschnitten (Fig. 3. b) und Horizontalschnitten und kann ihre Verbreitung am besten auf Querschnitten, welche die Zellen quer durchschneiden, beurtheilen (Fig. 4. u. 5. b) und erkennt daraus, dass die Zellen zur Peripherie viel dichter aneinander gedrängt sind, als zum Centrum, in-

<sup>1)</sup> Leuckart, l. c. p. 168.

<sup>2)</sup> Weissmann: Ueber die zwei Typen des contractifen Gewebes. Henle u. Pfeiffer's Zeitschrift über rat. Medic. III. Reihe. Bd. XV. S. 94.

dem hier die einzelnen Zellen isolirt anzutreffen sind. Auch diese Schicht nimmt nach beiden Seitenrändern etwas an Mächtigkeit ab.

3. Die Quermusculatur bildet keine besondere Lage, konnte darum auch früher nicht erwähnt werden. Sie wird durch einzelne, hauptsächlich nur in der Mittelschicht isolirt verlaufende Zellen gebildet, welche senkrecht zur Hautoberfläche gerichtet dem Bilde der Glieder entsprechend ziehen. Sie sind in den Seitentheilen viel stärker und zahlreicher als in dem Mitteltheil, in welchem sie durch die Körperorgane verdrängt werden.

Leuckart hat die Anordnung der Muskellagen beim Bothriocephalus nicht besonders geschildert, sondern verweist dabei auf die in der allgemeinen Beschreibung erörterten gleichen Verhältnisse der Cestoden. Die hier gemachte Schilderung vermag ich nicht mit der oben von mir gegebenen in Einklang zu bringen. Was das System der Ringmusculatur betrifft, so beschreibt Leuckart1) eine äussere, dicht unter der körnerreichen Parenchymschicht befindliche dünne Lage und eine zweite tiefere die Mittelschicht umsäumende stärkere Lage. Von dem Bestehen einer äussern oder oberflächlichen Ringmusculatur habe ich mich trotz wiederholten Suchens weder bei Bothriocephalus latus, noch bei Taenia serrata überzeugen können. - In Betreff der Längsmusculatur sagt ferner Leuckart:2) In den tiefern Lagen der Rindenschicht sind sie (die Längsfasern) dicht gedrängt, nach aussen zu mehr vereinzelt." Dieses gilt - wie Querschnitte am leichtesten beweisen, nur für die Taenia, für den Bothrioceph. lat. nicht. Hier ist die Anordnung gerade umgekehrt; nach aussen zur Peripherie sind die Zellen dicht an einander gedrängt und nach innen stehen sie vereinzelt.

Die Muskelzellen, welche bei dem Genitalapparat in Rede kommen, sind zarter und feiner, als die der Körpersubstanz;

<sup>1)</sup> Leuckart, S. 169.

<sup>2)</sup> Leuckart, S. 168.

ihre Vertheilung wird bei der speciellen Erörterung der Geschlechtswerkzeuge näher berücksichtigt werden.

Die innern Organe des Bothriocephalus latus bestehen, wie bei allen Cestoden nur aus den zur Fortpflanzung bestimmten Organen, den Generations-Organen. Verdauungskanäle und Blutgefässsystem sind sicherlich nicht vorhanden, ein Nervensystem vielfach gesucht, bisher noch nicht gefunden.

Eine kurze Erwähnung verdient nur das sogenannte Wassergefässsystem oder der excretorische Gefässapparat. Wie bei allen Cestoden, so werden auch beim Bothrioceph. lat. von allen Autoren gewisse Längscanäle beschrieben, welche vom Kopfende durch alle Glieder hindurch ziehen und durch Queranastomosen mit einander in Verbindung Beim Bothriocephalus latus sind diese Canäle sehr gering entwickelt, scheinen bisweilen auch ganz zu fehlen. Nur selten fand ich auf Querschnitten jederseits zwischen den Hodenbläschen gelegen in den Seitentheilen das querdurchschnittene Lumen eines Längscanales. Demnach existiren bei Bothriocephalus nur zwei Längscanäle, deren abweichende Lage im Unterschied von den Längscanälen der Taenia schon Eschricht bekannt war. Die Existenz von Queranastomosen, welche Leuckart auch nie mit Sicherheit wahrnahm, muss ich nach Untersuchung von zahlreichen Längsschnitten durchaus in Abrede stellen. Wie sich die Längscanäle im Kopfe verhalten, darüber fehlen mir eigene Beobachtungen. Die Vermuthung Leuckart's, den Körnerhaufen der Rindenschicht mit dem excretorischen Apparat in Beziehung zu setzen, werde ich später berücksichtigen.

## Geschlechtsorgane.

Wie schon längst bekannt, münden die Geschlechtsöffnungen bei den Bothriocephalen nicht wie bei den meisten Taenien randständig, sondern auf der Fläche des Gliedes, die man als Bauchfläche zu bezeichnen pflegt. Diese Geschlechts-

öffnung anlangend, sagt Leuckart: 1) In Betreff der Geschlechtsorgane (der Bothriocephalen) ist zunächst die Abwesenheit einer Genitalkloake hervorzuheben. Männliche und weibliche Oeffnungen münden beide, wenn auch nur durch einen kurzen Zwischenraum getrennt, selbstständig nach aussen und zwar, wie bereits bemerkt ist, auf der sogenannten Bauchfläche des Körpers, in einiger Entfernung hinter dem Vorderrande des Gliedes. Diese Beschreibung entspricht nicht dem thatsächlichen Befunde: Der Bothriocephalus latus hat einen Genitalporus oder eine Genitalkloake d. h. es findet sich eine einfache rundliche Lücke von 0,120 Mm. Durchmesser (Fig. 8., Fig. 13., Fig. 16. und Fig. 20. p) in der sogenannten Rindenschicht, in welche die Leitungsapparate der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane hineinmünden. Die obere bisher nur als männliche Oeffnung, von Eschricht die grosse oder die Ruthenöffnung genannt, aufgefasste, ist die Genitalkloake, indem hier nicht allein der Penis, sondern auch der bisher unbekannte, weil in seiner Existenz übersehene Vaginalcanal und zwar wie bei den andern Cestoden dicht unterhalb der männlichen Oeffnung ausmündet. Mit dem Uterus hat die Mündung dieses weiblichen Geschlechtscanals Nichts zu thun. Eschricht war nahe daran, diese Vagina zu entdecken, doch scheint seine Unbekanntschaft mit den analogen Verhältnissen der Geschlechts-Organe bei den Taenien ihn daran verhindert zu haben. Er sagt: "Die vordere grosse Oeffnung ist kein einfaches Loch, sondern eine flache, blinde Grube, in welcher sich zwei Oeffnungen finden, eine ganz nach vorn ist die wahre Penisöffnung, durch welche der Penis hervorragt, die andere Oeffnung ist klein, ganz rund und liegt ganz hinten in der Grube." Eschricht glaubte, diese Oeffnung sei ein Eingang zu den dicken Hörnern, den obersten Schlingen des Eibehälters. Bei Leuckart finde ich dieser kleinen Oeffnung nirgends Erwähnung gethan. - Diese zweite kleine Oeffnung ist eben die offene Mündung des Va-Dass dieselbe, abgesehen von Eschricht --ginalcanals.

<sup>1)</sup> Leuckart, a. a. O. S. 427. Reichertt's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

bisher übersehen worden ist, finde ich verständlich und erklärlich durch die übliche Behandlungsweise der Präparate. An sogenannten Quetsch-Präparaten konnte ich dieselbe niemals sehen, auch an Querschnitten nicht recht zur Anschauung bringen, dagegen liess sich mit grosser Leichtigkeit das Verhältniss auf Längsschnitten (Figg. 8., 12., 16. u. 20. o) übersehen, deren Untersuchung allein ich diesen wichtigen Fund verdanke. Die untere oder hintere, sogenannte weibliche Oeffnung ist, worauf ich später nochmals zurückkomme, nur die Ausmündung des Eibehälters (Figg. 20. u. 21. m). Ueber die Anwesenheit der 3 Oeffnungen, über ihre Lage und Grösse, sowie ihr Lumen geben ausser den schon erwähnten Längsschnitten, noch Flächenschnitte deutliche Auskunft.

Ehe ich an die Betrachtung der männlichen Geschlechtsorgane gehe, muss ich eines Vorkommnisses in der Haut des Bothriocephalus erwähnen, welches in bestimmter, wenngleich mir unbekannter Beziehung zu den Geschlechtsorganen steht. Man erkennt in der von Eschricht sogenannten "Region der äussern Geschlechtsöffnungen", welche durch die gelben Gänge begrenzt wird, in der nächsten Umgebung des Genitalporus eine ziemliche Menge dicht stehender Flecke, welche zu einer kreisförmigen oder ovalen Figur um die Genitalkloake als Mittelpunct angeordnet sind. Sie sind sehr leicht zu überse-Ausser bei Eschricht finde ich dieselbe nirgends erwähnt. Eschricht beschreibt dieselben als eine Menge kleiner weisser länglichrunder Flecken, welche mit dem einen Ende der Ruthenöffnung zugewandt, an dem anderen abgewandten mit einem Loche versehen sind. Eschricht hielt dieselben für Hautdrüsen und nannte sie Gjandulae praeputiales. Aus der Untersuchung der gewöhnlichen durchsichtig gemachten Quetschpräparate konnte ich nichts Näheres über diese Gebilde entnehmen, auch Querschnitte gaben keine, wohl aber Längsschnitte die gewünschte Auskunft. An Längsschnitten erkannte ich, dass, während die übrige Körperoberfläche der Glieder völlig glatt und eben erscheint, dieselbe in der Umgebung des Genitalporus ein welliges Aussehen hat (Fig. 8. v). Als Grund dieses Aussehens ergaben sich bei stärkeren

Vergrösserungen halbkreisförmige Erhebungen der Oberfläche (Fig. 9. a, a), welche halbkugeligen Erhebungen der Körpersubstanz entsprechen mussten. Diese ziemlich dicht stehenden Hervorragungen waren an der Basis etwa 0,026—0,033 Mm. breit und 0,016—0,019 Mm. über das Niveau der Körperoberfläche erhaben. Sie erschienen als einfache Erhebungen der Grundsubstanz des Körpers und waren, wie diese, mit einer 0,006 Mm. dicken Cuticularschicht überkleidet. — Da es demnach keine Drüsen sind, passt Eschricht's dafür gewählter Name auch nicht; sie möchten wohl einfach als Hautpapillen zu bezeichnen sein.

## Männliche Geschlechtsorgane.

Ich beginne die Betrachtung derselben mit den Hoden. Ihre Lage beurtheilt man am besten aus der Untersuchung von Querschnitten und durch die Seitentheile gelegten Längsschnitten. (Fig. 3. u. 4. e) Es sind Säckchen von 0,102-0,180 Mm. Durchmesser, welche in einfacher Lage in geringen Abständen von einander die Mittelschicht beider Seitentheile einnehmen, #ährend der von beiden Seitentheilen eingeschlossene dem Mittelfelde entsprechende Theil der Mittelschicht von dem Eierbehälter und den übrigen keimbereitenden und keimleitenden Organen in Anspruch genommen wird. Da ich auf Querschuitten in einem Seitenfeld ungefähr 20, auf einem Längeschnitt 8-10 Hoden zähle, so ergiebt sich daraus für ein Seitenfeld 160-200, für ein ganzes Glied 320-400 Hoden. -Die Hoden (Fig. 7.), die man auch Hodenbläschen oder Hodenschläuche genannt hat, besitzen eine zarte, jedoch deutliche Membran, aber nicht stets einen gleichen Inhalt. jüngern Gliedern erscheint der Hoden gefüllt mit ziemlich grossen Zellen (Fig. 7. a, a) von 0,018-0,030 Mm. Durchmesser, welche sich durch eine sehr bedeutende Menge von peripherisch der Zellenmembran aufsitzenden Kernen auszeichnen. Diese Zellen, deren man auf Schnitten etwa 6-8 in jedem Hoden findet, sind es, aus deren Kernen sich, wie aus anderweitigen Beobachtungen bekannt ist, die Samenfäden entwickeln. An anderen, älteren Gliedern bemerkt man den Hoden gefüllt mit einer streifigen, hie und da granulirten Masse, den zusammengerollten Samenfäden. Deutlicher erkennt man dieselben im Innern des Samenganges, woselbst sie als zarte, feine, stark gekräuselte Fädchen erscheinen, welche eine ziemliche Länge und ein glänzendes Pünctchen als Kopf haben (Fig. 10.). An Längsschnitten finde ich, dass von einigen Hoden ein zarter Gang ausgeht, welchen ich für den Ausführungsgang der Hoden halte und auch für diejenigen annehme, bei welchen ich ihn nicht direct beobachtete.

Samenleiter. (Vas deferens.) Dicht unter der Ringmuskellage an der Rückenfläche jedes Gliedes verläuft ein etwa 0,030-0,048 Mm, starker Kanal vielfach gewunden ziemlich in der Mittellinie der Länge nach (Fig. 17. und 18. u). Der Canal ist meist gefüllt mit einer feinstreifigen, grauen, hie und da punctförmigen Masse, dem oben beschriebenen Inhalte der Hoden, dem Samen. Die Wandung des Canals erscheint 0,006 Mm. dick. - Eschricht spricht von Samengängen, welche stark gekräuselt an der Rückseite der Glieder liegen, ich habe stets nur einen Canal angetroffen, ebenso wie Leuckart auch nur von einem Vas deferens sprich? In welcher Weise sich die Ausführungsgänge der einzelnen Hoden unter einander verbinden, um schliesslich in den gemeinschaftlichen Samengang überzugehen, darüber habe ich keine genaue Auskunft erhalten. Nur die von Leuckart ermittelte Thatsache, dass sich das untere Ende des Samenleiters in zwei Schenkel spaltet, die in fast entgegengesetzter Richtung nach den beiden Seitenhälften auseinandergehn, glaube ich bestätigen zu können. Ist der Samenleiter, nachdem er beinahe das ganze Glied durchlaufen, in den obersten Abschnitt des Gliedes gekommen, so geht er in den sogenannten Cirrus beutel über, jedoch nicht direct, sondern durch Vermittelung eines anderen Gebildes.

Ueber die eigentliche Form und Lage des Cirrusbeutels, welcher an gewöhnlichen Flächen-Präparaten nur als eine runde Scheibe von c. 0,3-0,4 Mm. erscheint, geben erst Quer- und Längsschnitte deutliche Auskunft. (Figg. 8., 11., 12., 16., 17. und 20. q). Man erkennt denselben

als einen musculösen Apparat von ovaler Form, der so gelagert ist, dass sein Längsdurchmesser senkrecht auf die Fläche des Gliedes gestellt ist, und dass das stumpfere Ende des Ovals der Rückenfläche, das spitzere der Bauchfläche zugewandt in den Porus genitalis einmündet. Der Längendurchmesser beträgt 0,39-0,52 Mm., die grösste Breite 0,25 Mm. Die Muskeln dieses Sackes (Fig. 8. q.), welche aus sehr zarten und feinen Zellen gebildet werden, eind in zwei Richtungen angeordnet. Ein Theil der contractilen Elemente befindet sich, die eigentliche musculöse Wand des Cirrusbeutels bildend, an der Oberfläche desselben, als Ring- oder Kreismusculatur; in den beiden äussersten Enden des Organs steht dieselbe an continuirlicher Verbindung mit der Ringmuskellage, welche die Mittelschicht umgiebt. Der andere Theil der Musculatur wird durch Radienmuskeln gebildet: Diese laufen, wie Horizontalschnitte, durch welche der Cirrusbeutel quer durchschnitten wird, zeigen, von der Peripherie der musculösen Wand zu einem durch den Canal des Cirrusbeutels gebildeten Centrum. Nach Eschricht wird der Canal von einer "Capsel" umschlossen; diese Capsel, die Eschricht auch den übrigen Theilen der Geschlechtsapparate zuspricht, ist wie schon Leuckart hervorhebt, kein besonderes Organ, sondern nur "die Begrenzung der (von Muskeln durchzogenen) Bindesubstanz, welche den Innenraum der Mittelschicht zwischen den Eingeweiden ausfüllt.

Der Cirrusbeutel wird von einem im Zickzack gewundenen Canal (Figg. 8., 11., 12., 16., 17. und 20. s) durchbohrt. Der Canal hat eine 0,012 Mm. dicke Wand, ein Lumen von 0,036 – 0,048 Mm. im Durchmesser und ist durch die von der äusseren Peripherie sich nach innen fortsetzende Cuticula ausgekleidet. Das Lumen dieses Canals steht mit dem Lumen des Samenleiters in ununterbrochenem Zusammenhange, so dass der Canal des Cirrusbeutels als eine Fortsetzung des Canals des Samenleiters anzusehen ist (Fig. 17. u. Fig. 8.). An einzelnen Präparaten erscheint der zur Rückenfläche des Gliedes gerichtete Theil des Canals stellenweise blasig ausgedehnt (Fig. 8. s). Als Inhalt des Canals und dieser Er-

weiterung erkennt man Samenfäden. Ehe der Samenleiter an dem Cirrusbeutel herantritt, wird der erstere von einem kleinen rundlichen Gebilde (Fig. 8. t, Fig. 17. t) umfasst oder wie man es auch deuten kann, durchbohrt der Samenleiter dieses kleine Gebilde, welches dem Cirrusbeutel an dem zur Rückenfläche des Gliedes gewandten Ende anbängt. Dieses Gebilde ist mit einer dicht verfilzten Ringmusculatur versehen, hat ungefähr einen Durchmesser von 0,09-0,120 Mm. Der im Innern befindliche Canal ist entweder leicht gewunden (Fig. 8. u), oder zu einer das ganze Gebilde vollständig ausfüllenden Blase erweitert (Fig. 17. t). Auch hier besteht der Inhalt in Samenfäden. Ich möchte dieses Gebilde trotzdem nicht als Samenblase, auch nicht als ein besonderes Organ auffassen, sondern einfach nur als das mit besonders starker Musculatur versehene Ende des Samenleiters ansehen. Diese Muskelentwickelung erscheint nothwendig, um den sich hier ansammelnden Samen mit Leichtigkeit in den Canal des Cirrusbeutels hineinzutreiben. In ähnlicher Weise wird dieses Gebilde auch von Leuckart beurtheilt. Eschricht kannte dieses musculöse Ende des Samenleiters, ohne dasselbe jedoch in seiner Bedeutung zu erkennen. "Schneidet man die Ruthenblase auf" sagt er, "so findet man eine kleine Blase darin, welche an einen kurzen stark gewundenen Stiel hängt, welcher Stiel wiederum vorn in die Grube der grossen Oeffnung einmündet."

Penis oder Cirrus. Schon mit unbewaffnetem Auge sieht man, dass aus der obern grössern Oeffnung, die jetzt als Genitalporus aufgefasst werden muss, bisweilen ein kurzer feiner Faden herauskommt, den man als Penis oder Cirrus bezeichnet. Man beschreibt gewöhnlich den Cirrus des Bothriocephalus wie den der Taenien als das musculöse vorgefallene Ende des Samenleiters. Für den Bothriocephalus kann ich dieser Ansicht nicht beistimmen. (Fig. 8. q. r., Fig. 12. q. r.) Wo ich auf Quer- oder Längsschnitten den Penis zu Gesicht bekam, erkannte ich dieselben als die un mittelbare Fortsetzung des Cirrusbeutels. Die äusserste Spitze ist nur etwa 0,060 Mm. breit und zeigt deutlich die Oeffnung des

den Penis durchbohrenden 0,012 Mm. weiten Canals (Fig. 13.). Ich bin der Ansicht, dass die Bildung des Penis in folgender Weise zu Stande kommt: Die in der Wand des Cirrusbeutels befindliche Ringmusculatur presst bei Erschlaffung der von der Peripherie zum Centrum des Beutels laufenden Radienfasern den Cirrusbeutel zusammen, so dass dieser sich nicht nur zuspitzt, sondern der vordere Theil wie ein umgekehrter Handschuhfunger nach aussen gestülpt wird, wodurch der früher im Zickzack laufende Canal jetzt als ein gerader erscheint. Lässt die Wirkung der Ringmusculatur nach, treten die Radienfasern in Wirkung, so werden diese den vorgestülpten Theil wieder zurückziehen. — Zu erwähnen ist noch, dass der Penis des Bothriocephalus im Unterschiede von den meisten Taenien, welche einen mit Stacheln besetzten Penis haben, glatt ist. —

Eine Umbeugung des Penis in die unter demselben gelegene Vaginalöffnung zum Zwecke der Begattung habe ich niemals zu beobachten Gelegenheit gehabt. —

# Weibliche Geschlechtsorgane.

Wenn die männlichen Geschlechtsorgane, abgesehen von dem noch nicht ermittelten Zusammenhang der Hodenbläschen mit dem Anfang des Samenleiters, welchen man wohl nach Analogie der bei den Taenien leichter übersehbaren Verhältnisse mit Sicherheit annehmen darf, sich ziemlich klar und offen dem Auge und dem Verständniss des Forschers erschliessen, so kann man von den weiblichen Geschlechtsorganen nicht ein Gleiches eagen. Dieselben erscheinen viel verwickelter und sind deshalb noch lange nicht bis in die letzten Einselheiten untersucht und erforscht worden.

Ehe ich an die Darlegung der Ergebnisse meiner Untersuchungen in Betreff dieser Theile gelange, will ich nun kurz das von Leuckart und Eschricht darüber bereits Mitgetheilte vorausschicken.

Schon mit unbewaffnetem Auge erkennt man in dem Mittelfelde eine stern- oder rosettenförmige Figur, welche man, sobald man die Anfüllung mit Eiern bemerkte, als Ovarium, später richtiger als Eierbehälter oder Uterus auffasste. nach verschiedenen Richtungen abgehenden 5-8 Radien oder Strahlen des Sternes nannte Eschricht Hörner (Fig. 1. a) und unterschied die zum obern Rande gerichteten als dicke Hörner, die mittleren, welche zur Seite hinliefen, als Seitenhörner und die nach unten gekehrten als Unterhör-In den Winkeln, welche die dicken Hörner miteinander bilden, sieht man den Cirrusbeutel als eine flache Scheibe . und die Geschlechtsöffnungen (Fig. 1. b). Nach unten zum untern Rande zu, wird der Uterus, der - wie Eschricht zuerst bewies - ein vielfach in Schlingen gelegter Canal ist, dünner und enger und geht schliesslich in einen zwischen den untern Hörnern gelegenen, dunkel aussehenden Canal über, den Eschricht den Knäuel oder die Knäuelröhre nannte. (Fig. 1. d). Unterhalb des Knäuels, gleichsam denselben umgebend, ist ein ovales Organ von grobkörnigem Aussehen so gelagert, dass der Längsdurchmesser desselben mit dem Breitendurchmesser des Gliedes zusammenfällt; dieses Organ nannte Eschricht die Knäueldrüse. Nach aussen und unten von den letzten Uterushörnern, zum Theil noch bedeckt von den Körnerhaufen der Seitentheile, zum Theil unter denselben frei vorragend, liegt jederseits auch ein grosses grobkörnig aussehendes Organ (Fig. 1. e, e). Diese beiden erscheinen wie flügelförmige Anhänge der Uterushörner und der Knäueldrüse. Eschricht bezeichnet dieselben als Seitendrüsen. richt beschreibt ferner in dem Mittelfelde um die Gegend des Knäuels herum ein grossmaschiges Netzwerk, welches durch Zusammenfliessen vieler kleiner von dem ausgedehnten Körnerhaufen der Rindenschicht ausgehenden Canälchen entstehen sollte, und welches er die gelben Gänge nannte. Der Zusammenhang der aufgezählten Organe stellt sich nach Eschricht folgendermassen dar: In den hintern Abschnitt des vielfach gewundenen Eierbehälters, in die Knäuelröhre sollen einmünden die vermutheten Ausführungsgänge der Seitendräsen, welche nach Eschricht den Keimstock oder das Ovarium repräsentiren, dann die Knäueldrüse, welche er als eine Eiweiss absondernde Drüse ansieht, und schliesslich die gelben Gänge,

deren Inhalt auch eine, wenngleich nicht näher bestimmbare Rolle bei der Eibereitung spiele.

Leuckart's Beschreibung und Erklärung weicht vielfach von dieser eben gegebenen Eschricht's ab. Dass der Knäuel das hintere Ende des gewundenen Uterus sei, damit stimmt er überein, in allen anderen Verhältnissen nicht. Er sah das hintere Ende des Fruchtbehälters sich in einen ziemlich ansehnlichen 0,25-0,09 Mm. breiten Sack erweitern, der eine mehr oder weniger keulenförmige Gestalt habe und in querer Richtung bald mehr zur Rechten, bald zur Linken der Mittellinie gelegen sei. — Die Knäueldrüse Eschricht's sondere kein Eiweiss ab, sondern sei analog dem Keimstock der Taenien, die Seitendrüsen dem Dotterstocke. Ein vom Keimstock herkommender zarter Ausführungsgang soll in die sackförmige Erweiterung der Knäuelröhre hineinmunden. Wie die für Dotterstöcke gehaltenen Seitendrüsen sich zu dieser Erweiterung verhielten, darüber hat Leuckart nichts ermittelt. - Das Netz der gelben Gänge, ihre Einmündung nach innen hat Leuckart nicht gesehen, in den Körnerhaufen vermuthet er Excretionsstoffe, welche in der Haut abgelegt sind. -

Schon im Beginn bei Besprechung des Genitalporus habe ich darauf hingewiesen, dass der Bothriocephalus latus einen bisher gänzlich übersehenen Vaginalcanal hat. Ueber diesen werde ich zuerst hier das Nähere zu sagen haben. —

An Längsschnitten sehe ich an der unteren Grenze des Cirrusbeutels einen Canal mit einem Durchmesser von 0,024 Mm. der hier in die als Genitalporus bezeichnete Oeffnung einmündet (Figg. 18., 12., 16. und 20. o). Dieser Canal läuft, sich mehr oder weniger dicht an den Cirrusbeutel haltend etwas erweitert zur Rückenfläche des Gliedes bis zur Mitte oder zum hintern Ende des Cirrusbeutels, biegt hier unter rechtem oder spitzem Winkel der Bauchfläche zu (Figg. 16. u. 17. y), bildet somit ein zur Rückenfläche gerichtetes Knie und steigt dann mit einem Durchmesser von 0,036-0,060 Mm. gerade abwärts an der Bauchfläche dicht hinter der Ringmuskellage in der Mittelschicht zum unteren Theil des Gliedes herab (Fig. 17. und 18. z). Im unteren Theile des Glie-

des entfernt sich der Canal etwas von der Muskeliage und wendet sich mehr nach innen zur Mitte des Gliedes, indem sich zwischen ihm und der erwähnten Muskelschicht ein auf Längsschnitten ovaler Körper einschiebt, den ich später als einen Theil des Keimstockes beschreiben werde (Fig. 18. d). Der Canal hat ein Lumen von etwa 0,036—0,06 Mm. Durchmesser und ziemlich 0,012 Mm. dicke Wandung. Ihm gegenüber an der Rückenfläche des Gliedes verläuft das Vas deferens (Fig. 17. u), welches sich durch seine vielfachen Schlängelungen auffallend von dem an der Bauchfläche herablaufenden geraden Canale unterscheidet.

Man kann sich diesen Canal oder Gang, welcher wie aus den oben erwähnten Längsschnitten zu erschliesen war, jedenfalls die Mittellinie des Gliedes einnehmen muss, auch an Flächenansichten der Glieder sichtbar machen durch vorsichtiges Abpräpariren der Rindenschicht sowohl der Bauch – als der Rückenfläche. — Der Gang scheint ah derartigen Präparaten dicht unterhalb der Scheibe des Cirrusbeutels zu beginnen und verliert sich im untern Theil des Gliedes in der Gegend des Knäuels.

Bei Leuckart finde ich dieses Canals nirgends Erwähnung gethan, weshalb ich annehme, dass er seiner Beobachtung entgangen ist. Eschricht dagegen giebt eine ziemlich genaue Beschreibung. Eschricht beschreibt einen Strang, welcher von der weiblichen hintern Oeffnung längs der Mittellinie nach hinten und unten zum Knäuel herabsteige. - Eschricht wirft die Frage auf, ob derselbe vielleicht ein zweiter Ausführungsgang für den Eierbehälter sei, und zwar für das hintere Ende desselben, für den Knäuel, während die sogenannte weibliche oder hintere Oeffnung den Eingang zu dem Oder fragt er weiter, vorderen Ende des Uterus darstelle. sollte hier vielleicht ein Gang zu den Ovarien sich finden, um den Samen zu empfangen? Eschricht entscheidet sich für keine dieser Möglichkeiten. Man ersieht daraus, er war nahe daran, die richtige Bedeutung des Canales zu finden, aber fand sie nicht, weil ihm der eigentliche Zusammenhang dieses Canals mit der sogenannten kleinern hintern Oeffnung der Ruthenblase (die als Vaginal-Oeffnung bezeichnet wurde), welche seiner Ansicht nach eine besondere Oeffnung für die dicken Hörner darstelle, entgangen war.

An gewissen Längeschnitten finde ich diesen eben beschriebenen und besprochenen Canal, der durch seine Lage an der Bauchsläche der Glieder leicht erkannt wird, bis auf 0,120 bis 0,150 Mm. in seinem untern Theile ausgedehnt, oft so weit, dass er fast die ganze Dicke der Mittelschicht einnimmt. (Fig. 18., Fig. 19. f). Der den erweiterten Canal anfüllende Inhalt erweist sich als Samen. - Dem vielleicht hier gemachten Einwande, dass hier eine Verwechselung mit dem Samenleiter stattfinden könnte, muss ich dadurch begegnen, dass der Canal genug charakterisirt ist erstens durch seine Lagerung an der Bauchfläche der Glieder, welche aus der Richtung des Cirrusbeutels und der Lage des Keimstockes leicht zu erkennen ist, zweitens durch seinen geraden gestreckten Verlauf gegenüber den Windungen des Samenleiters. Das dem untern Theile des Gliedes zugekehrte Ende dieses Canals, welcher durch Anfüllung mit Samen erweitert ist, erscheint als ein cylindrischer Blindsack (Figg. I9. u. 25. f). Von diesem geht ein zarter nur 0,006 Mm. im Durchmesser haltender Gang ab (19. und 25. h), welcher nach kurzem Verlaufe in den später zu beschreibenden Ausführungsgang des Keimstockes einmündet.

Ueber die Deutung des eben geschilderten Canals, als Vagina, als Vaginalcanal, der mit dem Eierbehälter Nichts zu schaffen hat, möchte kein Zweifel sein. Die Analogie desselben mit dem Vaginalcanale der Cestoden liegt auf der Hand: die Mündung des Canals dicht unterhalb des Cirrusbeutels in eine mit der Mündung des männlichen Geschlechtsapparates gemeinschaftliche Oeffnung, die Lage des Canals an der Bauchfläche, die Anfüllung mit Samen lassen keine andere Erklärung zu. Man hat bisher von einer vom Uterus getrennten Vagina, wie die Taenien sie besitzen, beim Bothriocephalus latus Nichts gewusst: Leuckart<sup>1</sup>) sagt: "Wie die männlichen Oeffnung mit dem Samenleiter, so steht die weibliche mit der

<sup>1)</sup> Leuckart, a. a. O. S. 429.

Vagina, die bei unserem Bothriocephalus bekanntlich Fruchthälter ist, in unmittelbarem Zusammenhange." Und an einer andern Stelle bei Gelegenheit der Charakterisirung der beiden Typen der Cestoden: 1) "Bei diesen Thieren (den ächten Bothriocephalen) entspringt an der weiblichen Geschlechtsöffnung ein Canal, der ebensowohl bei der Begattung zur Aufnahme des Penis und des Samens, wie auch später zur Aufnahme der Eier dient, also Vagina und Fruchthälter zugleich ist. Da aber, wie ich nachgewiesen habe, auch der Bothriocephalus latus eine am Uterus getrennte Vagina besitzt, so würden in diesem Puncte freilich die Taenien und Bothriocephalen einander näher stehen, als man bisher meinte, in andern Verhältnissen weichen sie dagegen um so mehr von einander ab.

Ich wende mich nun zur Betrachtung des von der Vagina gänzlich isolirten Fruchthälters, oder des Uterus.

Dass der Uterus, der Eierbehälter des Bothriocephalus latus, ein gewundener Canal ist, dessen einzelne Schlingen "Hörner" genannt, die dem unbewaffneten Auge schon sichtbaren Strahlen der rosettenförmigen Figur darstellen, weiss man seit den Mittheilungen Eschricht's. An dem mit Eiern gefüllten Uterus völlig reifer Glieder wird man sich schwer von der Wahrheit dieser Auffassung überzeugen, dagegen geben jüngere Glieder, deren Uterus noch keine oder nur sehr wenig reife Eier enthält, eine sehr deutliche und klare Uebersicht über den gewundenen Verlauf des Uterus (Eig. 14). Ausser diesem Verhalten im Bau des Uterus, wodurch sich der Bothriocephalus von dem schlauchförmigen mit seitlichen Ausstälpungen versehenen Uterus der Taenien unterscheidet, existirt noch ein anderes, sehr wichtiges Verhältniss. Es besitzt nämlich beim Bothrioc. latus der Uteruscanal eine selbstständig nach aussen mündende Oeffnung, welche bekanntlich den Taenien fehlt. Diese Oeffnung ist bisher als Vaginalöffnung angesehen und allgemein als die weibliche (hintere) Oeffnung bezeichnet worden, da man die eigentlich weibliche Geschlechts-

<sup>1)</sup> Leuckart, a. a. O. S. 180.

öffnung der Vagina nicht kannte. Etwa 0,5 Mm. unterhalb der von mir als Genitalporus bezeichneten Oeffnung (Ruthenöffnung nach Eschricht, männliche Oeffnung der Autoren) befindet sich eine 0,260 Mm. weite Oeffnung in der Rindenschicht und Muskellage - die Ausmündung des Uteruscanals (Figg. 20. u. 21. m). Den directen Zusammenhang dieser Oeffnung mit den eigentlichen Uterusschlingen bekommt man nur selten zu Gesicht (Fig. 21. m, x). Man sieht an dergleichen Präparaten, wie das kurze ausmündende Endstück schnell zu einer grossen Höhlung sich erweitert, welche durch ihr Erfülltsein mit Eiern sich sehr leicht als Uterus zu erkennen giebt. Bisweilen trifft man auch das Endstück des Uterus mit Eiern dicht gefüllt (Fig. 20. m). Dass diese Uterusöffnung mit der Vaginalöffnung nichts zu thun hat, sieht man klar und deutlich an Längsschnitten durch die Mitte des Gliedes (Fig. 20.) Man sieht den Cirrusbeutel (Fig. 20. q), die dicht darunter liegende enge Vaginalöffnung (Fig. 20. o) und den Beginn des Vaginalcanals, den Genitalporus (Fig. 20. p) und ein Stück darunter die erwähnte weite Oeffnung des Uteruscanals (Fig. 20. m). Ebenso deutlich erkennt man diese drei Oeffnungen in ihrer verschiedenen Lage und ihrem verschiedenen Lumen an günstig ausgefallenen Horizontalschnitten. Die Oeffnung des Uterus ist offenbar zur Entleerung der reifen Eier bestimmt, welche durch Contraction der Körpermusculatur aus dem so zusammengepressten Uterus herausgetrieben werden. — So erklärt sich auch die Thatsache, dass man häufig in einzelnen Gliedern den ausgedehnten Uteruscanal aber nur wenig Eier findet, während das Glied dabei völlig unversehrt ist. -Eschricht war übrigens der Ansicht, dass diese Oeffnung zur Aufnahme des Penis diene, und nicht zur Entleerung der Eier, und die Eier durch Berstung des betreffenden Gliedes frei würden. -

Das Lumen des Uteruscanals ist wechselnd je nach der Anfüllung mit Eiern. An jüngeren Gliedern ist es so gering, dass etwa nur ein Ei Platz hat, in älteren Gliedern beträchtlich ausgedehnt. An Gliedern, deren Uteruscanal mässig mit Eiern gefüllt ist, erscheint das Lumen desselben mit einer oder zwei Reihen von Zellen ausgekleidet. In dem vollständig durch Eier ausgefüllten Canal ist diese Zellenlage nicht mehr zu sehen. - Die nächste Umgebung des Canals ist bei mässiger Füllung mit Eiern von Muskelfasern frei und wird nur durch die Bindesubstanz gebildet, was Eschricht als Capsel oder capselartige Umhüllung des Eierbehälters beschrieb. Ausdehnung des Canals schwindet nicht allein die oben erwähnte Zellenlage, sondern auch die in der Umgebung befindliche Bindesubstanz, so dass schliesslich der Canal nur von Muskelelementen umgeben erscheint. Für die Entleerung der Eier muss dieser Umstand gewiss von Wichtigkeit sein. -Eschricht theilt über die Capsel noch Folgendes mit: "Obgleich, wie gesagt, die Capsel ziemlich locker an den eigentlichen Eierbehälter befestigt ist, so gehen doch gewiss sehr viele Gänge von ihr zu diesem hin. - Die milchige Trübung der Capsel rührt nämlich von unzähligen drüsenartigen Gängen her, welche höchst wahrscheinlich dazu dienen, die äussere harte Schale des Eies abzusondern und ohne Zweifel durch viele kleine Gänge diese kalkige Masse in die Eibehälter ergiessen." Ich weiss nicht, was es mit diesen "drüsenartigen Gängen" für ein Bewandtniss hat; nach meinen Unterauchungen finde ich nichts, was ich darauf beziehen könnte. -

Während der Uterus in seiner obern Section doch zeitweilig wenigstens mit deutlichen Wandungen versehen ist, wird er in den untern Partien zu einem dünnhäutigen engen Canal, der nur spärlich Eier, etwa in einer Reihe enthält, dagegen in grosser Menge eine feinkörnige Masse, welche mit dem Inhalt der später zu beschreibenden Dotterstöcke völlig übereinstimmt. Die untersten Windungen des Canals, die man nach Eschricht als Knäuel oder Knäuelröhre bezeichnet, sind gewöhnlich ganz dunkel und erscheinen an Quer- und Längaschnitten nur mit Dottermasse gefüllt. Als äusserstes Ende des Fruchthälters sehe ich einen leicht gewundenen Canal, der meist ganz leer ist und sich durch Carmin sehr intensiv färbt. Dass, wie Leuckart beschreibt, dieser untere dünne Abschnitt des Fruchthälters plötzlich zu einem ansehnlichen Sack, in welchem die Eier ihre definitive Bildung erreichen, sich erweitert, habe ich niemals finden können. — Nach meinen Präparaten erscheint es mir, dass dieser dünne Endabschnitt des Uterus in directer Verbindung mit der Knäueldrüse steht. (Fig. 14. d, f.)

Keimstock (Seitendrüsen Eschricht's). Die Seitendrüsen sollten nach Eschricht's Beschreibung länglich flachgedrückte Säcke sein, von denen je einer zur Seite des Knäuels gelagert; mit ihrem äusseren stumpfabgerundeten Ende seien sie etwas nach vorn gerückt, nach innen zu verlängerten sie sich und umfassten hier die Uebergangsstelle des Knäuels in die hintern Hörner in Form eines Halbringes. Nach Leuckart sind die Seitendrüsen zwei grosse flügelförmige Organe, welche sich von der Aussenseite der letzten Uterushörner bogenförmig bis etwa zur Mitte des Gliedes hinziehn. — An den gewöhnlichen Quetsch-Präparaten sieht man freilich auch nicht mehr. —

An feinen Schnitten ist das Aussehen dieser Seitendrüsen bei schwächerer Vergrösserung grobkörnig, wie das Aussehen des Keimstockes der Taenien, bei starken Vergrösserungen ergiebt sich als Inhalt des Organs eine Menge dicht aneinander gelagerter Zellen von schöner runder Form mit grossem Kern und Kernkörperchen (Fig. 15. w u. Fig. 27. a). Die Zellen sind wie gesagt rund, 0,016—0,019 Mm. im Durchmesser, der Kern misst 0,009—0,013 Mm., das Kernkörperchen 0,003 Mm. Die Hülle aber, welche diese Zellen zu einem Organ vereinigt, ist eine zarte, structurlose Membran. — Gestützt auf diesen Inhalt und auf die Aehnlichkeit mit dem Keimstock der Taenien erkläre ich dieses Organ für den Keimstock des Bothrioceph. lat.

Da die Quetschpräparate mir über Lage und Ausdehnung dieses Keimstockes keine genügende Auskunft verschafften, so bemühte ich mich durch Vergleich auf Längs- und Querschnitten gewonnener Ansichten mir eine Vorstellung über Gestalt und Form dieses Organs zu bilden. — Die durch die Schnitte ersielten Bilder stimmten aber mit der Auffassung Leuckart's und Eschricht's nicht immer überein. Auf Längsschnitten, welche durch die seitlichen Partien des Mittelfeldes gelegt wa-

ren, erhielt ich, wie zu erwarten war, ein in die Mittelschicht dicht unter der Muskellage eingelagertes der Länge nach durch die grösste untere Hälfte des Gliedes sich erstreckendes von einer welligen Contour umgrenztes Organ. Es reichte nach oben bis über die Mitte des Gliedes, fast bis zum Niveau der Uterusöffnung, nach unten bis an den untern Rand des Gliedes, ja sogar über diesen hinaus, in das nächstfolgende Glied hinein; es hatte dabei eine Dickenausdehnung von etwa 0,036 bis 0,045 Mm. — Auf Querschnitten der Glieder erhielt ich jederseits an den in der Mitte gelegenen quer oder schräg durchschnittenen Uterusschlingen das betreffende Organ - der Keimstock — und zwar querdurchschnitten (Fig. 23. d, d). So weit stimmte es mit der Beschreibung Leuckart's und Eschricht's. Aber auch an solchen Längsschnitten, welche gerade durch die Mitte des Gliedes geführt worden waren, wie man aus der gleichzeitigen Gegenwart des Cirrusbeutels und der Abwesenheit der Körnerhaufen, welche bekanntlich in dem Mittelfelde fehlen, leicht erkannte, erhielt ich stets ein dem oben beschriebenen Keimstocke dem Inhalte nach ganz gleiches Gebilde (Fig. 15. w, Figg. 18, 19, 22. d), 0,09 Mm. dick und 0,180-0,24 Mm. lang, welches in der Gegend des Knäuels lag und sich nur durch seine geringere Längenausdehnung und etwas bedeutender Dicke auszeichnete. Dicht hinter diesem Organe steigt, wie ich schon früher bereits bemerkte, der Vaginalcanal von oben herab. Ferner sah ich auf derartig geführten Längsschnitten, dass die Membran dieses Organs sich in einen zarten Canal von 0,006 Mm. fortsetzt, der gerade oder leicht geschwungen und nach unten zu etwas erweitert, weiter unten in das Glied hinunterzieht. In diesen Ausführungsgang des Keimstockes mündet der schon früher erwähnte zarte Gang, welcher aus der Enderweiterung des Vaginalcanals herstammt (Fig. 19. h). - Schon hieraus musste ich unbedingt schliessen, dass die sogenannten Seitendrüsen kein paariges Organ, sondern die bisher allein gesehenen und gekannten Theile eines eigentlich nur einfachen Organs seien. schnitte im Niveau der Knäuelröhre gemacht, lieferten zunächst eine Bestätigung dieser Auffassung. Ich fand ein dicht der

Muskelschicht der Bauchfläche des Gliedes anliegendes Gebilde (Fig. 24. d, d, d) von gleichem Ansehen wie bisher, welches nicht nur das ganze Mittelfeld einnahm, sondern seitlich bis in die Seitentheile hineinreicht, so dass es hier schon die Hodenbläschen berührte. Die Dicke des Organs erschien in Uebereinstimmung mit den Resultaten der Untersuchung an Längsschnitten, nur in der Mitte ein wenig bedeutender als in den seitlichen Partien. - An den gewöhnlichen Flächen-Präparaten konnte ich, auch an solchen Gliedern, denen mit grosser Vorsicht die Rindenschicht der Bauch- und Rückenfläche abgezogen war, kein Bild erhalten, welches sich mit den Ergebnissen der Längs- und Querschnitte vereinigen liess. Ich versuchte endlich Horizontalschnitte anzufertigen, und erhielt nach manchen vergeblichen Bemühungen endlich das Gesuchte. (Fig. 26.) Es erschienen beide Seitendrüsen als ein Organ, dessen Form ich einem lateinischen H vergleichen muss. Es besteht nämlich aus zwei seitlich einander parallel der Länge des Gliedes nach hinziehenden breiten Schenkeln (Fig. 26. a, a) und aus einem die Schenkel verbindenden queren Mittelstück (Fig. 26, b) von schmälerer Ausdehnung. Die Seitenschenkel reichten, wie ich aus Längsschnitten wusste, nach oben bis über die Mitte des Gliedes hinaus, nach unten in das nächstfolgende Glied hinein, seitlich wurden die Schenkel ein wenig von den Körnerhaufen der Rindenschicht der Seitenfelder bedeckt. - Das beide Schenkel verbindende quere Mittelstück läuft nach unten in eine Spitze aus, welche sich in einen zarten engen nach unten sich ein wenig erweiternden Canal (Fig. 25. e, Fig. 26. c) fortsetzt, der noch eine Strecke weit nach abwärts zieht. In diesen Canal, der jedenfalls mit dem oben auf Längsschnitten beobachteten identisch ist, mündet, auch an Flächenschnitten sichtbar, der aus dem Endstück der Vagina hervortretende Gang.

Eschricht erklärte, wie schon bemerkt, die Seitendrüsen, deren Vereinigung zu einem Organ, und dessen Ausführungsgang ihm unbekannt geblieben war, für Ovarien, welche "schalenlose" Eier enthielten. Auch v. Siebold 1) sprach in

<sup>1)</sup> v. Siebold, vergleichende Anatomie, I. Bd. S. 146. Reichert's u. du Bols-Reymond's Archiv. 1864.

der sicheren Vermuthung, dass, wie bei den Trematoden, so auch bei den Cestoden, Kelmstöcke und Dotterstöcke gesondert vorkämen, die Anaicht aus, dass die sogenannten Seitendrüsen der Bothriocephalen Keimstöcke seien. hingegen erklärt diese Gebilde trotz der Aehnlichkeit, welche sie, seiner eigenen Aussage nach, mit dem Keimstock der Taenien haben, für Dotterstöcke, indem er sich darauf stütst, dass auch die Dottermasse des gebildeten Eies mit groben Körnern durchsetzt sei.1) Diesem entgegen muss ich bemerken, dass die oben beschriebenen Zellen der Seitendrüsen ein ganz anderes Aussehen darbieten, schon viel grösser erscheinen, als die kleineren feingranuhrten Zellen im spätern Ei. -Ich kann daher der Auffassung Leuckart's nicht beietimmen, sondern bleibe bei der ursprünglich von Eschricht und Siehold gestellten Deutung des betreffenden Organs als Keimstock.

Dotteratöcke nebst Dottergang (Körnerhaufen und gelbe Gänge). Es ist schon vielfach der in der Rindenschicht der Seitentheile liegenden Körnerhaufen Erwähnung gesehehen. Die Körnerhaufen erscheinen als schwarze oder dunkle durch die Oberfläche der Körpersubstanz hindurchschimmernde Flecke, welche nur die Seitentheile einnehmen und das dunkle Aussehen derselben bedingen, während das Mittelfeld von ihnen frei und deshalb heller erscheint. (Figg. 1. u. 2.) Die Körperhaufen liegen - wie auf Quer- und Längsschnitten sichtbar — (Fig. 3. u. 4. d) in der ganzen Ausdehnung der Seitentheile in der Rindenschicht und nehmen die an die Muskellagen stossende Hälfte derselben, sowohl an der Bauchals Rückenfläche ein, weshalb Eschricht Bauch- und Rückenkörner unterschied, was ganz überflüssig erscheint. Die Körnorhaufen bilden stets eine einfache Lage (Figg. 3., 4., 5. d), haben auf Längs- und Querschnitten eine rundliche Form und durchschnittlich einen Durchmesser von 0,065-0,130 Mm. Sie liegen meist in regelmässigen Abständen von einander, rücken jedoch mitunter einander sehr nabe, fliessen bisweilen

<sup>1)</sup> Leuckart, S. 432.

in der Nähe des Mittelfeldes in einander zu einer unförmlichen Masse. - Die Zahl dieser Körnerhaufen ist ziemlich gross: ich zähle an Längeschnitten eines ganzen Gliedes ungefähr 25-30, an Querschnitten 40-50 Körnerhaufen an der Fläche eines Seitenfeldes, was für das ganze Glied doch ungefähr 5-6000 ausmachen muss. - Dieses stimmt mit einer von Eschricht gemachten Berechnung, wonach 4-6000 Körnerhaufen sind, überein. Bei starker, etwa 300facher Vergrösserung ergieht sich an feinen Quer- und Längsschnitten, dass der Inhalt dieser Körnerhaufen nicht einfach "Körner" sind, sondern zum grossen Theil deutlich zellige Elemente (Fig. 5. f, d) von rundlicher Gestalt, 0,005-0,009 Mm. im Durchmesser mit einem aus deutlichen Körnchen bestehenden Inhalt und einem das Licht brechenden, sehr kleinem, meist peripherisch gelegenen Kerne. Ganz dieselben Elemente konnte ich mir auch zur Anschauung bringen aus Körnerbaufen, die ich von ganz frisch abgegangenen Gliedern durch Zerzupfen isolirte.

An der Bauchfläche der Glieder findet sich ein schon bei schwächerer Vergrösserung sichtbares aus dunklen Fäden zusammengesetztes, ziemlich grossmaschiges Netzwerk (Fig. 1., Fig. 2. g), das um ein in der Mittellinie des Gliedes in der Gegend der Knäuelröhre gelegenes Centrum gruppirt ist. diesem Centrum erscheinen die Fäden des Netzwerks breiter und geben sich bei etärkerer Vergrösserung als deutliche Canäle zu erkennen, die eine dem Inhalt der Körnerhaufen gleiche Masse enthalten. (Fig. 6.) Zur Peripherie hin werden die Canäle feiner und lassen sich schliesslich bis in die Seitentheile verfolgen, wo sie in die Körnerbaufen übergehen, richtiger gesagt, von denen sie abgehen. Dass die Körnerhaufen wirklich mit jenen Canälen im Zusammenhang stehen, davon habe ich mich auf Querschnitten oft zu überzeugen Gelegenheit gehabt. (Fig. 5. g.) Ich habe häufig einen Körnerhaufen mit einem kurzen Canal, wie mit einem Ausführungsgaag versehen, angetroffen. Die von Eschricht gelieferte Beschreibung dieser Canäle, welche er "gelbe Gänge" nennt, ist in allen Stücken zutreffend und richtig. Ich hebe nur be-

stätigend hervor, dass der Vereinigungspunct aller Gänge im untern Theile des Gliedes gelegen ist und die von den beiden unteren Drittheilen desselben und dem vorderen Drittheil des nächstfolgenden Gliedes herziehenden Canäle vereinigte, während die Gegend um die Geschlechtsöffnungen von Gängen frei bleibt. (Fig. 2.) Auf der Rückenfläche des Gliedes habe ich niemals ein deratiges Netzwerk von Canälen getroffen, trotzdem, dass ich eine beträchtliche Anzahl von Präparaten darauf hin untersucht habe. Eschricht will auch auf der Rückenfläche keine deutlichen Gänge gefunden haben, vermuthet aber dennoch, dass auch hier ein der Bauchfläche analoges System existirt, dessen Mittelpunct dem Cirrusbeutel gegenüber liege und hier in das Innere des Gliedes einmünde, während das Canalsystem der Bauchfläche am untern Theile des Gliedes in die Kuäuelröhre einmunde. - Ich muss gestehen, dass es auf mich Anfangs den Eindruck machte, als ob dieses Canalsystem nicht nach innen, sondern nach aussen Die Untersuchung an Längs- und Querschnitten verschaffte mir bald darüber Sicherheit. Ich fand an Längsschnitten, dass ein starker Gang c. 0,065 Mm. im Durchmesser, der durch seinen charakteristischen Iuhalt seinen Zusammerhang erwies mit den Canälen und Gängen an der Bauchfläche des Gliedes, schräg von aussen her, d. h. aus der Rindenschicht die Muskellagen durchbrechend, in die Mittelschicht hineintritt, wohin weiter, liess sich an Längsschnitten nicht ermitteln (Fig. 22. i). Ich durchmusterte eine grosse Reihe von Querschnitten, um über den weitern Verlauf dieses Canals etwas zu erfahren, doch ohne Erfolg. Ich erhielt, wie aus der Richtung des Canals zu erwarten war, meist nur den Querschnitt desselben bald noch in der Rückenschicht, bald zwischen den Muskellagen, bald in der Mittelschicht. Endlich fand ich einen Schnitt, auf welchem zu sehen war, dass der aus der Rindenschicht in die Mittelschicht eintretende Canal, der sich aus zwei in entgegengesetzter Richtung von den Seitentheilen der Rindenschicht herziehenden Wurzeln zusammensetzte, in der Mittelschicht in einen andern feinen quer gestellten Canal einmündet. (Fig. 23. i, k). Was war dieses für ein Canal? Darüber gaben mir Flächenschnitte Auskunft: Ich sah an derartigen Schnitten das Mittelstück des Keimstockes und den davon abgehenden bereits bekannten Ausführungsgang (Fig. 25. e), in den von der einen Seite der feine Gang aus der Enderweiterung der Vagina (Fig. 25. h) einmüudete, von der andern Seite in ganz deutlicher Weise der obenerwähnte Hauptcanal der Körnerhaufen (Fig. 25. i).

Was haben nun die Körnerhaufen und das unzweifelhaft von ihnen ausgehende und in die Mittelschicht einmündende Canalsystem für eine Bedeutung? Eschricht, der, wie bereits erwähnt, das Canalsystem richtig erkannt und beschrieben, und es in das untere Ende des Uterus, in die Knäuelröhre einmünden lässt, erörtert die Frage nach der Bedeutung "der gelben Gänge" sehr ausführlich. Er stellt Anfangs die etwas kühn erscheinende Hypothese auf, es möchten die Bauch- und Rückenkörner Magenhöhlen sein, welche sich bisweilen stärker anfüllten; die mit stark vergrösserten Körnerhaufen versehenen Glieder sollten gesättigte, die übrigen nüchterne sein. Nach Zurückweisung dieser Hypothese, als auch der Vermuthung, dass es Hoden nebst Samengänge oder Eierstöcke nebst Eileiter seien, gelangt er endlich zur Erklärung, dass die betreffenden Körner Drüsen seien, welche die braune Incrustationsmasse der Eier lieferten, wobei er sich namentlich auf die begründete Thatsache stützt, dass man den Inhalt des Canalsystems auch in dem hintersten Abschnitte des Fruchthälters in der Knäuelröhre wiederfinde. Diese Idee Eschricht's, dass die Körner nebst dem. damit in Zusammenhang stehenden Canalsystem bei der Bereitung der Eier betheiligt seien, wurde später von Siebold dahin genauer ausgeführt, dass er die betreffenden Körner und das Canalsystem als Dotterstöcke und Dottergänge deutete. Leuckart äussert gegen die Richtigkeit dieser Ansicht seine Bedenken und beruft sich dabei auf den von ihm nicht gefundenen, daher bezweifelten Zusammenhang der Körnerhaufen mit den Organen der Mittelschicht und ferner auf die so abweichende Lage der Dotterstöcke bei den Taenien. "Sollten wir eine Vermuthung wagen, so möchte diese am ersten

noch dahin gehen, dass die Körnerhaufen von Excretionsstoffen gebildet werden, die sich zwischen die Gewebstheile ablagern."

Die unzweiselhafte Einmündung des Canalsystems in die Mittelschicht und zwar in den Ausführungsgang des Keimstockes kann mit einer Deutung des Apparats als eines excretorischen schwerlich vereinigt werden; weiter lässt, meiner Ansicht nach, der directe Zusammenhang des Canalsystems mit den weiblichen Organen und die Thatsache, dass der Inhalt der Canäle sich im Uterus wiederfindet, keine andere Erklärung zu, als die Körnerhausen und das mit ihnen im Zusammenhang stehende Canalsystem für die Dotterstäcke und Dottergänge des Bothrioceph. lat. zu halten.

Es bleibt schliesslich noch die Erledigung eines Verhältnisses übrig, des Zusammenhanges der keimbereitenden Organe mit dem Beginn des Uterus. Da bereits angegeben, dass der Vaginalcanal einerseits, der Dottergang andererseits in den Ausführungsgang des Keimstockes einmändet, so muss gesucht werden, in wieweit der letztere Gang mit dem Anfang des Uteruscanals im Zusammenhange stehe.

Bei der Erörterung der Beziehung beider Organe zu einander, muss ich noch eines Organes Erwähnung thun, dessen bisher noch nicht gedacht worden ist, der sogenannten Knäueldrüse Eschricht's. (Fig. 1. f, Fig. 25. f.) Diese sogenannte Knäueldrüse liegt als ein Oval an den von der Fläche aus gesehenen Gliedern ziemlich dicht am unteren Rande, des Gliedes. An Längs- und Querschnitten ergiebt sich, dass das Organ sich etwas zur Rückenfläche des Gliedes hinauf erstreckt. (Fig. 15. v.) Bei genauerer Betrachtung dieses von einer sehr zarten Membran umschlossenen Organs erkennt man bald, dass der Inhalt desselben auch Zellen bietet, die den früher erwähnten Zellen des Keimstockes fast ganz gleich sehen, nur nicht so dicht gelagert sind und keine so scharfen Contouren zeigen. Dass von diesem Organ die Knäuelröhre abgeht, dass auf diese Weise der Uterus mit der Knäueldrüse durch die Knäuelröhre in Verbindung steht, ist in der That schon aus den gewöhnlichen von der Fläche

aus gesehenen Gliedern ersichtlich (Fig. 14. d, f), obgleich ich gestehen muss, dass es mir nicht gelungen, auf Schnitten von diesem Zusammenhang mich zu überzeugen, ich daher über das genauere Verhalten keine Angabe zu machen im Stande bin.

Eschricht hielt die Knäueldrüse für eine Eiweiss absondernde Drüse, Leuckart, der die in der Knäueldrüse befindlichen Zellen deutlich erkannte, beschrieb dieselbe als Keimstock. Ich kann mich weder der einen, noch der andern Ansicht anschliessen.

Bei Besprechung des Keimstockes habe ich beschrieben, dass der Ausführungsgang desselben, indem er nach unten verläuft, sich ein wenig erweitert und endlich in der Gegend der Knäueldrüse sich verliert. Obgleich ich einen thatsächlichen Zusammenhang des Ganges mit der Knäueldrüse nicht gefunden habe, so muss ich doch die Vermuthung aussprechen, dass der Keimstocksgang in die Knäueldrüse fibergeht. Ich werde zu dieser Annahme bewogen namentlich durch den Befund der den Keimstockszellen gleichenden Zellen in der Knäueldrüse. Ich glaube, dass der Ausführungsgang des Keimstockes und der Beginn der Knäuelröhre dicht neben einander mit der Knäueldrüse in Verbindung treten, so dass man vielleicht sagen dürfte, dass der Keimstocksgang sich direct in die Knäuelröhre fortsestze, während die Knäueldrüse nur eine seitliche Erweiterung des Ganges darstelle. - Ich gestehe offen, dass ich über diese Verhältnisse noch nicht ganz in's Reine gekommen bin. - Die Bedeutung der Knäueldrüse anlangend, so bin ich der Ansicht, dass dieselbe dazu diene, die Vermischung zwischen den Keimstockeiern und dem Samen gehörig zu vollziehen.

Noch ein Paar Worte über die Begattung und Befruchtung. Eine wirkliche Begattung d. h. eine Einsenkung des Penis in die Vagina desselben Gliedes habe ich bei den von mir untersuchten Gliedern des Bothriocephalus latus nicht beobachtet, nach Analogie der bei den Taenien als sicher constatisten Thatsache, darf ein gleiches Verhalten angenommen werden.

Der Zusammenhang der keimbereitenden und keimleitenden Organe, wie er zum Zweck der Befruchtung und Entwickelung der Eier nothwendig erscheint, wird sich etwa folgendermassen gestalten (man vergleiche dabei das auf Fig. 28. an einem Längsschnitt dargestellte Schema). Der aus dem Hoden in den Samenleiter gelangte Samen wird durch die Wirkung des Samenleiters (k) weiter befördert und namentlich vermittelst des oberen verdickten Theils (h) desselben in den Canal des Cirrusbeutels (i, g) hineingepresst. Der Cirrusbeutel zum Penis sich einstülpend wird den Samen in die unter dem Cirrusbeutel mündende Vagina hineinleiten (1). - Der Samen sammelt sich hier im unteren Theile der Vagina (o) an und dehnt dieselbe dadurch aus. - Die Keimstockseier treten durch den Keimstocksgang (r), in welchem der Vereinigungscanal der Vagina (p) den Samen hineinleitet, in Begleitung des letzteren in die Knäueldrüse (u) und nach längerem oder kürzerem Verweilen in die Knäuelröhre (t); während der Dotter wahrscheinlich direct aus dem Keimstocksgang, in welchen der Dottergang einmündet (s) in den danebenliegenden Anfang der Knäuelröhre eintritt, um hier die Eier des Keimstocks einzuhüllen. Die Eier rücken allmählich weiter in den Uterus hinauf, umgeben sich dabei in unbekannter Weise mit ihrer Schale und füllen den Uteruscanal allmählich auf ein bedeutendes Volumen. Bei einem gewissen Grade der Anfüllung wird das Glied durch die Wirkung seiner Muskeln die Uterusschlingen comprimirend den Inhalt desselben durch die Uterusöffnung (e) hinaustreiben. -

Ueber die reifen Eier habe ich dem bereits Bekannten kaum etwas hinzuzufügen. Die Eier sind länglich, oval, 0,060 Mm. lang und 0,036 Mm. breit, haben eine zarte doppelt contourirte, durchsichtige Schale von c. 0,003 Mm. Dicke und einen meist aus deutlichen Zellen bestehenden Inhalt (Fig. 27. b, c). Der bekannte Deckel am obern breitern Pole des Eies ist nicht immer sichtbar. —

Ich füge noch ein paar Bemerkungen über den Kopf des Bothriocephalus latus hinzu, dessen äussere Beschreibung ich als bekannt übergehe. Leuckart hat in neuester Zeit1) den Kopf des Bothriocephalus cordatus näher beschrieben und das Verhalten der beiden seitlichen Sauggruben ausführlich geschildert, sowie darauf hingewiesen, dass vorzüglich Querschnitte sich eignen, um eine richtige Einsicht in die Tiefe der Sauggruben zu erhalten. - Der Kopf des Bothriocephalus latus, von dem ich vielfach Querschnitte angefertigt habe, verhält sich nun in Bezug auf seine beiden Sauggruben, ganz wie der Kopf des von Leuckart entdeckten Bothriocephalus cordatus, abgesehen von der bei beiden Species in Beziehung zur Körperfläche verschiedenen Richtung der Grube. — Ueber das Verhalten der Sauggruben auf dem Querschnitte finde ich auch bereits bei Davaine eine Abbildung 2), welche er, wie mir scheint, der "Zoologie medicale" von Gervais et Beneden entlehnt hat, ein Werk, welches mir ebenso wenig als die anderen Arbeiten van Beneden's zu Gebote stand. -

### Resultate:

- 1. Die Körpersubstanz des Bothriocephalus latus ist eine einfache zellige Bindesubstanz.
- 2. Die äusserste Bedeckung der Körperoberfläche wird durch eine structurlose Cuticula gebildet.
- 3. Die Muskelelemente sind spindelförmige nach dem Typus der sogenannten glatten Muskeln der Wirbelthiere gebaute Zellen. Sie sind in dreifacher Richtung angeordnet und bilden
  - a) eine Kreis- oder Ringmuskellage,
  - b) eine Längsmuskellage,
  - c) isolirt verlaufende Quermuskeln.
  - 4. Der Bothriocephalus latus hat einen Genitalporus.
  - 5. Die männlichen Geschlechtsorgane bestehn
  - a) aus den in den Seitentheilen der Glieder gelegenen Hoden,

<sup>1)</sup> Leuckart a. a. O., S. 444.

<sup>2)</sup> Davaine Traité des Entozoaires de l'hommes. Paris 1860.

- b) aus dem die Ausführungsgänge sämmtlicher Hoden vereinigenden Samenleiter, der in einen musculösen Sack oder
- c) den Cirrusbeutel übergeht, dessen vorderes Ende sich nach aussen einstülpend
- d) den Penis darstellt, welcher im oberen Theil des Genitalporus ausmündet.
- 6. Die weiblichen Geschlechtsorgane sind:
- a) ein dicht unterhalb des Cirrusbentels in den Genitalporus mündender Vaginalcanal,
- b) ein dicht unter der Muskellage an der Bauchfläche gelegener H-förmig gestalteter Keimstock,
- c) Dotterstöcke und Dottergänge werden durch viele in der Rindenschicht der Seitentheile des Gliedes eingelagerte und mit einander in Verbindung stehende Körnerhaufen gebildet, von denen ein in der Mitte des Gliedes zusammenfliessendes Canalsystem ausgeht,
- d) der Ausführungsgang des Keimstocks nimmt sowohl einen aus dem Ende der Vagina kommenden Canal, als den nach innen in die Mittelschicht eingetretenen Dottergang auf,
- e) der Uterus oder Eierbehälter ist ein in viele Schlingen zusammengelegter Canal, der eine selbstständige Oeffnung unterhalb des Genitalporus besitzt;
- f) die Verbindung zwischen dem Anfang des Uteruscanals (Knäuelröhre) und dem Ende des Keimstocksganges wird durch eine Erweiterung des letzteren (Knäueldrüse) vermittelt. —

### Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Vergr. 32. Ansicht eines reifen Gliedes von der Bauchfläche. a) Hörner des im Mittelfelde sichtbaren Uterus, b) Geschlechtsöffnungen, c) Seitenfeld mit Körnerhaufen, d) Knäuelröhre, e) Seitendrüsen, f) Knäueldrüse.

Fig. 2. Vergr. 32. Ansicht eines reifen Gliedes von der Bauchfläche zur Demonstration der Dottergänge. a-f wie bei Fig. 1,

- g) Vereinigungspunct f\u00e4r die von den K\u00f6rnerbaufen ausgehenden Can\u00e4le.
- Fig. 3. Verg. 80. Längeschnitt durch ein Seitenfeld. a) Rindenschicht, b) Längemusculatur, c) Ringmusculatur, d) Körnerhaufen der Rindenschicht, e) Hoden.
- Fig. 4. Vergr. 80. Querschnitt durch den einen Rand eines Seitenfeldes. a-e wie in Fig. 8.
- Fig. 5. Vergr. 330. Querschnitt durch einen Theil der Rindenschicht. a—e) wie Fig. III, f) Zellen in den Körnerhaufen, g) ein von einem Körnerhaufen abgehender Canal, h) querdurchschnittene Muskelzellen i) Kalkkörperchen, k) querverlaufende Muskelzellen, l) Leuckart's körnerreiche Parenchymuchicht, m) einfache Lage längsverlaufender Muskelzellen, n) Cuticula.
- Fig. 6. Ein Theil des von dem Körnerhaufen ausgehenden Netzes bei 150 facher Vergr.
- Fig. 7. Vergr. 330. Querschnitt eines Hodens. a, a) die eingeschlossenen Samenzellen.
- Fig. 8. Vergr. 150. Längsschnitt durch den Cirrusbeutel und Penis. n) Cuticula, o) Vagina, p) Porus genitalis, q) Cirrusbeutel, r) Penis, s) Canal des Cirrusbeutels, t) musculöses Ende des Samenleiters n) Samenleiter, v) Papillen.
- Fig. 9. Vergr. 330. Die Papillen in der Umgebung des Genitalporus auf einem Längsschnitt. a, a) die einzelnen Papillen.
  - Fig. 10. Vergr. 330. Samenfäden aus dem Samenleiter.
- Fig. 11. Vergr. 80. Querschnitt eines Gliedes in dem Niveau des Cirrusbeutels. a—e) wie bei Fig. III., q, s, t) wie bei Fig. 8.
- Fig. 12. Vergr. 80. Längsschnitt eines Gliedes durch den Cirrusbentel. a, b, c) wie bei Fig. 3., q, r, s, o, p) wie bei Fig. 8.
- Fig. 13. Vergr. 330. Dem Querechnitt eines Gliedes entnommen: das Endstück des Peuis mit dem durchbohrenden Canal.
- Fig. 14. Vergr. 80. Ansicht eines Gliedes von der Bauchfläche. a, b, d, f) wie bei Fig. 1.
- Fig. 15. Vergr. 80. Längsschnitt durch die Mitte des Gliedes. a, b, c) wie bei Fig. 3., v) Knäueldrüse, w) Keimstock mit Zellen, x) querdurchschnittener Uteruscanal.
- Fig. 16. Vergr. 80. Längsschnitt durch die Mitte eines Gliedes. a, b, c) wie bei Fig. 3., q, s, o, p) wie bei Fig. 8, x) durchschnittener Uteruscanal, y) Umbiegungsstelle des Vaginalcanals.
- Fig. 17. Längsschnitt durch die Mitte eines Gliedes. a, b, c) wie Fig. 3., q, s, t, u) wie bei Fig. 8., x, y) wie bei Fig. 16., z) Vaginalcanal.
- Fig. 18. Längsschnitt durch die Mitte eines Gliedes. a, b, c) wie bei Fig. 3., d) Keimstock, e) Ausführungsgang des Keimstocks, f) an-

geschwollenes Ende der Vagina, x) durchschnittener Uteruscanal, 2) Vaginalcanal.

Fig. 19. Längsschnitt durch die Mitte eines Gliedes. a, b, c) wie bei Fig. 3., d, e, f) wie bei Fig. 18., h) Vereinigungsgang des Endes der Vagina mit dem Ausführungsgange des Keimstockes.

Fig. 20. Längsschnitt durch die Mitte eines Gliedes. a, b, c) wie bei Fig. 3., q, s, t, o, p) wie bei Fig. 18., m) Mündung des Uteruscanals.

Fig. 21. Längsschnitt durch die Mitte eines Gliedes. a, b, c) wie bei Fig. 3., m) Mündung des Uteruscanals, x) Uteruscanal.

Fig. 22. Längsschnitt durch die Mitte eines Gliedes. a, b, c) wie Fig. 3, d) Keimstock, f) Vaginal-Ende, i) Dottergang, welcher in die Mittelschicht einmündet.

Fig. 23. Querschnitt durch das Mittelfeld eines Gliedes im Niveau der Knäuelröhre. a, b, c) wie bei Fig. 3., d, d) die querdurchschnittenen Seitenschenkel des Keimstocks, e) Ausführungsgang des Keimstocks, i) Dottergang, bei k) in den Ausführungsgang des Keimstocks einmündend.

Fig. 24. Querschnitt durch das Mittelfeld eines Gliedes im Niveau der unteren Uterushörner. a, b, c) wie bei Fig. III., d, d, d) der durch das ganze Mittelfeld reichende Keimstock.

Fig. 25. Theil eines Flächenschnittes, ziemlich nahe der Bauchfläche. d) Keimstock, e) Ausführungsgang desselben, f) Ende des Vaginalcanals, h) Vereinigungsgang des letzteren mit dem Ausführungsgang des Keimstocks, i) Dottergang, ebenfalls in den Ausführungsgang
des Keimstocks einmündend.

Fig. 26. Aus einem Flächenschnitte entnommene Ansicht des Keimstocks. a, a) Seitenschenkel, b) Mittelstück, c) Ausführungsgang. Fig. 27. Vergr. 330. a, a) Zellen aus dem Keimstocke, b) Ei aus dem Uterus bei 150facher Vergr., c) Ei aus dem Uterus bei 330facher Vergr. mit deutlichen Dotterzellen im Innern.

Fig. 28. Schema über den Zusammenhang der Geschlechtsorgane des Bothriocephalus latus auf einem idealen Längsschnitte durch ein ganzes Glied. a) Rindenschicht, b) Längsmusculatur, c) Ringmusculatur, d) Porus genitalis, e) Uterusöffnung, f) Papillen des Genitalporus, g) Cirrusbeutel, h) Ende des Samenleiters, i) Canal des Cirrusbeutels, k) Samenleiter, l) Vagina, m) Umbeugungsstelle des Vaginalcanals, n) Vaginalcanal, o) Ende des Vaginalcanals, p) Vereinigungsgang des letztern mit dem Ausführungsgang des Keimstocks, q) Keimstock, r) Ausführungsgang des Keimstocks, s) Dottergang, t) Knäuelröhle, u) Knäueldrüse, v, v) Uteruscanal.

# Ein Beitrag zur Histologie der Pacinischen Körperchen.

Von

### Prof. H. HOYER in Warschau.

Befeuchtet man ein möglichst frisch aus dem Mesenterium der Katze entnommenes Pacinisches Körperchen mit etwas Höllensteinlösung von 0,2-0,5 Procent und setzt es der Einwirkung des Tageslichtes aus, so bemerkt man schon nach wenigen Minuten ein ziemlich regelmässiges Netzwerk von feinen schwarzen geschlängelten Linien, welche die ganze Oberfläche des Körperchens bedecken. Bei längerer Einwirkung der Höllensteinlösung schrumpft das Körperchen, wird undurchsichtig und zugleich zeigen sich im Innern desselben mehrere Schichten jener netzförmig verbundenen Linien; es hat alsdann ganz den Anschein, als ob das Körperchen nach allen Richtungen hin von feinen schwarzen Fäden durchflochten wäre. Die Linien in der Tiefe treten noch deutlicher hervor, wenn man die Substanz des Körperchens aufhellt z. B. durch Zusatz von kaustischer Kalilösung. Entfernt man an einem frischen Körperchen durch Präparation unter der Lupe die äusseren Capsellagen, bevor man dasselbe der Einwirkung des Höllensteins aussetzt, so kommen die Linien dennoch zum Vorschein. Auch gelingt es, die Linien auch dann noch an den tieferen Capselschichten zur Ansicht zu bringen, wenn man zunächst die oberflächlichen Capseln der Einwirkung des Höllensteins ausgesetzt und erst nach Erscheinung des Netzwerks dieselben entfernt hat. Man erhält alsdann die Linien sowohl an den zurückbleibenden, wie an den abgelösten Capseln. Das schwarze Netzwerk bietet ganz dieselbe Erscheinung dar, wie die nach v. Recklinghausens Methode mittelst Höllensteinlösung an den serösen Membranen zum Vorschein gebrachten Contouren der Epithelien. Man kann dieselben an allen, auch den innersten, Capseln zum Vorschein bringen, wenn man vor der Befeuchtung mit Höllensteinlösung die oberflächlichen Schichten abpräparirt oder wenn man die Körperchen mehrere Stunden lang in einer ausreichenden Menge der Lösung freiliegen lässt; nur an denjenigen Schichten, aus welchen der sogenannte Innenkolben zusammengesetzt ist, ist es mir bisher nicht gelungen, das Netzwerk mit Bestimmtheit wahrzunehmen, doch zweisle ich nicht, dass es bei Anwendung der gehörigen Vorsicht und Mühe gelingen werde, auch an diesem die gleiche Textur nachzuweisen.

Isolirt man durch Präparation unter der Lupe einzelne Capseln von Körperchen, die mit Höllensteinlösung behandelt worden sind, so überzeugt man sich leicht, dass auf jeder Capsel nur eine einzige und zwar einschichtige Lage solcher epithelartiger Gebilde vorhanden ist. Die Kerne (die bieher immer als "Bindegewebskörperchen" bezeichnet worden sind) schrumpfen unter der Einwirkung des Höllensteins und schwinden scheinbar ganz, auch gelingt es nicht, mittelst Essigsäure dieselben wieder zum Vorschein zu bringen. Wenn jedoch die Einwirkung des Höllensteins nicht zu intensiv gewesen ist, so lässt sich durch Färbung mittelst Carminlösung und durch nachherigen Zusatz von Essigsäure in jedem zellenartigen Körper ein blassrothes ovales kernartiges Gebilde deutlich nachweisen. Es schien fast, als ob die bisher für Bindegewebskörperchen angesehenen Gebilde nicht sowohl den bindegewebigen Capseln, als vielmehr den dieselben überziehenden epithelartigen Bildungen angehörten, deren Kerne sie darstellen.

Der Umstand, dass bei mit Höllenstein behandelten Körperchen die feinen schwarzen Linien stets nur an die innere Contour der Capselwand heranreichen, beweist zur Genüge, dass die spithelartigen Gebilde auf der innern Fläche der Capseln gelegen sind. An der äusseren Fläche derselben waren sie dagegen nicht wahrzunehmen.

Es ware schlieselich noch der Beweis zu führen, dass die Epithelien von der bindegewebigen Unterlage sich abtrennen und in einzelne Zellen zerlegen lassen. Diese Aufgabe ist jedoch nur sehr schwierig in Ausführung zu bringen, weil die epithelartigen Bildungen sehr dunn sind und im frischen Zustand der Capselward sehr innig anhängen. Zwar erhielt ich einmal nach vielstündiger Maceration von Pacinischen Körperchen in starker Kalilösung beim Zerzupfen ein Blättchen, welches aus mehreren zusammenhängenden regelmässigen Sechsecken bestand, die an Form und Grösse den Maschen des Netzwerkes entsprachen, welches man durch Höllenstein zum Vorschein bringt; auch nach mehrstündiger Maceration von mit Höllenstein behandelten Körperchen in Salpetersäure, die mit chlorsaurem Kali gesättigt war, zerfiel das Körperchen bei gelinden Drucke in grosse dünne Blättchen, die noch die feinen schwarzen Netze auf das schönste erkennen liessen, doch schien es mir, als ob in beiden Fällen das bindegewebige Substrat noch nicht ganz zerstört gewesen wäre, weil sich das Ganze nicht in einzelne Zellen aufgelöst hatte. Dagegen ist es mir gelungen, an den Pacinischen Körperchen der Hand einer wassersüchtigen menschlichen Leiche, welche übrigens gegen Höllensteinlösung ganz das gleiche Verhalten zeigen, wie die Körperchen der Katze, durch 24stündige Maceration in verdünnter Essigsäure Massen von Kernen, Kernen mit anhängenden Zellenresten und selbst ganze zellenartige Körper vollständig zu isoliren. Die Capseln an den Pacinischen Körperchen des Menschen sind dicker, als wie bei der Katze, sehwerer zu zerrreissen und einzeln abzulösen und mit Höllensteinlösung entstehen (selbst mehrere Tage nach dem Tode) an den inneren Capseln dichtere Netze, welche auf die Anwesenheit epithelartiger kleiner Zellen sich deuten Die durch Zerzupfung der Capseln isolirten Kerne waren oval, sehr platt, auf der Kante stehend erschienen sie länglich und zum Theil selbst stäbchenförmig; ähnlich stellten sich die einzelnen freigemachten Zellenkörper dar, doch fanden sich darunter auch Formen, wie sie die ohne Wasserzusatz untersuchten Eiterkörperchen zeigen. Auch in den Zwischenräumen zwischen den unversehrten Capseln, welche den inneren noch erhaltenen Theil des Körperchens umschlossen, sah ich zahlreiche ähnliche Kerne und Zellen.

Es scheint also nach allem dem ziemlich wahrscheinlich, dass die innere Fläche der Capseln sowohl an den Pacinischen Körperchen des Menschen, als auch an denen der Katze mit einer einfachen Lage von Epithel bedeckt sei, doch darf der Beweis so lange noch als mangelhaft angesehen werden, bis es gelungen sein wird, ganze deutlich aus einzelnen Zellen zusammengesetzte Blätter von Epithel in grösserer Ausdehnung von den Capseln abzulösen und unter dem Mikroskope in seine Elemente zu zerlegen.

Ich habe es auch versucht, die Pacinischen Körper der Vögel in dieser Hinsicht zu prüfen, doch waren die Versuche theils nicht zahlreich genug, theils sind sie auch unmöglich gemacht durch die eigenthümliche Textur der Körperchen und am Schnabel durch den festen Einschluss in das umgebende derbe Gewebe. Ich bin aber dabei auf einige Thatsachen gestossen, die mir der Mittheilung werth zu sein scheinen und mich veranlasst haben, die Pacinischen Körperchen auch in anderer Beziehung einer näheren Prüfung zu unterwerfen. Ich bin genöthigt, hier nur das wiederzugeben, was ich selbst gesehen, und muss auf ein näheres Eingehen auf die Untersuchungen anderer Forscher verzichten, weil mir die schriftlichen Aufzeichnungen derselben meist nur im Auszuge zu Gebote stehen.

Was zunächst die Capseln selbst anbetrifft, so muss ich auf's entschiedenste die Ansicht der älteren Forscher<sup>1</sup>) vertreten, wonach die Capseln die directe Fortsetzung des bindegewebigen Neurilemma's darstellen; die eigentliche Nerven-

<sup>1)</sup> Reichert in seinen "Beobachtungen über das Bindegewebe und die verwandten Gebilde" 1845; Kölliker und Leydig, nach den Zeichnungen zu schliessen, welche man in deren histologischen Werken findet, u. A. m.

scheide (Schwann'sche Scheide) ist bei der Bildung der Capseln ganz unbetheiligt. Man kann sich sehr leicht davon überzeugen an zerzupften Präparaten, wobei es öfter gelingt, das Neurilemma und die Capseln fast bis zum Innenkolben bin von der Nervenfaser ganz abzustreifen; letztere zeigt dann alle Bestandtheile einer gewöhnlichen markhaltigen Faser mit structurloser Scheide, Mark und Axencylinder. Bei den Pacinischen Körperchen vom Menschen treten regelmässig mehrere sogar gröbere Gefässschlingen vom Neurilemma aus sowohl an innere, sowie auch an äussere Capseln, bei der Katze findet man capilläre Gefässschlingen nur an den grösseren Körperchen. Eigenthümlich ist der äussere Theil des Körperchens beim Truthahn und bei der Taube; unter einer dicken bindegewebigen Capsel, in der auf Zusatz von Essigsäure Kerne zum Vorschein kommen, liegt eine wie aus verfilzten Fäden bestehende Masse, ganz wie man sie in Leydig's Histologie beschrieben findet. Auf dem Querschnitt des Körperchens erscheinen die Fäden oder Streifen concentrisch um den Innen-Nach Entfernung der äusseren kolben herum angeordnet. Capseln von den isolirten Körperchen der Taube zeigt sich jener Filz als eine compacte Masse, welche in Essigsäure stark aufquillt, sich aufhellt, ein mehr granuläres Aussehen annimmt und zahlreiche Kerne hervortreten lässt. Es scheint also, als ob dieselbe aus einer soliden bindegewebigen Masse bestehe. An den Körperchen im Schnabel der Hausente, welche ich zwar nur bei einem Thiere, aber mehrfach untersucht habe, sah ich nicht ein gleiches Verhalten, wie bei der Taube und dem Truthahn, sondern der äussere Theil der Körperchen war aus ganz ähnlichen concentrischen Lamellen zusammengesetzt, wie beim Menschen und der Katze (nur waren dieselben weniger zahlreich) und zeigten ebenso bei der Aufhellung durch Essigsäure längliche Kerne an der Innenfläche der Capseln.

Eigenthümlich ist die Textur des sogenannten Innenkolbens, welcher nach Leydig 1) das verdickte Ende der Nerven-

<sup>1)</sup> Leydig, Histologie 1857. Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

faser, nach Engelmann 1) eine stärkere Ansammlung von Nervenmark vorstellen soll. Schon Kölliker, Krause, Keferstein<sup>2</sup>) haben nachgewiesen, dass derselbe Längsstreifen zeige, die bis an die Centralfaser heranreichen, und zahlreiche längsovale Kerne enthalte, welche auf Zusatz von Essigsäure deutlicher zum Vorschein kommen. Die Streifen seien sehr dicht, zwischen denselben finde sich eine feingranulirte Masse, die auf Zusatz von kaustischer Kali- oder Natronlösung zahlreiche gröbere fettähnliche Körnchen zum Vorschein treten Ich kann dies vollkommen bestätigen für die Pacinischen Körperchen des Menschen und der Katze und glaube sogar annehmen zu dürfen, dass die Schichten des Innenkolbens nur darin sich unterscheiden von den äusseren Capsellagen, dass erstere dünner sind, dichter auf einander liegen, mit feinkörniger Masse bedeckt sind, (die wahrscheinlich in den sie überziehenden flachen Zellen enthalten ist) und dass keine Flüssigkeit sich dazwischen befindet. Möglicher Weise sind die Lagen auch nicht so regelmässig wie die äusseren doch kann man an den Pacinischen Körperchen der Katze sich überzeugen, dass auch die äusseren Capseln nicht alle vollkommen concentrisch sind und vom Neurilemma des Stieles entspringen. Man sieht häufig bei den letzteren Zwischenlamellen ausgespannt in dem Raume zwischen zwei Capseln, gewissermassen als ob die Capsel in zwei Lamellen sich zerspalten hätte. Das ganze Körperchen sieht so aus, wie schon Reichert richtig bemerkt hat, als ob das Neurilemma am peripherischen Ende einer Nervenfaser blätterweise abgehoben worden sei durch Flüssigkeit, die sich dazwischen angesammelt hat. Man findet daher auch häufig dünne Fasern quer ausgespannt in dem Raume zwischen zwei Capseln. Besonders deutlich beobachtete ich die Schichtung an dem Innenkolben eines Körperchens vom Menschen, welches kurze Zeit in einer ge-

Auszug im Centralblatt für medicinische Wissenschaften. 1863.
 Nr. 41.

Henles Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie in den Jahren 1858 und 1859.

sättigten Mischung von Salpetersäure und chlorsaurem Kali gelegen hatte; letztere hatte durch Zerstörung der äusseren Capseln den Innenkolben fast vollständig isolirt.

Ziemlich ähnlich verhält sich der Innenkolben in den Pacinischen Körperchen der Taube, doch treten hier die Kerne schon mehr in den Vordergrund, die Streifen dagegen sind weniger deutlich wahrzunehmen, als wie in den Körperchen vom Menschen und von der Katze; die Kerne erscheinen ganz deutlich auf Zusatz von Essigsäure. Besonders deutlich sieht man aber die runden Kerne beim Truthahn und bei der Ente. Bei Anwendung von Essigsäure werden dieselben jedoch sehr blass und durchsichtig; zweckmässiger ist hier die Untersuchung des Körperchens in einer Kalilauge von 35 Procent, worin die Kerne, ja selbst rundliche Zellen, auf das deutlichste zum Vorschein kommen. Dieselben bilden um die Terminalfaser eine einfache Lage, und da dieselben das Licht ziemlich stark reflectiren, während die Faser sehr blass und durchsichtig ist, so hat es ganz den Anschein, als ob zwischen den Zellen ein leerer Canal übrig geblieben sei; der ganze Innenkolben sieht fast so aus, wie ein Schweiss- oder Harncanälchen, indem nach Aussen von den Zellen sich die Contouren einer Capsel wahrnehmen lassen; von Streifen wie bei der Taube vermochte ich nichts zu erkennen. Beim Truthahn massen die Kerne im Innenkolben 0,004 Mm., während der Innenkolben selbst eine Breite von 0,01 Mm. zeigte. (Die Länge der Kerne im Innenkolben bei der Katze betrug 0,0048 Mm., die Breite deraelben 0,0032 Mm.) Verdünnt man die Kalilange, so verschwinden sofort die Zellen, der Innenkolben erscheint fein granulirt und nach einiger Zeit zeigen sich rundliche fettglänzende Tropfen, ähnlich wie in den Markzellen der Haarwurzel, wenn dieselhe mit Kalilauge behandelt wird. Diese Tropfen mögen wohl Engelmann veranlasst haben zu der Annahme, dass der Innenkolben aus gewöhnlichem Nervenmark bestehe, doch spreche ich dies nur als eine Vermuthung aus, weil mir seine Originalabhandlung nicht zu Gebote steht.

Aus dem äber die Textur des Innenkolbens Mitgetheilten geht hervor, dass derselbe nicht das verdickte Nervenende vor-

stellen könne, vielmehr erscheint er beim Menschen und der Katze im Wesentlichen ebenso zusammengesetzt, wie die äusseren Capseln, und selbst bei dem Truthahn und der Ente ist die eben beschriebene Abweichung nur scheinbar, indem dieselbe wahrscheinlich nur davon herrührt, dass anstatt der mehrfachen auf der Innenfläche mit glatten Zellen bekleideten Schichten nur eine Capsel existirt, welche mit rundlichen Zellen ausgekleidet ist. Der Innenkolben der Taube scheint in der Mitte zu stehen zwischen der ersten und letzteren Form.

Gegen die Annahme, dass der Innenkolben das verdickte Nervenfaserende sei, spricht auch das Verhalten der sogenannten Terminalfaser. Letztere ist wirklich eine Faser, wofür mir meine tingirten und in Sublimatlösung aufbewahrten Präparate den deutlichsten Beweis liefern. Die markhaltige Nervenfaser, angelangt am Innenkolben, geht konisch sich verschmälernd in die marklose Terminalfaser direct über. Ich bin überzeugt, dass letztere ganz gleich zusammengesetzt ist, wie die markhaltige Faser, nur fehlt ihr allein das Mark. Seiten des fein granulirten und zuweilen zart gestreiften Inhaltes (Axencylinders) sieht man nämlich die doppelten Contouren der homogenen Scheide ganz ebenso deutlich, wie an den markhaltigen Fasern, welche bekanntlich nicht doppelt, sondern eigentlich jederseits dreifach contourirt sind. Die mit Zuhülfenahme eines Hartnack'schen Immersionssystemes ausgeführte Messung ergab an einer 0,0064 Mm. breiten Terminalfaser in dem Pacinischen Körperchen von der Katze eine Dicke der Scheide von etwa 0,0008 Mm. Keferstein hat gleichfalls die doppelten Contouren der Terminalfaser beobachtet und ihre gegenseitige Entfernung gemessen. frischen Zustande hell und homogen erscheinende Axencylinder wird unter der Einwirkung verschiedener Reagentien granulirt, weniger durchsichtig und dadurch deutlicher hervortretend, unter Anderem auch durch 35procentige Kalilauge, während verdünnte Kalilösung ihn zu zerstören scheint; doch erhält sich auch in letzterer die ziemlich resistente Scheide durch längere Zeit. Es ist nicht unmöglich, dass nach Verflüssigung

des Axencylinders durch schwache Kalilösung innerhalb der Scheide zuweilen Strömungen entstehen können. —

Einmal nur ist es mir gelungen, ein grösseres Körperchen bei der Katze aufzufinden, welches eine am Ende gabelförmig getheilte Terminalfaser enthielt; die beiden Enden waren aber jedes von seinem eigenen Innenkolben umgeben, indem der letztere sich an seinem Ende gleichfalls getheilt hatte. — Ueberall wo das Ende der Terminalfaser deuflich zu sehen war, fand ich stets eine einfache knopfförmige Anschwellung; nur einmal sah ich inmitten derselben ein scharf markirtes rundliches Gebilde, welches sich ganz so darstellte, wie eine kleine Höhlung innerhalb des Knöpfchens; eine nähere Untersuchung desselben liess sich nicht ausführen. —

Warschau, den 9. April 1864.

Ueber die Bedeutung der nach Silberimprägnation auftretenden weissen lücken- und spaltähnlichen Figuren in der Cornea.

Von

Dr. KARL HARPECK,
Assistent am physiologischen Institute zu Breslau.

#### Hierzu Taf. IV. A.

Seit längerer Zeit mit einer Arbeit über die Cornea beschäftigt, war es für mich von grossem Interesse, bei einer kurzen Anwesenheit in Berlin durch die Güte des Herrn v. Recklingshausen selbst die von ihm angewandte Methode der Silberimprägnation kennen zu lernen, um die von diesem Autor¹) aufgestellten neuen Ansichten von den Saftcanälchen der Hornhaut in das Bereich meiner Arbeit zu ziehen. Da die Ergebnisse meiner Untersuchung wesentlich andere sind, als die des genannten Autors, so ziehe ich es vor, sie schon vorläufig zu veröffentlichen. Ich schicke voraus, dass ich mich genau an v. Recklingshausen's Methode gehalten und fast ausschliesslich die Cornea vom Frosch benutzt habe, welche man, nachdem das ausgeschnittene Auge heissen Wasserdämpfen zur Entfernung des Epithels ausgesetzt war und etwa eine Minute lang in der 1:400 starken Lösung von Höllen-

<sup>1)</sup> Die Lymphgefässe und ihre Beziehung zum Bindegewebe.

stein gelegen hat, ausschneidet und von der Oberfläche her betrachtet.

An Präparaten, die auf diese Weise gewonnen werden, sieht man in der durch den Silberniederschlag mehr oder weniger intensiv braun gefärbten Grundsubstanz weisse Figuren auftreten von dem Aussehen von weiteren und engeren weissen Lücken und mit ihnen susammenhängenden gröberen und feineren Spalten. Die Form dieser anscheinenden Lücken ist bald mehr rundlich, oval oder elliptisch, bald sind sie länglich, schmal, nach beiden Enden spitz ausgezogen; von ihnen aus nach allen Seiten, und zwar an den mehr rundlichen meist in radiärer Richtung, an den länglichen unter rechten Winkeln feine weisse Spalten an ihrem Ursprunge mit bogigter Begrenzung, so dass sich die braun gefärbte Zwischensubstanz gegen die grösseren Lücken mit convexem Rande absetzt. (Fig. 1. a, b.) Diese weissen Spalten enden entweder fein zugespitzt in der braunen Grundsubstanz oder setzen sich in feine dunkle Linien fort oder sie treten in Verbindung mit andern benachbarten Lücken. In ihrem Verlauf gehen von ihnen meist unter rechten Winkeln Seitenspalten ab, die ebenfalls auf die beschriebene Weise enden. Die Zwischensubstanz ist diffus braun gefärbt, von etwas glänzendem Aussehen und setzt sich an den Lücken und grösseren Spalten stets mit scharfer Begrenzung ab, zuweilen sieht man eine doppelte Contour, von denen beim Heben und Senken des Tubus bald die eine, bald die andere verschwindet. In Bezug auf Lage und Grösse, liegen diese Lücken bald näher bald weiter auseinander, bald sind sie grösser bald kleiner und ebenso sind die mit ihnen zusammenhängenden Spalten weiter oder enger, so dass die Masee der zwischen ihnen gelegenen braunen Grundsubstanz, je nachdem die lücken- und spaltenähnlichen weissen Figuren kleiner oder grösser sind, bald überwiegt, bald gegen diese zurücktritt. Eine bestimmte Anordnung läset sich in der Vertheilung der einzelnen Lücken meistens nicht erkennen, sondern sie liegen gleichmässig über die ganze Grundsubstanz vertheilt, in andern Fällen sind die grösseren, besonders die länglichen Lücken mit ihren Längsachsen einander parallel; da nun, wie oben erwähnt, die Spalten meist in radiärer Richtung oder unter rechten Winkeln von den Lücken abgehen, so gewinnen die Bilder, wo rundliche Lücken vorherrschen, eine grosse Aehnlichkeit mit Knochenkörperchen und ihren Ausläufern, (Fig. 1. a) während da, wo längliche Lücken, die Grundsubstanz durch diese und die von ihnen rechtwinklig abgehenden Spalten in grössere und kleinere rechtwinklige braune Felder mit abgerundeten Ecken abgetheilt erscheint. (Fig. 1. b.) Alle diese Formen finden sich nicht nur in den oberen, sondern auch in den tieferen Schichten an der Hornhaut.

Ausser diesen schon von v. Recklingshausen beschriebenen Formen der lücken- und spaltenähnlichen Figuren, welche sich durch die scharfe Contourirung und diffus braune Färbung der zwischen ihnen befindlichen Grundsubstanz charakterisiren, finden sich daneben bald an demselben Präparate, bald an andern ausschliesslich Bilder von ganz verschiedenem Aussehen vor.

Bald nur an einzelnen Stellen, bald über das ganze Präparat ist das Gesichtsfeld durch dunkle Linien in mehr oder weniger regelmässig fünfeckige Felder von ziemlich gleicher Grösse getheilt. Die Begrenzung ist nur in seltenen Fällen eine geradlinige, meist wird sie von zackigen gezähnelten Linien von einfacher Contour gebildet, die sich durch dunkle Färbung von abgelagertem Silber markiren. Diese Felder haben durch ihre Anordnung eine grosse Aehnlichkeit mit Pflasterepithel und gleichen in ihrem Aussehen den von v. Recklingshausen und Tommari') abgebildeten und als Contouren des Epithels der Lymphgefässe im Zwerchfell und Hoden beschriebenen Figuren. Gleichwohl ist hier an eine Verwechselung mit dem Epithel der Hornhaut nicht zu denken, weil dieses ein ganz anderes Aussehen darbietet. Die Felder sind insbesondere weit grösser als die Epithelzellen, sie lassen keinen Kern erkennen, gehen unmittelbar in Felder

<sup>1)</sup> Ueber den Ursprung der Lymphgefässe, Virchow's Archiv, Bd. 28., Heft 3. u. 4.

von anderer Begrenzung über, kommen in den verschiedensten Lagen der Hornhaut vor und waren überdem von dem Hornhautepithel, wo es zufällig stehen geblieben war, deutlich zu unterscheiden. Die Felder selbst sind entweder gleichmässig schwach gelblich bis bräunlich, meistens nur an der Peripherie in einer verschieden breiten Zone pigmentirt, die allmählich in den helleren oder farblosen Centraltheil übergeht. (Fig. 2. A, a., Fig. 3. a.) An diesen Feldern lassen sich nun folgende Veränderungen verfolgen. Die Grenzen der einzelnen benachbarten Felder treten immer mehr auseinander, jedes einzelne Feld, lässt seine besondere gezähnelte Begrenzungslinie erkennen; die Zähnelungen des Randes werden immer tiefer, gehen in feine Spalten über, die einzelnen Felder treten immer weiter auseinander, so dass zuletzt zwischen ihnen statt der dunklen gezähnelten Linien schmale weisse Lücken mit seitlichen Ausbuchtungen zwischen den einzelnen Zacken auftreten. Gleichzeitig mit diesen Veränderungen schreitet die braune Pigmentirung von der Peripherie der Felder nach der Mitte zu vor, so dass diese gleichmäseig oder an der Peripherie dunkler, in der Mitte heller braun gefärbt erscheinen; häufig setzt die Färbung anscheinend scharf in einer ziemlich gleich breiten Rand-Zone gegen die Mitte ab, so dass ein rundlicher oder ovaler heller Fleck in der Mitte eines Feldes übrig bleibt. (Fig. 2. a.) Die Randbegrenzung dieser Felder hat niemals die scharfe dunkle Contour, wie von der Zwischensubstanz zwischen den oben beschriebenen Lücken und Spalten erwähnt wurde; die zwischen den Feldern auftretenden weissen Lücken treten darum nicht so scharf hervor und sind viel kleiner als jene, ebenso ist die Färbung der Felder nie eine diffuse, sondern, wie man bei stärkeren Vergrösserungen sieht, immer eine feinkörnig punctirte, die denselben ein mattes Ansehen giebt. Hierbei erkennt man auch, dass die bei kleineren Vergrösserungen sichtbare scharfe Begrenzung des helleren Centralfiecks nur der optische Ausdruck der Abgrenzung des feinkörnigen Niederschlags in der peripheren Zone ist. Häufig kommen in diesen polygonalen Feldern noch feine scharf markirte dunkle Linien vor, durch welche jedes Feld wieder in kleinere getheilt wird. (Fig. 3. b, c.) Wo die einzelnen grösseren Felder durch weisse Lücken von einander getrennt sind, tritt auch im Innern eine feine weisse spaltähnliche Zeichnung zwischen den secundären Feldern an Stelle der dunklen Linien auf.

Wie hier in bestimmter Regelmässigkeit, so treten an andern Präparaten Linien und Lücken von demselben Aussehen in unregelmässiger Weise in der Grundsubstanz auf. hen zackige Linien von dem Aussehen der die fünfeckigen Felder begrenzenden in vielfachen unregelmässigen Windungen durch die Grundsubstanz und theilen sie in unregelmässig begrenzte Felder ab. An andern Stellen treten hier und da in der Grundsubstanz ohne jede Regelmässigkeit gerade oder gebogene dunkle Linien von verschiedener Länge auf. Von diesen Linien gehen andere in senkrechter Richtung zu ihnen tiefer in die Felder hinein und verbinden sich öfters durch Querlinien mit einander. (Fig. 2. b.) Wie an der Grenze der fünfeckigen Felder, so beginnt auch hier von diesen Linien aus die braune Pigmentirung, während die übrige Grundsubstanz ungefärbt bleibt. Es werden nur einzelne kleine meist rechtwinklig von dunklen Linien begrenzte Bezirke der Grundsubstanz gefärbt, welche sich nach der einen Seite in die ungefärbte Hauptmasse der Grundsubstanz fortsetzen oder, wenn die erwähnten Verbindungslinien vorhanden sind, scharf von der Umgebung als kleine mattbraune polygonale Felder nach allen Seiten durch dunkle Linien abgegrenzt sind. An andera Stellen wird die Grundsubstanz in grösserer Ausdehnung von zahlreichen dunklen Linien in kleine eckige mattbraun gefärbte Felder getheilt, während in andern Fällen erst grössere Abtheilungen von unregelmässiger Form sich durch die dunklen Linien begrenzt markiren, die erst wieder wie bei manchen fünfeckigen Feldern in diese kleineren abgetheilt werden. Bei allen diesen kleineren Feldern ist die Pigmentirung meist eine gleichmässige. An allen diesen Bildern treten an Stelle der dunklen Linien feinere oder gröbere weisse Spalten mit zackiger oder gerader Begrenzung auf, so wie es bei den fünfeckigen Feldern beschrieben wurde. Sehr oft trifft man diese verschiedenen Formen, so wie sie beschrieben wurden, gesondert an verschiedenen Präparaten oder doch an von einander entfernten Stellen desselben, eben so oft gehen aber alle diese Formen in einander über. So setzen sich die zackigen Grenzlinien der fünfeckigen Felder unmittelbar in die in unregelmässigen Windungen verlaufenden Zackenlinien fort, eine grössere durch gröbere und feinere Linien oder Spalten in grosse und kleine Felder mit geradlinigter Begrenzung abgetheilte Fläche der braunen Grundsubstanz wird nach der einen Seite von zackigen Linien oder Spalten begrenzt, die mit andern die erwähnten fünfeckigen Felder abtheilen. Welche Formen auch immer diese Linien und Spalten, so wie die zwischen ihnen gelegenen Abschnitte der Grundsubstanz haben, immer zeigt die Grundsubstanz nicht die diffuse braune Farbe, wie bei den zuerst beschriebenen Bildern, sondern die Färbung ist eine feinpunctirte, das Aussehen ein mattes; sie setzt sich ferner gegen die weissen lücken- und spaltähnlichen Figuren nicht mit so scharfer dunkler Contour ab, und die weissen Lücken selbst sind weit kleiner und enger als bei den zuerst beschriebenen Formen.

Was nun das Vorkommen aller dieser Formen anbetrifft, die sich durch mattes Aussehen der feinkörnig pigmentirten Zwischensubstanz, Mangel einer scharfen Grenzcontour gegen die zwischen ihnen auftretenden kleinen hellen spaltähnlichen Figuren charakterisiren, so erhält man nur selten Präparate, in denen sie ausschliesslich vorkommen; meist kommen sie mit denen der zuerst beschriebenen Art vor und in andern fehlen sie gänzlich. Einen grossen Einfluss auf ihr Auftreten hat die grössere oder geringere Intensität, mit der man das heisse Wasser zur Entfernung des Epithels anwendet, denn die Praparate, in denen sie ausschliesslich vorkamen, waren immer solche, bei denen das heisse Wasser auf die vorsichtigste und schonendste Weise angewendet worden war. Kommen diese Formen neben denen der ersten Art vor, dann liegen sie in den allermeisten Fällen unter ihnen in den tieferen Schichten an der Hornhaut, und zwar liegen eie oft so dicht unter ihnen, dass man sie durch die grossen weissen lückenähnlichen Figuren hindurchschimmern sieht; man erhält hierbei oft Bil-

der, wo die weissen Lücken von einer mattbraunen Masse ausgefüllt zu sein scheinen; erst bei scharfer Einstellung des Mikroskopes überzeugt man sich, dass diese scheinbare Inhaltsmasse nicht mit den grossen Lücken in einer Ebene liegt, sondern einer tieferen Schicht angehört. Sehr viel seltener erhält man Präparate, in denen die Formen beider Arten in derselben Ebene liegen, und hier kann man sich deutlich überzeugen, dass beide Formen in einander übergehen. (Fig. 2. B.) Man sieht dann in der mattbraunen Zwischensubstanz, die von dunklen Linien oder feinen weissen Spalten in mehr oder weniger regelmässigen Weise durchzogen ist, an einzelnen Stellen die diffuse glänzend braune Färbung und scharfe Contourirung derselben gegen die Spalten auftreten. Gleichzeitig bemerkt man dort, wo in der mattbraunen Zwischensubstanz dunkle Linien sind, an den diffus gefärbten Stellen feine scharf begrenzte Spalten; die schon vorhandenen sind auf Kosten der benachbarten Grundsubstanz breiter und tiefer geworden. Die Spalten und Lücken treten an diesen Stellen überall schärfer hervor und haben mit diesen Veränderungen das charakteristische Aussehen der zuerst beschriebenen bekommen. Oefters ist z. B. die eine Seite eines fünfeckigen Feldes noch von dem ursprünglichen matten Aussehen, während sich in den andern die Grundsubstanz schon diffus braun gefärbt zeigt und mit scharfer Grenze gegen die grösser gewordenen Lücken und Spalten absetzt. Wo die Felder selbst wieder in kleinere abgetheilt sind, sieht man zuerst die Grenzen der grösseren die beschriebene Veränderung erleiden, während der mittlere Theil noch sein früheres Aussehen hat; an anderen Stellen haben dann auch die kleineren Felder sich mehr von einander entfernt, ihre Grenzcontouren sind scharf und die weissen Lücken und Spalten zwischen ihnen haben das Aussehen der grösseren. (Fig. 3. c.) Zuweilen ist nur der Rand eines grösseren Feldes glänzend braun und scharf contourirt und solche Felder haben den Anschein, als ob eine mattbraune Inhaltsmasse von einem schmalen scharf contourirten ringförmigen Saume umgeben wäre. (Fig. 2. B.)

Diese beschriebenen Veränderungen gehen selbst noch wei-

ter vor sich, wenn die Präparate ohne gehörigen [Abschluss des Tageslichtes aufbewahrt werden, denn sehr oft findet man an Präparaten diesen Uebergang, der anfangs nur an einzelnen Stellen zu beobachten war, nach einigen Tagen schon sehr verbreitet, zuweilen ist überall in dieser Zeit die Veränderung vor sich gegangen. Ebenso findet man auch an Präparaten mit den grossen Lücken und Spalten oft, dass die Zahl der weissen Spalten in der braunen Grundsubstanz nach einiger Zeit zugenommen hat.

Was nun die Deutung dieser durch die Silberimprägnation gewonnenen Bilder betrifft, so hat bekanntlich v. Recklingshausen, welcher diese Präparation methodisch anwenden lehrte, die von ihm zuerst beschriebenen lücken- und spaltähnlichen Figuren der ersten Art als ein Saftcanälchen genanntes Canalnetz aufgefasst mit Anschwellungen in den Knotenpuncten, in welchen die sternförmigen Hornhautkörperchen liegen. Was ihre Form und besonders ihr Verhältniss zu der braun gefärbten Zwischensubstanz betrifft, so ist oben schon angeführt, wie namentlich in Bezug auf letzteres eine grosse Verschiedenheit an den verschiedenen Präparaten in der Art stattfindet, dass bald die braune Zwischensubstanz überwiegt, bald dagegen so bedeutend zurücktritt, dass sie nur in kleinen oblongen Feldern zwischen grossen weissen lücken- und spaltähnlichen Figuren auftritt. Schon diese Inconstanz scheint mir gegen die Existenz der Saftcanäle zu sprechen. Der andern Art der oben beschriebenen Formen macht v. Recklingshausen keine Erwähnung. So sehr sich diese Bilder auch von jenen ersten unterscheiden, so stellen sie doch ebenfalls durch dunkel pigmentirte Linien oder kleinere weisse lückenund spaltähnliche Figuren abgetheilte Bezirke einer brännlich gefärbten Grundsubstanz dar. Auf ihr Vorkommen ist von Einfluss die Energie der Einwirkung des heissen Wassers. Wenn sie mit den anderen Formen in einer Ebene liegen, kann man beobachten, wie sie dasselbe Aussehen annehmen. Offenbar entstehen jene kleinen spaltähnlichen weissen Figuren zwischen den verschiedenen bräunlichen Feldern aus den dieselben an anderen Stellen begrenzenden dunklen Linien. Diese

können aber nur für feine Einrisse, welche von niedergeschlagenem Silber dunkel gefärbt sind, gehalten werden; denn dass sie der Cornea nicht ursprünglich angehören, sondern Kunstproducte sind, dafür spricht sowohl die grosse Verschiedenheit in ihrem Auftreten und ihrem Verlauf, als auch die Abhängigkeit ihres Vorkommens von der Intensität des heissen Was-Sobald die Einrisse grösser werden, tritt zwischen zwei benachbarten Feldern eine kleine helle Spalte auf, in der man. eine tiefer gelegene ungefärbte Lage der Grundsubstanz sieht Veranlassung zu ihrem Entstehen giebt sowohl die Behandlung mit heissem Wasser zur Entfernung des Epithels, die eine Schrumpfung der betroffenen Theile der Hornhaut und darum auch, besonders da dieselbe bei dieser Procedur mit dem Auge in Zusammenhang bleibt, Einrisse bedingen muss, als auch die darauf folgende Einwirkung der Silbersolution; denn wie oben bemerkt wurde, treten oft an Stellen, wo anfangs nur dunkle Linien zu erkennen waren, nachträglich noch helle Spalten auf. Je stärker die Einwirkung war, desto grösser werden die Lücken und Spalten, von der Peripherie aus dringen sie weiter nach dem Innern der braun gefärbten Felder; zugleich bekommt die in die Felder abgetheilte Zwischensubstanz eine diffuse braune Farbe und scharfe Contourirung, und somit haben dann diese Figuren das Aussehen der zuerst beschriebenen. Wenn nun aber die feinen hellen spaltähnlichen Figuren, welche die mattbraunen Felder abgrenzen, als wirkliche Spalten aufzufassen sind, dann gilt auch dasselbe von jenen grossen weissen als Canalnetz aufgefassten, da dieselben wie gezeigt wurde, aus jenen hervorgehen können. Für diese Deutung spricht auch, dass selbst an diesen Präparaten die Spaltbildung nachträglich bei Einwirkung des Lichtes in vorher freien Bezirken der braunen Grundsubstanz noch weiter geht. Nicht selten hat man aber auch Gelegenheit Bilder zu beobachten, die nach ihrem optischen Verhalten nur durch Einrisse einer oberflächlichen Schicht erklärt werden können.

Man sieht nämlich an Stellen, wo das Gesichtsfeld in die beschriebenen fünfeckigen Felder abgetheilt erscheint, in der zackigen Grenzlinie zweier benachbarter Felder oder an der Stelle, wo mehrere zusammenstossen, öfters kleine oder grössere rundliche oder ovale helle Lücken mit scharfer doppelt contourirter Randbegrenzung. (Fig. 3. d.) Beim Heben des Tubus tritt statt der inneren Contour ein zackiger Innenrand auf, der sich scharf gegen die Lücke absetzt, während die änssere Contour sich in das angrenzende Feld verliert. In ihnen sieht man zuweilen kleinere von einfacher Contour liegen.

Diese Lücken werden durch tiefere Einbuchtungen der Ränder auf Kosten der umgebenden Felder grösser, ihre Randbegrenzung zeigt die diffuse braune Färbung. Zuweilen treten diese Lücken auch auf, ohne dass die zwischen ihnen gelegene Grundsubstanz in die mehrerwähnten Felder abgetheilt ist, in anderen Fällen sieht man bei tieferer Einstellung des Mikroskopes die Zeichnungen der Felder darunter liegen. Unabhängig von der Art des Vorkommens ist ihr Aussehen, - bedingt durch den scharfen und bei dem grösseren gezackten und ausgebuchteten Rand, - immer dasselbe und gleicht vollkommen dem der als Canainetz gedeuteten Lücken und Spalten. Schon das Auftreten in der Grenzlinie der fünfeckigen Felder, mehr noch aber ihr optisches Verhalten spricht dafür, dass diese runden oder ovalen hellen Figuren wirkliche durch Einrisse entetandene Lücken sind. Wie oben bemerkt wurde, sieht man an den grösseren bei Höherstellung des Tubus den Rand ausgebuchtet und gezackt, es müssen also diese braunen Zacken nach der Lücke zu in die Höhe steigen, während sie nach Aussen in die Ebene der umgebenden braunen Felder übergehen, sie müssen also von den tieferen Theilen abgelöst sein. In der That erkennt man auch deutlich an einzelnen grossen Lücken bei verschiedener Einstellung, wie der sie begrenzende Rand der braun gefärbten Zwischensubstanz in buchtiger Contour hier and da 'tutenartig in die Höhe steht. Man sieht bald die vorgewölbte braune Obersläche der abgelösten Randschicht, bald ihre hellere Innenfläche, wo sich der Rand zurückgeschlagen hat, und eine innere in der Lücke gelegene ovale Contour giebt die Grenze an, bis wohin der Randsaum sich von den derunter gelegenen Theilen abgelöst hat. (Fig. 3. e.) Es treten also nach der Silberimprägnation in den verschiedenen

Schichten an der Hornhaut bald die von v. Recklingshausen zuerst beschriebenen scharf contourirten weissen lücken- und spaltähnlichen Figuren bald eine feinere spaltähnliche Zeichnung zwischen den verschieden geformten Feldern der Grund-Wenn beiderlei Formen in einem Präparate substanz auf. vorkommen, liegen die letzteren in den allermeisten Fällen in den tieferen Schichten; wo die der zweiten Art allein auftreten, war die Einwirkung des heissen Wassers bei Entfernung des Epithels eine schwache. Die Spalten gehen bei beiden Arten in dunkle Linien aus; die Formen der zweiten Art lassen das Entstehen der spaltähnlichen Figuren aus dunklen Linien erkennen, die nur für feine Einrisse der Grundsubstanz gehalten werden können. Die Formen der zweiten Art gehen in die der zuerst beschriebenen über. Die Spaltbildung geht auch noch an aufbewahrten Präparaten unter Einwirkung des Lich-Endlich sieht man die grossen lückenähnlichen weissen Figuren aus runden oder ovalen entstehen, die nach ihrem optischen Verhalten nur als durch Einrisse entstandene Lücken zu betrachten sind.

Somit stellt sich als das Ergebniss dieser Untersuchung heraus, dass jene von v. Recklingshausen als Saftcanäle mit erweiterten Knotenpuncten gedeuteten lücken- und spaltähnlichen weissen Figuren als wirkliche Lücken und Spalten der braun gefärbten Lagen an der Cornea zu betrachten sind, in denen man auch tiefere ungefärbte Schichten sieht; diese Lückenund Spaltbildung ist bedingt durch Einrisse, zu deren Entstehung sowohl die Einwirkung des heissen Wassers bei Entfernung des Epithels als auch die Silbersolution beitragen.

In den erweiterten Knotenpuncten sollen sich nach v. Recklings haus en's Beschreibung zuweilen die sternförmigen Hornhautzellen als bräunliche Schollen markiren. Wahrscheinlich liegen dieser Deutung Bilder zum Grunde, welche oben von mir ebenfalls beschrieben sind, wo entweder ein Bezirk mattbrauner Zwischensubstanz am Rande in einer sich scharf abgrenzenden peripherischen Zone diffus gefärbt ist und scharfe Contouren bekommen hat oder wo man in einer grösseren weissen Lücke auf einen mattbraunen kleineren Bezirk einer dicht darunter gelegenen Schicht sieht.

Was die Form und Bedeutung der Hornhautkörper selbst betrifft, so ist, obschon nach Strube, Virchow und His die Sternform vielfach als die ursprüngliche angenommen wird, auch in dieser Richtung die Hornhaut vielfach von mir untersucht worden, und nach diesen Untersuchungen, die ich demnächst zu veröffentlichen beabsichtige, ist diese Form doch nur eine durch Einwirkung verschiedener Agentien künstlich erzeugte. Die Hornhautkörper stellen vielmehr an frisch untersuchten Hornhäuten grosse, rundliche, mattglänzende Zellen dar mit einem scharf contourirten, ovalen, feingekörnten Kerne, und einem vollkommen durchsichtigen, das Licht stark brechenden, etwas zähflüssigen Inhalte; sie liegen auf senkrechten Schnitten in parallelen Reihen.

Die Form der Hornhautkörperchen ist veränderlich durch alle Mittel, welche eine Quellung oder Schrumpfung der Grundsubstanz bedingen, so wie durch Druck und Zerrung derselben, in Folge dessen der etwas zähflüssige Inhalt nach Zerstörung der Membran der Knorpelhöhle öfter in sternförmiger Configuration zwischen die Lamellen und in die durch Druck und Zerrung entstandenen Lücken der Grundsubstanz eindrängt.

Isolation der Zellen ist mir nie gelungen, sondern nur der Kerne.

# Erklärung der Abbildungen von Silberpräparaten der Froschhornhaut.

- Fig. 1. Die grossen hellen Lücken und Spalten, von denen sich die diffus braun gefärbte Zwischensubstanz mit scharfer dunkler Contour abgrenzt. Bei a) ist die Form der Lücken mehr rundlich, bei b) länglich, bei c) ist die Zerklüftung der Grundsubstanz noch stärker, sie wird in kleine Felder zerlegt.
- Fig. 2. A) Formen der zweiten Art, die sich durch mattes Aussehen der feinkörnig pigmentirten Grundsubstanz, welche durch dunkle Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

Linien und feine weisse Lücken und Spalten in mehr oder weniger regelmässige Felder abgetheilt ist, charakterisiren. a) fünfekige Felder mit ausgebuchtetem Rande. b) unregelmässige eckige kleine Felder, die bald von allen Seiten durch dunkle Linien oder feine helle Spalten begrenzt sind, bald nach einer Seite hin mit grösseren Abschnitten der Grundsubstanz zusammenhängen. B) Uebergang dieser Formen in jene der ersten Art. Die Spalten sind grösser geworden, treten überall scharf hervor, die durchweg oder nur am Rande diffus gefärbten Felder der Grundsubstanz haben die dunkle scharfe Contourirung angenommen.

Fig. 3. a) Die durch dunkle gezähnelte Linien abgetheilten fünfeckigen Felder der Grundsubstanz. Bei b) treten im Innern derselben
dunkle Linien auf, durch welche die grösseren Felder wieder in kleinere zerfallen. Bei c) weichen die grösseren Felder auseinander, an
Stelle der dunklen zackigen Linien sind weisse Spalten, dasselbe geschieht im Innern der grösseren Felder. In der Umgebung der Spalten hat die Grundsubstanz die diffuse Farbe und scharfe Contourirung
angenommen. Die Lücken und Spalten treten scharf hervor und gleichen in ihrem Aussehen denen der 1. Figur. d) Kleinere und grössere rundliche und ovale helle Lücken der grösseren mit zackigem Innenrande. Bei e) ein grosser ovaler Einriss der braun gefärbten
Schicht, deren Rand sich tutenartig vorwölbt.

Ueber die durch den Gebrauch der Höllensteinlösung künstlich dargestellten Lymphgefässanhänge, Saftcanälchen und epithelähnlichen Bildungen.

Von

## Dr. R. HARTMANN.

(Hierzu Taf. VI. B. Fig. 1-20.)

Schon früher habe ich es mir zu der keineswegs sehr angenehmen Aufgabe gemacht, die durch verfehlte Anwendung der Lösungen von Chromsäure und doppelt chromsaurem Kali auf Epithelbildungen erzeugten Kunstproducte zu erörtern und die dadurch hervorgerufenen irrthümlichen Anschauungen nachdrücklichst zu bekämpfen. In vorliegender Arbeit liegt es mir ob — und das ist noch weniger angenehm — die durch Silberlöeung angeblich darstellbaren, sogenannten Epithelien, auch der Lymphgefässe, einer Kritik zu unterwerfen. Noch weniger angenehm sage ich, weil man es, bei diesen sogenannten Lymphepithelien, nicht einmal mit wirklichen Organtheilen, nicht mit und durch Reagentien veränderten Epithelialbildungen, sondern, wie sich aus dem Verlaufe meiner Untersuchung ergeben wird, mit Phänomenen eines eigenthümlich geformten Niederschlages zu thun hat.

Es sind also in neuerer Zeit Versuche gemacht worden, durch färbende Imprägnation von Geweben mit Höllensteinlösung in diesen Strukturverhältnisse anschaulich zu machen, welche sich nach den auf andere Weise in Anwendung gebrachten Methoden vorgeblich unserer Beobachtung bisher entzogen haben sollten. So hat Prof. v. Recklinghausen versucht, durch Färbung dieser und jener Theile des thierischen Körpers die Lymphgefässe derselben und in ihnen, selbst in den feinsten Aesten, Epithelien nachzuweisen. Die Hauptsätze der v. Recklinghausen'schen Arbeiten über diesen Gegenstand lassen sich in folgender Weise zusammenstellen: In kleinen Venen und Lymphgefässen treten nach Behandlung mit Höllensteinlösung die Figuren der die Gefässe auskleidenden Epithelzellen mit solcher Deutlichkeit hervor, dass sie gleich der besten Injection gestatten, den Verlauf der Gefässe, also auch der Lymphgefässe, zu konstatiren. Letztere stechen hervor durch ihre Ausbuchtungen, durch den kurvenartigen, seltener geradlinigen Verlauf der Wand u. s. w.

Uebereinstimmend in Blut- wie in Lymphgefässen sind die Epithelzellen derselben von spindelförmiger Gestalt und durch den geschlängelten Verlauf ihrer Begrenzungslinien vor anderen Epithelien ausgezeichnet. Ein solches Epithel will v. Recklinghausen also nun mit Hülfe der Silberimprägnation bis in die feinsten Lymphgefässe verfolgt haben und zwar in Gefässe, von denen er beweisen zu können glaubte, dass sie wirklich Endäste des Systemes seien. Ferner glaubte v. Recklinghausen den Zusammenhang zwischen sogenannten Saftcanälchen, d. h. "Netzwerke bildenden, wandungslosen Ausgrabungen des Bindegewebes, in deren Lumen erst die eigentlichen Bindegewebskörper lagern" und den Lymphgefässursprüngen durch Silberimprägnation nachweisen zu können. Die Verbindung zwischen ersteren und letzteren soll dergestalt stattfinden, dass z. B. im Zwerchfell des Meerschweinchens die Saftcanälchen zu den mit Epithel versehenen Lymphgefässanhängen zusammenfliessen!! v. Recklinghausen suchte die Ueberzeugung zu gewinnen, dass das Saftcanalsystem mit den feinsten Aesten der Lymphgefässe direct communicire.

v. Recklinghausen's Ansichten fanden von Seite Heule's lebhaften Widerspruch.') Dagegen glaubte His der Aufstel-

<sup>1)</sup> Bericht über die Fortschritte der Anatomie im Jahre 1862. S. 86, 87.

lung v. Recklinghausen's, dass ein Epithel in den feineren Lymphgefässen (des Diaphragma) vorkomme, "vollkommen beistimmen zu müssen."1) Die Zeichnung des Epithels sei, so sagt His, von einer beinahe erschreckenden Schärfe und Handgreiflichkeit: Schon mit blossem Auge erkenne man auf dunklem Grunde im Centrum tendineum ein helles Netzwerk von stellenweise bedeutender Dichtigkeit; aus ihm entwickelten sich am Rande stärkere Stämmchen mit reichlichen knotigen Auftreibungen. (S. 456.). "Betrachtet man nun", fährt His fort, "bei stärkerer Vergrösserung einen epithelfreien Flachschnitt der mit Silber behandelten Membran, so falle sofort an den Lymphcanälen jene feine netzförmige Zeichnung in die Augen, die v. Recklinghausen zuerst gesehen und für den Ausdruck eines die Lymphgefässe auskleidenden Pflasterepithels erklärt habe. Die Zeichnung besitze, wenigstens in den feineren Gefässstämmchen, etwas durchaus eigenthümliches und kenne er - His - im Bereich der thierischen Histologie nichts analoges. Es sei ein Mosaik kleiner, von stark gebogenen Wellenlinien umfasster zackiger Felder, das am ehesten noch etwa mit manchen pflanzlichen Epidermisbildungen verglichen werden könne. Die Zacken der einzelnen Felder griffen genau ineinander und die Grenzlinien seien sehr fein und scharf gezogen. Verfolge man das Mosaik genauer, so überzeuge man sich, dass es in einfacher Lage den ganzen Lymphcanal auskleide. In den feineren Stämmchen sei die allgemeine Form der Felder eine der rundlichen sich nähernde; in den grösseren Stämmchen werde sie mehr langgestreckt, und je stärker jene, um so mehr verlören sich die Ausbuchtungen der einzelnen Felder, um so mehr nähmen die letzteren die Form von abgestutzten Spindeln an." (Ebendas.)

Gerade mit einer Arbeit über die Strukturverhältnisse des Lymphgefässsystems beschäftigt, habe ich ebenfalls die geschilderten Untersuchungen F. v. Recklinghausen's in Obacht

Ueber das Epithel der Lymphgefässwurzeln und über die von Recklinghausen'schen Saftcanälchen. Zeitschrift f. wissenschaftl. Zoologie. 13. Bd. S. 456, 457.

genommen. Gleichzeitig hat Dr. Harpeck Versuche über die angeblichen Saftcanälchen der Hornhaut angestellt und die Resultate derselben im vorhergehenden Aufsatze niedergelegt. Die Hadptergebnisse der Harpeck'schen und meiner eigenen Studien hat Herr Reichert in der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin im April 1864 mitgetheilt und an Präparaten vor einer grösseren Anzahl von Naturforschern demonstrirt. Hierüber giebt das gedruckte Protokoll der erwähnten Sitzung Auskunft. Noch vor Beendigung des Druckes dieser meiner Arbeit hatte Dr. Ehlers in Göttingen die Freundlichkeit, mir einen vom Studiosus Adler aus Kiel verfassten Aufsatz über den nämlichen Gegenstand zu übersenden. 1) Adler, völlig unabhängig von Harpeck und mir, ist im Allgemeinen zu ähnlichen Resultaten gelangt, wie wir beide.

Mein Beobachtungsmaterial bestand im Centrum tendineum des Zwerchfelles, von Meerschweinchen, Kaninchen und 3—5 Zoll langen Schaffoetus, in der Länge nach gespaltenen Nabelschnuren der letzteren, in Darmzotten vom Schaf und Kalb, in der Aorta vom Kalb u. s. w. Diese Theile wurden unter Humor aqueus, pericardialem Transsudat durch Pinseln ihres Epithels beraubt und so frisch wie möglich in einer Lösung von Argent. nitr. 1) 1:50, 2) 1:100, 3) 1:200, 4) 1:400, 1:800 Th. destill. Wasser eingetaucht. Die Dauer des Eintauchens war eine verschieden lange, selbe erstreckte sich von wenigen Minuten bis auf mehrere, gar 6 oder 8 Tage.

Ich will nun zunächst ausführlicher auf dasjenige eingehen, was ich an mit Höllensteinlösung imprägnirten Zwerchfellen des Meerschweinchens und des Schaffoetus beobachtet. Frisch getödteten Thieren (frischen Foetus) wurde das Zwerchfell ausgeschnitten, diesem wurde durch Pinseln unter frischem Transsudat das Epithel genommen und wurden Stücke des Centrum tendineum, vom eigenen Safte durchtränkt, durch 1, 2, 3, 5 und mehr Tage in eine Lösung von Arg. nitr. 1) 1:50,

Vorläufige Mittheilung über eine mittelst Silberimbibition gemachte Beobachtung von H. Adler etc. Taf. IX. Zeitschr. f. rationelle Pathologie 1864, Extraabdruck.

2) 1:100, 3) 1:200 und 4) 1:400 gelegt. Mittelst zweitägiger Aufbewahrung der Präparate in Lösung No. 3. erwarb ich schöne Objecte, doch auch mit anderen Lösungen, nach sehr verschiedener Dauer der Einwirkung.

An zwei Tage lang mit Lösung 3 behandelten Präparaten z. B. bemerkte ich Folgendes: Auf der Oberfläche der das Centrum tendineum bildenden Fascikel gestreiften Bindegewebes traten hin- und hergezogene dunkelbraune und zwischendurch helle Flecke, wenn man will, Strassen, zum Vorschein. Durch letztere, die hellen Flecke oder Strassen, liefen zahlreiche, wellenförmig gebogene, geschlängelte Linien, die sich mannigfach durchkreuzend, ein recht zierliches Netzwerk dar-Diese Linien theilten die hellen Strassen in viele, bald mehr rundliche, bald mehr eckige, oder auch langgezogene, eher spindelförmig umgrenzte Felder ab. In diesen hellbraunen Strassen fanden sich hier und da gänzlich ungefärbte Flecke; solche kamen vor an der Grenze je zweier gefärbter Felder, sie waren dann, ganz so wie letztere, von dunklen Wellenlinien eingeschlossen. Aber es kamen solche ungefärbten Flecke auch in Mitten der hellgefärbten Felder vor und zwar bald völlig central, bald dieser oder jener der geschlängelten Demarcationslinien eines Feldes genähert. Dieselben hatten alsdann geringere Ausdehnung. Zuweilen lief eine geschlängelte Demarcationslinie mitten durch einen ungefärbten Fleck, welcher sich in zwei, drei und mehrere, aneinanderstossende, hellgefärbte Felder hinein erstreckte. Innerhalb der ungefärbten Flecke zeigten sich nicht selten kleinere, hellgefärbte Flecke, ganz vom Kolorit der umgebenden, hellbraunen Felder.

Die heller gefärbten Strassen schlängelten sich, zum öftern blind endigend, mitten in die dunkelbraunen Flecke, mit denen das Bindegewebe des Centrum tendineum so dick belegt war, hinein. Helle wie dunkle Strassen waren bald durch scharfe, sowohl kreisförmige, als auch sinuöse und eckige Linien voneinander abgegrenzt, bald verloren sie sich in verworrener, verwaschener Weise ineinander. Sie bildeten oft halbinselförmige Ausbuchtungen gegeneinander, so dass man durch

die Zeichnung beinahe an diejenige der Fjorde in unseren norwegischen Küstenkarten erinnert wurde. Dunk le Flecke der verschiedensten Form, bald scharf begrenzt von welligen, kreisförmigen oder eckigen Linien, bald allmälich sich verlierend, fanden sich inselartig auf den hellgefärbten, die dunklen durchziehenden Strassen vor. (Fig. 9 a.) Ganz ähnlich den hellgefärbten zeigten sich auch die dunkelgefärbten Flecke oder Strassen von noch dunkleren, denen der helleren Strassen völlig analogen, wellenförmigen Linien in Felder abgetheilt. Diese Linien standen mit denen der hellen Strassen im vollständigsten Zusammenhange. Auch die dunklen Felder bewahrten eine bald mehr kreisförmig, bald mehr eckig begrenzte, bald eine mehr langgezogene Form. Hellgefärbte Flecke, ja selbst ganz ungefärbte Stellen, waren über die dunkleren Strassen in derselben Weise vertheilt, wie dunkle über die hel-Das Netzwerk geschlängelter Linien ähnelte einigermassen dem Zellennetz gewisser Pflanzengewebe, z. B. demjenigen der Oberhautzellen von Helleborus. Die Bilder, welche meine Präparate darboten, glichen durchaus den von v. Recklinghausen a. a. O. Taf. I. Fig. 1 und 2, und Taf. II. Fig. 1 und 2, sowie den von His a. a. O. Fig. 1-6 als Epithelien der Lymphgefässe abgebildeten, von wellenförmig verlaufenden Linien umgrenzten Feldern. Helle und dunkle Strassen, ungefärbte und dunkle Flecke in den ersteren, hellgefärbte und ungefärbte Flecke in den letzteren, hat v. Recklinghausen in seinen Figg. 2, Taf. I. und 1 u. 2, Taf. II. völlig ebenso dargestellt, wie ich sie an meinen eigenen Präparaten gesehen und auch in meinen Figg. 9 a u. 10 Dergleichen Bilder habe ich nicht allein an ihres Epithels beraubten Stücken vom Centrum tendineum diaphragm., sondern auch an dem zwischen den Gefässen befindlichen, epithellosen Bindegewebe der Nabelschnur, sowie endlich auf Darmzotten und Darmstücken - nach vorheriger Entfernung des Epithels - wahrgenommen. Nach v. Recklinghausen's Anschauungsweise entsprechen die hellen Strassen den Lymphgefässen, die dunklen von diesen durchzogenen Flecke dagegen der von Bindegewebe gebildeten Grundsubstanz.

derselben Weise spricht sich His aus. Die wellenförmig begrenzten Felder sollen, genannten Forschern zufolge, charakteristische Grenzen einzelner Epithelzellen der feinen Lymphgefässe sein. Dieselben müssten also, erwähnten Deductionen zufolge, auf die hellen Strassen, die Lymphgefässe v. Recklinghausen's und His', beschränkt bleiben. Das geschieht aber nicht, vielmehr finden sich jene ganz gleichmässig in hellen, wie in dunklen Strassen, durchziehen also auch diejenigen Theile des Präparates, welche von v. Recklinghausen und von His für (dunkelgefärbte) Grundsubstanz gehal-Die geschlängelten Linien sind in den helleren ten werden. Strassen eben nur etwas leichter wahrzunehmen, als in den dunklen. Man vergl. meine Figg. 9 a, 10. v. Recklinghausen sowohl wie His haben, ersterer in Fig. 2, Taf. I. und Fig. 1, Taf. II., linker oberer Quadrant, stellenweise auch in Fig. 2 derselb. Taf., His in seiner Fig. 1, dies Durchzogenwerden auch der dunklen Strassen oder Flecke von geschlängelten, netzförmig verbundenen Linien, völlig naturgetren dargestellt. Sonderbarer Weise jedoch haben Beide im Texte gänzlich davon geschwiegen, obgleich Jedermann, welcher sich die Mühe nimmt, die entsprechenden Versuche zu machen, ja selbst nur die Zeichnungen v. Recklinghausen's und His' zu durchmustern, sich leicht von dem durch mich dargestellten Sachverhalte überzeugen würde. Finden sich aber solche, von geschlängelten Linien gebildeten Netze in hellen und dunklen Strassen gleichmässig vor, dann wird die Annahme, dieselben seien der optische Ausdruck von Epithelien in den Lymphgefässen (hellen Strassen), schon völlig unhaltbar. Wollte man nun, von diesen Verhältnissen absehend, in den genannten Figuren dennoch Lymphgefässe anerkennen, so müssten die von geschlängelten Linien gebildeten Netzwerke, also die Lymphepithelien, in der Tiefe der Gewebe in zwei getrennten Blättern, den über einander befindlichen Wänden der Gefässe entsprechend, sichtbar werden; es müssten also je zwei der hellen Strassen übereinander liegen, sich gegenseitig decken; man wärde dann doch die Begrenzungslinien der Epithelzellen einer Wand zwischen denjenigen der anderen Wand hindurchschei-

nen sehen. Davon ist aber nun keine Rede. Höchstens sieht man in einem Zwerchfellpräparat den Höllensteinniederschlag sowohl der Facies pleuritica, als auch diejenige der Facies peritonaealis übereinander; denn es färben sich beide Flächen gleich gut. An der Nabelschnur freilich sah ich die freiliegende Fläche des Bindegewebes stets dicker belegt, wie die den Gefässen u. s. w. des Stranges unmittelbar anliegende. Doch zeigte auch letztere die entsprechenden Figuren, freilich mit geringerer Deutlichkeit. Hat das Bindegewebe-Substrat einen lamellösen Bau, so kann erwähnte Zeichnung auch auf der Oberfläche tieferer Lamellen erscheinen. Am Zwerchfelle sieht man die Netze sowohl hellerer als auch dunklerer, wellenförmiger Linien sich in die von je zwei aneinander grenzenden Fascikeln sich bildenden Furchen hineinziehen. Sie liegen hier also mit den übrigen, auf der Scheitelfläche der Falten befindlichen Netzen nicht in einer und derselben Ebene. His legt diesem von ihm verkannten Sachverhalte die Anschauungsweise unter, "dass tiefere Lymphgefässe in der Regel den durch sie auseinandergedrängten Sehnenbundeln der Membran parallel liefen." (S. 456.)

Verfertigt man sich nun feine Querschnitte von mit Silberlösung imprägnirten und sorgfältig getrockneten Zwerchfellstücken, so sieht man an diesen auch die Querschnitte der geschlängelten Linien als dunkle Puncte. Sind die Querschnitte aber nicht rein, sind sie etwas dick ausgefallen, so erscheinen an ihnen natürlicherweise noch kurze Züge der geschlängelten Linien. Man überzeugt sich auch hierbei, dass die Linien sowohl über die Flächen des Zwerchfelles, als auch in den Falten der aneinander grenzenden Fascikel verlaufen. Nicht selten beobachtet man Maschen des vorhin geschilderten Netzwerkes, welche dicht von äusserst kleinen, bald mehr rundlichen, bald mehr gedehnten Maschen durchzogen werden. Mitten zwischen diesen kleinen Maschen bemerkt man dann und wann grössere. (Fig. 10 a.)

Mit dem bekannten Spindelepithel der inneren Gefässhäute hat die beschriebene, netzförmige Zeichnung durchaus keine Aehnlichkeit. Auf der Innenfläche von Kalbsaorten habe ich durch Färbung mit Silberlösung sehr grossmaschige Netze gewonnen, welche den auf Zwerchfellen erhaltenen durchaus ähnlich waren (Fig. 17.) Zerzauste ich einzelne dieser mit einer dünnen Substratlage abgetragenen Maschen sorgfältig mit der Nadel, so gelang es zuweilen, dabei auch zurückgebliebene, spindelförmige Epithelzellen zu isoliren. Der Vergleich ergab sofort die völlige Verschiedenheit dieser leicht gebräunten Epithelzellen mit den ihnen aufgelagerten Netzmaschen.

Ueber die Entstehung der geschilderten, von geschlängelten Linien gebildeten, theils heller, theils dunkler gefärbten Netze geben mir folgende Erscheinungen Aufschluss: Eins der in meinen Figuren abgebildeten mit Silberlösung imprägnirten Präparate vom Zwerchfelle des Meerschweinchens wurde in verdünntes Glycerin gelegt. Schon nach 24stündigem Liegen in letzterem hatte sich neben dem, das erwähnte Netzwerk zeigenden Präparate, auf dem nackten Objectträger (ohne alles Substrat) ein dunkler Niederschlag gebildet, dessen sehr regelmässig-netzförmige Configuration mich sofort an diejenige des daneben befindlichen, mit Silberlösung gefärbten Substrats erinnerte. Nun fand sich auch bald für mich Gelegenheit, die Erzeugung eines solchen netzförmigen Niederschlages an mehreren, kürzere und längere Zeit hindurch mit schwächeren (1:800, 1:400) und stärkeren Lösungen (1:200, 1:100) imprägnirten Präparaten unter meinen Augen zu verfolgen. Zuerst nämlich bildete sich, auf dem nackten Glase, ein Niederschlag von dunklen Körnchen und Körnchenhaufen. Von diesen Körnchen und Haufen kleiner Körnchen aus trieben Seitenfortsätze, die sich ihrerseits dendritisch verzweigten und einander entgegenwuchsen. So entstand denn ein zierliches Netzwerk mit grösseren und kleineren, im Allgemeinen von ziemlich gerade verlaufenden, nicht geschlängelten Linien begrenzten Maschen. Die Balken dieses Netzes zeigten sich anfänglich zwar nur aus lose neben einander befindlichen Körnchen zusammengesetzt; bald aber reihten sich diese Körnchen dichter aneinander; es erfolgten nun auch, völlig im Zuge der Netzbalken, fast fadenförmige Niederschläge, durch welche die Netzbalken noch bestimmtere, geradlinige

Contouren erhielten (Fig. 1). Dies Bild ward an einem Präparate beobachtet, welches schon mehrere Tage lang in Höllensteinlösung gelegen hatte, daher sehr viel der niederschlagbaren Substanz enthielt. Dasselbe war zwar lehrreich, aber immer noch etwas roh. Nun erhielt ich bald auch recht feine Niederschläge an Präparaten, welche nur Minuten und Stunden lang mit Silberlösung behandelt gewesen. An den solcher Art behandelten Stücken vom Zwerchfell des Meerschweinchens und einiger 4-5zölliger Schafembryonen, an Nabelschnurschnitten, Darmzotten vom Schaf und Kalb und an Aortenstücken, beobachtete ich sehr zierliche, auch von geschlängelten Linien gebildete Netze wiederum neben dem Substrat, auf dem nackten Objectträger. Hier wurden die Balken des Netzwerkes bald nur durch locker und dichter aneinander liegende Körnchen, bald aber durch festere, mehr continuirliche Fäden gebildet. In den Knotenpuncten zeigten sich diese Linien nicht selten etwas verdickt. Figg. 2-5.

Die stets polyedrisch begrenzten Maschen eines solchen Netzes entbehrten öfters eines vorwiegenden Durchmessers. Zuweilen jedoch zeigte sich der Längsdurchmesser als der vorwiegende. In letzterem Falle ward ersichtlich, dass solche langgezogene Maschen durch Feldchen bedingt wurden, in welchen die nachträglich in's Innere der Maschen eindringenden Verästelungen nicht zu Ende gediehen. Uebrigens glichen diese Netze ganz täuschend den auch auf Bindegewebe-Substrat sich erzeugenden. Die sinuösen Begrenzungslinien der Netzmaschen zeigen in den auf beiderlei Weise, mit und ohne Substrat, dargestellten Präparaten, einen völlig übereinstimmenden Verlauf.

Ferner behandelte ich Aortenstücke, welche ich mehrere Tage lang in Höllensteinlösung (1:200) hatte liegen lassen, mit 20 % Natronlauge. Letztere griff nun zwar den Niederschlag selber nicht an, wohl aber bildete sich, unter ihrer Einwirkung, ein Niederschlag daneben auf dem Glase, welcher z. Th. nur aus unregelmässigen Haufen amorpher Körnchen bestand, z. Th. aber auch in sehr scharf hervortretenden, geschlängelten Linien die v. Recklinghausen' und His'schen

Netze mit überraschender Deutlichkeit nachahmte. Die Maschen dieser Netze füllten sich nun allmählich mit ganz feinen Körnchen; zuweilen aber färbte sich der Objectträger innerhalb der auf ihm entstandenen Maschen auch sehr gleichmässig, heller und dunkler braun.

Dann benutzte ich völlig indifferente Substanzen als Unterlage für die Niederschläge. Ich versah z. B. Objectträger mit sehr dünnen Ueberzügen von Collodium, Traganth und arabischem Gummi. Ueber diese Substanzschichten wurden Bäuschchen von in Höllensteinlösung 1:400 und 1:800 getauchtem Fliesspapier einige Minuten lang gebreitet. Dann geschahen auf dem Substrat, und am schönsten auf Collodium, Niederschläge, deren netzförmige Configuration ebenfalls an diejenige der Präparate von v. Recklinghausen, His u. s. w. erinnerte. Man konnte demnach auch hier das Gesetzliche in Bildung des Niederschlages, wenn zwar nicht gerade eine sehr grosse Regelmässigkeit des letzteren, erkennen.

Nun wurde ein in Höllensteinlösung von 1:100 wenige (3-4) Stunden lang aufbewahrtes Centrum tendineum eines Meerschweinchens unter Glycerin beobachtet. Da sah man über die Bindegewebsfascikel des Substrates die bekannten Netze hinwegziehen, sah jedoch auch, wie sich diese in völliger leicht zu verfolgender Continuität über den Rand des Präparates auf den Objectträger fortsetzten. Hier vergrösserte sich das Netz nach allen Richtungen allmählich unter den Augen des Beobachters. (Fig. 6.)

Dem Voraufgesandten zufolge bleibt für die Entstehungsweise der von v. Recklinghausen, His und einigen Anderen für Epithel der Lymphwege gehaltenen, von wellenförmig verlaufenden Linien gebildeten Netzwerke keine andere Erklärung, als diejenige: dass die erwähnte Zeichnung durch Niederschläge einer dunklen, aus der Verbindung von Silber mit Bestandtheilen des Substrates (Chloralkalien, Albuminaten?) entstehenden Substanz hervorgebracht werde.

Amorphe, aus Flüssigkeiten sich bildende Niederschläge erfolgen, wie mir das auch mit anderen Substanzen, als Höllenstein, z. B. mit harnsauerem Natron angestellten Versuchen zufolge als unumstösslich erscheint, bei ruhigem Stehen mit einer gewissen Regelmässigkeit. nächst bilden sich nämlich Körnchenhaufen oder festere Bäumchen, diese erhalten Fortsätze, welche sich dendritisch verzweigen, einander entgegenwachsen und sich zu Netzwerken vereinigen. Die Maschen dieser Netzwerke können nun kleiner werden, entweder durch Anlagerung neu sich niederschlagender Körnchenmassen an die Netzbalken, oder dadurch, dass wieder andere Balken die Netzmaschen durchziehen. sprünglich aus deutlichen Körnchen zusammengesetzten Begrenzungen des Maschenwerkes können sich durch später erfolgende, sich dichter aneinanderreihende Niederschläge zu wirklichen Balken umgestalten, welche scheinbar glatte Oberfläche zeigen, wodurch das polyedrische Netzwerk schärfere Contouren erhält.

Auf Glas ist übrigens die Darstellung solcher Niederschläge schwieriger, als auf organischem Substrat, indem derartige Niederschläge auf einer von organischen Stoffen gebildeten Unterlage fester adhäriren, als auf Glas.

Nun bedingt aber auch die Beschaffenheit des organischen Substrates gewisse Unterschiede theils in der Form der Niederschläge, theils in der Leichtigkeit, mit welcher selbige stattfinden. Es können hierbei verschiedene Umstände mit ins Spiel treten und scheinen auch adhäsive Kräfte mitzuwirken. Es hat mir geschienen, als träten jene Niederschläge, welche an organisirte Formen erinnern, am Regelmässigsten dann ein, wenn die den Niederschlag hervorrufenden Stoffe, doch wahrscheinlich Chloralkalien oder Eiweiss, auf die Silberlösung nur langsam, nicht zu stürmisch, einwirkten, resp. mit derselben zusammenträten.

Viele der entstehenden Netzmaschen füllen sich nur allmälich mit körnigen Niederschlägen. Gewöhnlich bilden sich letztere von der Peripherie einer Netzmasche nach deren Mitte zu und erfüllen eine solche bald vollständig, bald auch nur theilweise, so dass in der Mitte, centrisch oder peripherisch, noch eine Lücke bleibt. Manche Masche füllt sich ganz dicht, manche weniger. (Figg. 4-6.) So bilden sich helle und dunkle Maschen in dem künstlich erseugten Netzwerke.

Aber auf gewissem Substrat, wie z. B. auf den ihres Cylinderepithels verlustig gegangenen Darmzotten vom Kalb und Schaf und auf interstitiellem Bindegewebe der Nabelschnur, geht die Füllung der künstlich gebildeten Netzmaschen völlig in derselben Weise vor sich, wie ich sie eben hier im Allgemeinen beschrieben.

Der selbst bei starker Vergrösserung nur granulirt erscheinende Niederschlag aus Silberlösung auf der Peritonaeal- und Pleural-Fläche des Centrum tendinéum Diaphragm., zeigt sich, wie wir schon weiter oben gesehen haben, hier heller, da dunkler. Dies rührt davon her, dass selbiger Niederschlag an einigen Stellen stärker, als an anderen erfolgt ist. Haben sich nun gewisse Theile eines Praparates in einer Silberlösung gefärbt, so zieht sich der darauf entstandene Niederschlag zusammen, erleidet hier und da Risse, er platzt und spaltet. Dies geschieht besonders leicht an getrockneten Präparaten, kommt doch aber auch an feucht, in Glycerin, Transsudat oder in der Höllensteinlösung selbst, aufbewahrten Theilen Das Einreissen, Platzen und Sichspalten der niedergeschlagenen Substanz erfolgt theils von der Mitte einer Netzmasche aus nach deren Peripherie, theils auch umgekehrt, von der Peripherie der Masche aus nach deren Mitte zu. Risse machen sich als helle, ungefärbte Flecke in den vom Niederschlage gebildeten gefärbten Feldern bemerklich. Fig. 13 a.) Zuweilen bleiben dunkle dem Niederschlage angehörende Krümel in den gerissenen Stellen desselben auf dem Substrat zurück. (Figg. 10, 12.) Das Reissen und Platzen schreitet nun häufig dergestalt vor, dass die niedergeschlagene Substanz in ganzen Plättchen und Schüppchen ausbricht und vom Substrat sich loalöst. Dann bleiben öfters nur geschlängelte Begrenzungslinien der Netzmaschen auf letzterem übrig und zwar bald noch in grösseren netzförmigen Zügen, bald auch nar in einzelnen kürzeren Strecken, Restern.

Bröckel von geplatzter niedergeschlagener Masse, welche bald in der Mitte, bald an der Peripherie einer Masche ein-

zeln oder zu mehreren, sogar gehäuft, haften, haben v. Recklinghausen und His vermuthlich zu dem Glauben verleitet, sie hätten mit Kernen versehene Epithelzellen vor sich. Man vergl. meine Figg. 9 a, 10, 12 und die von v. Recklinghausen auf Taf. II. Fig. 1 abgebildete.

Die dunklen Stellen des Netzwerkes, welche durch Platzen und Einreissen des sie bildenden Niederschlages ungefärbte Flecke erhalten, zeigen sich in Umgebung der letzteren höchst fein radiär gefaltet, ein Zeichen, wie energisch die Zusammenziehung der niedergeschlagenen Substanz gewesen. Diese sehr zarte radiäre Faltung findet sich, wohl als erste Einleitung des bald erfolgenden Reissens und Gespaltenwerdens, auch an der Peripherie noch anscheinend intacter Netzmaschen. (Figg. 12, 13.)

Eine auffällige Deutung giebt v. Recklinghausen den hellen in mit Höllensteinlösung gefärbten Präparaten zum Vorschein kommenden Flecken. Dieser nämlich betrachtet solche Flecke als den optischen Ausdruck von "Saftcanälchen" der aus Bindegewebe bestehenden Grundsubstanz, also als optischen Ausdruck jenes plasmatischen Röhrensystems, welches durch Communication sternförmiger Körper miteinander hergestellt werde. v. Recklinghausen glaubte hierbei durch directe Beobachtungen beweisen zu können, dass die Saftcanäle des Bindegewebes mit den Lymphgefässen zusammenhängen. (S. 71.)

Er bildet nun solche angeblichen Saftcanälchen im Zwerchfelle des Meerschweinchens Taf. I. Fig. 2 und Taf. II. Fig. 1, 2 bei R. S. durchaus naturgetreu und zwar ganz als dasjenige ab, was sie denn in der That sind, nämlich theils als helle Risse und Spalten im dunklen Niederschlage, theils als Stellen des Substrates, welche zufällig frei vom Niederschlage geblieben.

v. Recklinghausen will den Zusammenhang zwischen seinen sogenannten Saftcanälchen und sogenannten Lymphgefässanhängen durch Injectionen durch die Lymphsäcke des Frosches in Fascien der Ober- und Unterschenkelmuskeln, sowie an Darmzotten von Kaninchen nachgewiesen haben. Er-

wähnte Theile lassen sich aber gar nicht in Vergleich mit denjenigen bringen, an welchen v. R. sein Lymphgefässepithel durch Höllensteinlösung dargestellt haben wollte. Selbst an ersteren vermögen wir, mit Henle (l. c. S. 87.), nur Extravasatbildungen zu erkennen. v. Recklinghausen und His wollen endlich durch directe Injection der Lymphgefässe des Zwerchfelles von Kaninchen, wie His S. 456. angiebt, mittelst einer feinen zugeschärften Canüle und gefärbter Leimmasse, ein Netzwerk sichtbar gemacht haben, welches "in allen Puncten auf das Genaueste dem hellen Netzwerke nach Silberbehandlung entspreche." (His a. a. O. S. Allein gesetzt, beiden genannten Forschern wäre eine Injection wirklicher Lymphgefässe des Diaphragma gelungen, wie können sie dennoch die "genaueste" Uebereinstimmung solcher wirklichen Lymphgefässe mit Gebilden beweisen, deren vollständige Wesenlosigkeit durch die oben geschilderten Versuche sattsam dargethan?

Oberflächliche Aehnlichkeit eines Lymphgefässnetzes in Form und Verlauf mit einem durch Silberlösung hervorgerufenen netzförmigen Niederschlage der beschriebenen Art entscheidet doch in dieser Hinsicht wahrhaftig gar nichts. His nun hat den von v. Recklinghausen behaupteten Zusammenhang zwischen Saftcanälchen und Lymphgefässanfängen nicht zu bestätigen vermocht. Ersterer sagt: Die "Bindegewebszellen des Diaphragma träten bei der einfachen Silberbehandlung in der braunen Grundsubstanz als ein System heller, vielfach zusammenhängender Sterne auf, erschienen verhältnissmässig voluminos u. s. w." (S. 458.) Das was wir als zufällig nicht durch Silberlösung gefärbte und, wie ja wohl möglich, auch in "zusammenhängenden Zügen" vorfindliche Stellen der Gewebe, was wir ferner als Risse und Sprünge in den dunkelgefärbten Strassen des Niederschlages erkannten, das hält His für ein System von miteinander zusammenhängenden Bindegewebskörperchen. Die Abbildungen, welche der Baseler Forscher in Figg. 1 und 2 von diesen vermeintlichen Saftröhren giebt, lassen erst recht deutlich erkennen, was es damit eigentlich für eine Bewandtniss habe.

Legt man nun, nach His Vorschlage, ein mit Silberlösung behandeltes Diaphragma in starke Kochsalzlösung, so soll das Silber in die (Bindegewebs-) Zellen selbst eintreten, während sich die Grundsubstanz völlig entfärbt. silberhaltig gewordenen Zellen erschienen dann minder gross, als sie vorhin nach einfacher Silberbehandlung, gewesen; dieselben seien, je nach dem Orte ihres Vorkommens, spindelförmig, oval, polygonal u. s. w. (S. 458) Die netzförmigen Züge, welche His in seiner Fig. 2 als verzweigte, mit Silber gefüllte Bindegewebskörper dargestellt hat, sind nichts als niedergeschlagene Massen, welche sich nämlich, nach ihrer theilweisen oder gänzlichen Auflösung in der als Aufbewahrungsflüssigkeit benutzten Kochsalzlösung (oder in Glycerin)<sup>1</sup>), von Neuem auf die Oberfläche des Präparates als zum Theil sehr zierliche Netze niederschlagen und hier ziemlich fest anhaften können. (Fig. 10.) Hat das Substrat einen lamellösen Bau, so können solche Niederschläge wohl auch interlamellär erfolgen und dann scheinbar im Innern des Präparates, nicht jedoch im Innern des compacten Bindegewebes, liegen. Niederschläge sind im Allgemeinen zwar körnig, doch aber auch nicht selten mit fadenförmigen Netzbalken versehen. Sie entstehen ganz in der S. 244 angegebenen Art und Weise und füllen ihre Maschen wiederum mit körniger Masse. sich an gewissen Stellen der Knotenpuncte der Netzbalken dichtere körnige Massen an, so können diese auch wohl einmal für Zellkerne gehalten werden. Solche Bilder habe ich am Zwerchfell, an der Nabelschnur, an Darmzotten und Sehnenstücken künstlich hervorgebracht und zwar theils mit Kochsalz, theils auch ohne letzteres, in blossem Glycerin und in Liquor Kali hydrici. Die anfänglich nach der einfachen Silberbehandlung gebildeten Netzwerke mit geschlängelten Demarcationen blieben dann unter den später entstandenen, mit bald länglichen, bald rundlichen, bald scheinbar polyedrischen

<sup>1)</sup> Wie Adler auf S. 4. seiner Mittheilung richtig bemerkt, macht Glycerin allmählich (freilich nur se hr allmählich), den Niederschlag nach einfacher Silberbehandlung undeutlich.

Maschen versehenen Netzen (His'schen Bindegewebskörpern) sichtbar. Ueber das erste der neugebildeten Netze können sich nun ein zweites und ein drittes breiten, bis die Zeichnung dann schliesslich wirr und unklar wird. Nachdem sich die zuletzt gebildeten Netze wiederum in ihren Maschen mit Niederschlägen gefüllt, können auch selbst diese Risse und Sprünge erhalten. Die dadurch entstehenden hellen Flecke, sowie diejenigen Einrisse, welche schon der Niederschlag aus einfacher Silberlösung erleidet, sind, besonders wenn solche Einrisse (also helle Flecke) an der Peripherie oder an den Knotenpuneten der Netzbalken vorkommen, von v. Recklinghausen und von His für Lücken oder Stomata gehalten worden, vermittelst welcher die vermeintlichen Lymphepithelien für feste Körper permeabel werden sollen! Vergl. His Fig. 6, meine Figg. 7, 9 a, 10, 13.

Nicht selten nehmen die Niederschläge, welche sich aus Höllensteinlösungen auf der Oberfläche von Geweben verschiedener Art bilden, sehr regelmässig polyedrische, auch von geraden Linien begrenzte Formen an (vergl. S. 240). Solche regelmässigen geradlinigen Netze können dann zu dem Glauben verleiten, man habe es mit wirklichen Epithelzellen zu thun, deren Begrenzungen gegeneinander durch die Silberlösung deutlich gemacht würden. Die Täuschung kann dadurch noch grösser werden, dass krümlige, im Innern der Netzmaschen vorfindliche Niederschläge die Bilder von Zellkernen vorzanbern. Nun habe ich im Cylinderepithel der Papillae fungiformes von Froschzungen durch Behandlung mit salpetersaurem Silberoxyd wohl eine Färbung der Zellen erhalten; es war dies jedoch mehr eine diffuse Färbung der Bestandtheile der einzelnen Zellen, ähnlich wie sie sich durch Behandlung mit Jodwasser erzielen lässt. Bei dieser diffusen Färbung der Zellen treten denn auch, bei Betrachtung ganzer Zellgruppen, im scheinbaren Längs- oder Querschnitt, die Grenzlinien der einzelnen Zellen gegen einander in schärferen, dunkleren Umrissen hervor, als bei völlig ungefärbten Zellen. Dagegen war zwischen den einzelnen Zellen kein dunkler. körniger Niederschlag der Art wahrzunehmen, wie ich ihn

auf epithellosen Geweben so häufig darstellen gekonnt. ner sah ich die mehrschichtigen Epithelzellen der Conjunctiva corneae auch mit Silberlösung dergestalt sich färben, dass die einzelnen Zellen sich deutlicher, als sonst, gegen einander abgrenzten, wie so etwas ja auch bei Anwendung von Jodwasser, Chromsäure und doppelt chromsaurem Kali der Fall. Von Interesse waren die regelmässig polyedrischen geradlinigen Netze, welche ich über den Epithelzellen der Conjunctiva und Descemet'schen Membran an Hornhäuten des Frosches erhielt, nachdem ich diese frisch in eine Silberlösung von 1:800 zehn bis fünfzehn Minuten lang getaucht oder auch ebenso lange mit einem in Silberlösung von gleicher Concentration getauchten Löschpapierbäuschehn bedeckt hatte. sah man einesfalls die grossen Maschen der genannten regelmässig-polyedrischen Netze sich über darunterliegende Epithelzellen der letzteren so hinwegspannen, dass die Balken des erstgenannten Netzes ganz unregelmässig quer über einzelne Zellen des darunterliegenden Epithels hinüberzogen. Auch waren jene Maschen verhältnissmässig so gross, dass je eine derselben drei bis fünf Epithelzellen zu bedecken pflegte. Andernfalls aber waren auch die Maschen des Netzwerkes kleiner und konnten dieselben nahezu die Begrenzungslinien der polyedrischen Epithelnetzmaschen erreichen. Hierbei zeigte sich nun, dass ungeachtet der allgemeinen Aehnlichkeit zwischen polyedrischen Formen der künstlichen Niederschläge und natürlichen Epithelzellen ein Unterschied dadurch gegeben, dass die Winkel in dem durch Silberlösung erhaltenen Netzwerk, wie es mir schien, sich ganz constant erwiesen, während hierin doch an den durch polyedrische Epithelien erzeugten Linien ein grosser Wechsel hervortritt. Innerhalb der einzelnen Maschen lagen, dieser oder der anderen Begrenzungslinie genähert, oder auch einmal mehr centrisch, Krümel von niedergeschlagener Substanz, deren Gegenwart zur Annahme von Zellkernen verleiten konnte. (S. Fig. 20.) Liegen nun die künstlichen Netze auf einem mit kernartigen Körpern versehenen Substrat, so können diese Körper an vielen Stellen der Art sichtbar werden, als ob sie die Kerne zu einzelnen

Maschen des künstlichen Netzes bildeten. An solchen Präparaten verleiten denn bestimmte organische Bildungen und Niederschläge gemeinschaftlich zur Annahme, als habe man es mit wirklichem Epithel zu thun. Die Cornea eines frischen Kalbsauges wurde in heisses Wasser getaucht, dann wurde das dadurch aufgeweichte Epithel sorgfältig entfernt und wurden schräge Schnitte mit flachgehaltener Klinge aus Auf diesen Schnittslächen zeigten sich, derselben gefertigt. nach 24stündiger Behandlung mit Höllensteinlösung von 1:800, jene sehr zierlichen, geradlinig-polyedrischen Netze, welche ich in Fig. 19 bildlich wiederzugeben versucht. Innerhalb der Maschen erinnerten wieder Krümel niedergeschlagener Substanz, die übrigens als solche zu erkennen recht leicht war, an Zellkerne. Manche der Maschen waren erst im Entstehen begriffen, waren erst durch am Ende sich gabelnde Netzbalken angedeutet. (Fig. 19.) Aus den so gewonnenen Präparaten geht von Neuem hervor, dass unterliegende, polyedrisch sich abgrenzende Epithelien ganz ohne Einfluss auf die Bildung solcher epithelähnlichen Niederschläge sind. Häufig findet nun ein starker Wechsel in den Grössenverhältnissen der künstlich erzeugten Maschen statt, wie er im polyedrischen Netzwerke gewöhnlicher Epithelmaschen nicht vorzukommen pflegt. Dieser Umstand kann in fraglichen Fällen ein gutes Kriterium dafür abgeben, ob man es mit einem Kunstgebilde zu thun babe, oder nicht. Man kann übrigens auch bei diesen scheinbar ganz geradlinigen Netzbalken die Bildung derselben aus sich aneinanderlagernden Körnchen verfolgen. (Vergl. S. 243.) Zuweilen jedoch sind die Körnchen so dicht aneinander gelagert, dass selbst bei sehr starken Vergrösserungen die Begrenzungslinien der Netzmaschen vollkommen glatt sich darstellen. Diejenigen Netze, welche ich über dem Epithel der Frosch-Cornea dargestellt, füllten sich bei längerem Liegen (24 Stunden) in Höllensteinlösung allmählich, Masche für Masche, mit Niederschlägen. Ja es bildeten sich sogar neue Netze, die über die erst gebildeten hinliefen, ähnlich, wie ich dies in Fig. 10 abgebildet und auch auf S. 251 beschrieben habe.

Auch auf schrägen Schnittflächen, welche ich mit

der Scheere an Hornhäuten des Frosches erzeugt, sah ich nach vierundzwanzigstündiger Einwirkung der Silberlösung (1:800) netzförmige Niederschläge entstehen, welche mit der nun schon so vielfach beschriebenen die völligste Uebereinstimmung zeig-Endlich behandelte ich, in Erinnerung der Chrzonszczewsky'schen Arbeit,1) Stückchen frischer Kalbs- und Froschlungen mit Silberlösung von 1:800, verschieden lange Zeit, von wenigen Minuten bis zu 24 Stunden, und erhielt in den Alveolen der Präparate wieder ganz ähnliche, bald geradlinig-polyedrische, bald von geschlängelten Linien gebildete, vollständige und unvollständige Netze, zwischen deren meist verhältnissmässig grossen, doch aber auch stellenweise wieder kleinen Maschen kernartige, sehr wahrscheinlich dem Epithel der Alveolen angehörende Körper zum Vorschein traten. Bröckel von niedergeschlagener Masse, in den Netzmaschen sichtbar, konnten auch hier die Bilder von Zellkernen vorzaubern.

Fassen wir die Hauptergebnisse der hier mitgetheilten Untersuchung noch einmal zusammen, so stellt sich Folgendes heraus:

- 1. Behandelt man thierische Gewebe, z. B. Zwerchfelle des Meerschweinchens, Nabelschnurschnitte u. s. w., deren Epithel vorher entfernt worden, mit einer Lösung von salpetersaurem Silberoxyd, so erzeugen sich aus dieser, auf dem Gewebe selbst, dunkle Niederschläge.
- 2. Diese Niederschläge erfolgen auf ganz gesetzmässige Weise; es entstehen nämlich einestheils zunächst Körnchen und Körnchenhaufen; diese treiben seitliche Fortsätze, welche sich dendritisch verzweigen, einander entgegenwachsen, und schliesslich Netze mit grösseren und kleineren, von bald geraden, bald geschlängelten Begrenzungslinien eingeschlossenen Maschen erzeugen. Oder es entstehen andererseits ohne Weiteres dendritische Bildungen, die sich zu Netzen vereinigen, deren Begrenzungslinien unter stumpfen, beinahe rechten Win-

Ueber das Epithel der Lungenbläschen der Säugethiere. Würzb. mediz, Zeitschr. IV. S. 206. ff.

keln zusammenstossen können. Ein Theil der Maschen kann sich nun mit Niederschlägen füllen. So entstehen hellere und dunklere Felder in den Netzen, ja es entstehen darin gänzlich gefärbte Platten, welche wieder von netzförmigen Linien durchzogen werden.

- 3. Derartige Niederschläge können auch auf ganz indifferenten Substanzen, wie Collodium und Glas, dargestellt werden.
- 4. Die Versuche von v. Recklinghausen, His und A., die Behandlung der Gewebe mit Höllensteinlösung dazu zu benutzen, an ihnen ein, auch die feinsten, Lymphwege auskleidendes Epithel nachzuweisen, sind unstatthaft. Die von genannten Beobachtern für Demarcationen einzelner Epithelzellen von Lymphgefässen gehaltenen, geschlängelten Begrenzungslinien der Netzmaschen sind mit den vorbin erwähnten netsförmigen Niederschlägen völlig übereinstimmend, sind gänzlich derselben Entstehung. Sie liegen oberflächlich und haben mit epithelialen Bildungen gar nichts gemein. Die die Netzmaschen ausfüllenden Niederschläge platzen und reissen leicht ein. Es bilden sich rundliche, längliche, auch zackige Auch haften an den, nach Ausfallen der übrigen niedergeschlagenen Substanz noch zurückbleibenden, netzförmigen Linien wohl körnige Niederschläge. Keine dieser Bildungen darf für ein Bindegewebskörperchen gehalten wer-Ferner findet man zwischen den durch Niederschläge gefärbten Stellen der Gewebe deren ungefärbte. hauptung, diese geplatzten oder gerissenen Stellen und die zufällig nicht gefärbten Flecke des Gewebes stellten ein System von mit einander communicirenden Bindegewebskörpern dar, ist völlig unzulässig. Ebenso unzulässig ist die Annahme, dass die sich auf den, mit Niederschlägen bereits belegten Geweben von Neuem bildenden, netzförmigen Niederschläge ein System zusammenhängender Bindegewebskörperchen darstellten. Endlich entsprechen die an den Netzmaschen der Niederschläge befindlichen, ausgefallenen Stellen durchaus nicht, wie His und Recklinghausen wollen, Stomaten der (angeblichen) Epithelzellen. (Vergl. S. 251.)
  - 5. Durch Behandlung von organischen, albuminreichen Sub-

stanzen kann eine diffuse Färbung derselben erzielt werden, welche an die durch Jod erinnert. An Geweben, deren Epithelbelag noch vorhanden, gewinnt man durch den Höllenstein wohl eine der Färbung mit Jodwasser u. s. w. ebenfalls ähnliche, diffuse Tinction der Zellen, aber keine körnigen, die Zellgrenzen in deutlichen Netzen markirenden Niederschläge. Alle entstehenden, zum Theil sehr geradlinig begrenzten Netze gehorchen dem vorhin entwickelten Bildungsgesetze; sie können zufällig einmal mit ihren Netzbalken die Demarcationen von Epithelzellen decken, spannen sich aber häufiger in ganz unregelmässiger Weise quer über die Grenzen wirklicher Zellen hinweg.

- 6. Man kann diese, oft höchst regelmässig polyedrische Netze bildenden Niederschläge auch auf epithellosen Hornhäuten und deren frischen Schnittslächen etc. entstehen sehen.
- 7. Nach meinen Beobachtungen leistet die Silberlösung für mikroskopische Untersuchungen etwa das, was Jod und andere Reagentien leisten, welche organische Substanzen diffus zu färben vermögen, d. h. es können in Folge von Behandlung mit jenen Substanzen gewisse Grenzlinien schärfer hervortreten, mögen letztere nun vorher schon sichtbar sein oder wegen zu grosser Pellucidität weniger deutlich sich darstellen. Die Anwendung der Silberlösung sollte aber bei mikroskopischen Forschungen möglichst vermieden werden, einmal, weil die stets zugleich auftretenden Niederschläge die natürliche Beschaffenheit der Gewebe durch Verdecken unkenntlich machen, ein andermal, weil diese Niederschläge Formen zeigen, die organischen Bildungen mehr oder weniger gleichen und deswegen die Bahn zu einer ganz unberechenbaren Menge von Irrthümern eröffnen.

Erklärung der Abbildungen. Vergr. etwa  $\frac{295}{1}$ .

Fig. 1. Netzförmiger Niederschlag, auf einer Glasplatte ohne Substrat erzeugt. (Vergl. S. 243, 244.)

- Fig. 2, 3 und 4 desgl. Bei aa bilden sich körnige Niederschläge längs der Netzbalken.
- Fig. 5. Ein solches, bereits 3 Tage altes Präparat, dessen Netzbalken sich durch Anlagerung neuer Körnchenmassen verdicken und dessen Maschen sich mit körnigen Niederschlägen füllen.
- Fig. 6. Bindegewebe vom Centrum tendineum diaphragmat. des Meerschweinchers. a) Bindegewebe-Substrat. b) Netzförmiger Niederschlag, welcher das letztere zum Theil bedeckt und sich über selbiges hinaus auf die Glasunterlage des Objectträgers bei b fortsetzt.
- Fig. 7. Niederschlag auf dem Centr. tendin. diaphragm. des Meerschweinchens. a) helle, b) dunkle Netzmaschen, c) kleine Maschen in den grossen, c') Bröckel vom Niederschlage in den hellen Maschen. c und c' dürfen nicht für die Kerne vermeintlicher Epithelzellen (a) oder für deren Stomata (vergl. S. 251) gehalten werden.
- Fig. 8. Kleine, helle Netzmaschen des Niederschlages auf dem Zwerchfelle des Meerschweinchens, abwechselnd mit grossen, dunklen Maschen.
- Fig. 9. Helle und dunkle Netzmaschen auf demselben Substrat. Bei a eine hellgebliebene Stelle in den Maschen. (Kein Zellkern.)
- Fig. 9 a. Präparat vom Zwerchfell des Meerschweinchens. a) dunkle, b) helle Strassen. c) Dunkle Niederschläge in hellen Netzmaschen (nicht mit Zellkernen zu verwechseln). d) Ausgefallene Stellen, d') helle Flecke in den dunklen Netzmaschen.
- Fig. 10. Präparat vom Zwerchfell des Meerschweinchens. a) Kleine und, dazwischen, grössere Netzmaschen.
  - Fig. 11. Präparat vom Zwerchfell des Meerschweinchens.
  - Fig. 12. Desgleichen.
- Fig. 13. Niederschläge auf interstitiellem Bindegewebe der Nabelschnur eines Schafembryo. a) Ausgefallene Stellen, vermeintliche Bindegewebskörperchen, auch vermeintliche Stomata der Epithelzellen (vergl. S. 251 und Fig. 7.)
- Fig. 14. Niederschläge auf einer contrahirten Darmzotte des Schafes. a) Netzmaschen, welche sich mit körnigen Niederschlägen zu füllen beginnen.
- Fig. 15. Stück von einer Darmzotte des Kalbes, mit netzförmigen Niederschlägen. Epithel vorher entfernt.
- Fig. 16. Netzförmige Niederschläge auf der des Epithels beraubten Darmschleimhaut des Kalbes. a) Lücken in den Netzmaschen, welche nicht mit körnigen Niederschlägen erfüllt sind (vermeintliche Kerne von Bindegewebskörperchen).
- Fig. 17. Netzförmige Niederschläge auf der Innenfläche der Aorta vom Kalb, deren Epithel vorher entfernt worden.
- Fig. 18. Kleine und, dazwischen, grössere Netzmaschen des Niederschlages auf dem Zwerchfelle eines Schafembryo.

Fig. 19. Netzförmige, regelmässig - polyedrische, geradlinig begrenzte Niederschläge auf schrägen Schnittflächen der Cornea des Kalbes. a) Bröckel von Niederschlägen in den Netzmaschen (vermeintliche Zellkerne).

Fig. 20. Netzförmiger Niederschlag auf der noch mit Epithel versehenen Cornea des Frosches, dessen Netze über die hindurchscheinenden Epithelzellen der Descemet'schen Haut unregelmässig hinwegziehen.

# Ueber die Gattung Sphaerophrya.

Von

ELIAS MECZNIKOW.

(Hierzu Tafel VII. A.)

Die der Gattung Sphaerophrya angehörenden Parasiten sind von vielen Autoren für Embryonen einiger bewimperten Infusorien gehalten worden. Selbst Claparède und Lachmann, welche die von mir untersuchte Gattung der Acinetinen festgestellt haben, bejahen die Existenz der acinetenartigen Embryonen und sind geneigt, ihre Sphaerophrya pusilla für den Embryo einer Oxytricha zu halten.<sup>1</sup>)

Stein, der die Selbstständigkeit der saugenden Infusorien ganz verneint, nimmt alle Sphaerophryen für Entwickelungsphasen der höheren Infusorien an.<sup>2</sup>)

Balbiani sprach die sogenannten acinetenartigen Embryonen als selbstständige Thiere an.<sup>8</sup>) Diese Ansicht wurde von W. Engelmann angegriffen, welcher die Existenz der mit

<sup>1)</sup> Etudes sur les Infusoires et les Rhizopodes. Bd. II. (1860—1861.) Anm. z. S. 106.

<sup>2)</sup> Der Organismus der Infusionsthiere. 1859.

<sup>3)</sup> Comptes rendus de l'Acad. des sciences Séance du 27. Acut 1860.

saugenden Auswüchsen versehenen Embryonen festzustellen sich bestrebt.¹)

Ohne mich in eine Kritik der eben angeführten Meinungen einlassen zu wollen, erachte ich dennoch nicht für unpassend, diejenigen meiner Untersuchungen mitzutheilen, welche die Selbstständigkeit der zur Gattung Sphaerophrya gehörenden Infusorien beweisen. Diese Untersuchungen beziehen sich auf Parasiten von Paramecium aurelia.

In der zweiten Hälfte des Juni dieses Jahres fand ich eine Menge von Paramecien, in deren Innern ein oder mehrere, mit contractilen Behältern versehene Körperchen eingeschlossen waren.<sup>3</sup>)

Bei längerer Beobachtung eines solchen Infusionsthierchens konnte ich die Theilung des in seinem Innern enthaltenen scheibenförmigen Körperchens in zwei ungleiche Segmente wahrnehmen; eine Viertelstunde später nahm das kleinere Segment eine cylindrische Gestalt an, trat immer mehr nach aussen hervor, wobei es einige saugende Auswüchse an seinem Vorderende zeigte (Fig. 1). Ich erkannte bald in diesem Wesen einen Embryo von Paramecium, welcher denen des Paramecium bursaria ganz identisch war.

Nach seinem Austritte aus dem Körper des Paramecium begann das acinetenartige Wesen mit zunehmender Schnelligkeit sich zu bewegen. Eine zwei Stunden lange Beobachtung dieses Thierchens zeigte im Verlaufe dieser Zeit an ihm keine Veränderung.

An demselben Tage fand ich ein Exemplar von Paramec. aurelia, an dessen Vordertheile sich ein scheibenförmiger Parasit, der Gattung Sphaerophrya angehörend, befand.

Diese Beobachtungen führten mich schon zur Annahme

<sup>1)</sup> Zur Naturgeschichte der Infusorien in Zeitschrift für wissensch. Zoologie. Bd. XI. (1861.) Anm. z. S. 361.

<sup>2)</sup> Es sei bemerkt, dass der Kern der Paramecien sich in seinem Zusammenhange mit den scheibenförmigen Körperchen, welche im Innern dieser Infusorien liegen, findet, ebenso wie dies schon von andern Forsehern bemerkt worden ist. (S. Claparè de et Lachmann Etudes, Bd. II. S. 194.)

eines innigen Zusammenhanges zwischen dem acinetenartigen Sprösslinge und dem scheibenförmigen Parasiten; weitere Untersuchungen führten mich aus dem Gebiete der Hypothesen auf den Boden der unzweifelhaften Wirklichkeit.

Es gelang mir nämlich ein Paramecium zu finden, aus welchem ein mit zwei contractilen Behältern versehener Körper hervorragte (Fig. 3). Vier Stunden, nachdem ich es gefunden hatte, konnte ich die Theilung dieses Körpers beobachten (Fig. 4) und eine Viertelstunde später begann ein cylindrischer Sprössling, ganz dem früher beobachteten ähnlich, sich abzulösen. Nach Vollführung einiger energischer kurz anhaltender Bewegungen setzte sich dieser Sprössling an ein ihm im Wege stehendes Paramecium fest und nahm eine kugelförmige Gestalt an¹) (Fig. 5); nach zwanzig Minuten nahm er schon in seinem Wirthe diejenige Stelle ein, wo gewöhnlich die runden Körperchen sitzen.²)

Also glauben wir uns von der parasitischen Natur der sogenannten acinetenartigen Embryonen vollständig überzeugt zu haben; wir wollen hoffen, dass es auch andern Forschern gelingen wird, sich von der Richtigkeit unserer Angabe zu überzeugen, und dass sie dann ihre Einwürfe gegen Balbiani zurücknehmen werden.

Die von Claparède und Lachmann erhobenen Zweifel über die Selbstständigkeit der Gattung Sphaerophrya ergeben sich also jetzt als unbegründet, so dass diese Gattung ihr volles Bürgerrecht in der Reihe aller übrigen Acinetengattungen erhalten muss.

<sup>1)</sup> Die Ursache, warum bei unserer ersten Beobachtung der Sprössling zwei Stunden lang ohne Veränderung blieb, während er sich bei der zweiten Beobachtung sehr rasch veränderte, wird wohl darin zu suchen sein, dass im ersten Falle auf dem Objectträger keine Paramecien da waren; im zweiten Falle aber waren sie in gehöriger Menge vorhanden.

Auf diesen K\u00f6rperchen sieht man die K\u00f6pfchen der zur\u00fcckgezogenen Sangforts\u00e4tze, wie es schon von Engelmann abgebildet worden ist (l. c. Taf. XXIX. Fig. 9-12).

Die Gattung Sphaerophrya ist ausserdem schon mit einer neuen Art bereichert worden. In einem kleinen Waldsumpfe fand ich nämlich in grosser Menge eine sphärische Acinete. Diese Acinete darf nicht mit der stiellosen Podophrya fixa von Stein verwechselt werden, da erstere einen grossen ovalen, letztere aber einen kleinen nierenförmigen Nucleus besitzt. Unser Infusorium bietet zwei Varietäten dar; die eine (Fig. 6) ist ganz durchsichtig, die andere aber (Fig. 7) ist mit feinen Körnchen vollgepfropft und ist viel grösser als die erstere.')

Die von uns beobachtete Sphaerophrya, welche wir Sphaer. sol. nennen wollen, saugt den Inhalt der Vorticellen und Stylonychien aus, und während der Ernährungsprocess vor sich geht, vermehren sie sich durch dichotomische Theilung. Bevor die Bildung zu Ende ist, zieht das sich abtheilende Segment seine Saugfortsätze ein (Fig. 8), die nicht früher hervorgeschoben werden, bevor das Segment, welches nach seiner Ablösung eine kleine Strecke fortschwimmt, zur Ruhe kommt (Fig. 9).

#### Erklärung der Abbildungen.

- Fig. 1. Austritt des Acinetensprösslinges aus seinem Wirthe.
- Fig. 2. Isolirter Sphaerophryensprössling.
- Fig. 3. Ein aus dem Körper des Paramecium hervorragender Parasit.
- Fig. 4. Theilungsprocess desselben.
- Fig. 5. Eintritt der Sphaerophrya in den Paramecienleib.
- Fig. 6. Erste Varietät der Sphaerophrya sol, mihi.
- Fig. 7. Zweite Varietät derselben.
- Fig. 8. Theilungsprocess derselben.
- Fig. 9. Theilungssprössling derselben.

Charkow, im August 1863.

<sup>1)</sup> Ich konnte die hierher gehörenden Messungen nicht machen, da mir auf dem Lande, wo ich meine Beobachtungen anstellte, kein Mikrometer zur Hand war.

## Angeborne Atresie einer Choane.

#### Beobachtet von

Dr. med. C. METTENHEIMER iu Schwerin.

Den seltnen Fällen von angeborner Atresie beider Choanen, welche von Emmert und Luschka (vergl. des letzteren Aufsatz in Virchow's Archiv Bd. 18. S. 168. ff.) mitgetheilt worden sind, reiht sich eine Beobachtung von angebornem Verschluss einer und zwar der rechten Choane an, die ich vor mehreren Jahren zu machen Gelegenheit hatte. Indem ich zur Veröffentlichung dieser Beobachtung schreite, bedauere ich nur, hinsichtlich der anatomischen Angaben nicht bis zu dem Grade genau sein zu können, wie der letzte der beiden oben genannten Forscher, da es sich in meinem Falle um eine dem anatomischen Messer nicht zugängliche, lebende Person handelt.

Ich fand die rechte Hälfte der Nasenhöhle undurchgängig bei einer 25 jährigen, schmächtigen, übrigens gesunden Frau, deren Nase äusserlich wohlgebaut schien. Ich hatte von der eigenthümlich näselnden Sprache dieser Frau Veranlassung genommen, Rachen- und Nasenhöhle genauer zu untersuchen. Bei dieser Gelegenheit entdeckte ich, dass die rechte Hälfte der Nasenhöhle in der Entfernung eines Zolls vom Nasenloch durch eine membranöse Querwand verschlossen war, die nach hinten und oben sackartig vertieft schien. Die so gebildete, nach vorn offne und gut zu übersehende Höhle war ganz trocken und ihre Wand mit kleinen Härchen bewachsen. Bei der Untersuchung mit der Sonde schien die den Abschluss

bewirkende Querwand weich und nachgiebig zu sein. Ich machte daher den Vorschlag, die verschliessende Haut zu durchstossen, womit Frau N. sehr zufrieden war, da sie bei jedem Schnupfen von einer ganz unerträglichen Congestion nach der Nase belästigt wurde und durch die Operation von diesem Uebelstand befreit zu werden hoffte.

Ich schnitt demzufolge mit einem sehr spitzen Messerchen die Querhaut ein und drang, bei einer sehr mässigen Blutung mit vorsichtigen Schnitten in die Tiefe. Nachdem ich ungefähr 5 Linien tief durch das Unterhautbindegewebe gedrungen war, stiess ich auf einen festen Widerstand, einen Knochen, der, so weit die in die Wunde eingeführte Sonde Auskunft geben konnte, nirgends einen Spalt, nirgends eine durchgängige Stelle darbot, dabei von so erheblicher Härte schien, dass seine Durchbohrung grössere Gewalt erfordert haben würde, als ich mit meinem Messerchen auszuüben im Stande war. Der Anwendung von Gewaltmitteln aber war die Patientin so entgegen, dass von einer Weiterführung der Operation in diesem Sinne abgestanden werden musste.

Wie ich oben bedauert habe, dass ich meine Mittheilung nicht durch genauere anatomische Angaben vervollständigen kann, so ist es auch bedauerlich, dass die Beobachtung zu einer Zeit gemacht und niedergeschrieben wurde, da man es noch nicht verstand, sich mit Hülfe des reflectirten Lichtes Einblick in die Nasenhöhle von ihren hinteren Oeffnungen aus zu verschaffen. Es würde die Rhinoskopie vielleicht zur Aufklärung über die Beschaffenheit des knöchernen Abschlusses beigetragen und die Indication zur völligen Durchstossung oder zur Unterlassung der Operation schärfer begründet haben. Da ich auch in dieser Beziehung leider nichts mitzutheilen habe, so beschränken sich meine ergänzenden Angaben allein darauf, dass die ossa nasalia vorhanden waren und dass die Frau niemals an Thränenträufeln des rechten Auges, noch auch an Schleimfluss oder Entzündung des Thränensacks dieser Seite litt. Der Trockenheit des verschlossenen Nasengangs habe ich zwar schon beiläufig Erwähnung gethan; es scheint mir aber noch nöthig, hier ausdrücklich hervorzuheben, dass aus der missbildeten Hälfte der Nasenhöhle niemals irgend eine Flüssigkeit ausfloss. Die Haut, welche den hinten abgeschlossenen Nasengang auskleidete, war keine Schleimhaut, sondern muss am richtigsten als eine Fortsetzung der ausseren Haut bezeichnet werden.

Die Veranlassung zur Untersuchung der Nasenhöhle war, wie schon erwähnt, die näselnde Sprache der Patientin. Ob aber der Grund des näselnden Tones in dem Verschluss der rechten Choane zu suchen war, kann um so mehr in Zweifel gezogen werden, als sich bei der Untersuchung der Rachenhöhle herausstellte, dass die Patientin in Folge früherer, aller Wahrscheinlichkeit nach syphilitischer Erkrankung, das Zäpfchen, so wie einen Theil des weichen Gaumens eingebüsst hatte. Der harte Gaumen schien, soweit es durch Gefühl und Gesicht ergründet werden konnte, von normaler Form und Beschaffenheit zu sein.

# Ueber Psorospermien.

Die Entdeckung dieser sonderbaren in die Klasse der Gregarinen zu zählenden Bläschen schreiben Leydig (Müller's Archiv 1851), Lieberkühn (daselbst 1859) und neuerlich Balbiani (Comptes redus 1863 Juillet) dem berühmten Physiologen J. Müller zu, welcher von diesen Körperchen in seinem Archiv 1841 S. 477 berichtete und ihnen den Namen Psorospermien gab. Ich habe aber bereits im Jahre 1838 (S. Elementar-Organisation des Seelen-Organes S. 56) diese Bläschen, an Grösse die Blutbläschen wenig übertreffend, in der Retina von Cyprinus Carassius, und etwas später (1840) an den Kiemen von Perca studitis aufgefunden, wo sie noch einmal so gross, wie die Blutbläschen waren, einfache oder gabelige Schwänzchen besassen, und gekörnte, längliche Körperchen enthielten.

Prof. Mayer in Bonn.

## Berichtigungen zu Heft I .:

| Seite | 53 | Zeile | 11 | von | unten    | lies: | Damar              | statt: | Damor.            |
|-------|----|-------|----|-----|----------|-------|--------------------|--------|-------------------|
| . ,   | 59 | 99    | 10 |     | 20       | 29    | 4 μ                | ,      | 4n                |
| 99    | 64 | ,     | 2  |     | <b>»</b> |       | 7-12               | *      | 7 und 8           |
| ,     | 69 | 29    | 11 |     | 20       | ,     | um diese letztere, | 2      | dieser letzteren. |
| . 29  | 71 | ,     | 4  |     | n        | я     | jederseits         |        | jederzeit.        |
| . »   | 74 | ,     | 9  |     | » .      |       | Kopfes             |        | Knopfes.          |
| 20    | 76 | 27    | 11 | VOD | oben     | ,     | obere              |        | doppelte.         |
|       |    |       |    |     |          |       |                    |        |                   |

## Zur Embryologie der Insecten.

Von

Dr. AUGUST WEISMANN, Privatdocent in Freiburg i. Br.

(Hierzu Tafel VII. B.)

Seitdem die bahnbrechenden, wenn auch noch so phantastischen Ideen der Naturphilosophen den Anstoss gaben zur Entstehung der vergleichenden Anatomie, hat vorurtheilsfreie, nüchterne Beobachtung immer mehr gezeigt, wie eng die Kreise thierischer Formen gezogen werden müssen, innerhalb deren morphologische Speculationen sich bewegen dürfen. Während Oken in dem Segment des Arthropodenkörpers noch einen "Urwirbel" erblickte, während Rathke noch die Fortsätze des Hautskelettes, wie sie bei Krebsen und Insecten als Endothorax deren Nervenstrang umfassend, in die Leibeshöhle hineinragen, den Wirbelbogen der Vertebraten verglich und mit Geoffroy St. Hilaire zu dem seltsamen Schluss gelangte, der Bauch der Insekten sei eigentlich ihr Rücken, so zeigte ein näheres Eingehen in Anatomie und Entwicklung immer deutlicher, dass Arthropoden und Wirbelthiere nach einem von Grund aus verschiedenen Typus aufgebaut sind und eine Parallelisirung ihrer einzelnen Körpertheile im morphologischen Sinn unstatthaft ist. So erkannte Rathke die Grundverschiedenheit in dem centralen Nervensystem beider Thiertypen, so musste die frühere Ansicht von Bär's, welcher die Gliedmassen der Arthropoden als die Homologa der Wirbel-Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864. 18

thiergliedmassen betrachtete, der Erkenntniss weichen, dass man in ihnen höchstens physiologische, aber keine morphologischen Aequivalente sehen darf.

Je tiefer die Wissenschaft in den Bau beider Thiergruppen eindrang, um so klarer wurde es, wie wenig es möglich ist, die einzelnen Körpertheile beider Typen auf einander zurückzuführen, um so mehr wurden morphologische Vergleichungen von speciellen auf immer allgemeinere Bauverhältnisse des Thierleibs zurückgedrängt, bis sie schliesslich nur noch bei den embryonalen Entwicklungszuständen ihre Berechtigung behaupten zu können schienen.

Dass das Ei auch in morphologischer Beziehung das Aequivalent des Wirbelthiereies war, schien gewiss, und ebenso wurde die erste Anlage des Embryo beider Typen als homolog angesehen: der Keimstreif der Insecten sollte dem Keimstreif der Wirbelthiere entsprechen, wenn auch die weitere Entwicklung dieses Urtheils des Thierleibs bei beiden Typen in verschiedener Weise erfolgte. Nach von Bär's Auffassung zeigt sich diese Verschiedenheit darin, dass bei den Vertebraten vom Primitivtheil aus zwei Platten nach oben und zwei nach unten wachsen, um das animale und vegetative Rohr zu bilden, während bei den Arthropoden nur eine einzige Höhle durch aufwärts wachsende Platten gebildet wird. Es lässt sich nichts einwenden gegen diese Art, die Thatsachen auszudrücken, nur darf man daraus nicht den Schluss ziehn, der Keimstreif der Wirbelthiere und der der Arthropoden seien homologe Gebilde. Beide haben nicht viel mehr mit einander gemein, als dass sie beide die erste Anlage des Thieres darstellen und zwar denjenigen Theil desselben, aus welchem sich später das centrale Nervensystem entwickelt, dagegen ist die Art und Weise, wie die verschiedenen Körpertheile bei beiden Typen aus dem Keimstreif hervorgehen, ebenso verschieden, als der Modus der Entstehung desselben. Obgleich die Grundverschiedenheit im Bau des ausgebildeten Arthropoden und ausgebildeten Wirbelthiers allgemein in der Wissenschaft anerkannt wird, ist doch noch niemals die ganz ebenso grosse Verschiedenheit in der Entwicklung scharf betont worden, im Gegentheil haben noch

in den letzten zehn Jahren Namen von sehr gutem Klang sich zu Gunsten eines Versuchs ausgesprochen, Homologien zwischen der Wirbelthier- und Arthropoden Entwicklung zu statuiren. Die nachfolgenden Zeilen sind bestimmt in Gemeinschaft mit früheren Angaben diesen letzten Versuch als einen Irrthum nachzuweisen.

Es bezieht sich dies auf die Ansichten, welche ein um die Entwicklungsgeschichte der Insecten hochverdienter Forscher: Zaddach, für die embryonale Entwicklung dieser Klasse geltend zu machen versuchte. 1) Zaddach glaubte die Keimblätter, welche den Keim des Wirbelthiers zusammensetzen, auch in der ersten Anlage des Gliederthiers wiederzufinden, er wandte die Keimblättertheorie, wie sie durch Pander, v. Bär, Reichert, zuletzt durch Remak festgestellt wurde, auf die Arthro-Nach Zaddach spaltet sich der Keimstreif von Phryganea kurz nach seiner Entstehung in ein oberflächliches und ein tiefes Blatt, dieses vergleicht er dem mittleren Keimblatt der Wirbelthiere, dem Remak'schen Muskelblatt, jenes dem von Remak so genannten Hornblatt; aus diesem entstehen die Gliedmassen, das Nervensystem, die musculöse Bauchwand des Thieres — er bezeichnet es ebenfalls als Muskelblatt aus jenem die "äussere, später erhärtende Haut des Embryo und zunächst die äussere Umkleidung der Seiten und des Rückens" - es wurde als Hautblatt bezeichnet. Es war natürlich, dass für Zaddach "ein wesentlicher Unterschied" zwischen dem Keimstreifen der Wirbelthiere und dem der Arthropoden nicht bestand, die einzige Verschiedenheit von Gewicht schien ihm darin zu liegen, dass bei den Vertebraten die erste Anlage des Embryo nicht nur vom Keimstreif gebildet wird, sondern auch schon von dem darunter liegenden dritten Keimblatt, dem Drüsenblatt, während bei den Arthropoden der Dottersack (Mitteldarm), "der allein dem Drüsenblatt zu vergleichen wäre", viel später entsteht, und wahrscheinlich auch nicht durch eine Theilung des Muskelblattes, sondern durch eine neue Zellenbildung

Untersuchungen über die Entwicklung und den Ban der Gliederthiere.
 Heft: Die Entwicklung des Phryganiden-Eies. Berlin 1854.

aus der Dotter-Flüssigkeit. Der Modus der Entstehung ist nun freilich auch beim Drüsenblatt der Wirbelthiere noch zweifelhaft.

Als homolog können meiner Meinung nach nur diejenigen embryonalen Theile betrachtet werden, welche auf wesentlich gleiche Weise entstanden sind und welche morphologisch gleichwerthige Theile aus sich hervorgehen lassen. Das Hornblatt des Vogelembryo und das des Säugethierembryo gehen beide aus einer spontanen Spaltung der ursprünglichen Zellenschicht hervor, aus beiden entwickelt sich die Epidermis und die Nervencentren des Thieres — es sind Homologa. Ganz anders verhält sich die Sache in jeder dieser beiden Beziehungen bei dem sogenannten Hautblatt der Insecten, es entsteht auf andere Weise und entwickelt sich anders weiter.

Die Entwicklung der Zweiflügler im Ei lehrte, 1) dass allerdings in früher Zeit die Anlage des Embryo, der Keimstreif, von einer dünnen Zellenlage überzogen wird, ganz von dem Ansehen, wie es Zaddach von seinem Hautblatt beschreibt, dass auch die zunächst folgenden Entwicklungsvorgänge dieses oberflächlichen Blattes zusammenfallen mit dem Verhalten des Zaddach schen Hautblattes, dass dasselbe einzelne Kopftheile (die Scheitelplatten) aus sich hervorgehen lässt, an der Bildung der Mund- und Afteröffnung, wie des Hinterdarms einen bestimmten Antheil nimmt, dass es aber später, in der Mittellinie, gespalten, sich auf die Seitentheile des Keimstreifens zurückzieht, mit diesem verschmilzt und spurlos verschwindet, nicht aber, wie Zaddach beschreibt, von Neuem gegen die Mittellinie hinwächst, die ganze Oberfläche der Embryonalanlage überzieht und sich in die Haut umwandelt.

Stand somit von Seiten der Weiterentwicklung die Parallelisirung des sogenannten "Hautblattes" der Insecten mit dem Hornblatt der Wirbelthiere auf schwachen Füssen, so musste

<sup>1)</sup> Weismann, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Insekten. Th. I. Die Entwicklung der Dipteren im Ei. Leipzig 1863 und in Ztschr. f. wissenschftl. Zoologie. Bd. XIII.

sie vollends allen Boden verlieren, wenn es gelang, den Nachweis einer differenten Genese zu führen.

Für die Zweiflügler wurde dieser bereits geführt; trotz vielfacher und continuirlicher Beobachtung der Entwicklung, liess sich doch niemals eine spontane Spaltung des Keimstreifens beobachten; dagegen aber bildete sich ein oberflächliches Blatt durch Erhebung der beiden Enden des Keimstreifens zu einer Falte, durch Gegeneinanderwachsen und schliesslich Verschmelzen dieser beiden Falten zu einem einzigen, dünnen, nur an den Rändern des Keimstreifs mit der tiefen Zellenmasse zusammenhängendem Blatt, dem Faltenblatt.

Es musste von grösstem Interesse sein, zu erfahren, ob die Bildung eines Faltenblattes eine allen Insectenordnungen zukommende Erscheinung ist, oder ob ein oberflächliches Blatt auch durch spontane Spaltung, wie sie Zaddach beschreibt, zu Stande kommen kann. Es war mir vor Allem wichtig bei derjenigen Insectenfamilie hierüber in's Klare zu kommen, auf welche Zaddach seine Ansichten stützt, bei den Phryganeen, ich benutzte daher die erste Gelegenheit, um mir Phryganeeneier zu verschaffen, und eine genaue Verfolgung der ersten Entwicklungsstadien bestätigte die schon früher ausgesprochene Vermuthung, dass in der That auch hier das oberflächliche Blatt des Keimstreifs ein Faltenblatt ist, dass es durch Faltenbildung vom Rande des Keimstreifens aus zu Stande kommt. Ich lasse die, Beobachtungen hier folgen, indem ich ausser der Faltenblattbildung noch diejenigen Puncte hervorhebe, die geeignet sind, die frühesten Entwicklungsvorgänge im befruchteten Insektenei, wie ich sie a. a. O. geschildert habe, zu stützen oder zu modificiren.1)

<sup>1)</sup> Die Eier, welche zur Beobachtung dienten, fanden sich massenweise im September und October 1863 in der Dreisam bei Freiburg. Mehrere Hundert der für das blosse Auge dunkelbraun erscheinenden, nahezu kugligen Eier lagen ohne bestimmte Anordnung innerhalb einer farblosen Gallertmasse von eiförmiger oder beutelförmiger Gestalt und etwa 2 Cent. Längendurchmesser. Diese Gallertklumpen klebten oft

Gestützt auf die Beobachtungen an Chironomus und Musca vomitoria sprach ich mich dort sowohl gegen einen der Dotterfurchung ähnlichen Process der Zellenbildung aus, wie auch gegen die sogenannte Zellenbildung durch Knospung. Die Oberflächenschichte des Dotters wandelt sich in ein homogenes Blastem um, in diesem entstehen allerorts gleichzeitig Kerne, um welche sodann das Blastem sich kuglig zu Zellen zusammenzieht. Dies das Wesentliche der Bildung der Keimhaut, deren Entstehung in ganz gleicher Weise auch bei Phryganea vor sich geht. Fig. 1 zeigt die Keimhaut kurz nach ihrer Entstehung, die einzelnen Zellen noch gross, halbkuglig vorspringend, daher die Fläche der Keimhaut uneben, höckerig.

Dass diese Zellen nur in einer Lage den Dotter bedecken, lässt sich deutlicher dann wahrnehmen, wenn die primären Zellen sich durch Theilung vermehrt und zugleich sich gegenseitig abgeplattet haben zu regelmässig sechseckigen, im optischen Querschnitt (Fig. 2) quadratischen Formen.

Unzweiselhaft wurde wahrgenommen, dass auch hier der Bildung der ersten Kerne ein Keimhautblastem vorhergeht, schmal und ziemlich dunkel, aber scharf vom Dotter abgesetzt und die ganze Obersläche desselben überziehend. Auch die Polzellen wurden nicht vermisst, wenn sie freilich auch schwerer, und nur eine kurze Zeit hindurch zu erkennen waren und zwar nur vor dem Austreten der Kerne im Keimhautblastem. Bei Chironomus und Musca traten dieselben am hintern Eipol auf; desgleichen bei Phryganea an dem hintern, etwas zugespitzten Pol des kurzen breitovalen Eies.

Eine Verschiedenheit zeigt sich im weitern Verhalten der Keimhautzellen. Bei den Dipteren entstand unter der einfachen Lage der Keimhautzellen von Neuem eine Blastemschicht, das "innere Keimhautblastem", in welchem aber nicht wieder Kerne sich bildeten, sondern welches von den einmal vor-

in Haufen beisammen an Steinen und flottirten mit dem freien Ende in dem rasch fliessenden Wasser. Die Art wird erst in nächstem Sommer bestimmt werden können, wo ich eine Angabe darüber nachfolgen lassen werde.

Γ-

handenen Zellen der Keimhaut resorbirt wurde und in demselben Mass schwand, als diese sich vergrösserten. Dieser Vorgang scheint bei Phryganea nicht aufzutreten.

Sobald die Keimhaut gebildet ist, beginnt auch die bis an's Ende der embryonalen Entwicklung nicht nachlassende Vermehrung der Zellen, mit welcher ein Kleinerwerden derselben Hand in Hand geht. Die Keimhaut verdickt sich aber nicht gleichmässig, sondern ganz wie bei den Dipteren, am einen Pol viel stärker; am hintern oder spitzen Pol entsteht eine Verdickung, die rasch zunimmt und sich über die ganze hintere Hälfte der Dotteroberfläche erstreckt (Fig. 3); zugleich verdünnt sich die Keimhaut auf der andern Hemisphäre bis zu dem Grad, dass sie bei der bald eintretenden Zusammenziehung der Keimhaut entzweireisst und so die Entstehung des Keimstreifens vermittelt. Ehe dies aber geschieht, beginnt die Bildung des Faltenblattes; es entsteht ein querer Wulst an der Grenze der Verdickung in der Nähe des spitzen Pols, anfangs nur kurz, bald aber gegen den vordern Pol schräg sich hinziehend und als ein Ringwall ein Kugelsegment umfassend (Fig. 4 und 5, fb.). Der Wulst lässt sich schon im Beginn seiner Bildung deutlich als Falte erkennen, die sich über die Fläche der Keimhaut hinlagert. Ihre Entstehung und ihr weiteres Wachsthum! begleitet die ebenerwähnte starke und anhaltende Zusammenziehung der verdickten Keimhautpartie, welche schliesslich das Reissen der verdünnten Stelle herbeiführt. Die Keimhaut bildet dann eine hüglige Vorwölbung, ganz so, als würde sie durch die sie umgebende Ringfalte zusammengeschnürt (Fig. 6, Kst.). Während bei Beginn der Faltenblattbildung die Falte nur in der Nähe des hintern Pols eine erhebliche Dicke besass, hat sie sich jetzt im ganzen Umkreis in gleichem Masse erhoben (Fig. 6) und bildet gewissermassen den Rand eines Kraters, aus dessen Tiefe erst die eigentliche Spitze des Berges hervordringt (Fig. 7). Der Keimstreif ist dann bereits gebildet und stellt eine ovale Scheibe vor (Fig. 8, Ket.), welche nicht einmal die eine Seite des Eies vollständig bedeckt. Sowohl von dem Keimstreif der Dipteren als von dem der Zaddach'schen Mystacides-Art unterscheidet er sich in Form und Grösse wesentlich. ronomus geschieht die Umwandlung der Keimhaut in den Keimstreif durch einen Querriss, der sich dann nach hinten hin fortsetzt, die Spalte zwischen Kopf- und Schwanzende desselben ist daher von Anfang an klein, bei Mystacides nigra entsteht der Riss auch in querer Richtung, die Keimhaut zieht sich stark zusammen, Kopf- und Schwanzende rücken zwar weiter auseinander, als bei Chironomus, der Keimstreif umfasst aber doch mindestens drei Viertel des Eiumfangs, ist schmal und viel länger als breit. Offenbar ist bei meiner Phryganee die Zusammenziehung der Zellenmassen während und nach der Keimstreifbildung viel stärker, als bei Mystacides und den Dipteren, wie sich auch durch die buchtigen, gekerbten Ränder des Faltenwulstes deutlich zu erkennen giebt (Fig. 7). Den Act des Reissens habe ich nicht beobachten können, die fast kuglige Gestalt des Eies macht es unmöglich, mit Bestimmtheit über das Vorhandensein oder Fehlen einer ganz dünnen auseinandergedehnten Zellenlage zu entscheiden. Dass aber eine Continuitätstrennung erfolgt, unterliegt keinem Zweifel, wir haben es hier mit einem regmagenen Keimstreif zu thun. Auch die charakteristische, bei Chironomus in so exquisiter Weise beobachtete Drehung des Eiinhaltes in Folge des Reissens der Keimhaut scheint hier vorzukommen. In zwei Fällen habe ich wenigstens mit Bestimmtheit wahrgenommen, dass der Keimstreif, der im Beginn seiner Bildung dem Beobachter zugekehrt lag, nach seiner vollständigen Ausbildung auf die Rückseite des Eies gewandert und unsichtbar geworden war, während zugleich das Ei als Ganzes in seiner Lage durch die Gallerte, in welche es eingebettet lag, fixirt wurde. Die regelmässige Gestalt des Eies erschwert die Beobachtung des Vorgangs bedeutend, der übrigens auch nur insofern besondere Beachtung verdient, als er auf das gestörte Gleichgewicht der einzelnen Inhaltstheile hinweist, nicht aber, wie bei den ungleichseitigen Tipulideneiern dem neugebildeten Keimstreif die für seine Weiterentwicklung vortheilhafteste Lage anweist.

Ehe noch der Keimstreif vollständig vom Faltenblatt über-

zogen ist, zeigt sich an ihm die Trennung in zwei symmetrische Hälften: die Keimwülste (Fig. 7, Kw, Kw'); auf seiner äussern Fläche bildet sich eine Längsfurche, ob auch auf seiner innern, wie bei Chironomus und Mystacides, ist schwer zu entscheiden, weil der Keimstreif zu dieser Zeit noch zu kurz ist, um irgendwo sich im optischen Querschnitt zu präsentiren. Aber auch die Aussenfurche vergeht sehr bald, oder nimmt doch an Deutlichkeit sehr ab, es liegt also hier einer der Fälle vor, wo der bilaterale Typus des Thiers sich nur schwach durch die Bildung von Keimwülsten ausspricht.<sup>1</sup>)

Wenn der Keimstreif vollständig vom Faltenblatt überwachsen ist, hat er auch bereits seine ursprünglich breitovale Gestalt verändert und sich in die Länge gestreckt (Fig. 9), sehr bald erreichen seine beiden Enden die Pole des Eies (Fig. 10), etwas später haben sie dieselben bereits um ein Beträchtliches überwachsen und nähern sich auf der Rückenseite einander (Fig. 11 und 12). Das Schwanzende wächst ohne seine Gestalt zu ändern, es bleibt stumpf abgerundet, das Kopfende aber erweitert sich flügelförmig nach den Seiten hin und bildet zwei in der Mittellinie durch einen Einschnitt getrennte Lappen: die Seitenplatten (Figg. 11 und 12, sp). Faltenblatt, welches unmittelbar nach seiner Bildung eine Platte von bedeutender Dicke darstellte (Fig. 10, fb), hält mit dem Wachsthum des Keimstreifens nicht gleichen Schritt, es vermehrt sich nicht mehr an Masse und wird nun mechanisch durch das Auseinanderrücken seiner Befestigungspuncte, der Ränder des Keimstreifs, in die Länge gedehnt, wird dadurch immer dünner, bis es schliesslich etwa noch ein Achtel von der Dicke des Keimstreifs besitzt (Fig. 12 fb), während es anfänglich etwa ein Drittel desselben erreichte. Die Verdünnung betrifft am meisten den in der Medianlinie gelegenen Theil, weniger die seitlichen Uebergangsstellen in dem Keim-

<sup>1)</sup> Leuckart vermisste bei Melophagus die Bildung von Keimwülsten vollständig; vielleicht ist aber auch hier kurze Zeit hindurch eine Andeutung derselben vorhanden und kam nur nicht zur Beobachtung, was sehr begreiflich sein würde, da die intrauterine Entwickung der Eier eine continuirliche Beobachtung unmöglich macht.

streif und am wenigsten die dem Schwanzwulst aufliegende Partie des Faltenblattes (Fig. 12, fb'). Offenbar spielt das Faltenblatt hier dieselbe Rolle bei der Bildung der Afteröffnung und des Hinterdarms, wie bei Chironomus.

Auch auf den Seitenplatten behält das Faltenblatt eine bedeutendere Dicke, wie deutlich zu sehen ist, wenn dieselben, wie es auf einem gewissen Stadium der Fall ist, sich im optischen Querschnitt beobachten lassen (Fig. 13, sp); hier bleibt eine ziemlich geräumige, klaffende Spalte zwischen Faltenblatt und tiefer Zellenschicht.

Wenn die Verdünnung des Faltenblattes den höchsten Grad erreicht hat, beginnt die Differenzirung des vordern Theils des Keimstreifens in die einzelnen Theile des Kopfes. Zuerst bildet sich die Mundeinziehung, und es ist sehr deutlich wahrzunehmen, wie das Faltenblatt an ihr keinen Antheil nimmt, sondern sich als eine dünne Membran über sie wegspannt (Fig. 14, fb u. m). Kurz darauf aber ist es an dieser Stelle verschwunden, es hat sich in der Mittellinie gespalten und auf die Seitentheile des Keimstreifens zurückgezogen. Wie bei Mystacides und Chironomus, so schreitet auch hier die Spaltung von vorn nach hinten vor, mehrmals traf ich gegen das Schwanzende hin das Faltenblatt noch unversehrt, während es am Kopfende bereits verschwunden war.

Die Eier erwiesen sich leider für das Studium der weitern Veränderungen nicht als geeignet, sonst würde eine weitere Verfolgung, besonders des Aufbaues des Kopfes um so mehr von Interesse gewesen sein, als sich in der That hier Verschiedenheiten von dem Verhalten der Dipterenembryonen erkennen liessen, die, im Speciellen verfolgt manchen Aufschluss zu versprechen schienen. Soviel nur liese sich feststellen, dass unmittelbar nach dem Reissen des Faltenblattes der Theil desselben, welcher die Seitenplatten bedeckte, sich zu den Scheitelplatten umwandelt, während der vor der Mundeinziehung gelegene Theil des Keimstreifens zum Vorderkopf, der hinter derselben gelegene Theil zu den drei Ursegmenten des Kopfes wird. Diese letzteren markiren sich hier übrigens viel weniger als bei Mystacides, ich habe sie niemals deutlich gesehen,

was freilich in den mancherlei der Beobachtung ungünstigen Verhältnissen gerade dieser Species seinen Grund gehabt haben kann. Ohnehin dauern die Querfurchen, welche die Ursegmente andeuten, bei Mystacides wie auch bei Chironomus, nur ganz kurze Zeit und können, sobald man nicht continuirlich beobachtet, leicht übersehen werden; eine continuirliche Beobachtung war aber nur selten auf längere Zeit hin ausführbar, der Missbildungen halber, welche sich sehr bald einstellten, sobald die Eier aus ihrem natürlichen Entwicklungsort, dem fliessenden Wasser, entfernt worden waren.

Gleichzeitig oder wenigstens doch unmittelbar nach den drei Maxillarsegmenten, entstehen die drei Ursegmente des Thorax und behalten auch nach dem Hervorsprossen der Anhänge die queren, sie trennenden Furchen deutlich bei.

In dem in Fig. 15 abgebildeten Stadium sind die drei Kiefer — (md, mx¹, mx²) und die drei Beinpaare (p¹, p², p³) vollkommen deutlich, nur die Antennen, welche ohne Zweifel auch
hier vom hintern Winkel der Scheitelplatten entspringen, aber
wie auch bei Mystacides anfänglich nach innen gebogen sind,
liessen sich nicht erkennen.

Ziehen wir das Facit aus den bis jetzt vorliegenden Thatsachen über Entstehung und weiteres Verhalten des Faltenblattes, so muss dasselbe als eine den Insecten - ob allen? ob vielleicht allen Arthropoden? - durchaus eigenthümliche Entwicklungserscheinung betrachtet werden; irgend einem der Blätter des Wirbelthierkeims entspricht es nicht, seine Genese scheidet es von jenen eben so scharf, als seine weitere Entwicklung. Es entsteht gleichzeitig mit dem Keimstreifen aus der Keimhaut und hat einen wesentlichen Antheil an der Bildung desselben, indem es in allen Fällen - auch beim aregmagenen Keimstreifen - seine Grenzen bestimmt, bei dem regmagenen Keimstreifen aber die Verdünnung und das endliche Reissen der Keimhaut wesentlich mit herbeigeführt. Da, wo der Keimstreif sich bilden soll, verdickt sich die Keimhaut, an den Rändern der Verdickung erhebt sie sich wulstig, bildet eine Falte, die Falten der gegenüberstehenden Ränder wachsen gegeneinander und spannen dadurch den nicht verdickten Theil der Keimhaut so an, dass er sich fortwährend verdünnt und schliesslich entzweireisst. Nun ist der Keimstreif gebildet und die auf ihm lagernde Falte wächst immer mehr über ihn hin, bis sie mit ihren Rändern zusammenstösst, verschmilzt und ein oberflächliches Blatt darstellt, das Faltenblatt, welches nur mit den Rändern des Keimstreifs, von welchen es auch seinen Ursprung nahm, zusammenhängt, sonst aber ohne zu verwachsen, seiner Oberfläche aufliegt.

Anfänglich noch von ziemlicher Dicke, verdünnt es sich in dem Masse, als der Keimstreif in die Länge wächst und spaltet sich sodann der Länge nach in der Mittellinie entzwei, um sich auf die seitlichen Theile des Keimstreifens, hinter die hervorsprossenden Segmentanhänge zurückzuziehen und mit dem Keimstreifen wiederum zu einer Masse zu verschmelzen. Nur an den beiden Enden des Keimstreifens verhält es sich abweichend, am vordern Ende bildet es die Scheitelplatten, aus welchen die Seiten und die hintere Hälfte der dorsalen Kopffäche hervorgehn, am hintern Ende spaltet es sich überhaupt nicht, sondern verdickt sich um der zwischen den Keimwülsten gelegenen Spalte als Decke zu dienen und so den Hinterdarm herzustellen.

### Erklärung der Abbildungen.

- Fig. 1. Ei während der Keimhautbildung. Das Keimhautblastem hat sich kuglig um die Kerne (die wegen der geringen Vergrösserung nicht angedeutet wurden) zusammengeballt und so die primären Keimhautzellen gebildet. Vergr. hier und in allen nachfolgenden Figuren 160.
- Fig. 2. Die Keimhaut gebildet, die primären Zellen, durch Theilung vermehrt und zugleich abgeplattet, bedecken in einfacher Schicht den Dotter.
- Fig. 3. Die Keimhaut am hintern Eipol bedeutend verdickt, am vordern verdünnt.
- Fig. 4. Das Faltenblatt (fb) erhebt sich am Rand der verdickten Partie,
  - Fig. 5. Entwicklung nur um Weniges vorgeschritten, Seitenansicht.

Die Keimhaut gerissen, das Faltenblatt zieht sich schräg gegen den vordern Pol hin.

- Fig. 6. Das Faltenblatt umgiebt wallartig den stark vorgewölbten centralen Theil des Keimstreifens (Kst.).
- Fig. 7. Der Keimstreif durch eine Längsfurche auf seiner äussern Fläche in zwei Keimwülste gespalten (Kw, Kw'), während zugleich das Faltenblatt sich noch mehr über seine Fläche hingelagert hat.
- Fig. 8. Dasselbe Stadium; der Keimstreif en face gesehen, der ovale, centrale Theil noch nicht bedeckt vom Faltenblatt.
  - Fig. 9. Der Keimstreif vollständig vom Faltenblatt überzogen.
- Fig. 10. Der Keimstreif hat sich in die Länge gestreckt, seine Enden erreichen die Pole des Eies. Profilansicht.
- Fig. 11. Die Seitenplatten (sp) am vordern Ende des Keimstreifs gebildet; das Faltenblatt besitzt noch eine bedeutende Dicke. Ansicht en face.
- Fig. 12. Keimstreif dermassen in die Länge gewachsen, dass sich seine Enden auf der Rückenseite einander nähern, zugleich aber Faltenblatt bedeutend verdünnt, mit Ausnahme der dem Schwanzende des Keimstreifs ausliegenden Partie (fb').
- Fig. 13. Ansicht der Rückenseite, Stadium ungefähr dasselbe. Die Seitenplatten (sp) von einer dicken Lage des Faltenblattes überzogen.
- Fig. 14. Kopf- und Schwanzende des Keimstreifs bedeutend genähert, das Faltenblatt aufs Aeusserste verdünnt. m Mundeinziehung.
- Fig. 15. Das Schwanzende etwas seitlich unter das Kopfende hingebogen; Faltenblatt verschwunden, Scheitelplatten (schp) und Vorderkopf (vk) gebildet; die Anhänge der Kopf- und Thoracalsegmente hervorgesprosst; md Mandibeln, mxm: und mx<sup>2</sup> die beiden Maxillenpaare, p<sup>1</sup>, p<sup>2</sup>, p<sup>3</sup> die drei Fusspaare.

4. 微软器

Die sogenannte Raddrehung des Auges in ihrer Bedeutung für das Sehen bei ruhendem Blicke.

Von

Dr. EWALD HERING,
Docent der Physiologie in Leipzig.

Halten wir den Kopf unverrückt vertical aufrecht und geben sodann der Gesichtslinie nach einander alle hierbei möglichen Stellungen, so ist bekanntlich nur bei bestimmten Stellungen zugleich die Lage der Netzhaut derart, dass eine durch den jeweiligen Fixationspunct gehende, zum Erdhorizonte verticale Gerade sich auf der sogenannten "verticalen Trennungslinie" der bezüglichen Netzhaut abbildet, während bei allen übrigen Stellungen der Gesichtslinie das Netzhautbild einer fixirten Verticalen mit der verticalen Trennungslinie einen kleinen (übrigens verschiedenen) Winkel einschliesst. Eine durch die fixirte Verticale und den mittleren Knotenpunct des bezüglichen Auges gelegte Ebene schneidet also die Netzhaut nicht immer in der verticalen Trennungslinie, sondern kann sie je nach Umständen auch in andern Meridianen schneiden, so dass die verticale Trennungslinie unter entsprechendem Winkel zu die-Ich will hier, lediglich der ser Verticalebene geneigt ist. Kürze wegen, diese Abweichung der verticalen Trennungslinie von der erwähnten Verticalebene, d. i. zugleich vom Netzhautbilde der fixirten Verticalen, kurzweg "die Abweichung der verticalen Trennungslinie" nennen.

Da sich also bei derselben Kopfstellung fixirte Verticalen je nach der Augenstellung auf verschiedenen Netzhautmeridia-

学成为.

nen abbilden, so könnte man meinen, dass jene Verticalen nun auch in entsprechend verschiedenen Lagen erscheinen müssten, d. h. nur in einigen bestimmten Fällen übereinstimmend mit der Wirklichkeit ebenfalls vertical, in allen andern Fällen mehr oder weniger nach der einen oder andern Seite geneigt, entsprechend der verticalen Trennungslinie. Darauf hin könnte man weiter fragen, wodurch wohl diese zu erwartende Desorientirung ausgeglichen werde, da sie doch, wenigstens bei ruhendem Blicke, factisch nicht besteht. Als Mittel hierzu könnte man folgende Einrichtung denkbar finden:

Käme uns, wenn wir das Auge bewegen, nicht blos die eingetretene Ortsveränderung der Gesichtslinie, sondern auch jede etwaige, gleichzeitig erfolgte Abweichung der verticalen Trennungslinie zum Bewusstsein, oder richtiger ausgedrückt, könnten wir nicht blos die Ortsveränderungen der Gesichtslinie, sondern auch die Lagenänderungen der Trennungslinien bei der Auslegung der Netzhautbilder mit einrechnen, so würde eine Abweichung der verticalen Trennungslinie ebensowenig zu einer falschen Auffassung der Lage des Gesehenen führen können, wie wir ein Ding, das sich auf der Netzhautmitte abbildet, nicht gerade vor uns, sondern seitwärts sehen, wenn wir uns bewusst sind, das Auge seitwärts gewandt zu haben.

Um nun zu erklären, wie das Sensorium von der jedesmaligen Lage der Trennungslinien Kunde erhalte, könnte man entweder die viel missbrauchten "Muskelgefühle" herbeiziehen, oder aber die Annahme machen, dass mit jeder bestimmten Stellung der Gesichtslinie relativ zum Kopfe auch eine gans bestimmte Lage der Netzhaut unauflöslich verknüpft, dass also jeder Stellung der Gesichtslinie eine bestimmte Lage der Trennungslinien obligat sei. Wüssten wir nun aus Erfahrung, welcher Netzhautmeridian bei jeder bestimmten Stellung der Gesichtslinie der verticalen Richtung in der Aussenwelt entspricht, so wäre die falsehe Aussasung einer fixirten Ver-

I) Rein theoretisch genommen könnte bekanntlich bei derselben Stellung der Gesiehtslinie die Netzhaut, mit Ausnehme der Netzhautmitte, die verschiedensten Legen haben.

ticalen verhütet. Da ferner bekanntlich schon nachgewiesen ist, dass wirklich jeder einzelnen Stellung der Gesichtslinie eine besondere Lage der Gesammtnetzhaut zugehört, so könnte man darin eine treffliche Bestätigung der aufgestellten Hypothese finden.

Es ist versucht worden, nun auch umgekehrt jene wirklich vorhandene unauflösliche Verknüpfung bestimmter Richtungen der Gesichtelinie mit bestimmten Netzhautlagen genetisch aus dem Vortheile zu erklären, den, wie wir eben sahen, eine solche Einrichtung für die Orientirung im Aussenraume zu haben scheint, und diesen Vortheil als letzten Grund oder vielmehr als die physiologische Ursache jenes empirisch gefundenen Gesetzes der Augenstellungen anzusehen. Diesem Gesetze würde demnach ein Princip der leichtesten Orientirung zu Grunde liegen.

Gleichwohl glaube ich zeigen zu können, dass diese ganze Betrachtung, abgesehen davon, dass sie vom Standpuncte der Identitätstheorie überhaupt nicht angestellt werden könnte, auch für das (einmal angenommene) Sehen mit nur einem Auge nicht haltbar ist. Wenn also das erwähnte hypothetische Princip durch ein empirisch gefundenes Gesetz der Augenstellungen eine scheinbare Bestätigung erhielt, so ist dies ein für das Wesen der Sache zufälliges Zusammentreffen.

Es liegt mir eine Reihe zum Theil schon bekannter Versuche und Beobachtungen vor, welche meiner Ansicht nach die Unhaltbarkeit jenes Principes darthun. Ich wähle einige aus, die der etwas Geübte ohne Weiteres anstellen kann, bin aber gern erbötig, falls meine Ansicht auf Widerspruch stossen sollte, sie noch ausführlicher zu begründen. Den Leser bitte ich um Wiederholung der einfachen Versuche.

Zunächst scheint mir eine interessante Beobachtung, welche neuerdings Helmholtz angegeben hat und welche sich auch theoretisch aus dem von mir aufgestellten Gesetze der identischen Sehrichtungen ableiten lässt, gleichsam summarisch die Unhaltbarkeit des erwähnten Principes darzuthun. Helmholtz sagt (Arch. f. Ophthalmologie Bd. IX. Abth. II. S. 191):

"Man stelle sich der verticalen, geraden Kante einer Mauer

oder einer Thür gegenüber so auf, dass das Gesicht nicht gerade nach der Kante hin, sondern etwas seitwärts gerichtet ist, und die Kante also sich entweder nach rechts oder nach links vor dem Beobachter befindet. Man bewege den Blick an der Kante auf und nieder, ohne den Kopf zu bewegen, so wird dieselbe gekrümmt erscheinen, und zwar so, dass ihre Concavität gegen die Medianebene des Beobachters hinsieht. Eine rechts befindliche gerade Kante wird also nach rechts convex, nach links concav erscheinen, umgekehrt eine nach links befindliche."

Will man die Beobachtung ganz rein haben, so muss man natürlich nur ein Auge benutzen, denn beim binocularen Sehen treten Doppelbilder auf, die zwar den Totaleffect des Versuchs nicht aufheben, aber doch die Klarheit des Gesehenen trüben. Die beobachtete Kante macht bei dem Versuche den Eindruck, als lege sie sich allmählich um, ändere continuirlich ihre Richtung, wodurch der Gesammteindruck entsteht, als habe man eine Curve vor sich, welche doch auch stetig ihre Richtung ändert.

Dieser Versuch beweist schlagend, dass die hier eintretenden Abweichungen der verticalen Trennungslinien, infolge deren die fixirte Kante auf immer andere Netzhautmeridiane zu liegen kommt, bei der Auslegung des Netzhautbildes nicht mit eingerechnet werden; denn wäre dies der Fall, so müsste die Kante immer vertical erscheinen. Wir gingen bei der Entwicklung des erwähnten Princips der Orientirung davon aus, dass wir annahmen, es sei unserem Sensorium aus Erfahrung oder sonst wie bekannt, welcher bestimmte Netzhautmeridian bei jeder beliebigen Augenstellung einer durch den Fixationspunct gehenden Verticalen entspreche. Durchlaufen wir nun mit dem Auge eine bestimmte Reihe von Stellungen, so müsste uns demnach in jedem beliebigen Augenblicke eine Linie, welche sich auf dem, der verticalen Richtung eben entsprechenden Meridian abbildet, auch wirklich vertical erscheinen, die beobachtete Kante könnte also nicht scheinbar ihre Richtung ändern, was doch der Fall ist.

Woher kommt es nun aber, dass uns jene Kante, wenn Reichertt's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

wir sie mit ruhendem Blicke betrachten, vertical und nicht in den meisten Fällen zum Horizonte geneigt erscheint? Dies liegt einfach darin, dass uns ihre verticale Lage erfahrungsgemäss bekannt ist, beziehendlich darin, dass wir ihre Lage mit andern Aussendingen vergleichen, deren Lage uns aus Erfahrung bekannt ist. Sowie nämlich das Netzhautbild der fixirten Verticalen von der verticalen Trennungslinie abweicht, annähernd ebenso weichen auch die Bilder aller übrigen verticalen Conturen der gleichzeitig gesehenen Aussendinge von der Richtung jener Trennungslinie ab. Es müsste also die gesammte jeweilige Aussenwelt in gleichem Sinne verschoben erscheinen, was nicht der Fall ist, weil wir durch Erfahrung besser über ihre Lage unterrichtet sind. anderes wäre es, wenn jene Verschiebung eine sehr erhebliche wäre. Die Abweichungen der verticalen Trennungslinie aber sind bekanntlich selbst im äussersten Falle verhältnissmässig gering, liegen daher innerhalb der Grenzen der möglichen Correction durch die Erfahrung. Dass diese Erklärung die richtige ist, geht daraus hervor, dass noch viel grössere, scheinbar unvermeidliche Desorientirungen durch die Erfahrung, welche uns eines Besseren belehrt, corrigirt werden. nutze als Beispiel einen in ähnlicher Weise schon von Aubert (Arch. f. pathol. Anat. u. Phys. XX.) angestellten Versuch. Erzeuge ich mir auf den verticalen Trennungslinien das lebhafte Nachbild eines verticalen Striches, schliesse dann die Augen und neige meinen Kopf soweit seitwärts, bis mir das Nachbild horizontal erscheint, so bedarf ich hierzu einer stärkeren Neigung des Kopfes als um 90°. Jeder mich bei dem Versuche Beobachtende sieht dies. Oeffne ich nun, nachdem mir das Nachbild eben noch horizontal erschienen ist, die Augen, ohne die Kopfstellung zu ändern, so sehe ich auf einer dem Gesichte parallelen Wand das Nachbild nicht etwa auch horizontal, sondern stark gegen den Horizont geneigt, ganz entsprechend der übermässigen Neigung, die ich mit dem Kopfe ausgeführt habe. Dies beweist, dass ich nicht im Stande bin, meine bezügliche Kopfstellung so genau zu beurtheilen, dass ich lediglich auf Grundlage dieses Urtheils meine Netz-

١

hautbilder richtig localisiren könnte. Da ich aber gleichwohl mit offnen Augen bei der erwähnten Kopfstellung die verticalen und horizontalen Contouren der Aussenwelt wirklich auch vertical und horizontal sehe, so kann dies nur auf Grundlage meiner anderweitigen Erfahrung über ihre wirkliche Lage, nicht aber auf Grundlage einer Kenntniss der jeweiligen Kopfstellung geschehen. Ich sehe also, wenn ich z. B. meinen Kopf um 90° seitwärts geneigt habe, und daher die verticale Trennungelinie horizontal liegt, eine auf ihr abgebildete Horizontale nicht darum wirklich horizontal, weil ich mir der Lage des Kopfes und der verticalen Trennungslinie genau bewusst wäre, sondern die bewusste Neigung bleibt hinter der wirklichen weit zurück, und der übrig bleibende Fehler wird ausgeglichen durch die Erfahrung, welche mich darüber belehrt, was wirklich horizontal und vertical ist. Die bei diesen und ähnlichen Versuchen aus der Kopfneigung resultirenden Fehler sind aber bisweilen viel grösser, als die aus der Abweichung der verticalen Trennungslinien resultirenden, und wenn jene grossen Fehler in der angegebenen Weise corrigirt werden können, so noch vielmehr diese kleinen. Wie leicht in der That die in Folge der Abweichung der verticalen Trennungslinie zu erwartende Desorientirung ausgeglichen wird, beweist folgender Versuch: Man stelle sich gerade vor einen verticalen Fensterstock oder dergl., neige dann den Kopf möglichst stark rückwärts und fixire z. B. einen, nahe und gerade vor's Gesicht gehaltenen Finger mit einem Auge, während das andere geschlossen ist. Der, mehr oder weniger, indirect gesehene Fensterstock erscheint dann wirklich vertical. selbe ist der Fall, wenn man das erstbenutzte Auge schliesst und nach einer Weile das andere öffnet und mit ihm den Finger fixirt. Fixirt man dagegen den Finger mit beiden Augen zugleich, so divergiren die Doppelbilder des Fensterstockes stark nach oben, erscheinen also beide nicht vertical, sondern stark zum Horizonte geneigt, trotzdem dass sie beim doppeläugigen Sehen sich genau auf demselben Meridian abbilden, wie beim einäugigen Sehen. Die Correction der schiefen Lage des Bildes ist natürlich nicht möglich, sobald beide

Bilder zu gleich erscheinen, während dieselbe für nur eines sehr leicht ist.')

Aus diesem Versuche leuchtet nun schon deutlich hervor, dass vom Standpuncte der Identitätstheorie die Aufstellung des oben erwähnten Princips der leichtesten Orientirung überhaupt nicht möglich ist. Sollten nämlich die erfolgten Abweichungen gleichsam corrigirt werden, so könnte uns eine fixirte Verticale der Aussenwelt nie in Doppelbildern erscheinen, was erfahrungsge mäss oft genug der Fall ist. Bei gewissen Convergenzstellungen und aufrechtem Kopfe sehen wir eine feine Verticallinie in Doppelbildern, die sich im Fixationspuncte durchschneiden. Die Verticale bildet sich dabei auf Meridianen ab, die mit der verticalen Trennungslinie einen Winkel machen und zwar in beiden Augen nach entgegengesetzter Richtung. Würde diese Neigung des Netzhautbildes durch ein quasi Bewusstsein der erfolgten Abweichung der verticalen Trennungslinie corrigirt, so müssten beide Netzhautbilder vertical, also, da beide durch den Fixationspunct gehen, zugleich auch einfach erscheinen, was wie gesagt nicht der Fall ist.

Ebenso geht die Unvereinbarkeit jenes Principes mit dem Gesetze der Identität aus folgendem Versuche hervor: Hat man auf beiden verticalen (oder horizontalen) Trennungslinien das Nachbild eines möglichst feinen Striches erzeugt,<sup>2</sup>) so kann man die offnen oder geschlossenen Augen in jede beliebige Stellung bringen, ohne dass das Nachbild jemals doppelt erscheint; dies müsste es aber, sobald in beiden Augen eine verschiedene Abweichung der verticalen Trennungslinie eintritt, falls nämlich diese Abweichung bei der Auslegung der Netzhautbilder mit eingerechnet würde.

Es wäre eine leere Ausflucht, sagen zu wollen, das erwähnte Princip gelte nur soweit, als es nicht mit der Identität in Collision komme.
 Ueberdies beweisen die oben beschriebenen Versuche, dass es auch für einäugiges Sehen nicht gültig ist.

<sup>2)</sup> Man achte ja darauf, dass die Nachbilder wirklich genau identisch liegen, wähle also bei ihrer Erzeugung z. B. eine sogenannte Meissner'sche Secundärstellung.

Das sogenannte Princip der leichtesten Orientirung in den Ruhestellungen des Auges ist also unhaltbar, wie sich dies auch auf anderem, als dem hier eingeschlagenen Wege darthun lässt. Der Vortheil, den das oben erwähnte, empirisch gefundene Gesetz der unauflöslichen Verknüpfung einer bestimmten Netzhautlage mit einer bestimmten Richtung des Auges für das Sehen hat, liegt in etwas ganz Anderem, worüber ich mich nächstens in einer Abhandlung über die Augenbewegungen auszusprechen gedenke. Ich behandelte das erwähnte Princip schon hier, weil sich seine Unhaltbarkeit unmittelbar aus dem Gesetze der identischen Sehrichtungen ergiebt.

Ich habe das Princip an dem speciellen Beispiel der Orientirung über die verticale Richtung erörtert, weil sie die wichtigste ist und aus naheliegenden Gründen die einfachsten Verhältnisse bietet. Will man aber das Ergebniss der vorliegenden Untersuchung allgemein aussprechen, so lautet es: Die sogenannten "Raddrehungen" der Augen werden nicht, wie die Stellungsänderungen der Gesichtslinie, bei der Auslegung der Netzhautbilder mit eingerechnet. Trotzdem tritt bei ruhendem Blicke eine Desorientirung für gewöhnlich darum nicht ein, weil sie durch unsere Erfahrung ("Urtheil") verhütet wird. Eine erfolgte "Raddrehung" ist also für das binoculare Sehen bei ruhendem Blicke nur insofern von Bedeutnng, als sie die Gestalt des Horopters beeinflusst, wie ich dies im III. Hefte meiner "Beiträge zur Physiologie" erörtert habe. Ueber die Bedeutung der "Raddrehungen" bei bewegtem Blicke werde ich in der erwähnten Abhandlung über die Augenbewegungen meine Ansichten vorbringen. -

### Vorläufige Mittheilung über die secundären Fusswurzelknochen des Menschen.

Von

#### Dr. WENZEL GRUBER, Professor der Anatomie in St. Petersburg.

Das Tuberculum laterale der hinteren Fläche des Talus, die Hälften des Os cuneiforme I. und die des Os cuboideum können als selbstständige Knochen, Ossa tarsi secundaria, auftreten. Dadurch kann die Zahl der Fusswurzelknochen möglicher Weise bis auf 10 steigen.

Den Talus secundarius kenne ich seit 1854; das Os cuneiforme I. in zwei selbstständige Knochen, d. i. in das O. c. I.
secundarium dorsale und plantare geschieden, kenne ich seit
1863; das Os cuboideum in zwei selbstständige Knochen, d. i.
in das O. c. secundarium mediale und plantare getheilt, hat
Ph. Fr. Blandin<sup>1</sup>) in zwei Fällen beobachtet.

Der Talus secundarius vertritt die Stelle des Tuberculum laterale der hinteren Fläche des Talus und hilft den Sulcus tali zur Aufnahme der Sehne des M. flexor longus hallucis bilden. Er hat in der Regel die Gestalt eines Viertelsegmentes eines sphärischen Körpers. Seine Grösse variirt. Ich sahe den Knochen in einem Falle so gross, dass er 10 Linien in transversaler Richtung, 8 Linien in verticaler und 6 Linien in sagittaler im Durchmesser hat. Sein Vorkommen ist durch Bildungsanomalie und Bildungshemmung zugleich bedingt. Es tritt nämlich anomaler Weise im Tuberculum laterale der hin-

<sup>1)</sup> Traité d'anat, topogr. 2. édit. Paris. 1834. p. 661.

teren Seite des Talus, die ich noch im 11. Jahre ganz knorplig angetroffen habe, ein zweiter besonderer Ossificationspunct auf, wie normaler Weise ein solcher im knorpligen Tuber des Calcaneus im 8—10. Lebensjahre. Dieser zweite Ossificationspunct bildet bei fortschreitender Verknöcherung eine auf das Tuberculum laterale posterius tali beschränkte Epiphyse. Diese anomal vorkommende Epiphyse verschmilzt bald knöchern mit dem Talus, bald bleibt sie davon isolirt. Ist Letzteres der Fall, so steht sie entweder zeitlebens durch Synchondrose mit dem Talus in Verbindung, oder vereiniget sich damit durch eine Art Gelenk, welches sich in der Synchondrose durch Erweichung und Verfüssigung vom Centrum gegen die Peripherie bildet, und wird ein selbstständiger Knochen, d. i. der Talus secundarius.

Ich besitze 3 gesunde Tali von Erwachsenen, an welchen die das Tuberculum laterale posterius substituirende Epiphyse zwar schon knöchern verwachsen ist, jedoch äusserlich und innerlich noch die Spuren ihrer früher dagewesenen Trennung aufweiset. Die nahtförmigen äusseren Trennungsspuren hätten mich an geheilte Fractur, also an ein abgebrochenes und wieder an den Talus ungeheiltes Tuberculum laterale posterius glauben machen können, wenn ich, nebst Mangel jeder Spur verknöcherten Callus, nicht auch die wirkliche Existenz einer anomal am Talus vorkommenden Epiphyse gekannt hätte. Cloquet<sup>2</sup>) hat schon vor 20 Jahren in einer der Sitzungen der anatomischen Gesellschaft zu Paris einen Talus mit einer Verlängerung an dessen hinterer Seite vorgezeigt, die an der Stelle ihrer Vereinigung mit dem ersteren eine Art Narbe aufwies. In der über die Bedeutung dieser Verlängerung entstandenen Discussion, entschied sich Cloquet "für ein verheiltes Fragment des ehemals gebrochenen Talus. aufgefundenen Spuren von verknöchertem Callus nicht erwähnt wird, so scheinen dieselben nicht zugegen gewesen zu sein, welche doch hätten vorhanden sein müssen, wenn die aufgestellte An-

Bull. de la Soc. anat. de Paris ann. XIX. 1844. Bull. S. No. 3.
 p. 131.

sicht als richtig angenommen werden könnte. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass Cloquet sich täuschte, und, wegen Nichtkenntniss des möglichen Vorkommens einer Epiphyse am Talus, diese für ein Bruchstück nahm. Auch Hyrtl<sup>1</sup>) scheint es 16 Jahre später nicht unmöglich, dass ein zu einem grösseren Processus trochlearis (welchen Namen er nicht verdient) entwickeltes Tuberculum laterale posterius tali möglicher Weise durch Fractur ein selbstständiger Knochen werden könne. Die Möglichkeit der Fractur des Tuberculum laterale posterius tali mit Verwachsung durch verknöcherten Callus oder Vereinigung vermittelst Pseudarthrose durch Symphyse oder durch Diarthrose kann allerdings nicht geläugnet werden; - aber dann werden doch die Spuren von Callus nachgewiesen werden können, von welchen in Cloquet's Falle nichts erwähnt ist. Diese Fractur wird dann allenfalls durch Anstemmen der Tibia an das Tuberculum laterale posterius tali, nicht aber durch Anstemmen des letzteren an den Calcaneus, wie Hyrtl meint, herbeigeführt werden können, weil bei forcirter Streckung des Fusses in der Articulatio talocruralis das Tuberculum laterale posterius tali vom rauhen Rücken des Calcaneus sich entfernt, statt sich demselben zu nähern, also sich an denselben nicht stemmen kann.

Ich besitze bis jetzt 14 Tali von 12 Individuen aus dem Jünglings- bis in das Greisenalter beider Geschlechter, welche bestimmt die bewusste Epiphyse aufweisen. Diese Epiphyse, so lange sie noch durch Synchondrose mit dem Talus vereiniget ist, articulirt wie das Tuberculum laterale posterius tali nur an einer Facette der Gelenkfläche des Körpers des Calcaneus und zeigt in den meisten Fällen eine bald geringere bald grössere Beweglichkeit. Ist sie aber gelenkartig mit dem Talus verbunden, tritt sie also als Talus secundarius auf, dann articulirt sie am Calcaneus mit ihrer unteren Fläche und am Talus mit ihrer vorderen Fläche. Ich habe diese anomal vor-

Ueber die Trochlearfortsätze der menschlichen Knochen. Mit
 Taf. — Denkschriften der Kais. Akad. d. Wiss., Math. naturwiss.
 Classe, Bd. XVIII. Wien 1860. S. 153.

kommende, mit dem Talus bald zeitlebens durch Synchondrose vereinigte, bald damit durch ein Gelenk verbundene Epiphyse unter 24—25 Individuen 1mal und meistens nur am Talus eines Fusses, häufiger bei Weibern (1mal unter 12) als bei Männern (1mal unter 31—32) beobachtet.

Mit dem Talus secundarius dürfen nicht die am und neben dem Tuberculum laterale posterius tali vorkommenden Knochenbildungen, die häufig förmliche Ossicula sesamoidea darstellen, verwechselt werden, Sie sind mit dem Talus bald gelenkartig vereiniget, bald nicht. Sie besitzen an den Gelenkflächen bald einen knorpligen, bald einen bindegewebigen Ueberzug. Sie articuliren bald nur am Talus oder Calcaneus, bald an beiden. Ich besitze bis jetzt 16 sichere Fälle, die bald mit dem Tuberculum laterale posterius tali, bald mit der dieses substituirenden Epiphyse oder dem Talus secundarius vorkamen, auf denselben, neben denselben lateralwärts und neben denselben rückwärts lagen. Ich sah unter diesen Fällen Ossicula sesamoidea superiora, lateralia und postica. in dieser Region von J. Chr. Rosenmüller1) gesehene und von ihm schon vor 60 Jahren beschriebene Knöchelchen war eines von diesen Ossicula sesamoidea. Auch das von Andr. Schwegel2) in einem Falle gesehene Beinchen, welches dieser im Drange der Zeit voreilig ohne Begründung als 8. Fusswurzelknochen aufgestellt hat und Andere nach ihm als solches ohne Prüfung angenommen haben, gehört nach dem, wie es ganz unvollständig und oberflächlich hingestellt ist, hierher, wie ich ausführlich beweisen und abfertigen werde,

In meinem Besitze befinden sich mehrere Ossa cuneiformia I. mit Andeutung zu ihrer Partition; zwei mit unvollständiger Partition von einem Weibe; und ein rechtseitiges mit vollständiger Partition in das O. c. I. secundarium dorsale und plantare von einem Manne, und im letzteren Falle mit allen Kenn-

<sup>1)</sup> De nonnullis musculorum corporis humani varietatibus. Lipsiae 1804. 40. p. 8.

<sup>2)</sup> Knochenvarietäten. — Zeitschr. f. rationelle Medicin v. Henle und Pfeufer. 3. Reihe. Bd. 5. Leipzig und Heidelberg 1859. S 318.

zeichen ihres Vereinigtgewesenseins durch ein wirkliches Gelenk. Das Vorkommen dieser Ossa tarsi secundaria war entweder bedingt dadurch, dass zwei knorplig praeformirte Ossa cuneiformia I. unabhängig von einander verknöcherten, später durch Anchylose theilweise sich vereinigten oder gänzlich getrennt blieben; oder dadurch, dass in einem einzigen knorplig praeformirten Os cuneiforme I. zwei Ossificationspuncte auftreten, welche bei fortschreitender Verknöcherung zwei besondere Knochenstücke bildeten, die nur theilweise oder gar nicht knöchern miteinander verschmolzen, und im letzteren Falle zwei durch Synchondrose vereinigte Knochenstücke darstellten, welche später durch Entwicklung eines accidentellen Gelenkes in der Synchondrose zwei besondere Knochen wurden.

Das Ausführliche wird eine Monographie enthalten, die ich bald zu veröffentlichen gedenke.

St. Petersburg, am 31. Mai 1864.

## Nachträgliche Bemerkungen über den Stiel der Vorticellinen.

Von

#### ELIAS MECZNIKOW.

Nach meinen Untersuchungen über den Stiel der Vorticellen¹) sind noch zwei Arbeiten zu Tage gekommen, welche in einem gewissen Grade denselben Gegenstand behandeln; die eine von diesen Arbeiten, Prof. Cohn angehörend,²) behandelt die uns zu beschäftigende Frage nur beiläufig, während die andere, von Dr. Kühne,²) meine Beobachtungen zu widerlegen strebt.

Der erste der genannten Forscher schliesst sich, ohne vorher Beobachtungen angestellt zu haben, der Meinung an, welche ich in meinem oben genannten Aufsatze durch directe Beobachtungen beweisen wollte, dass nämlich bei den niedersten Thieren kein Muskelgewebe, sondern ein contractiles Parenchym vorhanden ist, dessen physiologische Bedeutung Prof. Cohn der des contractilen Parenchyms der Pflanzen gleichsetzt; er umging also vollständig die Frage, deren Aufklärung die Arbeiten von Dr. Kühne und mir gewidmet sind. Da aber ein näheres Eingehen über diese Frage, bevor wir

<sup>1)</sup> Archiv für Anatomie und Physiologie 1860. S. 180.

Ueber die contractilen Staubfäden der Disteln in Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, Bd. XII. (1862) S. 366.

<sup>3)</sup> Bemerkungen, betreffend den oben S. 180 befindlichen Aufsatz des Hrn. Mecznikow etc. im Archiv für Anatomie und Physiologie 1863. S. 406.

zu weiteren Unternehmungen über den Stiel der Vorticellen schreiten, nothwendig ist, so will ich hier bei dieser Frage etwas länger verweilen; ich glaube dieses um so mehr thun zu müssen, da die letzte Arbeit von Dr. Kühne allen meinen Beobachtungen gerade widerspricht, und ich nach Veröffentlichung meiner ersten Untersuchungen die Gelegenheit hatte, meine früher angestellten Versuche an einer viel complicirteren Vorticelline zu wiederholen.

Was die morphologische Seite unserer Frage anbetrifft, so ist sie von den verschiedenen Anhängern der Muskelnatur des Stieles verschieden beantwortet worden. Nach Leydig befindet sich im Stiele ein Sarkolemm, welches die contractile Substanz umschliesst, die ihrerseits von Streifen, den einzelnen Muskeltheilchen, d. h. den einander anliegenden Keilchen entsprechend, durchfurcht ist. 1)

In seiner letzten Bemerkung<sup>2</sup>) über den Bau des Stieles des Zoothamnium arbuscula spricht Leydig schon nicht mehr von Querlinien am Streifen, sondern weist nur auf die sehr deutliche Differenzirung des Sarkolemma und Inhalts hin. Diese Bemerkung widerspricht aber vollkommen der von Leydig früher vertretenen Ansicht, denn eine so starke Differenzirung des Sarkolemma hebt die Aehnlichkeit der Vorticellenstiele mit den Muskeln der Rotatorien und Turbellarien vollständig auf, die doch von ihm in seinem Lehrbuch der Histologie vermuthet wurde. Die Existenz von Querlinien ist durch die Beobachtungen von Kühne und mir genügend widerlegt worden, auch am Stiele des Carchesium polypinum konnte ich bei 1300 maliger Vergrösserung von Hartnack überhaupt nicht die geringste Organisation entdecken, geschweige denn Querlinien.

Die mit den feinsten Körnchen versehene Membran, in welcher der Centralstreifen frei gebettet ist, hat Leydig als Sarkolemm angesprochen, was doch dem allgemeinen Begriff vom Sarkolemma widerspricht, da man doch darunter

<sup>1)</sup> Lehrbuch der Histologie. 1857. S. 17, 133 u. Fig. 67.

<sup>2)</sup> Naturgeschichte der Daphniden. 1860. Anm. z. S. 33.

nicht eine einfache Scheide, welche ganz frei den centralen, activen Theil des Stieles umschliesst, begreifen kann. Diese unrichtige Ansicht von Leydig thut sich noch dadurch kund, dass Dr. Kühne, nachdem er diese Membran als Sarkolemma angenommen hatte 1), nach einigen Seiten ihr die Bedeutung einer Fascie zuschreibt und hierbei die Vermuthung ausspricht, dass der Streifen "mit einer Membran, einem wahren (!) Sarkolemm umgeben ist."3) Hierher gehört auch die Ansicht von Kühne über die flüssige Consistenz des Centraltheils des Fadens, gegen welche aber die nicht selten vorkommenden Risse am Stiele sprechen, da der obere Theil dabei seine contractile Fähigkeit durchaus nicht einbüsst. Ganz anders betrachten den Bau des Stieles Claparède und Lachmann,3) die ihn aus Längsfibrillen zusammengesetzt sein lassen, wie sie es in einem Falle an einem Zoothamnium alterans beobachtet haben wollen. Da es mir aber nie gelungen ist, an vielen Vorticellinen, die ich beobachtet habe, weder im normalen Zustande, noch bei Einwirkung verschiedener Substanzen, so etwas zu sehen, und da so eine Beobachtung nur ein Mal gemacht ist, so wäre ich fast geneigt, diesen einzigen Fall als einen pathologischen zu betrachten.

Es ist also aus dem Gesagten zu ersehen, dass der complicirte Bau, den man dem Stiele zuschreiben wollte, in Wirklichkeit durchaus nicht existirt; es ist daher begreiflich, warum Dr. Kühne zur Entscheidung der Frage über die Natur des Stieles einen neuen Weg einschlug. Die von ihm erhaltenen Resultate führten genannten Forscher zur vollkommenen Identificirung des Vorticellenstieles mit dem Muskel; 4) eine Aussage, welcher die bei meinen Untersuchungen

<sup>1)</sup> Myologische Untersuchungen. 1860. S. 214.

<sup>2)</sup> Ibidem S. 220.

Etudes sur les Infusoires et les Rhizopodes. I. (1858). p. 90 a.
 Taf. II, Fig. 4.

<sup>4) &</sup>quot;Mit welchem Rechte man die musculöse Natur dieses Fadens (des Stielstreifens) hat leugnen wollen, ist mir unbekannt, da es äusserst wahrscheinlich ist, dass derselbe den wirklichen Muskel und die umgebende Masse eine Art von Sarkolemm darstelle." (Myol. Unter-

erhaltenen Resultate scharf widersprechen. Gegen diese meine Untersuchungen hat Dr. Kühne seine letzten in einem ziemlich derben Tone gehaltenen Bemerkungen veröffentlicht. Diese Bemerkungen erfordern meinerseits einige Aufklärung und Widerlegung, und ich schreite zu diesem Geschäfte nur um die Wahrheit in ihre Rechte zu setzen bei einer Frage, die nach meiner Ansicht schon entschieden ist.

Die von mir gemachten Citate aus den Arbeiten des Dr. Kühne, sowie auch alle vorher gemachten Bemerkungen beweisen klar und deutlich, dass nach der Ansicht aller genannten Forscher der Stiel der Vorticellen mit dem Muskel vollkommen identisch ist. Dr. Kühne spricht diese Ansicht am bestimmtesten aus, weil er die Bewegungen des Stieles in die Reihe der Muskelbewegungen setzt und sie dadurch streng von allen übrigen Bewegungen der niederen Thiere trennt.1) In diesem Sinne trat ich der Ansicht des Dr. Kühne entgegen, da sie mit meinen Resultaten durchaus nicht stimmen wollte; ich setze mir nur als ferneres Ziel eine Verallgemeinerung der verschiedenen Arten von Bewegung der niedern Thiere. In seinen Bemerkungen gegen meinen Aufsatz scheint Dr. Kühn e von seiner früheren Meinung etwas nachgelassen zu haben, indem er sagt: "ich werde vollkommen zufrieden sein, wenn man, meinem Vorgange folgend, nur einige gemeinsame Eigenschaften der sogenannten contractilen oder irritablen Substanzen anerkennt." Und sogar bei diesem bescheidenen Wunsche ist der Aufsatz von Dr. Kühne nicht frei von Fehlschlüssen bei seinen Einwürfen gegen meine Untersuchungen.

Dr. Kühne sieht die Verwunderung des Herrn Prof. du Bois-Reymond (an welchen die "Bemerkungen" adressirt

suchungen. S. 214.) "Der Stiel der Vorticellen verhält sich also ganz wie der Froschmuskel" (Ibidem S. 216). ".... wenn ich die Stiele der Vorticellen für wahre Muskeln erklären muss, so geschieht das auf den Grund der Uebereinstimmung in der Reizbarkeit und einer grossen Aehnlichkeit in der Wirkung einzelner Gifte, wie s. B. des Veratrins." (219.)

<sup>1) &</sup>quot;Die Bewegungen der Sarkode sind durchaus von den wahren Muskelbewegungen zu trennen." (M. Unt. S. 223.)

sind) voraus bei der Vergleichung seiner Angaben über den Einfluss der Elektricität auf den Vorticellenstiel mit den meinigen. Dr. Kühne findet, dass unsere beiderseitigen Angaben vollkommen übereinstimmen. Dr. Kühne liess aber bei dieser Vergleichung einen sehr wichtigen Umstand aus dem Auge, durch welchen der ganze Unterschied zwischen seiner Beschreibung und der meinigen bedingt wird. Dieser Unterschied besteht darin, dass nach Kühne der Vorticellenstiel sich nur bei Verstärkung des Stromes zum zweiten Mal contrahirt, während bei mir ganz deutlich gesagt ist, dass diese abermalige Zuckung bei einer und derselben Stärke des Stromes geschieht: "Die zusammengerollte Stellung behalten die Stiele aber auch bei fortdauernder Stromeseinwirkung nicht lange abald streckt sich das Thierchen und beginnt seine Bewegunngen von Neuem." - Das hier hervorgehobene Factum zeigt nicht nur den Unterschied zwischen der Beschreibung des Herrn Dr. Kühne und der meinigen, sondern auch das verschiedene Verhalten des Stieles und des Muskels zum elektrischen Strome; die Wirkungsweise dieses Agens auf den Vorticellenstiel steht vielmehr dem Einflusse der Elektricität auf das contractile pflanzliche Parenchym viel näher, wie es aus den Untersuchungen von Prof. Cohn ersichtlich ist.

Den Unterschied in unsern beiderseitigen Angaben über Wirkung der einprocentigen Salssäurelösung auf den Vorticellenstiel erklärt Dr. Kühne mit einem Fehler in meiner Untersuchungsmethode; er sagt nämlich Folgendes: "Herr "Mecznikow hat die verdünnte Säure an der Lemnawurzel "entlang fliessen lassen, und Bewegungen der Vorticellen beschrieben, welche stattfanden, so lange die Säure noch nicht "in hinlänglicher Concentration bis zu den Thieren vorgedrungen war." Das Schönste bei dieser Erklärung ist, dass Dr. Kühne in meinen Untersuchungen Lemnen vorfindet, von welchen ich nichts erwähnt habe und welche bei mir auch nicht existiren konnten, da alle meine Versuche an Vorticellenarten angestellt worden sind, welche nur in den Häutchen künstlicher Aufgüsse leben (was doch Dr. Kühne bekannt sein sollte). Uebrigens widerspricht Dr. Kühne selbst dieser

sonderbaren Erklärung, indem er auf der nächsten Seite seiner Bemerkungen mittheilt, dass sogar eine 0,05 procentige Salzsäurelösung die Vorticellen fast augenblicklich tödtet. Leider muss ich auch dieses, sowie alle früheren Versuche des Hrn. Dr. Kühne über die Wirkung der Salzsäure auf den Stiel der Vorticellen für unrichtig erklären. ist die Unrichtigkeit im vorliegenden Versuche einigermassen dadurch zu erklären, dass Dr. Kühne die Lemnawurzel sammt den Vorticellen zuerst in die Salzsäurelösung tauchte und sie erst dann unter das Mikroskop brachte, während ich diesen Versuch so anstellte, dass ich einige Tropfen der 0,05procentigen Salzsäurelösung zu den unter dem Mikroskope liegenden Vorticellen hinzufügte, wobei ich immer bemüht war, dass an dem Präparat anhaftende Wasser so gut als möglich zu entfernen, um die schon an und für sich schwache Lösung nicht noch mehr zu verdünnen. War der Versuch mit solchen Vorsichtsmassregeln angestellt, so fand ich immer sogar nach Verlauf von 11/4 Stunde lebende Vorticellen, die ganz munter ihren Stiel bald strecken, bald zusammenrollen; aber schon nach drei Viertelstunden verliert das Parenchym des Leibes und des Streifens viel von seiner Durchsichtigkeit.

Eine einprocentige Salzsäurelösung bleibt im Verlauf von 25 Minuten ganz ohne Einfluss auf die Bewegung des Vorticellenstieles. Wirkt aber diese Lösung noch länger ein, so gehen die Vorticellen zu Grunde, wobei der Leib und der Streifen ganz undurchsichtig werden. Zwanzig Minuten nach dem Tode des Leibes führt der Stiel seine Bewegungen noch aus; bald darauf aber beginnt der Streifen sich abzulösen.

Dr. Kühne macht mir zum Vorwurf, dass ich die von ihm beschriebene Starre, welcher er sehr viel Gewicht beilegt, ganz ausser Acht gelassen habe; ich that dies aber aus dem Grunde, weil ich es als ganz überflüssig erachtete, nachdem ich bewiesen hatte, dass die Bewegungen des Vorticellenstieles in einer Salzsäurelösung durchaus nicht dieselben Erscheinungen wie der Muskel bei denselben Bedingungen darbieten. Uebrigens kann die Starre nicht als spe-

Nachträgliche Bemerkungen über den Stiel der Vorticellinen. 297 eifisches Kennzeichen gelten, da sie auch bei der Sarkode existirt.

Nach Dr. Kühne gehen alle Vorticellen in einer sechsprocentigen Lösung von Rhodankalium nach 30 Secunden zu Grunde; in einer Lösung von 0,05 pCt. sterben die Vorticellen nach 15 Minuten, wobei Dr. Kühne den Stiel einiger Vorticellen zusammengerollt, bei andern aber gestreckt fand. Man sieht also, dass Dr. Kühne mir nur in der Angabe über die Lebensdauer der Vorticellen im Rhodankalium nicht beistimmt, ein Punct, der hier von nicht wesentlicher Bedeutung ist, während er über die Wirkungsweise dieser Substanz auf die Bewegungen des Stieles nicht ein einziges Wort hinzufügt, obgleich aus seiner Beschreibung, wo er von todten Vorticellen mit gestreckten Stielen spricht, klar zu ersehen ist, dass die von mir gegebene Beschreibung die richtige ist. Uebrigens ist die Bestimmung der Lebensdauer der Vorticellen in Rhodankaliumlösung bei Dr. Kühne nicht ganz fehlerfrei: in einer sechsprocentigen Lösung sah ich die Vorticellen nach drei Minuten, in einer Lösung von 0,05 pCt. sogar nach zwei Stunden am Leben, wobei ihr Körper nicht einmal zusammenschrumpfte, sondern nur etwas schärfer contourirt war.

Ein ganz ähnliches Verhalten zur sechsprocentigen Rhodankaliumlösung zeigt das Carchesium polypinum. Fügt man
einen Tropfen dieser Lösung zu einer grossen Colonie dieser
Thierchen hinzu, so sieht man nur die Bewegung der Seitenstiele, während der Hauptstamm unbeweglich bleibt; die aufeinanderfolgenden Streckungen und Verkürzungen der Seitenstiele dauern auch noch dann fort, wann der Leib der Infusorien schon ganz zusammengeschrumpft und ganz undurchsichtig geworden ist; bald aber erfolgt der Tod der Thierchen
und der Stiel nimmt dann eine gestreckte Lage an.

Auch alle übrigen Einwürfe des Dr. Kühne betreffen fast ausschliesslich die Lebensdauer der Infusorien in gewissen Substanzen, während es doch unsere Hauptaufgabe war, den Einfluss dieser Substanzen auf die Bewegungen des Vorticellenstieles zu erforschen. Wir müssen uns also hier mit Dr. Kühne Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

von unserem Hauptzwecke abwenden und einige Versuche über die Lebensdauer der Infusorien in gewissen Lösungen beschreiben, obgleich, ich hebe es hier nochmals hervor, ich dieses hervorzuheben in meiner ersten Arbeit als überflüssig erachtete.

Bei seiner Beschreibung des Einflusses einer Kochsalzlösung von 0,05 pCt. auf die Vorticellen macht Dr. Kühne keine besonderen Einwürfe gegen meine frühere Beschreibung, da er noch nach Verlauf von 20 Minuten die Bewegungen des Stieles beobachtet hat; Dr. Kühne irrt aber, wenn er glaubt, dass alle Vorticellen in dieser Lösung nach 30 Minuten zu Grunde gehen; ich sah die Bewegungen des Stieles nach 50 Minuten in einer einprocentigen Kochsalzlösung, wobei der Leib und der Streifen ein glänzendes Aeussere annahm und die Glocke zusammengeschrumpft war.

Was die Wirkung der Veratrinlösung anbetrifft, so stimmen die letzten Bemerkungen von Dr. Kühne mit seinen früheren nicht ganz überein; in seinen "Myologischen Untersuchungen" S. 218 sagt Dr. Kühne: "Die Vorticellen ster-"ben in einer wässrigen Veratrinlösung ohne Ausnahme, und nzwar unter denselben Erscheinungen, wie ein ebenso beshandelter Froschmuskel. Die Stiele ziehen sich langsam "zusammen und werden exquisit starr, indem der innere Faden "stärker lichtbrechend und in Folge davon viel deutlicher wird." Da ich dieses im Auge hatte, hielt ich es für überflüssig, die Wirkung des Veratrins lange zu beobachten, nachdem ich mich auch überzeugt hatte, dass diese Lösung auch auf den Stiel des Carchesium polypinum ganz ohne Einfluss ist. In seinen Bemerkungen giebt aber Dr. Kühne an, dass die Vorticellen erst nach Verlauf von zwei Stunden zu Grunde gehen, sagt aber dabei nicht ein Wort über den Zustand des Stieles während dieser langen Zeit. Ich liess es mich nicht verdriessen, auch diese Versuche zu wiederholen, wobei ich folgende Lösung in Anwendung brachte: 1) 0,01 Grm. Veratrin wurde

Dr. Kühne giebt nirgends die Stärke der von ihm gebrauchten Veratrinlösung an, was vielleicht 2u unnätzen Missverständnissen Anlass geben könnte.

in 10 c. c. Wasser gelöst und bis 8,5 c. c. eingedampft und dann filtrirt. Setzt man einige Tropfen dieser Lösung zu den Vorticellen hinzu, so sieht man, dass die Stiele einiger von ihnen sich zusammenrollen, um sich bald darauf zu strecken, während andere (und das war bei den meisten) ihren Stiel in einer gestreckten Lage zeigten, später aber zusammengerollt u. s. w., mit einem Worte, die Bewegungen des Stieles zeig-Der Leib der Vorticellen zeigt Anten nichts Abnormes. fangs keine Veränderungen; nach Verlauf von zehn Minuten wird sein Inhalt etwas bleicher, die Membran wird schärfer contourirt. Bei vielen Vorticellen sieht man den vordern Flimmerapparat in einen Ballen zusammengedrückt, ja aus dem Leibe treten einige Tropfen des Inhalts hervor; der Stiel aber fährt während der ganzen Zeit fort sich zu bewegen. Alles beobachtete ich im Verlauf einer Stunde.

Dr. Kühne wandte bei seinen Versuchen pulverisirtes Veratrin an und fand, dass alle Vorticellen nach 3—5 Minuten sterben; und auch bei diesen Versuchen findet es Dr. Kühne für unnöthig, etwas über den Zustand des Stieles hinzuzufügen. Mir gelang es einige Mal, bei den Versuchen mit pulverisirtem Veratrin lebende Vorticellen nach Verlauf von zehn Minuten zu finden; während dieser ganzen Zeit bewegten sich die Stiele wie gewöhnlich mit verschiedener Kraft und verschiedener Schnelligkeit.

Aus Allem, was über die Wirkung des Veratrins auf die Vorticellen hier vorgebracht wurde, folgt also, dass die Infusorien in dieser Substanz durchaus nicht dieselben Erscheinungen zeigen, welche beim Muskel beobachtet werden, obgleich auch der Stiel nach seinem Tode auf's Höchste zusammengerollt wird.

Dr. Kühne scheint ausser sich gerathen zu wollen über meine Ansicht über das Verhalten des Stieles zu einprocentiger Kalilösung; Dr. Kühne bürdet mir aber mit Unrecht die Meinung auf, dass der Stiel ganz unverändert in dieser Lösung bleibt; in meinem früheren Aufsatze wollte ich nur soviel sagen, dass sich die Bewegungen des Stieles nicht so sehr verändern, wie dies beim Muskel unter denselben Bedingungen

der Fall ist; ich wollte aber durchaus nicht den sehr rasch eintretenden Tod des Leibes und des Stieles hinwegleugnen. Dr. Kühne fand es dennoch für nothwendig, die Vorticellen in eine Kalilösung zu tauchen, um sich zu überzeugen, dass sie auch wirklich in dieser Lösung sehr rasch zu Grunde ge-Die Wirkung dieser Lösung auf den Stiel beschreibt Dr. Kühne so, dass die Stiele bald nach Zusatz einiger Tropfen von Aetzkali sich zusammenrollen und sich erst dann strecken, wenn der in ihnen liegende Streifen sich aufgelöst Bei meinen Versuchen mit derselben Kalilösung hatte ich oft die Gelegenheit zu beobachten, dass die Stiele ihre Bewegungen einige Zeit fortsetzen und dann im zusammengerollten Zustande stehen blieben, worauf bald eine vollkommene Auflösung des Inhalts erfolgte; es kamen mir auch Vorticellen vor, die ihre Stiele erst nach Verlauf einiger Zeit nach der Hinzufügung der Kalilösung zu bewegen anfingen und diese Bewegungen waren alsdann immer Prodromen der Auflösung des Infusorienparenchyms.

Dr. Kühne scheint sich überhaupt damit begnügt zu haben, dass er nach Einsenkung der Vorticellen in die einprocentige Kalilösung von ihnen nachher nur Spuren fand.

Nach der Beschreibung dieses Versuches fügt Dr. Kühne hinzu, eine Unmasse von Fehlern bei meinen Untersuchungen über die Wirkung der Chromsäure, metallischer Salze und des Alkohojs aufgefunden zu haben; er scheint aber diesen Fund als. Geheimniss für sich behalten zu wollen. Ich will jedoch wenigstens einen Theil dieses Geheimnisses von Dr. Kühne rauben, und einige Stellen in meinen früheren Angaben berichtigen, die ich nach wiederholten Versuchen als unrichtig gefunden habe. In meinen "Untersuchungen" theilte ich mit: "auf den Stiel der Vorticellen wirkt eine zweiprocentige Lösung auf die Weise, dass derselbe sich rasch zusammenrollt und sich nicht mehr strecken kann, wobei der Körper der Vorticelle zu leben fortfährt. Dieses Zusammenrollen kann aber nicht von der Eigenschaft dieser Säure, Eiweiss zu coaguliren, herrühren, da andere Substanzen, welche dieselbe Eigenschaft besitzen (Alkohol, essigsaures Bleioxyd)

diese Erscheinung nicht hervorrufen." Da Dr. Kühne meine Beobachtungen über die Wirkung der Chromsäure, Alkohol und metallischen Salze als unrichtig erklärt, so konnte er doch nur das Gegentheil von dem, was ich beobachtet habe, gefunden haben, da ich damals gezeigt habe, dass die Wirkung der Chromsäure der Wirkung der früher nur beiläufig genannten Substanzen ganz entgegengesetzt ist. Aber diese Ansicht von Dr. Kühne, sowie meine frühere ist unrichtig, da wiederholte Versuche mich belehrt haben, dass die genannten Substanzen (Chromsäure, Alkohol und essigsaures Bleioxyd) eine durchaus gleiche Wirkung haben.

Um eine kurze Beschreibung meiner Versuche mit diesen Substanzen zu geben, will ich hier nur im Allgemeinen sagen, dass ein Zusatz einer Lösung dieser Substanzen zu den Vorticellen durchaus ohne Einfluss auf die Bewegungen des Stieles während des Lebens der Infusorien bleibt, welches eine verschieden lange Zeit anhalten kann. Diese Aussage ist aber nicht immer richtig für Vorticellen, die der Wirkung der Chromsäure ausgesetzt sind, da ich mehr als einmal in einer Chromsäurelösung Vorticellen fand, deren Stiel schon zusammengerollt war, deren Leib aber noch deutliche Spuren von Leben zeigte.

Was endlich die Wirkung der bei den Versuchen angewandten Substanzen auf die todten Vorticellen anbetrifft, so ist sie ganz der Art, wie ich es für die Chromsäure gezeigt habe; diese Wirkung giebt sich dadurch kund, dass die Stiele sich sehr langsam, aber bis zum Maximum zusammenrollen. Dieses Zusammenrollen hängt, wie es mir sehr wahrscheinlich scheint, von dem Gerinnen des eiweisshaltigen Leibesparenchyms ab, was sehr deutlich in solchen Fällen hervortritt, wo in dem sich zusammenrollenden Stiele eine bedeutende Verkürzung des Streifens zu Stande kommt, welcher sich von seiner Chitinhülle trennen muss, da diese vorher von denjenigen Substanzen, welche eine Gerinnung im Inhalte des Leibes hervorrufen, nicht angegriffen wird.

Das Irrige meiner Ansicht bestand also darin, dass ich der Chromsäure ein ausschliessliches Verhalten zuschrieb, und dadurch das Zusammenrollen des Stieles unabhängig sein liess von dem Gerinnen des eiweisshaltigen Inhaltes des Leibes.

Um noch mehr die Richtigkeit der von mir vertheidigten Ansicht über den Vorticellenstiel zu beweisen, erlaube ich mir noch auf die neuern Beobachtungen von Prof. Max Schultze¹) hinzuweisen, dass die Temperatur, bei welcher die Stiele der Vorticellen erstarren, durchaus nicht als Beweis ihrer Muskelnatur gelten kann (wie es Dr. Kühne annimmt), da die Erstarrung der Amoeben und Actinophryen fast bei derselben Temperatur zu Stande kommt (43°), wie beim Muskel (40—45°) und Vorticellenstiele (41°), nicht aber, wie Dr. Kühne angiebt³), bei 35°.

Schliesslich sei hier noch bemerkt, dass der Stiel der Carchesium polypinum, welche viel grösser sind, als die Stiele aller Vorticellen, zum polarisirten Lichte sich ganz so verhalten, wie die Stiele der Vorticellen. —

Charkow, den  $\frac{27}{15}$  Februar 1864.

Das Protoplasma der Rhizopoden und der Pflanzenzellen. 1863.
 33.

<sup>2)</sup> Myologische Untersuchungen. S. 220.

# Bemerkungen zu Volkmann's neuen Untersuchungen über das Binocularsehen.')

Von

Dr. EWALD HERING,
Docent der Physiologie in Leipzig.

Volkmann's Abhandlung über das Einfachsehen mit zwei Augen steht, ihrem wesentlichen Inhalte nach, mit der von mir vertretenen Theorie des Binocularsehens?) im vollsten Einklange. Seine Polemik gegen die Projectionstheorie stützt sich auf dieselben Grände und, mit Auenahme geringfügiger Modificationen, auch auf dieselben Versuche, die ich gegen jene Theorie vorgebracht habe; seine Methoden zur Bestimmung der identischen Stellen sind im Wesentlichen die von mir angewandten oder in Vorschlag gebrachten; seine Kritik gewisser Versuche von Wheatstone, Panum, Nagel, Wundt gründet sich auf die auch von mir hervorgehobenen. Momente, und seine, im Gegensatz zu seinen früheren Meinungen, aufgestellten Ansichten über den Ort der Doppelbilder und über die Bedeutung des sogenanten Augenmuskelsinns, stimmen durchaus mit den von mir entwickelten und bewiesenen Sätzen überein. Da Volkmann jedoch nur die Differenzen unserer Ansichten hervorhebt3), ich selbst aber Gewicht darauf

Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik. II. Heft. Leipzig 1864.

<sup>2)</sup> Beitrage zur Physiol. Leiprig 1861-1863.

<sup>3)</sup> Nur meine Bemerkung, dass es underkbar sei, ein Ding gleichzeitig in zwei Richtungen, d. h. mit dem reabten Auge nach linke, mit dem linken nach rechts zu sehen, citirt Volkmann beistimmend.

lege, mich mit diesem bewährten Forscher in Uebereinstimmung zu befinden, so will ich nicht nur jene Differenzen zu lösen, sondern auch die schon bestehende Harmonie unserer Ansichten zu beleuchten versuchen.

Man weiss, dass sich zeither zwei Theorieen des binocularen Sehens entgegen standen; die eine erklärte das Einfachsehen durch die sogenannte Identität der Netzhäute, die andere durch eine angebliche, aus beiden Augen nach einem und demselben Aussenorte erfolgende Projection der Netzhautbil-Beide Theorieen aber stimmten darin überein, dass sie gemeinschaftlich annahmen, die Netzhautbilder erschienen auf ihren sogenannten Richtungslinien. Nachdem ich bewiesen hatte, das Letzteres entschieden falsch sei, musste ich die sogenannte Projectionstheorie von Grund aus, und die Identitätstheorie wenigstens in ihrer zeitherigen Form verwerfen, und ich setzte an ihre Stelle die von mir sogenannte Theorie der identischen Sehrichtungen. Dieselbe ist lediglich eine Zusammenfassung der Thatsachen, ohne alle Hypothesen; sie löst alle die unerträglichen Widersprüche, in welche die Anhänger der Identität durch die Verwechslung der Richtungslinien mit den Sehrichtungen gekommen sind, giebt zuerst genügenden Aufschluss über die Localisation der Doppelbilder und weist den sogenannten Augenmuskelsinn in seine Schranken zurück.

Widerlegung der Projectionstheorie.

Volkmann hebt zuerst hervor, dass, wenn die Projectionstheorie richtig wäre, wir nie ein Doppelbild, sondern stets einfach sehen würden. Diesen Satz habe ich l. c. §. 57 und 58 jener Theorie entgegengestellt und ausführlich gezeigt, dass die Projectionstheorie noch nie ein Doppelbild genügend, d. h. anders, als durch ganz willkürliche Hy-

Aber jene allerdings treffende Bemerkung stammt nicht von mir, sondern wie ich (S. 33) ausdrücklich angab, von Joh. Müller, welcher damit die theoretische Unhaltbarkeit der damals von Volkmann vertheidigten Richtungslinientheorie so wie aller ähnlichen Theorieen darthat.

pothesen erklärt habe. Ich wies (§. 60) darauf hin und Volkmann thut dasselbe, dass Nagel¹) der Einzige gewesen ist, der eine wirkliche Erklärung der Doppelbilder aus jener Theorie versucht hat. Die Unhaltbarkeit dieser Erklärung habe ich (§. 60—62) ausführlich dargethan. Volkmann's Kritik der Nagel'schen Ansichten beruht auf einigen der von mir erörterten Gegengründe, und es ist mir besonders erfreulich gewesen, dass Volkmann in Betreff der Localisation der Doppelbilder sich meinen Ansichten angeschlossen hat, da er hierüber früher die noch jetzt allgemein herrschenden irrigen Ansichten theilte, wie zur Genüge aus der von ihm früher gegebenen²) Construction des scheinbaren Ortes der Doppelbilder hervorgeht, welche auch in allen Lehrbüchern zu finden ist.

Zweitens betont Volkmann, dass wir nach der Projectionstheorie eigentlich Alles am richtigen Orte sehen müssten. Auch dies ward von mir jener Theorie entgegengehalten. In §. 55-57 zeigte ich sehr ausführlich, dass wir im Allgemeinen nur äusserst wenig am richtigen Orte sehen, dass vielmehr der wirkliche und der scheinbare Ort der Aussenpuncte sich, mit verhältnissmässig wenigen Ausnahmen, Ich zeigte zugleich, dass wenn einmal ein nicht decken. Ding wirklich im Durchschnittspuncte seiner Richtungslinien erscheint, dies nicht darum der Fall ist, weil sich diese Linien im Erscheinungsorte des Dinges schneiden, sondern dass umgekehrt diese Linien sich an diesem Orte schneiden, weil wir einmal das Netzhautbild (aus anderweiten Gründen) an seinen richtigen Ort versetzen, was Volkmann dadurch ausdrückt, dass er sagt, die Behauptung, das Auge projicire seine Empfindung geradlinig nach aussen, habe in den Fällen, wo der scheinbare Ort mit dem wirklichen zusammenfällt, nur die Bedeutung eines zutreffenden Gleichnisses. Ich hob ferner, wie dies auch Volk mann thut, hervor, dass die Projectionstheorie gezwungen sei, einen äusserst feinen sogenannten Mus-

<sup>1)</sup> Nagel, das Sehen mit zwei Augen. Leipzig 1861.

<sup>2)</sup> Handwörterbuch der Physiologie u. s. w. III. Bd. S. 320. 321.

kelsinn in den Augenmuskeln anzunehmen, der uns über die jeweilige Augenstellung belehre. Die Unrichtigkeit dieser Annahme zeigte ich auf Grund eigner und fremder Versuche (vergl. besonders §§. 11, 12, 55).1) Es freut mich, dass Volkmann, den ich bei meiner Polemik gegen diesen Muskelsinn vorzugsweise im Auge hatte, weil er früher demselben eine übermässige und irrige Bedeutung zuschrieb, und dadurch zu jenem, ich möchte fast sagen Missbrauch beitrug, den die Anhänger der Projectionstheorie seitdem von diesem hypothetischen Sinne gemacht haben, dass, sage ich, Volkmann sich jetzt meinen Ansichten auch in diesem Puncte angeschlossen und in Uebereinstimmung mit mir erklärt hat, dass das sogenannte Muskelgefühl uns "keinen directen Aufschluss über die Augen-"stellung, noch über Grösse und Richtung der Bewegung gebe", womit Volkmann zugleich das Unzureichende seiner früheren Erörterungen über diesen Punct, so wie der darauf gegründeten Reflexionen über die Sehrichtungen der excentrischen Netzhautstellen eingeräumt hat.?)

In §. 51 und 59 hatte ich im Gegensatze zu Wundt<sup>3</sup>) den bekannten allgemeinen Satz, dass identisch gelegene Nachbilder nie doppelt erscheinen, möge die Augenstellung oder die Fläche ("Projectionsfläche"), auf der das Nachbild erscheint, sein wie sie wolle, an zwei Fundamentalversuchen erläutert. Volkmann bringt zum Beweise dieses Satzes ebenfalls ein, jedoch wie mir scheint, nicht glücklich gewähltes Beispiel. Er erörtert nämlich, dass das binoculare und identische Nachbild einer Flamme nicht doppelt erscheint, wenn man die Augen divergent stellt, so dass sich die Gesichtslinien nicht schneiden können. Da man nun seine Augen bekanntlich nur durch künstliche Mittel oder durch eine so zu sagen nnnatürliche Fertigkeit zur Divergenz bringen kann, so liegt es für die Aphänger der Projectionstheorie nur allzunahe,

<sup>1)</sup> Siehe auch Virchow's Archiv, Bd. XXVI., S. 564. 565.

<sup>2)</sup> Handwörterb. der Physiol., III. Bd., S. 346. Ueber den sogenannten Muskelsinn, insbesondere der Augenmuskeln, werde ich demnächst ausführliche Untersuchungen veröffentlichen.

<sup>3)</sup> Zeitschr. f. nation, Medicin, III, Reihe, XII. Bd., S. 235 ff.

zu sagen, dass das sogenannte Stellungebewustsein der Augen bei derlei abnormen Versuchen nothwendig getrübt sein müsse, wogegen sich durchaus nichts einwenden liesse. Dasselbe gilt von einem zweiten Versuche Volkmann's, den Becker und Rollett1) bereits ausführlich erörtert haben. Bietet man den divergent gestellten Augen je ein verticales lineares Object (Nadel oder Faden) so dar, dass sich dasselbe je auf einer verticalen Trennungslinie abbildet, so verschmelzen beide Bilder in eines. Dieser Versuch lässt sich ansehen als eine, für den hier in Betracht kommenden Zweck nicht vortheilhafte Abänderung des bekannten Versuches, beiden parallel gestellten Augen congruente und sich identisch abbildende Objecte vorzuhalten, wobei man dann beide Objecte als eines (d. h. haploskopisch) sieht und zwar unter Umständen (z. B. bei Papierzeichnungen) in grosser Nähe, während man doch, wie ich schon in §. 7 und 12 besonders betonte, nach der Projectionstheorie entweder eine unendlich entfernte riesenhafte Figur, oder aber zwei nahe Figuren sehen müsste, welche dieselbe Distanz wie die Augen hätten.

Drei Classen von Erscheinungen widersprechen nach Volkmann der Projectionstheorie. Ich würde lieber sagen, dass derselben im Allgemeinen überhaupt alle räumlichen Gesichtswahrnehmungen widersprechen und dass nur einzelne mit derselben übereinstimmen, wohlzumerken aus einem für jene Theorie so zu sagen zufälligen Grunde.<sup>2</sup>) Daher lassen sich denn in der That die Versuche gegen die Projectionstheorie in's Unendliche häufen, ohne dass damit etwas Anderes gegeben wird, als Modificationen der von mir hervorgehobenen Fundsmentalversuche.

Die erste und zweite Classe von Erscheinungen, welche Volkmann gegen die Projectionstheorie vorführt, betreffen

Sitzungsber. d. Wiener Akad., Math.-naturwiss. Classe. 1861, XLIII. Bd. S. 665.

<sup>2)</sup> Wenn Volkmann S. 177 sagt, die Raumanschauungen entsprächen in der "ungeheuren Mehrzahl der Fälle" dem angeblichen Projectionsgesetze, so sagt er so ziemlich das Gegentheil von dem, was wärklich der Fall ist, wis ich in §. 50 u. 56 dargethan habe.

die räumlichen Verschiedenheiten zwischen gewissen Netzhautbildern und der Auslegung, die wir denselben geben, oder wie ich gesagt habe, die Incongruenzen zwischen Netzhautbild und Anschauungsbild. Es ist bekannt, dass Nachbilder innerhalb gewisser Grenzen ihre scheinbare Grösse, Gestalt und Lage verändern je nach der Entfernung, Form und Lage des Aussendings, auf dem wir sie zur Anschauung Da Wundt aus solchen Beobachtungen falsche Schlüsse gegen die Identitätslehre zog, so nahm ich Gelegenheit, das Wesen dieser Erscheinungen an einigen Fundamentalversuchen zu erörtern. Zunächst zeigte ich (§. 52 und 53) woher es komme, dass das Nachbild eines verticalen Striches. wenn es auf einer in bestimmter Weise geneigten Fläche erscheint, seine scheinbare Lage ändert, je nachdem man es mit dem linken oder dem rechten oder beiden Augen sieht, und bewies, dass diese Thatsache, weit entfernt gegen die Identitätslehre zu sprechen, vielmehr lediglich aus dieser zu erklären sei, dagegen aber beweise, dass die Nachbilder nicht nothwendig auf ihren Richtungslinien erscheinen und dass die Projectionstheorie unhaltbar sei. Ich hob zugleich (S. 149) ganz allgemein hervor, dass die scheinbare Gestalt und Lage eines Nachbildes, sofern nämlich dasselbe auf seinem Hintergrunde, d. h. nicht frei im Raume erscheint, davon abhängt, welche Theile des Gesammtnetzhautbildes es deckt, d. h., wie das Nachbild auf der Netzhaut gelegen ist relativ zu dem Netzhautbilde des Aussendings, auf dem es erscheint. §. 80 zeigte ich noch beiläufig, warum das Nachbild zweier Parallelstriche divergent, dasjenige divergenter Striche parallel erscheinen kann; erwähnte ferner, dass man die Nachbilder von Kreisen als Ellipsen, die von Ellipsen als Kreise, von rechten Winkeln schiefwinklig, von schiefen rechtwinklig sehen kann, was Alles sich von selbst ergiebt, wenn einmal das Wesen der Sache an einem Beispiel aufgeklärt ist.

Alle diese Erscheinungen gehören, wie ich besonders hervorhob, in das grosse Capitel von der Incongruenz zwischen den Netzhautbildern und den ent-

sprechenden Anschauungsbildern und beruhen auf unserm (schon im §. 2 hervorgehobenen) Vermögen, die Einzeltheile eines Netzhautbildes innerhalb gewisser Grenzen (entsprechend ihrer wirklichen Gestalt) ungleichmässig zu vergrössern, oder, was dasselbe besagt, die Einzelpuncte des Bildes auf den ihnen zukommenden Sehrichtungen in verschiedene Ferne zu versetzen, d. h. das Netzhautbild monocular nach der Dimension der Tiefe auszulegen, wobei wir uns von der Perspective, Licht und Schatten, überhaupt von der Erfahrung im weitesten Sinne des Wortes leiten lassen. Ob man zur Erläuterung dieser Verhältnisse Nachbilder oder sonst welche Netzhautbilder benutzt, ist im Grunde gleichwerthig. Denn jeder Blick mit einem Auge in unsere Umgebung giebt uns Anschauungsbilder, die im Vergleich zu den (perspectivisch verkürzten) Netzhautbildern andere Raumverhältnisse zeigen, und wäre dies nicht der Fall, so wäre es unmöglich, die Dinge mit einem Auge körperlich, d. h. das Netzhautbild nach der Dimension der Tiefe ausgearbeitet zu sehen, was doch der Fall ist. Schon in §. 23 u. 55 hatte ich hingewiesen auf die Wichtigkeit und zugleich auf die Grenzen dieses unseres Vermögens, die Netzhautbilder auch mit einem Auge im Sinne der Wirklichkeit körperlich auszulegen und somit ein dem Netzhautbilde incongruentes Anschauungsbild zu erzeugen. Der fünfte Abschnitt<sup>1</sup>) des Volkmann'schen Werkes beschäftigt sich grösstentheils damit, die im Obigen erwähnten oder ähnliche Incongruenzen ausführlicher zu besprechen und daraus die auch von mir gezogenen Schlüsse gegen die Projectionstheorie abzuleiten. Volkmann widerlegt insbesondere die schon von mir<sup>2</sup>) als unrichtig erwiesenen Beobachtungen und Schlussfolgerungen Wundt's. Dass Volkmann ein geradliniges Nachbild auf einer geknickten Fläche nicht auch geknickt sah, ist entweder darin begründet, dass die Knickung der Fläche in Folge unzweckmässiger Beleuchtung sich der

<sup>1)</sup> I. c. I. Heft, S. 139.

l. c. §. 51-54 u. Poggendorff's Annalen der Physik. 119.
 Bd. S. 115

Wahrnehmung nicht genug aufdrängte, oder dass das Nachbild zu lebhaft war. Ein solches Nachbild wird nämlich gleichsam selbstständig und schmiegt sich daher seinem Hintergrunde nicht genügend an, was nichts Auffälliges hat, da alle abstechenden Objecte vor einem entfernteren Hintergrunde bei einäugigem Sehen dasselbe thun. Hätte Volkmann ein matteres Nachbild und als geknickte Fläche z. B. ein halbaufgeschlagenes bedrucktes Buch benützt, so hätte er auch das Nachbild geknickt sehen können.

Die dritte Classe von Erscheinungen, welche Volkmann gegen die Projectionstheorie vorführt, betrifft die Beobachtung, dass eine gegebene Linie in gewissen Fällen dem linken Auge in anderer Lage erscheint, als dem rechten und beiden Augen beim binocularen Sehen wieder anders. In §. 93 hat Volkmann eine Reihe solcher Versuche vorgeführt und er verspricht noch weitere Beobachtungen. Deren giebt es in der That zahllose. Da nämlich, wie ich gezeigt habe, identisch gelegene Bilder in einer und derselben Sehrichtung, different gelegene in verschiedenen Sehrichtungen erscheinen, so ist es offenbar, dass jeder Objectpunct, welcher sich nicht in beiden Augen auf identischen Stellen abbildet, beiden Augen an verschiedenen Orten und jedes Object, welches sich in beiden Augen in entgegengesetzter perspectivischer Verkürzung abbildet, in verschiedener Gestalt und Lage erscheinen muss, habe solche Beispiele schon in §. 13 und 15 erwähnt und habe dort u. A. auch darauf hingewiesen, dass bei symmetrischen Convergenzetellungen der ganze Sehraum gleichsam um die Prévost'sche Horopterlinie verdreht erscheint, wenn man abwechselnd das eine und das andere Auge öffnet. einzelnen Deckstellenpaare entspricht (unter Ausschluss anderer Anhaltepuncte für das Urtheil) z. B. bei horizontaler symmetrischer Augenstellung eine bestimmte Richtang im Raume, gleichviel, wie sonst die Augen liegen, d. h. ob sie parallel oder convergent stehen, Raddrehung erlitten haben oder nicht. Dass, wenn die verticalen Trennungslinien divergent liegen, eine wirkliche verticale Linie jedem einzelnen Auge etwas, und zwar entgegengesetzt geneigt erscheint, ist nur ein specielles Beispiel für jenes allgemeine Gesetz. Freilich entgehen zahlreiche solche Fälle der Beobachtung, weil unsere von vornherein feststehende Ueberzeugung, z. B. von der senkrechten Stellung eines Thurmes oder Fensterstockes die geringen scheinbaren Neigungen nicht zum Bewusstsein kommen lässt.

In §. 87 sieht Volkmann einen Beweis für die Einheit des Sehfeldes beider Augen darin, dass bei geschlossenen Augen die Beschattung des einen Auges eine Verdunklung des ganzen Sehfeldes zur Folge hat. Obgleich ich hierin Volkmann's Ansicht theile, so muss ich doch bemerken, dass die Anhänger der Projectionstheorie entgegnen können, dass auch sie das binoculare Gesichtsfeld für das Resultat zweier Factoren, d. h. der Gesichtsempfindungen beider Augen halten und darum eine Verschiedenheit dieses Resultat's bei Abänderung des einen Factor's ganz erklärlich finden. Viel zwingender und bis in's Einzelne lässt sich die Einheit des Sehfeldes darthun durch die von mir in §. 76 erörterten Versuche, bei welchen eine scheinbare Uebertragung eines monocularen Nachbildes aus einem Auge in's andere stattfindet.

Volkmann findet es zweifelhaft, ob durch meine Versuche die Sehrichtungen durch Linien zu veranschaulichen, die Sache anschaulicher werde, das will sagen, ob meine Art der Veranschaulichung dem Wesen der Sache entspreche. Da ich diesen Punct in §. 63-71 sehr ausführlich erörtert habe, so darf ich hier darauf verweisen. Volkmann scheint seine Zweifel lediglich darauf zu gründen, dass er sagt, zwischen dem Ich und dem gesehenen Dinge lasse sich keine Linie ziehen. Dies ist richtig, wenn man, wie Volkmann, unter dem Ich ein geistiges, also unräumliches Wesen versteht. Dieses kommt aber bei unsrer Frage nicht in Betracht, und um derartigen, das Wesen der Sache verkennenden Missverständnissen im Voraus zu begegnen, habe ich hervorgehoben, dass es sich bei Bestimmung der Schrichtungen lediglich handele um räumliche Relationen zwischen dem räumlichen Vorstellungsbilde unsres Leibes und den jedesmaligen Anschauungsbildern. Es kommt, wie ich sagte, nur darauf an, die Gesetze festzustellen, nach denen sich die, den verschiedenen Netzhautbildern entsprechenden Anschauungsbilder um das gleichzeitige Bild unsres Leibes gruppiren; denn auf letzteres, gleichviel, ob wir es (Hände, Füsse, Nase) theilweise anschauen oder nur vorstellen, pflegen wir die Lage alles Sichtbaren zu beziehen, und die Sehrichtungen sind nichts weiter, als Bestimmungen dieser relativen Lage der Anschauungsbilder zum gleichzeitigen Vorstellungsbilde unseres Leibes. Von letzterem aber, als einem Theilstücke des (subjectiven) Raumes lassen sich sehr wohl Linien nach den verschiedenen andern Gegenden des (subjectiven) Sehraumes gezogen denken. Das Gesetz z. B., nach welchem die Doppelbilder localisirt werden, lässt sich nur mit Hülfe solcher, die Sehrichtungen darstellenden Linien kurz und klar veranschaulichen. Dass das von mir zur Versinnlichung der Sehrichtungen gegebene Schema den wirklichen Verhältnissen nicht mathematisch genau entspricht, versteht sich von selbst.

Volkmann hatte bekanntlich schon früher einmal die Panum'sche Theorie des stereoskopischen Sehens angegriffen, dabei aber den vielleicht wesentlichsten Theil dieser Theorie, d. h. die Erklärung des stereoskopischen Eindrucks aus "der Empfindung der binocularen Parallaxe" gar nicht berührt. Ich erwähnte in §. 55, dass diese Panum'sche Theorie von der auch sonst beliebten Theorie des Sehens nach Richtungslinien nicht wesentlich verschieden sei, so dass sie also durch die von mir §. 55—62 gegebenen Erörterungen mit widerlegt war. Auch Volkmann widerlegt jetzt nachträglich die Panum'sche "Parallaxenempfindung" in ausführlicher Weise.

Endlich hat Volkmann, nachdem er nun wohl die von Nagel¹) und mir bemerkte Unzulänglichkeit seiner früheren Erklärung des bekannten Wheatstone'schen Versuchs (zum angeblichen Beweise des Doppelsehens mit Deckstellen) bestätigt fand, sich meiner Erklärung dieses Versuches angeschlossen, wie ich dieselbe in §. 29—40 sehr ausführlich gegeben habe. Volkmann giebt ebenfalls an, dass die irrige Den-

<sup>1)</sup> Das Sehen mit zwei Augen. S. 79.

tung dieses Versuchs daraus entstanden sei, dass man unterlassen habe, zu prüfen, ob die Voraussetzungen des Versuchs erfüllt sind, d. h. ob die betreffenden zwei Verticallinien sich wirklich auf den verticalen Trennungslinien abbilden oder nicht.

#### Die Lage der Deckstellen.

Joh. Müller hatte zur Aufsuchung der Deckstellen die bekannten Druckphaenomene benutzt. Diese Methode war ebenso richtig im Princip, als unvollkommen in der Durchführung. Mit Unrecht hat übrigens Nagel aus diesen Versuchen einen Grund gegen die Identität ableiten wollen; ich habe (§. 42) das Fehlerhafte seiner Behauptungen ausführlich dargethan und Volkmann schliesst sich mir hierin an. Zur Bestimmung der Lage der verticalen Trennungslinien bei Convergenzstellungen hatte Meissner¹) die Doppelbilder einer Geraden benutzt, aus deren Convergenz oder Parallelismus er auf die Lage der Trennungslinien schloss. Die mehrfachen Fehlerquellen seiner im Princip sehr brauchbaren Methode habe ich §. 88-91 ausführlich erörtert. Ueber die Lage der übrigen Deckstellen hatte Meissner irrige Ansichten, die ich §. 85 bis 86 ausführlich widerlegt habe. v. Recklinghausen wies,2) indem er die Existenz der identischen Meridiane als schon bewiesen annahm, die Identität entsprechender Parallelkreise durch ein ebenfalls im Princip sehr brauchbares aber etwas umständliches und nicht ganz fehlerfreies Versuchsverfahren nach. Nehmen wir hierzu die vielfachen Versuche, aus dem Einfach- oder Doppelsehen auf die Lage der Deckstellen zurückzuschliessen, so haben wir alles, was über die Lage der letzteren zeither bekannt war.

Unter diesen Umständen wies ich (§ 73) auf die grossen Vortheile hin, die man erlangt, wenn man die Lage der Deckstellen bei parallelen Gesichtslinien untersucht und die Gesichtsobjecte doppelt in der Distanz

<sup>1)</sup> Beiträge zur Physiolog. der Sehorgane, Leipzig, 18.

<sup>2)</sup> Archiv für Ophthalmol. V. Bd. II. Abth. S. 141. Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

der Augen auf einer zu den Gesichtslinien verticalen Ebene anbringt. Diese Methode vermeidet alle Mängel der früheren. Ich beschrieb einen einfachen Apparat, mittels dessen man zuvörderst die relative Lage der identischen Meridiane bestimmen kann, und fand auf diese Weise, dass, entgegen der üblichen Ansicht, bei horizontal und parallel geradausgestellten Augen meine Netzhäute so zu sagen eine kleine Raddrehung gegen einander zeigen, der Art, dass die verticalen Trennungslinien nach oben divergiren. Zugleich erwähnte ich, dass meine Methode sich auch zur Messung dieser Lagedifferenzen der identischen Meridiane anwenden lasse. Volkmann bat nun die Messungen nach dieser Methode ausgeführt und die Divergenz der verticalen Trennungslinien bei der erwähnten Augenstellung bestätigt gefunden. 1) Die Divergenz verschwindet jedoch bei mir, wenn ich meinen Kopf bei horizontal bleibender Blickebene stark nach hinten überbenge, wobei die Blickebene ihre relative Lage zur Antlitzfläche ändert. Um nun nicht jene Divergenz der identischen Meridiane bei meinen Versuchen immer in Abzug bringen zu müssen, wählte ich die letzterwähnte Stellung zur weitern Untersuchung. Ich bestimmte nun die Lage aller übrigen identischen Meridiane nach einer zweiten etwas abweichenden, von Volkmann ebenfalls angenommenen Methode und fand, dass in der That die Lage der identischen Meridiane dem Schema entsprach, welches man sich zeither davon gemacht hatte. Dasselbe ergab sich bei der Untersuchung der Lage der identischen Parallelkreise.

<sup>1)</sup> Volkmann bemäht sich, meine Methode der Lagenbestimmung identischer Meridiane gegenüber den Einwürfen zu vertheidigen, die ich der Meissner'schen Methode gemacht hatte. Da ich aber alle die Fehler, die ich der Meissner'schen Methode vorgeworfen, bei meiner, von Volkmann angenommenen Methode vermieden habe, so ist Volkmann's Vertheidigung wohl einem Missverständnisse zuzuschreiben. Ueberdies gründet sich diese Vertheidigung auf Versuche, die auch von mir angestellt worden sind; denn Volkmann's Versuche 119 u. 120 sind unwesentlich modificirte Specialfälle ans dem von mir § 73 beschriebenen Versuchsverfahren.

von v. Recklinghausen<sup>1</sup>) gefundenen Abweichungen zeigten sich, was ich auch angab, in meinen Augen so unerheblich, dass ich sie vernachlässigen durfte, wie ich mir denn überhaupt den allgemeinen Nachweis der Identität und nicht die Aufsuchung der mancherlei kleinen oder individuellen Abweichungen zur Aufgabe gemacht hatte, wie solche von vornherein zu erwarten waren, auch wenn nicht schon v. Recklinghausen darauf aufmerksam gemacht hätte.

Unter diesen Umständen fällt es auf, dass Volkmann, nachdem er mittels meiner Methode die Lage der Deckstellen bestimmt und meine Angaben im Wesentlichen bestätigt hat, gleichwohl behauptet, diese meine Angaben beruhten auf einen Irrthum. Diese Behauptung gründet er erstens (S. 238) darauf, dass er bei seiner "Normalstellung" zwei, je dem einen und dem andern Auge gleichzeitig dargebotene Theilstücke einer verticalen Geraden nicht als eine continuirliche, sondern als eine gebrochene sah. Dies ist mir nicht auffällig, da ich, wie ich ausdrücklich hervorhob, bei jener Augenstellung genau dasselbe gefunden habe, wesshalb ich zur Vorbedingung des Versuchs gemacht habe, dass man seine Augen so stelle, dass die verticalen Trennungslinien parallel liegen. Konnte oder wollte Volkmann dies nicht, so durfte er den Versuch nicht so ohne Weiteres d. h. ohne die nöthige Correctur anstellen. Ein Irrthum ist also hier nicht auf meiner, sondern lediglich auf Volkmann's Seite. Zweitens stützt sich Volkmann darauf, dass er bei der beschriebenen Augenstellung verschiedene Werthe für die quasi Raddrehung erhielt, je nachdem er dieselbe in der angegebenen Weise mittels verticaler oder zur Blickebene geneigter Geraden mass. Volkmann fand z. B. bei einer und derselben Augenstellung eine scheinbare Divergenz der verticalen Trennungslinien um 2,150, während gleichzeitig die horizontalen Trennungslinien scheinbar nur unter einem Winkel von 0,43° zu einander geneigt waren, so dass also der scheinbare Win-

<sup>1)</sup> Archiv f. Ophthalmol. 1859. V. Bd. II. Abth. S. 127 u. Poggendorff's Annalen d. Phys. CX. Bd. S. 65.

kel, den je eine horizontale mit der entsprechenden verticalen Trennungslinie einschloss,  $\frac{2,15^{\circ}-0,43^{\circ}}{2}=0,86^{\circ}$ , d. i. 0° 51'

von einem rechten Winkel abwich. Bei den anderen Versuchspersonen betrug diese Abweichung viel weniger, z. B. bei Herrn stud. Käherl nur 0,47° d. i. 0° 28', in der That schon eine sehr geringe Abweichung; bei mir ist dieselbe, wie erwähnt, noch kleiner. Da nun Volkmann selbst diese relativ bedeutenden individuellen Verschiedenheiten fand, und da ich anderseits ausdrücklich hervorgehoben hatte, dass Abweichungen, wie sie v. Recklinghausen angegeben habe, in meinen Augen nicht merklich vorhanden seien, so ist es auffällig, dass Volkmann meine Angaben kurzweg für irrig erklärte, statt sich auf die Bemerkung zu beschränken, dass kleine und individuell verschiedene Abweichungen von dem von mir im Allgemeinen nachgewiesenen Gesetze vor-Da überdies Volkmann nach den von mir angegebenen Methoden experimentirte, und da man bei dieser Methode scheinbare Divergenzen der Linienbilder von beinahe zwei Graden selbst bei der oberflächlichsten Beobachtung nicht übersehen kann, so lag die Vermuthung nahe, dass ich jene Abweichung gefunden haben würde, wenn sie in meinen Augen so erheblich vorhanden wäre.

Das Verhältniss dieser von Volkmann gefundenen Abweichungen zu den von v. Recklinghausen angegebenen ist übrigens ein ganz anderes als Volkmann meint. v. Recklinghausen fand gerade unter den Umständen keine Abweichungen, wo Volkmann dieselben sah. Ein rechtwinkliges Kreuz, das nicht über 250 Mm. vom Gesichte entfernt war und mit einem Schenkel in der Medianebene, mit, dem anderen senkrecht zu derselben, mit seiner Ebene also schief zur Gesichtslinie lag, sah v. Recklinghausen nicht rechtwinklig, sondern mehr oder weniger verschoben, während Volkmann eine entsprechende Beobachtung an Linien machte, die auf einer zur Gesichtslinie senkrechten Ebene lagen. Der Umstand, dass diese Verzerrung für v. Recklinghausen wuchs, je näher (bei fortwährender Secundärstellung)

das Kreuz dem Gesichte kam, je schiefer also die Gesichtslinie zur Kreuzebene lag und je stärker die Accommodation war, beweist hinreichend, dass diese Verzerrung nicht in der Anordnung der Deckstellen, sondern in andern Verhältnissen begründet war. War das Kreuz über 250 Mm. vom Gesichte entfernt, lag also seine Ebene nahezu senkrecht zur Gesichtslinie, so konnte v. Recklinghausen keine Verziehung mehr wahrnehmen, wie auch ich dies nicht bemerken konnte.')

Während, wie gesagt, kein Zweifel darüber obwalten kann, dass die von v. Recklinghausen gefundenen Verzerrungen nicht in der Anordnung der Deckstellen begründet sind, glaubt Volkmann nachgewiesen zu haben, dass letzteres bei den von ihm gefundenen Abweichungen wirklich der Fall sei. Seine Beweise sind jedoch unhaltbar. Er stellte mittels zweier Linsen, deren optische Axen nicht zusammenfielen, ähnliche Verzerrungen eines rechtwinkligen Kreuzes her und fand, wie zu erwarten, dass eine solche Verzerrung innerhalb einer Drehung von 90° einmal zu- und einmal abnahm. Nun meint Volkmann, die in seinen Augen gefundenen Abwei-

<sup>1)</sup> Auch Helmholtz bemerkte neuerdings (Archiv f. Ophthalmol. XI. Bd. II. Abth. S. 188) die Divergenz der verticalen Trennungslinien bei parallel gradaus gestellten Gesichtslinien. Die horizontalen Trennungslinien "schienen" ihm dabei in der Blickebene zu liegen, wesshalb er die Divergenz der verticalen nicht auf eine quasi Raddrehung der Augen bezog, aus welcher sie bei mir fast ganz, bei Volkmann wenigstens zum Theil zu erklären ist. Unbedenklich erklärt sie Helmholtz aus "Unregelmässigkeiten in der Anordnung der identischen Stellen," worauf er auch die von v. Recklinghausen gesehenen Verzerrungen zurückführt, obwohl diese, wie oben gezeigt wurde, sicher nicht so erklärt werden dürfen; man müsste denn etwa die Ansicht aufstellen, dass die identischen Meridiane eine wandelbare Lage hatten, was in der That neuerdings alles Ernstes von Schuurmann behauptet worden ist, wie ich aus einem Referat im medicin. Centralblatt (1864, No. 7) ersehe. Immerhin aber halte ich es für sehr beachtenswerth, dass Helmholtz, dem über die Lichtbrechung im Auge ein so competentes Urtheil zusteht, dieselbe Ansicht hat, wie Volkmann. So lange jedoch kein Beweis gegeben ist, bleibt die Frage unentschieden.

chungen nähmen nicht innerhalb einer Drebungsperiode von 90°, sondern von 180° einmal zu und ab, könnten desshalb nicht auf die brechenden Medien zurückgeführt werden. Zahlen zeigen allerdings von 0° bis 180° nur eine einmalige Ab- und Zunahme; aber Volkmann hat auch nicht die Verzerrungen eines Kreuzes, sondern nur die Verschiebungen einer Geraden, d. h. also nur die eines Kreuzschenkels gemessen-Bei Volkmann's Normalstellung erschien eine wirkliche Verticale so zu sagen um 1,08° von der verticalen Richtung abweichend, eine horizontale um 0,22° von der horizontalen Richtung abweichend. Bei gleichzeitiger Betrachtung beider Linien würde sich also statt des wirklichen rechten Winkels ein scheinbarer schiefer Kreuzungswinkel der beiden Linien ergeben, der um  $1,08^{\circ}-0,22^{\circ}=0,86^{\circ}$  von einem rechten abwiche.

Im Folgenden habe ich nun in der obersten Querreihe die Abweichungen der Beobachtungslinie bei ihren verschiedenen Neigungen zum Horizont, in der zweiten Reihe die Abweichungen einer sich unter 90° mit der ersten Geraden kreuzenden Geraden nach Volkmann's Tabelle (auf S. 212) angegeben. Die in der dritten Reihe stehende Differenz giebt den Winkel an, um welchen der scheinbare Kreuzungswinkel der beiden zu einander rechtwinkligen Geraden von einem rechten Winkel abweicht:

Die Abweichung des scheinbaren Winkels von einem rechten Winkel, d. h. die Verzerrung des Kreuzes nimmt also für Volkmann bei Drehung des Kreuzes von 0° bis 45° stetig ab, beträgt bei 45° Neigung des Kreuzes nur 0,02° d. h. 0° 1′, was so viel wie nichts ist, und wächst dann wieder stetig, bis sie bei 90° abermals das Maximum erreicht. Bei 45° Neigung des Kreuzes nach rechts oder links würde dasselbe also genau

rechtwinklig erscheinen, und es ergiebt sich somit eine einmalige Ab- und Zunahme der Abweichung innerhalb einer Drehungsperiode von 90°. Volkmann's Beobachtungen haben also eben das bewiesen, was er widerlegen wollte, und die Frage, ob seine Beobachtungen aus der Anordnung der Deckstellen oder sonst wie zu erklären seien, bleibt noch offen.

Volkmann sagt ferner, es dürften, wenn jene Verzerrungen optische Ursachen hätten, nicht Divergenzen entsprechender Meridiane von 10° und mehr vorkommen; er werde aber später zeigen, dass dies wirklich der Fall sei. Dass sogenannte Raddrehungen beider Augen um je 5° vorkommen können, ist eine Thatsache, die am wenigsten v. Recklinghausen unbekannt sein konnte, da er selbst diese Raddrehungen gemessen hat. Aber Letzterer hat dabei nicht entfernt daran gedacht, die in Folge dieser Drehungen eintretenden Divergenzen identischer Meridiane aus den optischen Medien ableiten zu wollen.

Will überhaupt Jemand die etwaigen kleinen Abweichungen von der im wesentlichen festgestellten Lage der Deckstellen untersuchen, so muss er zuvor beweisen, dass sämmtliche Richtungslinien seines Auges sich wirklich genau in einem Punkte durchschneiden, was Volkmann nicht gethan hat. Ich habe (S. 171) erwähnt, dass meine Angaben über die Lage der Deckstellen nur dann Gültigkeit haben, wenn man jene Voraussetzung macht. Dass in Wirklichkeit dieselbe nicht streng erfüllt ist, brauche ich nicht zu erwähnen. ner habe ich (S. 178) betont, dass meine Angaben zunächst nur Gültigkeit haben bei rahender Accommodation, und dass es nicht unmöglich sei, dass das für die Nähe accommodirte Auge sich anders verhalte. Die von mir angegebenen Versuchsmethoden geben uns trotz ihrer Exactheit durchaus keinen Aufschluss darüber, ob jene kleinen Abweichungen auf die brechenden Medien oder auf die Lage der Deckstellen zu beziehen sind, und es bedarf eingehender und sehr exacter Untersuchangen, um diese Frage für jeden Einzelfall zu entscheiden.

Untersuchung über die chemischen Bedingungen der Ermüdung des Muskels.

Nr. II.

Von

Dr. JOHANNES RANKE, Privatdocent für Physiologie in München.

Jahrgang 1863 dieses Archiv's S. 422 — 450 habe ich unter dem gleichen Titel eine Reihe von Experimentaluntersuchungen über den Einfluss der Zersetzungsproducte der Muskelsubstanz auf die Kraft und Erregbarkeit des Muskelgewebes veröffentlicht.

Ausser der Fleischbrühe selbst wurde von den in ihr enthaltenen chemischen Stoffen dort nur die Milchsäure einer näheren Prüfung auf ihre Wirkung in der angezeigten Richtung unterworfen.

Es schien wünschenswerth, auch noch andere hierher gehörige Stoffe einzeln in directer Untersuchung zu prüfen. In den folgenden Seiten beabsichtige ich die für eine Reihe von Stoffen, die sich normal im Organismus und zwar im Muskel vorfinden, gewonnenen Resultate in Kürze mitzutheilen. Selbstverständlich ist damit die Untersuchung im Ganzen noch nicht abgeschlossen und ich behalte mir vor, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen.

Ueber die Methoden der Untersuchung habe ich, da sie vollkommen den in dem oben angezogenen Aufsatze beschriebenen entsprachen, hier Nichts zu wiederholen oder nachzutragen, sie müssen a. a. O. nachgesehen werden. Es ist nur zu bemerken, dass die angewendeten Stoffe gelöst in 0,7 % Kochsalzlösung eingespritzt wurden.

## I. Kreatin.

A. a. O. S. 443 sprach ich die Ansicht aus, dass es nicht unmöglich sei, dass die übrigen im Muskel bei dem Tetanus sich anhäufenden Zersetzungsproducte der Muskelsubstanz ausser der Milchsäure, gerade von entgegengesetzter Wirkung seien als diese, also vielleicht nicht ermüdend, sondern den Muskel nach der Ermüdung wiederherstellend wirkten. Ich war auf diesen Gedanken durch die wiederherstellende Wirkung des kohlensauren Natrons nach Milchsäure-Einspritzung geführt worden.

Die directen Untersuchungen haben ergeben, dass dieser Gedanke nicht stichhaltig sei:

Kreatin, obwohl von so vollkommen verschiedener chemischer Constitution, hat absolut die gleiche ermüdende Wirkung wie Milchsäure.

Einige Beispiele von directen Untersuchungen der Muskelleistungsfähigkeit und Erregbarkeit vor und nach Kreatin-Einspritzung in den Froschmuskel, der auch hier zur Beobachtung diente, werden genügen, die hier obwaltenden Verhältnisse anschaulich zu machen.

Das Gewicht am Muskelzeiger, dessen Hebung zur Vergleichung der Kraft nach der Einspritzung abgelesen wurde, betrug bei den folgenden Versuchen 10 Grm., während es bei den im Obigen citirten Versuchen a. a. O. 30 Grm. betragen hatte, daher in den jetzigen Versuchen die grösseren Ausschläge des Muskelzeigers.

Tabelle I. Kreatin-Kraftversuch.

| Zeit,              | Stellung<br>der<br>Rollen<br>Mm. | Zustand<br>des<br>Untersuchungsthieres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausschlag<br>des<br>Zeigers. |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10. hor.           | <b>4</b> 0                       | Das Thier mit Curare vergiftet, das Herz blosgelegt, die Spritze eingebunden, das Blut durch Einspritzen von 75 cc. 0,7 § Kochsalzlösung entfernt, das Herz schlägt regelmässig Es werden langsam in zwei Pausen                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 10. hor.<br>7 M.   | 75                               | 30 cc. eiuer 0,5 % Kreatinlösung in der oben angewendeten Kochsalzsfüssigkeit eingespritzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 °                          |
| 10. hor.<br>17. M. |                                  | nach der Einspritzung des Kreatin's spontane tetanische Contractionen, dann Muskelwühlen ein. Der Tetanus hält den Zeiger auf 10°. Die elektrische Prüfung wurde nach der Beruhigung dieser Krämpfe angestellt.  Es werden wieder langsam in Pausen 75 cc. Salzlösung eingespritzt  Das Herz fängt, nachdem einige cc. Salzwasser durchgewaschen wurden, seine Bewegungen in normaler Weise wieder an. Die ersten Bewegungen | 50 °                         |
| 11. hor.<br>47 M.  | ŀ                                | sind schwach und langsam. Nach 11-<br>Stunden schlägt es noch fort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |

Der ebenbeschriebene Versuch wurde zur Demonstration in der Vorlesung angestellt und war vollkommen brauchbar zu einem Collegversuch.

Das Kreatin eignet sich hierzu weit besser, als die Milchsäure, die neben der Ermüdung den Muskel auch tödtet. Es scheint mir auch einfacher als Fleischbrühe anwendbar zu sein, die, obwohl sie ebenso stark wirkt, doch zu ihrer Zubereitung ziemlich viel Mühe und Material erfordert. Die Menge des nöthigen Kreatin's ist sehr gering. Es genügen schon 0,2 Grm. auf 100 cc. Kochsalzlösung; doch ist es besser, um das

Resultat in die Augen springend zu machen, etwas mehr, etwa wie oben 0,5 Grm., anzuwenden.

Tabelle II.
Kreatin-Erregbarkeitsversuch.

| Zeit.       | Zustand<br>des<br>Untersuchungsthieres.    | Rollenabstand<br>bei dem Ein-<br>tritt der er-<br>sten Zuckung<br>Mm. |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             | Frischer Frosch, auf das Versuchsbrett     |                                                                       |
|             | aufgebunden                                | 155                                                                   |
|             | Nach dem Blosiegen des Herzens, dem        |                                                                       |
|             | Einbinden der Spritze und dem Blutaustritt | 160                                                                   |
|             | 75 cc. Salzläsung durchgespritzt           | 161                                                                   |
|             | Einspritzung von 0,2 g Kreatinlösung in    |                                                                       |
|             | 4 Pausen                                   | 167                                                                   |
| •           | Das Herz steht still. In den willkürli-    | 180                                                                   |
|             | chen Muskeln treten wühlende Allgemein-    | 200                                                                   |
| 3′          | krämpfe auf                                | 210                                                                   |
|             | Spontane Erholung nach der Ein-            |                                                                       |
| 5'          | spritzung von Kreatin                      | 190                                                                   |
| 7'          | 7 7 7                                      | 190                                                                   |
| 9'          | Es treten von Zeit zu Zeit krampfhafte     |                                                                       |
|             | Spontanbewegungen ein                      | 188                                                                   |
| 24 '        |                                            | 175                                                                   |
| 35 '        | Das Herz schlägt wieder                    | 173                                                                   |
| 50 <b>'</b> | Das Herz ist wieder gelähmt und reagirt    |                                                                       |
|             | auch auf Reize nicht                       | 170                                                                   |
| 12. Nvbr.   | Herz gelähmt                               | 168                                                                   |
| 10'         |                                            |                                                                       |
| 12'         | Es werden 75 cc. Salzwasser eingespritzt,  |                                                                       |
|             | wodurch die Erregbarkeit noch weiter her-  |                                                                       |
|             | abgesetzt wird. Das Herz schlägt rasch     |                                                                       |
|             | und stark                                  | 145                                                                   |
| 20′         | Nach der Salzwassereinspritzung kehrt der  |                                                                       |
|             | anfängliche Grad der Erregbarkeit zurück.  | 155                                                                   |

Die Resultate der beiden Probeversuche, die aus einer sehr grossen Reihe ganz analoger Experimente herausgegriffen wurden, sind sehr deutlich.

Ein gut leistungsfähiger Muskel wird durch Einspritzen von Kreatinlösung fast momentan vollkommen ermüdet. Die Ermüdung zeigt sich nicht nur in dem geschwächten oder ganz aufgehobenen Vermögen, Gewichte zu heben, sondern auch durch eine Erhöhung der Erregbarkeit, wie sie auch bei nor-

maler Ermüdung beobachtet wird. Auswaschen des eingespritzten ermüdenden Stoffes stellt die Leistungsfähigkeit und den normalen Grad der Erregbarkeit wieder her. Auch spontan scheint eine Wiederherstellung einzutreten.

Das Resultat stimmt vollkommen mit dem bei Fleischbrüheinspritzungen und den Einspritzungen von Milchsäure gewonnenen Resultaten:

Kreatin und Milchsäure sind für die willkürlichen Muskeln ermüdende Stoffe, auf ihrer Anwesenheit beruht die ermüdende Wirkung der Fleischbrühe.

In Beziehung auf die nach der Kreatin-Einspritzung eintretenden Allgemeinkrämpfe der willkürlichen Musculatur springt sogleich in die Augen, dass sie, da sie auch bei Thieren, die durch Curare gelähmt sind, eintreten, nicht centralen, sondern nur peripherischen Ursprunges sein können: das Kreatin bewirkt durch seine Anwesenheit im Muskel Zusammenziehung desselben, das Kreatin ist — ehe es ermüdend wirkt — ein Muskelreiz und es scheint mir wichtig, zu constatiren, dass sich der Muskel bei seinem Stoffumsatz selbst ein Reizmittel producirt; genau ebenso verhält sich auch in dieser Beziehung die Milchsäure, wie in Abhandlung No. I. S. 440 f. nachzusehen ist. —

#### II. Kreatinin.

Man sollte von vornherein erwarten, dass das Kreatinin seiner stark basischen Eigenschaften wegen, eine starke Wirkung auf alle thierischen Gewebe, und besonders auch auf den Muskel ausüben müsste. Die directen Versuche ergeben das Gegentheil.

In zwei kleinen Tabellen stelle ich die hier gewonnenen Resultate zusammen. Wegen Mangels an Material stellte ich mit Kreatinin nur eine kleinere Zahl von Versuchen an.

Tabelle III.
Kreatinin-Versuch am frischen Frosch.

|              | M. Outland   Ottober of the test of the te |                              |                                                                               |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Zeit.        | Zustand<br>des<br>Untersuchungsthieres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | stand ia Mm.<br>bei dem Ein- | Ausschlag des<br>Muskelzeigers<br>in Graden bei<br>50 Mm. Rol-<br>lenabstand. |  |
|              | Frischer Frosch. Das Herz<br>schlägt frisch 46, nach dem Salz-<br>wasserwaschen 42 mal in der Mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                               |  |
| 1'           | Erste Einspritzung von Kreati-<br>ninlösung — 0,2 %, 75 cc. — Das<br>Herz scheint anfänglich etwas<br>rascher zu pulsiren, nach der Ein-<br>spritzung hat es nur noch 16 Pul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 35 °                                                                          |  |
|              | sationen in der Minute, keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 30 •                                                                          |  |
| 3 '          | Krämpfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155                          |                                                                               |  |
|              | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160                          | 30 °                                                                          |  |
| 4'           | Herz steht still, ist aber auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 27 •                                                                          |  |
| 7'           | directen Reiz noch erregbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155                          | 30 •                                                                          |  |
| 8'           | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 157                          | 30 °                                                                          |  |
| 13 '<br>28 ' | Zweite Einspritzung von Krea-<br>tininlösung (75 cc.), das Herz schlägt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 30 °                                                                          |  |
| •            | wieder einige Male                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150                          | 30 •                                                                          |  |
| 30′          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                            | 31 •                                                                          |  |
| 36 '<br>38 ' | Es wurden 75 cc. 0,7 § Koch-<br>salzlöung eingespritzt, das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 28 °                                                                          |  |
|              | bleibt regungslos, contrahirt sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160                          | 280                                                                           |  |

Tabelle IV.

Kreatinin-Versuch am Curarefrosch.

| Zeit<br>in<br>Minuten | Zustand<br>des<br>Untersuchungsthieres.                                                                                | Ausschlag des<br>Muskelzeigers<br>in Graden bei<br>50 Mm. Rol-<br>lenabstand. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4'                    | Cnrare-Frosch                                                                                                          | 40 °                                                                          |
| 10'                   | Das Herz schlägt nicht mehr spontan, zieht sich aber auf directe Reize noch zusammen, es steht still, sehr ausgedehnt; |                                                                               |

| Zeit<br>in<br>Minuten. | Zustand<br>des<br>Untersuchungsthieres.                                                                                                                                                                           | Ausschlag des<br>Muskelzeigers<br>in Graden bei<br>50 Mm. Rol-<br>lenabstand. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                        | schon der Reiz der Kreatinin-Einspritzung löst stets einige Zuckungen am Herzen aus (im Gegensatz zum Kreatin). Die übrigen Muskeln contrahiren sich unter dem Einspritzen nicht, sie sind vollkommen krampffrei. |                                                                               |
| 130 ′<br>135 ′         | Das Herz reagirt nicht mehr auf Reize<br>75 cc. 0,7 % Kochsalzlösung eingespritzt,                                                                                                                                | 31 °                                                                          |
|                        | das Herz reagirt wieder auf directe Reize                                                                                                                                                                         | 32 •                                                                          |

Die beiden mitgetheilten Versuche lehren:

Das Kreatinin scheint keine ermüdende Wirkung zu besitzen: die Erregbarkeit der Muskeln wird durch eine Kreatinin-Einspritzung nicht erhöht, die Fähigkeit des Muskels, Gewichte zu heben, nimmt zwar etwas ab unter dem Einflusse des Kreatinins, ebenso geht die Pulsation des Herzens verloren, doch ohne wie bei den rein ermüdenden Flüssigkeiten durch Auswaschen mit einer für Muskel und Nerven indifferenten Flüssigkeit — 0,7 % Kochsalzlösung — wieder hergestellt werden zu können. Das Kreatinin scheint nicht zu ermüden, sondern die Leistungsfähigkeit der quergestreiften Musculatur — mit der des Herzens — langsam zu vernichten.

Das Kreatinin scheint die Eigenschaft des ihm so nahe verwandten chemisch weit weniger differenten Stoffes, des Kreatin's: ein Muskelreiz zu sein, nicht zu theilen; jedenfalls ist seine Wirkung eine weit schwächere, als die des letztgenannten Stoffes.

#### III. Traubenzucker.

Nach meinen Beobachtungen ist nach dem Tetanus der von Meissner im Muskel entdeckte wahre Zucker nicht unbedeutend vermehrt. Dieser Zucker scheint nach den Angaben Meissner's die meiste Aehnlichkeit mit Traubenzucker zu besitzen.

Aus diesem Gesichtspuncte untersuchte ich die Wirkung des Traubenzuckers auf den Muskel.

Ein Versuch als Beispiel wird genügen die hiebei beobachteten Verhältnisse zu veranschaulichen.

Tabelle V.
Traubenzucker-Versuch am frischen Frosch.

| Zeit<br>in | Zustand                                                                                                                                                                                                                                                             | stand in Mm.<br>bei dem Ein- | Ausschlag des<br>Muskelzeigers<br>in Graden bei<br>50 Mm. Rol- |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Minuten.   | Untersuchungsthieres.                                                                                                                                                                                                                                               | sten Zuckung.                |                                                                |
| 1'         | Frischer Frosch, nach Ein-<br>binden der Canüle in's Herz                                                                                                                                                                                                           | 135                          | 42 0                                                           |
| 3'         | Nach dem Einspritzen von<br>15 cg. Tranbenzuckerlösung von<br>2 % in der 0,7 % Kochsalzlösung.<br>Das Herz schlägt rubig und<br>ungestört fort, das Thier ath-<br>met und macht lebhafte Spon-<br>tanbewegungen, die Reflexe be-<br>stehen ohne Verminderung, keine |                              |                                                                |
| 71         | Muskelkrämpfe                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 42.0                                                           |
|            | eingespritzt, alles wie oben                                                                                                                                                                                                                                        | 135                          | 42 0                                                           |
| 91         | Weitere 15 cc. Zuckerlösung<br>eingespritzt, Alles wie oben<br>sehr kräftige Spontanbewegun-                                                                                                                                                                        |                              | 40 *                                                           |
| 31,        | gen und Reflexe                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 3.5 "                                                          |
|            | Reflexe vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                   | 145                          | 34 A                                                           |

Der Versuch lehrt sehr deutlich, dass der Traubenzucker auch noch in ziemlich starken Concentrationen – 2 % — für den Muskel und den ganzen Organismus vollkommen indifferent ist. In einem späteren Versuche werde ich sogar nachweisen, dass er ebenso wie Kochsalzlösung von 0,7 % als wiederherstellende Flüssigkeit benützt werden könne.

Der nach Meissner im Muskel vorhandene, nach meinen Untersuchungen im Tetanus sich anhäufende wahre Zucker im Muskel scheint nach diesen Versuchen direct von keinem Einfluss auf die Muskelsubstanz zu sein; anders würde sich unsere Ansicht gestalten müssen, wenn wir annehmen würden, dass aus ihm die Fleischmilchsäure des tetanisirten Muskels entstünde.

### IV. Harnsäure.

Es wird angegeben, dass sich normal Harnsäure in dem Muskelextract vorfinde.

Es wurden Versuche mit reiner Harnsäure in 0,7 °/<sub>0</sub> Kochsalzlösung gelöst angestellt; da hierbei aber nur sehr minimale Mengen der Harnsäure in Lösung gehen, so wurden noch Versuche mit saurem harnsaurem Natron gemacht. Beide Versuchsreihen lieferten ein negatives Resultat.

Die Harnsäure scheint in den starken Verdünnungen, in denen sie nur angewendet werden kann, keinen nachweisbaren Einfluss auf die Kraft und Erregbarkeit des Muskels zu besitzen.

### V. Harnstoff.

Um so merkwürdiger ist der Harnstoff in seinen Einwirkungen auf den Organismus.

Einige Beispiele werden am leichtesten die Wirkung veranschaulichen.

Tabelle VI.

Harnstoff-Versuch am frischen Frosch.

| Zeit<br>in<br>Minuten. | Zustand<br>des<br>Versuchsthieres.                                                                | stand in Mm.<br>bei dem Ein- | Ausschlag des<br>Muskelzeigers<br>in Graden bei<br>50 Mm. Rol-<br>lenabstand. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1'                     | Der frische Frosch, nur aufgebunden                                                               |                              | 24 0                                                                          |
| 4'                     | Nach dem Tetanus<br>Nach dem Einbinden des<br>Röhrchens in das Herz und                           |                              |                                                                               |
| 6'                     | Verbluten<br>Eine Einspritzung von 40 cc.<br>Harnstofflösung (in 0,7 §                            | 145                          | 32 •                                                                          |
|                        | Kochsalzlösung) von 2 \( \frac{1}{2} \)  Das Herz schlägt fort. Die Spontanbewegungen, welche der | 141                          | 30.º                                                                          |

| Zeit     | Zustand                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | Ausschlag des<br>Muskelzeigers |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| in       | des                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | in Graden bei                  |
| Minuten. | Versuchsthieres.                                                                                                                                                                                                                                               | tritt der er-<br>sten Zuckung. | 50 Mm. Rol-<br>lenabstand.     |
|          | Frosch anfänglich sehr heftig<br>gemacht hatte, sind vorüber.<br>Die Reflexbewegungen auf tac-<br>tile Reize sind äusserst schwach,<br>die Athembewegungen gehen<br>fort. Die Einspritzung erzeugt<br>keine krampfhaften Bewegungen                            |                                |                                |
|          | an den Muskeln. Losgespannt<br>hat der Frosch eine grosse<br>Aehnlichkeit mit einem Curare-<br>frosch, er scheint todt.                                                                                                                                        |                                |                                |
| 11'      | Es treten wieder starke Spon-<br>tanbewegungen ein, der Frosch<br>athmet stark und oft                                                                                                                                                                         |                                | 34 °                           |
| 12'      | Neue Einspritzung von 40 cc.                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 25 °                           |
| 14'      | derselben Harnstofflösung Die Reflexe sind gänzlich ver-                                                                                                                                                                                                       | 1                              | 20                             |
| 1.2      | schwunden, ebenso die Spontan-                                                                                                                                                                                                                                 | 130                            | 24 0                           |
|          | bewegungen                                                                                                                                                                                                                                                     | 138                            | 250                            |
| 16'      | Das Herz schlägt fort, auch<br>die Athmung ist bemerkbar.                                                                                                                                                                                                      | 1                              |                                |
| 18'      | Alles wie. vorher                                                                                                                                                                                                                                              | 145                            | 30 °                           |
| 43'      | Sehr schwache Reflexbewe<br>gungen auf tactile Reize an der<br>hinteren Extremitäten.                                                                                                                                                                          |                                |                                |
| 103'     | Schwache Reflexe an den obe ren Extremitäten, an den unte ren waren keine zu bemerken Das Herz hatte eine Zeitlang mit seinen Contractionen aus gesetzt, contrahirte sich abe auf directe Reizung — Stechen — später fängt es wieder auspontan zu schlagen. Di | -<br>-<br>g<br>-<br>r<br>n     |                                |
|          | Athembewegungen fehlen                                                                                                                                                                                                                                         | . 145                          | 45 •                           |

Während der Frosch in seinen Erregbarkeitsverhältnissen — R.-A. beim Eintritt der ersten Zuckung — und in seiner Fähigkeit, Gewichte zu heben, keine wesentlichen Veräuderungen zeigt, während Herzschlag und Athmung ungehindert vor sich gehen, bietet er nach der Harnstoffeinspritzung das vollkommene äussere Bild des Todes dar. Die Spontanbewegungen und Reflexe fehlen gänzlich.

Eine sehr grosse Reihe von Versuchen hatte ausnahmslos Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864. 22 das gleiche Resultat. Manchmal hörte die Athmung schon bald auf, einzelne Male auch die spontanen Herzbewegungen, doch blieb das Herz stets erregbar auf directe Reize.

Es zeigt auch das vorstehend als Beispiel angeführte Versuchsprotokoll, dass eine spontane Erholung des Frosches nach Harnstoffeinspritzungen von geringerer Menge eintreten könne. Nach noch geringeren Mengen ist die Erholung eine vollständige, so dass der Frosch wieder hüpft und Fluchtversuche macht. Durch Auswaschen mit 0,7 % Kochsalzlösung konnte auch bei grösseren Mengen von eingespritztem Harnstoff die Erholung wieder herbeigeführt werden.

Es musste die Frage aufgeworfen werden, auf welche Organe wirkt der Harnstoff?

Das schon mitgetheilte Resultat, dass die Erregbarkeit nur sehr unwesentlich geändert wird, schien schon darauf hinzuweisen, dass wir es hier nicht mit einer Lähmung der Nervenstämme oder Nervenendigungen zu thun haben könnten. Die directe Beobachtung bestätigte diese Vermuthung: auf Durchschneidung der Nervenstämme und der Nervenwurzeln traten die entsprechenden Muskelzuckungen ein, ebenso traten allgemeine Zuckungen bei Durchschneiden des Rückenmarkes ein, und Tetanus bei Stechen des Rückenmarkes mit einer Nadel zu einer Zeit als durchaus keine Reflexbewegung mehr zu erhalten war. Wir können demnach nicht umhin, auszusprechen, dass es, da Rückenmark, Nerven und Muskeln keine wesentliche Alteration in ihrem Verhalten erkennen lassen, äusserst wahrscheinlich sei, dass die Wirkung des Harnstoffes sich einzig auf die Gehirnorgane beschränke.

Reflexe und Spontanbewegungen sind aufgehoben: die Wirkung des Harnstoffes scheint sich demnach auf das Organ des Willens und das Reflexhemmungcentrum zu beschränken.

Es schien mir interessant, den Ort der durch Harnstoff alterirten Gehirnpartie zu bestimmen. Ich stellte zu diesem Zwecke eine Reihe von Localisirungsversuchen an, die ich in ihrer Gesammtheit in Kürze mittheilen will.

# Begrenzungsversuche der durch Harnstoffeinspritzung betroffenen Stelle im Gehirn.

- 1. Versuche zum Ausschluss des Rückenmarkes.
  - A. Durchschneidung des Rückenmarkes.
- 1. Einem Frosche Erregbarkeit: 135 Mm., Kraft: 38° wurde eine Injection von 15 cc. 4°/0 Harnstofflösung (in 0,7°/0 Kochsalzlösung) gemacht Erregbarkeit: 135 Mm., Kraft: 35° —. Die Reflexe sind vollkommen verschwunden, vom Nerven aus erfolgen die Zuckungen fort. Nach Abschneiden des Kopfes, das Zuckungen machte, kehren die Reflexe zurück. Das Herz schlägt fort. Auch diese stark concentrirte Harnstofflösung bewirkte in keinem Fallbei der Einspritzung Zuckungen oder Krämpfe.
- 2. Die Reflexe sind nach der Einspritzung weniger cc. einer 4 % Ü-Lösung weg, kehren aber nach einiger Zeit von selbst wieder, als Zeichen einer oft beobachteten spontanen Wiedererholung.

Nach grösseren Einspritzungen bleiben die Reflexe aus. Die Durchschneidung des Rückenmarkes, wie seine Reizung durch Bohren erregt lebhafte Krämpfe, ebenso das Durchschneiden der Nerven. Nach dem Durchschneiden des Rückenmarkes kehren die Reflexe nicht zurück.

- 3. und 4. Versuche an zwei Fröschen mit 4 % Ü-Lösung. Die Reflexe hören auf nach einer geringen Einspritzung. Sie kehren nach dem Abschneiden des Rückenmarkes das mit möglichst wenig Verletzung des übrigen Körpers durch Abstechen mit einem Meissel von der Vorderseite aus gemacht wurde zurück, und können nun nicht mehr durch Ü-Einspritzung vertrieben werden.
- 5. Das Einspritzen von Ü hob die willkürlichen Bewegungen auf, die Reflexe nehmen sehr bedeutend ab, aber verschwinden nicht vollkommen. Nach einiger Zeit erholt sich der Frosch wieder vollkommen und hüpft im Glase umher.
- 6. Der Frosch ist sogleich in Beziehung auf willkürliche Bewegungen und Reflexe gelähmt. Nach Abschneiden des

Kopfes kehren, nach 1,5 Minuten, die Reflexe zurück. Nach 1 hor. 45' bestehen sie noch. Nach 3 hor. sind sie weg. —

#### B. Versuche an enthirnten Thieren.

- 7—9. Drei Versuche an drei Fröschen, denen das Gesammthirn entfernt war vor der erstmaligen Einspritzung. Die Harnstofflösung ist bei diesen Thieren bei ihrer Einspritzung vollkommen wirkungslos. Die Reslexe bestehen ungeschwächt fort.
- 10—11. Einspritzung nach vorläufiger Durchschneidung des Rückenmarkes in der obenangegebenen Art. Zwei Versuche an zwei Thieren. Es wurde controllirt, dass die Ü-Lösung wirklich den Körper durchströmte. Es wurden je 15 cc. U-Lösung von 4 %, wie in allen obigen und späteren Versuchen, eingespritzt. Die Reflexe bleiben bestehen ohne eine bemerkbare Schwächung.
- 12. Der Versuch ergab vollkommen das gleiche Resultat.
- 2. Versuche bei Ausschliessung verschiedener Hirntheile.

Nachdem durch die ebenbeschriebenen Versuche die Wirkung des Ü als sich allein auf das Gehirn beschränkend nachgewiesen war, versuchte ich noch weiter, im Gehirn selbst die betroffenen Partieen aufzufinden. Ich wurde dabei von der Idee geleitet, dass man auf diese Weise das von Setschenow beschriebene Reflexhemmungscentrum müsste localisiren können.

- C. Schnitt unter den Vierhügeln und zwischen diesen und dem verlängerten Mark,
- 13. Die Einspritzung von Ü (4 %) ist erfolglos, die Reflexe bleiben und sind nach 1 hor. noch vorhanden, nach weiter einer Stunde ist der Frosch todt. Die Reflexe sind nach dem Einspritzen sehr stark, so dass mit Mühe der Frosch auf dem Befestigungsbrett zu halten ist. Nach und nach wird dieser Bewegungssturm etwas geringer.

Untersuchungen über d. chemischen Bedingungen d. Ermüd. u. s. w. 333

Bei dem Einspritzen zeigten sich leichte, krampfartige Bewegungen.

## D. Schnitt durch die Mitte der Vierhügel.

- 14. Die Reflexe verschwinden Anfangs, später kehren sie aber zurück und bleiben nach neuen Einspritzungen. Nach Durchschneidung des Rückenmarkes werden die Reflexe stärker und später sehr lebhaft.
- 15. Die Reflexe werden anfänglich schwächer, nach 0,5 Minuten sind sie wieder ungeschwächt vorhanden und bleiben.
- 16 und 17. Zwei Versuche an zwei Fröschen. Die Reflexe bleiben nach der Einspritzung. Die Einspritzung hat eine Einathmungsbewegung der Bauchmuskeln zur Folge. Die Athembewegungen gehen fort in den Fällen von 14—17 incl.

## E. Schnitt durch die Mitte der Hemisphären.

18. Die erste minimale Einspritzung der 4 °/0 Ü - Lösung bewirkt einen enormen Tetanus mit Rückwärtsbeugung. Die Reflexe sind nach dem Aufhören desselben sehr geschwächt, aber noch vorhanden. Eine neue Einspritzung macht keine Krämpfe; die Muskeln sind bewegungslos. Die Reflexe sind ganz verschwunden.

Nach Durchschneidung der Vierhügel in der Quere wie oben kehren nach 2 Minuten die Reflexe schwach zurück, später sind sie wieder verschwunden.

- 19. Die Reflexe werden äusserst schwach, aber verschwinden nicht vollkommen, nach der Durchschneidung des Rückenmarkes verschwinden sie ganz, ohne wiederzukehren.
- Die Reflexe verschwinden gänzlich. Das Durchschneiden des Rückenmarkes bringt sie nicht zurück.
- 21. Die Reflexe verschwinden gänzlich. Es treten auf wiederholtes Einspritzen die enormsten tetanischen Krämpfe auf. Das Durchschneiden des Rückenmarkes bringt die Reflexe nicht zurück.
- 22. Der Erfolg wie bei Versuch 20. Die Reflexe hör-

ten auf. Es traten, scheinbar ohne weitere Ursache, leichte Bewegungen ein, die einen spontanen Charakter vortäuschten.

Als Resultat der Localisirungsversuche der Harnstoffwirkung im Gehirne des Frosches scheint sich Folgendes herauszustellen:

Die durch die Harnstoffeinspritzung betroffene Hirnpartie liegt zwischen der Mitte des Grosshirnes und der Mitte der Vierhügel, wohin etwa auch Setschenow das von ihm aufgefundene Reflexhemmungscentrum verlegt.

Die Wirkung der Harnstoffinjection scheint eine Reizung des Reflexhemmungscentrum's zu sein, aus der sich sehr bald eine Lähmung des gesammten peripherischen Reflexapparates entwickelt, so dass auch nach der Entfernung des gereizten Hirnorganes – nach Durchschneidung des Rückenmarkes — nur in seltenen Fällen und schwach die Reflexe wiederkehrten, in der Mehrzahl der Fälle blieben sie aus.

Trotz der Lähmung der Reflexmechanismen reagirt jedoch das Rückenmark auf directe Reizung mit einer Nadel noch kräftig, und die Nerven bleiben noch erregbar.

Es ist sehr bemerkenswerth, dass, während die Ü-Einspritzung auch in einer Concentration von 4 % ond mehr keine krampfhaften Bewegungen bei dem unverletzten Thiere erregte, solche in einzelnen Fällen, in denen das Gehirn durch Einschneiden verändert war, und zwar theilweise sehr heftig auftraten.

Die Schnitte, nach welchen solche Krämpfe auftraten, lagen zwischen der unteren Hälfte der grossen Hemisphären bis zur unteren Grenze der Vierhügel, die gereizte Partie muss demnach unterhalb dieser letzteren Grenze gelegen sein, wenn wir annehmen, dass sie — wie das alle anderen Versuche genügend ergeben — einen centralen Ursprung hatte. Ein peripherischer Ursprung wird als möglich ausgeschlossen durch das Ergebniss der Wirkungslosigkeit des Ü nach Abtrennung des Rückenmarkes unterhalb des verlängerten Markes. Ich bin der Ansicht, dass die Krämpfe nach Durchschneidung von

Gehirnpartieen nicht auf die später eingespritzte Ü-Lösung zu beziehen seien, da ich nach Durchschneidung der Grosshirnhemisphären spontan in einem Falle die enormsten Streckkrämpfe, die einen Strychnintetanus vortäuschten, auftreten sah. In jenem Falle wurde gleichfalls constatirt, dass die Reflexthätigkeit keine Steigerung erfahren hatte. —

Es schien mir wünschenswerth, nach diesen Beobachtungen am Ü auch noch nachträglich zu prüfen, wie sich denn das Kreatin gegen das Reflexhemmungscentrum verhalte.

Alle — 12 — angestellten Versuche ergaben in dieser Hinsicht ein negatives Resultat. Die Reflexbewegungen waren zwar nach der Einspritzung schwächer in Beziehung auf die Muskelbewegungen, die durch tactile Reize ausgelöst wurden, was eich jedoch als eine nothwendige Folge der ermüdenden Eigenschaft des Kreatins voraussehen liess. Die Reflexe verschwanden nie.

Es zeigen diese Versuche deutlich, dass sich die einzelnen Organe vollkommen verschieden verschiedenen im Allgemeinen als Organreize aufzufassenden Stoffen gegenüber verhalten. Kreatin, das von so energisch ermüdender Wirkung auf das Muskelgewebe ist, lässt das Centralorgan der Reflexhemmung ganz unbeeinflusst; der Harnstoff umgekehrt wirkt — soviel meine Versuche ergeben — allein auf dieses Organ und vielleicht noch auf das Organ des Willens. (?)

Es wäre vielleicht möglich anzunehmen, dass die Vernichtung der Reflexthätigkeit allein das Bild der sensoriellen Lähmung schon hervorbrächte.

## VL Hippursäure.

Am nächsten schliesst sich in ihrer Wirkung die Hippursäure an den Harnstoff an; auch sie setzt weder die Erregbarkeit noch die Kraft der Musculatur herab.

Beispielsweise theile ich folgende Tabelle mit.

Tabelle VII.

Hippursäure-Versuch am frischen Frosch: No. 1.

| Zeit<br>in<br>Minaten, | Zustand<br>des<br>Versuchsthieres.                                                                                                                                                                                                                                                    | stand in Mm.<br>bei dem Ein- | Ausschlag des<br>Muskelzeigers<br>in Graden bei<br>50 Mm. Rol-<br>lenabstand. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1' 4'                  | Frischer Frosch Einspritzen einer kaltgesättigten Lösung von Hippursäure in 0,7 § Kochsalzlösung — 75 cc. — Anfänglich treten bei jeder neuen kleinen Einspritzung Zuckungen auf. Die Reflexe verschwinden ganz. Das Herz steht still und contrahirt sich auch nicht mehr auf tactile |                              | 35°                                                                           |
| 7 '                    | Reize                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155                          | 45                                                                            |

Das Resultat der Hippursäure-Einspritzung stimmt in so fern mit dem bei Harnstoff-Injection beobachteten überein, als auch hier kein Einfluss auf die Erregbarkeit und Kraft der Stamm-Musculatur nachweisbar ist, während die Reflexe verschwinden. Ein Unterschied existirt in der Wirkung auf das Herz, die bei Hippursäure regelmässig beobachtet wurde. Das Herz wird gelähmt und zwar, wie mir scheint, in seiner Musculatur. Eine schwache Wirkung auf die Stamm-Musculatur deuten auch die beobachteten Contractionen nach der Einspritzung an.

Es fragte sich, ob auch bei Hippursäure wie bei dem Harnstoff die von der Einspritzung hauptsächlich betroffene Partie im Gehirn sich finde. Ich theile beispielsweise zwei Versuche mit, die mir ausreichend scheinen, dafür den geforderten Beweis zu liefern.

# Hippursäure-Versuch No. 2.

Bei dem frischen Frosch erfolgte die erste Zuckung bei 143 Mm. Rollenabstand. Bei 50 Mm. Rollenabstand zog er den Muskelzeiger auf 37°. Nach der Hippursäure-Einspritzung — 75 cc. in der obigen Concentration — steht das Herz still. Die Reflexe sind gänzlich verschwunden. Erste Zuckung bei 170 Mm. Rollenabstand, bei 50 Mm. Zeiger bis zu 35°—40° gezogen. Das Rückenmark wurde durchschnitten; während der Hippursäure-Einspritung kehren die Reflexe zurück, sie bleiben jedoch schwach und das Herz bleibt bewegungslos. Durch Salzwasser-Einspritzung kehren die Herzcontractionen zurück.

## Hippursäure-Versuch No. 3.

Dem frischen Frosch wurde das Rückenmark durchschnitten. Die Hippursäure-Einspritzung hat ein Stillstehen des Herzens zur Folge, die Reflexe bleiben bestehen, der Frosch hält die Beine fest an den Leib gezogen. Sobald eine Einspritzung von Hippursäure gemacht wird, legt sich das Bein erschlafft zur Seite. Das Herz bleibt bewegungslos und contrahirt sich weder auf tactilen noch elektrischen Reiz. Die Bewegung der übrigen quergestreiften Musculatur bleibt kräftig. Nach Kochsalz-Einspritzung kehren die Herzcontractionen zurück.

Es ist deutlich, dass auch die Hippursäure eine directe Wirkung auf das Reflexhemmungscentrum besitzt, indem sie dasselbe primär erregt, worauf später eine vollkommene Lähmung der peripherischen Reflexmechanismen eintreten kann. — Versuch No. 1. — War die Einwirkung der Hippursäure weniger energisch, so erholen sich die Reflexmechanismen nach Abtrennung des Hemmungscentrums wieder, sogar während sie von Hippursäure fortwährend umspült sind. — Versuch No. 2. — Die Hippursäure hat keine lähmende Wirkung auf die Reflexe, wenn das Rückenmark durchschnitten war vor der Einspritzung, doch hat sie offenbar, wie aus Versuch No. 3. hervorgeht, die Eigenschaft, die Reflexthätigkeit zu beruhigen; die Hippursäure hebt die durch eine vorausgegangene äussere Einwirkung gesetzte Reflexreizung auf.

Die Wirkung der Hippursäure auf das Herz

scheint uns die Möglichkeit zu zeigen, dass Reize nur auf einzelne bestimmte quergestreifte Gruppen Muskelfasern einzuwirken im Stande sind, während sie allen anderen (?) gegenüber indifferent sein können.

## VII. Kohlensäure.

Es wurden sehen sehr vielfältig Versuche über die Einwirkung der Kohlensäure auf den Gesammtorganismus und auf einzelne Gewebe angestellt. Aber ich entschloss mich trotzdem auch für diesen chemischen Stoff, der im Organismus in so bedeutender Menge producirt wird, die von mir bisher eingeschlagene Versuchsmethode, die sehr reine Resultate zu geben versprach, anzuwenden.

Es wurde zu diesem Zweck Wasser mit CO, beladen und demselben vor dem Gebrauch eine Kochsalzlösung zugegossen, die die Gesammtconcentration der Flüssigkeit auf 0,7 % Kochsalz brachte.

In folgender Tabelle sind die Beispiele für die Resultate der Versuche zusammengestellt.

Tabelle VIII. Kohlensäure-Versuche.

| Zeit<br>in<br>Minuten. | Zustand<br>des<br>Versuchsthieres.                                        | stand in Mm.<br>bei dem Ein- | Ausschlag des<br>Muskelzeigers<br>in Graden bei<br>50 Mm, Rol-<br>lenabstand. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1'<br>3'               | No. 1. Frischer Frosch Nach der Einspritzung von                          | 190                          | 20 °                                                                          |
|                        | 75 cc. kohlensauren Wassers<br>Das Herz schlägt langsam<br>und schwach.   | 110                          | 15 °                                                                          |
| 8′                     | Der Frosch athmet nicht mehr,<br>Die Reflexe sind ganz ver-<br>schwunden. |                              | 10°                                                                           |
| 13 '<br>14 '           | Es werden 75 oc. 0,7 ° Koch-<br>salzlösung eingespritzt, die Mus-         | 130                          | g o                                                                           |
|                        | keln imbibiren sich enorm<br>Das Rückenmark ist unerreg-                  | 130                          | . 00                                                                          |

| Zeit<br>in<br>Minuten. | Zustand<br>des<br>Versuchsthieres.                                                                                                   | stand in Mm.<br>bei dem Ein- | in Graden be<br>50 Mm. Rol |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                        | bar, der Frosch zuckt nicht bei<br>seiner Durchschneidung; die<br>Nerven machen auf Durch-<br>schneidung noch sehwache<br>Zuckungen. |                              |                            |
|                        | No. 2. Frischer Frosch Nach der CO, Einspritzung — 75 cc. — Das Herz pulsirt schwach und langsam, die Re- flexe sind verschwunden.   |                              | 15 °<br>10 °               |
|                        | Neue CO, Einspritzung von<br>35 cc                                                                                                   | 110                          | 70                         |
|                        | No. 3. Frischer Frosch                                                                                                               |                              | 30 °<br>27 °               |
|                        | Neue CO <sub>2</sub> Einspritzung von<br>35 cc                                                                                       | . 125                        | . 27 •                     |

Die Kohlensäure zeigt sich nach diesen Versuchen als ein weit allgemeiner und heftiger wirksamer Stoff, als einer der bisher betrachteten.

Sie setzt die Lebenseigenschaften des Muskels und der peripherischen Nerven herab, sie lähmt sie und lähmt ebenso sehr rasch Gehirn und Rückenmark. Die Lähmung des Nervensystemes durch CO, ist eine absteigende: während die nervösen Centralorgane schon gelähmt sind, reagiren die Nervenstämme noch auf directe Reize. Die Herzbewegung fällt auch hier unter die Actionen der quergestreiften Muskeln, wie die Leistungsfähigkeit jener, so wird auch die des Herzens herabgesetzt.

## VIII. Glycocholsaures Natron.

Die Versuche von A. Röhrig, über den Einfluss der Galle auf die Herzthätigkeit (Arch. d. Heilkunde IV. 385—419), welche eine Einwirkung der Galle auf die Herzbewegung von den Herzganglien aus nachgewiesen haben, erregten in mir die Absicht, diesen Stoff auch in seiner Wirksamkeit auf die Gesammtmusculatur zu prüfen. Wenn sich auch normal keine Gallensäuren im Muskel finden, so kann doch im Ikterus ein Einwirken dieser Stoffe auf die Musculatur statthaben. Nach diesem Gesichtspunct gehört demnach auch die Galle in den Bereich vorliegender Untersuchung.

Es wurde nur gallensaures Natron auf seine Wirkung geprüft. Die Lösung desselben, von 1 °/0 0,5 °/0, geschah in 0,7 °/0 Kochsalzlösung.

Einige Beispiele werden genügen, die beobachteten Verhältnisse klar zu machen; ich stelle sie in folgender Tabelle zusammen.

Tabelle IX.
Versuche mit gallensaurem Natron.

| Zeit<br>in<br>Minuten, | Zustand<br>des<br>Versuchsthieres.                                                              | stand in Mm.<br>bei dem Ein- | Ausschlag des<br>Muskelzeigers<br>in Graden bei<br>50 Mm. Rol-<br>lenabstand. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1'                     | No. 1.<br>Frischer Frosch                                                                       | 155                          | 40°                                                                           |
| 3,                     | 10 cc. Lösung von gallensaurem<br>Natron von 1 g eingespritzt =<br>0,1 Grm. Der Frosch verfällt |                              |                                                                               |
|                        | in starke Krämpfe, später in<br>anhaltenden Tetanus, der den<br>Zeiger hält auf                 |                              | 32 •                                                                          |
| <b>18</b> ′            | Die Muskeln sind noch ge-                                                                       |                              |                                                                               |

| Zeit         | Zustand                                                             | stand in Mm.  | Ausschlag des<br>Muskelzeigers |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| in           | des                                                                 |               | in Graden bei<br>50 Mm. Rol    |
| Minuten.     | Versuchsthieres.                                                    | sten Zuckung. | lenabstand.                    |
|              | spannt, hart wie Holz, der Zei-                                     |               |                                |
| 10'          | ger steht auf                                                       |               | 9 •                            |
| ••           | 10°, es war noch Tetanus vor-                                       |               |                                |
|              | handen                                                              | 125           | 20                             |
|              | Das Herz war nach der Gal-                                          |               |                                |
|              | len-Einspritzung anfangs bewe-<br>gungslos, die Vorhöfe ausge-      | 1             |                                |
|              | gungslos, die Vorhöfe ausge-                                        | 1             |                                |
|              | dehnt, die Kammer contrahirt.<br>Auf directen Reiz contrahirte      |               |                                |
|              | es sich noch und nachdem es                                         |               | !                              |
|              | auf diese Weise einige Male                                         |               |                                |
|              | sich contrahirt hatte, pulsirten                                    |               | ĺ                              |
|              | die Vorhöfe in Pausen.                                              | 1             |                                |
| 19'          | Die Muskeln sind noch erreg-                                        |               |                                |
|              | bar, doch nicht mehr im Stande,                                     |               | 1                              |
| 201          | das Gewicht zu heben                                                | 125           | 0.                             |
| <b>30</b> '  | nun 150 cc. Kochsalzlösung                                          |               |                                |
|              | durchgespritzt. Das Herz be-                                        |               |                                |
|              | gann zu pulstren, die Muskeln                                       |               | ŀ                              |
|              | trieben sich enorm auf, sie wer-                                    |               | 1                              |
|              | den glasartig durchsichtig                                          | ľ             |                                |
| 3 <b>4</b> ′ | Nach dem Einspritzen steht                                          |               | <u> </u> -                     |
|              | die Herzpulsation wieder, es<br>treten aber auf directe Reize       |               | 1                              |
|              | kräftige Contractionen ein                                          | 125           | 0.                             |
|              | z. z. z. go ooz. z. z              | 1             |                                |
|              | No. 2.                                                              | 1             |                                |
| 1'           | Frischer Frosch                                                     | 140           | 60 •                           |
| 2'           | 20 cc. 0,5 § gallensaures Natron in Lösung eingespritzt. Das        | <u> </u>      |                                |
|              | Herz steht sogleich still, con-                                     | 5             | 1                              |
|              | trahirt sich nicht auf directer                                     |               |                                |
|              | Reiz. Allgemein - Krämpfe in                                        |               |                                |
|              | den Muskeln                                                         | . 150         | 60 •                           |
| 4'           | Herz todt; die Reflexe sind                                         | 145           | 30 •                           |
|              | noch vorhanden, aber undeut                                         | -             | 1                              |
|              | lich, weil die Muskeln steif sind<br>Der Frosch contrabirt die Mus- |               |                                |
|              | keln noch auf tactile Reize der                                     |               | i                              |
|              | Haut, er kann aber das Beit                                         |               | i                              |
|              | nicht mehr anziehen.                                                | 1             |                                |
| 10 <b>'</b>  | Herz todt. Reflexe schwach                                          |               |                                |
|              | wie oben, die Augen werder                                          |               |                                |
|              | auf Berührung der Cornea nich                                       |               | 000                            |
| 15'          | geschlossen                                                         | . 160<br>145  | 30 •                           |
| 19.          | Alles wie oben                                                      | 120           | 30.                            |

| Zeit<br>in<br>Minuten. | Zustand<br>des<br>Versuchsthieres.                                                                                                                             | stand in Mm.<br>bei dem Ein- | Ausschlag des<br>Muskelzeigers<br>in Graden bei<br>50 Mm. Rol-<br>lenabstand. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 20'                    | Die Reflexe scheinen nun ganz                                                                                                                                  |                              |                                                                               |
|                        | zu fehlen                                                                                                                                                      | 160                          | 28 0                                                                          |
| 22 ′                   |                                                                                                                                                                | 155                          | 22 •                                                                          |
| 30 '                   |                                                                                                                                                                | 155                          | 15°                                                                           |
| 50 '                   |                                                                                                                                                                | 160                          | 8 •                                                                           |
| 60 '                   |                                                                                                                                                                | 160                          | 10 •                                                                          |
| 70'                    |                                                                                                                                                                | 160                          | 80                                                                            |
| 71'                    | 75 cc. Kochsalzlösung einge-<br>spritzt. Der Frosch bläht sich<br>allgemein sehr stark auf; die<br>Muskeln werden dick und gla-<br>sig. Das Herz todt, die Re- |                              | 10 °                                                                          |
| 741                    | flexe verschwunden                                                                                                                                             | 1                            | 20 •                                                                          |
| 74'                    | Herz todt, Frosch steif. Vom<br>Rückenmark aus schwache<br>Zuckungen.                                                                                          | 1                            | 200                                                                           |

Es ergeben alle von mir angestellten Versuche, wie die oben mitgetheilten, dass das gallensaure Natron eine lähmende Wirkung auf die gesammte quergestreifte Musculatur ausübt; die Wirkung auf das Herz ist demnach keine specifische, sondern bezieht sich darauf, dass das Herz aus quergestreiften Muskelfasern besteht.

Die Wirkung des Gallensalzes beruht also auf einer Alteration der Herzsubstanz selbst und ich stimme hierin mit Traube — über den Einfluss der gallensauren Salze auf die Herzthätigkeit. Berl. Klin. Wochenschrift. 1864. No. 9 und 15 — überein, im Gegensatz zu den Ansichten Landois' und Röhrich's.

Die Wirkung der Gallensalze auf die Musculatur ist wie die der CO, keine ermüdende, sondern eine lähmende. Während wir es als Hauptcharakteristicum der ermüdenden Substanzen ansprechen müssen, 'dass ihre Einwirkung mit keiner chemischen Veränderung der Gewebe verbunden sei, so dass ein alleiniges Auswaschen der ermüdenden Stoffe genügt, ihre Wirkung vollkommen wieder aufzuheben, ist die Einwirkung der Gallensalze auf die quergestreifte Musculatur eine weit tiefer ge-

hende. Das Aufblähen der Muskeln bei der Einspritzung der indifferenten Flüssigkeit — 0,7 % Kochsalzlösung — beweist, dass der Muskel in seinem chemischen Verhalten verändert ist. Damit stimmt auch die geringe Wirkung der Salzwaschung überein.

Die Einwirkung der Gallensalze auf die peripherischen Nerven ist gering, in einigen Fällen zeigte sich statt einer Herabsetzung der Erregbarkeit eine Erhöhung derselben. Auf die Ganglienapparate ist die Wirkung ebenso lähmend, wie auf die Musculatur, wofür das Verschwinden der Reflexe und die schwachen Zuckungen vom Rückenmark aus sprechen.

## IX. Kalisalze.

Die Versuche von Claude Bernard, welche die giftige Wirkung von Einspritzung von Kalisalzen in die Blutmasse nachgewiesen haben, veranlassten folgende Experimente, welche einen Aufschluss über den Grund der heftigen Einwirkung dieser Stoffe auf den thierischen Organismus ergaben.

In folgender Tabelle sind beispielsweise die mit verschiedenen Kalisalzen gewonnenen Resultate zusammengestellt.

Tabelle X.
Versuche mit Kalisalzen.

| Zeit<br>in<br>Minuten. | Zustand<br>des<br>Versuchsthieres,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | stand in Mm.<br>bei dem Ein- | Ausschlag des<br>Muskelzeigers<br>in Graden bei<br>50 Mm. Rol-<br>lenabstand. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 3,                  | No. 1. Chlorkalium. Frischer Frosch Es wurden 15 cc. einer 0,7 § Lösung von Chlorkalium in Wasser eingespritzt = 0,1 Grm. Das Herz steht still und reagirt nicht mehr auf directe Reize. Es traten während der Einspritzung sehr starke Allgemeinkrämpfe der Muskeln ein. Bei 50 Mm. Rollenabstand sind die Zuckungen nach dem Aufhören des Tetanus sehr schwach; Reflexe, Athmung, spontane Be- |                              | 65 ♥                                                                          |

| Zeit<br>in<br>Minuten. | Zustand<br>des<br>Versuchsthieres.                                                                                                                    | stand in Mm.<br>bei dem Ein- | Ausschlag des<br>Muskelzeigers<br>in Graden bei<br>50 Mm. Rol-<br>lenabstand. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| • • • •                | wegungen sind ganz verschwunden                                                                                                                       | 150                          | 0 • 11                                                                        |
| 10'                    | Es wurden 75 cc. 0,7 % Koch-<br>salzlösung eingespritzt                                                                                               | 150                          | 15°                                                                           |
| 16'                    | Wieder 75 cc. Kochsalzlösung<br>eingespritzt                                                                                                          | 150                          | 27 •                                                                          |
| 10                     | langsam und schwach, Frosch<br>gebläht. Reflexe etc. treten<br>nicht wieder ein                                                                       |                              | <b>38 •</b>                                                                   |
|                        | No. 2. Salpetersaures<br>Kali.                                                                                                                        | 100                          | 20.0                                                                          |
| 1'<br>3'               | Frischer Frosch Es wurden 50 cc. 0,7 § Salpeterlösung eingespritzt, das                                                                               |                              | 30 💃                                                                          |
| 7'                     | Herz ist todt, starke Krämpfe Es wurden 100 cc. Kochsalz- lösung eingespritzt. Der Frosch ist, wie oben, todt; das Herz erholt sich nicht wieder. Der | 120                          | 0 • 11                                                                        |
|                        | Frosch ist sehr aufgebläht  No. 3. Salpetrig saures                                                                                                   | 120                          | 0.                                                                            |
| •                      | Kali. Frischer Frosch                                                                                                                                 | 150 -                        | 55 ●                                                                          |
|                        | wieder verschwindet<br>Kochsalzwaschung ohne Er-<br>folg.                                                                                             | 150                          | 0 • 1                                                                         |

Die von Claude Bernard gefundene giftige Wirkung der Kaliinjectionen in die Blutmasse beruhen auf einer durch diese Substanzen gesetzten augenblicklichen Lähmung der gesammten quergestreiften Musculatur, an welcher auch das Herz theilnimmt.

Die Einwirkung ist eine sehr heftige, da schon sehr geringe Mengen der genannten Stoffe genügen, das Thier zu tödten. Eine Wiederherstellung durch Kochsalzwaschung wurde nur bei dem Chlorkalium beobachtet, nur in dem oben anUntersuchungen über d. chemischen Bedingungen d. Ermüd. u. s. w. 345

geführten Falle war sie jedoch von einiger Bedeutung, sonst war die Erholung nur sehr minimal: 4° des Muskelzeigers.

An den mit Kali getödteten Thieren wurde auch eine 2 °/<sub>0</sub> Zuckerlösung als wiederherstellende Flüssigkeit geprüft und zwar mit Erfolg.

Ich beschliesse hiemit diese kurze Mittheilung der angestellten Versuche und ihrer Resultate und fasse das Gesammt-Resultat der Untersuchung in folgende Sätze zusammen:

## Resultate.

## A. Wirkungen auf das Muskelgewebe.

1. Zu den in der ersten Abhandlung schon als den Muskel als solchen ermüdend erkannten, im Organismus selbst producirten Stoffen: Fleischflüssigkeit und Milchsäure fügt vorliegende Untersuchung noch hinzu: das Kreatin. Die ermüdende Eigenschaft der Fleischflüssigkeit beruht auf der Anwesenheit der genannten Stoffe.

Gallensaures Natron und die Chloralkalien wirken etwas anders und zwar besonders weit heftiger alterirend, als Kreatin, ihnen analog die Kohlensäure; das Kreatinin wirkt ebenfalls in dieser Richtung, aber sehr viel schwächer. Man kann die Wirkung dieser Stoffe im Gegensatz zu der der ermüdenden Stoffe eine lähmende nennen. Ich verkenne nicht, dass dieser Unterschied vielleicht nur ein gradueller ist. Doch ist wichtig, dass diese letzteren Stoffe alle sehr bald eine definitive Veränderung der Substanz des Muskels hervorbringen; während die Wirkung der ermüdenden Stoffe stets durch das Entfernen derselben aufzuheben ist.

Die Wirkung der Hippursäure auf das Herz scheint auf einer directen Einwirkung dieses Stoffes auf die Herzsubstanz selbst zu bestehen. Die Wirkung ist eine vorübergehende, ermüdende. Es scheint dies ein Beispiel dafür, dass ein Stoff im Stande ist, nur auf eine bestimmte, kleine Gruppe quergestreifter Fasern zu wirken — auf's Herz. Doch scheinen dagegen die einige Male beobachteten Zuckungen der Stammmusculatur während Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

der Einspritzung darauf hinzudeuten, dass vielleicht doch eine wenn auch schwache Einwirkung auf die gesammte quergestreifte Muskelsubstanz statthabe. Die bisher angestellten Versuche ergaben sonst stets, dass sich das Herz ganz den übrigen quergestreiften Muskeln analog den alterirenden Stoffes gegenüber verhielt.

- 2. Von den von mir untersuchten im Organismus normal sich findenden Salzen oder Zersetzungsproducten hatte nur Harnsäure, wahrscheinlich wegen ihrer geringen Löslichkeit in Wasser, und Traubenzucker selbst in starken Concestrationen keine Wirkung auf die Gewebe des Organismus. Der Zucker verhält sich ganz wie Kochsalzlösung von 0,7 % und ist in vielen Fällen wohl noch zweckmässiger als indifferente Flüssigkeit anzuwenden, als selbst jones.
  - B. Wirkung auf das peripherische Nervensystem.
- 3. Die Erregbarkeit der Nervenstämme wird, wie bei normaler Ermüdung, erhöht durch die wirklich ermüdenden Stoffe: Milchsäure und Kreatin.

Auf der Wirkung dieser beiden Stoffe beruht demnach auch diese in Abhandlung No. 1 schon beschriebene Wirkung der Fleischflüssigkeit.

- 4. Die Erregbarkeit vermindernd, resp. vernichtend wirken: Kohlensäure und gallensaures Natron.
- 5. Ganz indifferent auf die peripherischen Nerven zeigen sich: Kreatinin, Traubenzucker, Harnsäure, saures harnsaures Natron, Harnstoff, Hippursäure, Kalisalze.
  - C. Wirkungen auf die Reflexmechanismen.
- 6. Erregend auf das Setschenow'sche Reflexhemmungscentrum wirken: Harnstoff, Hippursäure, gallensaures Natron und die Kalisalze. Alle anderen von mir hier untersuchten Stoffe scheinen indifferent dafür zu sein.

Alle vier ebengenannten Reize des Reflexhemmungscentrums haben die gemeinsame Eigenschaft, vom Gehirn aus nach und nach eine Lähmung des gesammten peripherischen

Reflexapparates herbeizuführen. Von dem Harnstoff und der Hippursäure ist nachgewiesen, dass sie dagegen direct ohne lähmenden Einfluss auf die peripherischen Reflexmechanismen seien.

7. Nur von der Hippursäure ist eine deutliche Einwirkung auf die peripherischen Reflexmechanismen beobachtet worden. Er besteht in einer Beruhigung des durch äussere Einwirkungen gesetzten Reizzustandes derselben, ohne eine Verminderung ihrer Energie.

Die vorstehend mitgetheilten Resultate scheinen mir nicht gans ohne theoretisches Interesse zu sein.

Sie seigen uns vor Allem bei einer Reihe organischer Vorgänge die Möglichkeit der Erkenntniss der stofflichen, chemischen Grundlage, welche die Wissenschaft zwar aus theoretischen Gründen postulirte, die sich aber bisher einer experimentalen Beobachtung entzogen hatten.

Eine Zelle, deren Inhalt sich in seiner chemischen Zusammensetzung wesentlich verändert, muss aus theoretischen Gründen in ihren Lebenseigenschaften wesentlich verändert sein.

Wir sind mit der von mir befolgten Methode im Stande, experimental den Zelleninhalt — Inhalt des Muskelrohres, der Ganglienzellen z. B. — zu verändern und zu erforschen, 1) was wir als eine wesentliche Veränderung desselben aufzufassen haben und 2) in welcher Art sich nach einer solchen die Lebenseigenschaften der Zelle verändern.

Meine Experimente lehren direct, dass allein schon die Anwesenheit gewisser Stoffe in dem Zelleninhalte in nur einigermassen grösserer Menge, ohne eine weitere, eingreifende Veränderung der Zelle selbst, hinreicht, ihre normalen Lebenseigenschaften zu verändern, zu verstärken oder verschwinden zu machen; und dass umgekehrt durch die einfache Entfernung oder Verminderung dieser Stoffe in dem Zelleninhalt die Eigenschaften in normaler Weise zurückkehren.

Sie lehren weiter, dass die Zellen verschiedenen Stoffen gegenüber sich sehr verschieden verhalten; dass einzelne Stoffe für alle Zellen indifferent sein können (Zucker), während andere für eine indifferent, für eine andere von bedeutender Wirkung zu sein vermögen, und zwar scheint es, dass derselbe Stoff in derselben Zelle in geringerer Menge die normalen Thätigkeiten erhöhend, in grösseren dieselben vermindernd einwirken könne (Milchsäure, Kreatin). Andere Stoffe wirken auf alle Zellen gleichmässig alterirend ein — CO<sub>2</sub>.

Die Anwesenheit der gleichen Stoffe in verschiedenen Zellen bewirkt bei der einen eine Herabsetzung, bei der andern eine Erhöhung der Lebenseigenschaften. —

Die Reihe der von mir vorläufig untersuchten Stoffe ist gering. Doch gebt schon aus den bisher beobachteten Wirkungen derselben hervor, dass der Organismus sich selbst Reize der verschiedensten Art producirt, dass eine Reihe von Lebenserscheinungen, von Veränderung der Functionen der Organe, von Hemmungsvorrichtungen auf einfachen chemischen Veränderungen des Inhalts gewisser Zellen beruhe.

Wir haben dadurch einen neuen Einblick in die Oekonomie des Organismus gethan. Wir sehen, dass den Stoffen, die wir bisher nur als Auswurfstoffe des Organismus betrachtet haben, eine weittragende Bedeutung für die organischen Verrichtungen zukomme. Die Natur thut nichts umsonst: dasselbe Muskelpartikelchen, das noch eben zur Ausführung des Bewegungsvorganges selbst verwendet wurde, kann vielleicht schon im nächsten Moment zersetzt werden und dazu dienen, erst neue Bewegung in anderen Muskeltheilchen hervorzurufen, um dann selbst die hervorgerufene Bewegung wieder zu vernichten.

Die vorstehende Untersuchung wurde in und mit den Mitteln des physiologischen Institutes des Herrn Prof. C. Voit in München angestellt. Ich spreche Herrn Prof. C. Voit für die vielseitig mir gewährte freundliche Unterstützung meinen besten Dank aus.

München, den 26. Mai 1864.

# Beiträge zur systematischen Neurologie des menschlichen Armes.

Von

Dr. W. KRAUSE, Professor in Göttingen.

(Hierzu Taf. VIII. Fig. 1 u. 2.)

Unter den Aesten für den M. triceps, welche der N. radialis abgiebt, ist einer durch seinen Verlauf auffallend. dünner Faden trennt sich nämlich als erster oder zweiter Ast vom N. radialis an der inneren Seite des Oberarms im Niveau des unteren Randes der Sehne des M. latissimus dorsi. Dieser Ast steigt, anfangs nach hinten und aussen vom N. ulnaris gelegen, senkrecht herab, wendet sich an die hintere Seite des N. ulnaris und gelangt, während er mit dem N. ulnaris durch eine gemeinschaftliche Scheide eingeschlossen ist, hinter das Ligamentum intermusculare externum. Mit der A. collateralis ulnaris superior in sehr schräger Richtung sich kreuzend, indem die Arterie anfangs hinter, weiter abwärts aber zwischen dem Radialis-Ast und dem N. ulnaris zu liegen kommt, verästelt sich derselbe gemeinschaftlich mit der genannten Arterie im unteren Theile des Caput internum M. tricipitis und kann deshalb als Ramus collateralis ulnaris Nervi radialis bezeichnet werden. (S. Fig. 1.) Dieser Theil des Muskels umfasst die untersten Bündel des Tricepskopfes, deren Sehnenfasern am innern Rande des Oberarms vorbeilaufen und sich am innern Rande der Ulna unmittelbar oberhalb des M. anconaeus quartus inseriren. Mitunter werden die am meisten abwärts gelegenen Muskelbündel in einer kleinen Strecke nicht mehr von dem Nerven versorgt. Sämmtliche Fasern des Nerven verästeln sich im Muskel und es gelangen keine derselben zur Kapsel des Ellenbogengelenks. Der Ramus collateralis ist constant; wenigstens habe ich denselben niemals vermisst.¹) Der eigenthümliche Verlauf des beschriebenen Nerven erklärt eine Menge von theilweise unrichtigen oder doch unvollständigen Angaben älterer und neuerer anatomischer Schriftsteller. Derselbe ist gehalten worden: für einen Verbindungsfaden des N. radialis zum N. ulnaris; für einen Ast des N. ulnaris; in neuerer Zeit meistens für einen Ast des N. radialis zur Kapsel des Ellenbogengelenks.

Vesalius<sup>2</sup>) hatte richtig angegeben: Quintus (N. ulnaris) autem — per axillam in brachium fertur, nullas omnino soboles cuiquam brachii parti distribuens. Nam indivisus etc.

Recht gut abgebildet ist der Ramus collateralis zum ersten Male bei Berettinus und Petrioli.<sup>2</sup>) Nach Boerhaave's<sup>4</sup>) Meinung rühren die Nerventafeln dieses Werkes ursprünglich von Veslingius her.

A. Monro<sup>5</sup>) (pater): N. ulnaris — nervos dat musculis extensoribus cubiti.

Schaarschmidt<sup>6</sup>): N. ulnaris descendit in latere interno

<sup>1)</sup> Dagegen fand sich in einem Falle bei einem 20jährigen Manne ein dünner Ast des N. ulnaris, der ebenfalls in der Scheide des letzteren verlaufend doch auf fast der ganzen Länge des Oberarms leicht aus derselben zu isoliren war. Derselbe verliess den N. ulnaris ungefähr 6 Cm. oberhalb des Condylus internus Oss. brachii, um sich über das Ligamentum intermusc. int. hinweg mit einem Hautast des N. cutaneus int. maj. zu vereinigen, wodurch eine nach der Ellenbogengrube hin convexe Schlinge entstand.

A. Vesalius. De humani corporis fabrica Libri VII. Basil. 1543, Pol. Lib. IV. S. 544.

Tabulae anatomicae a Petro Berrettino delineatae et a Cajet.
 Petrioli notis illustratae: Romae 1741. Fol. Tab. XVIII. Fig. 1.

<sup>4)</sup> Methodus stud. med. Amstelod. 1751. 4. Tom. I. S. 522.

<sup>5)</sup> De nervis etc. tractatus, latine redd. G. Coopmans. Harlingae 1763. S. 170.

<sup>6)</sup> Tabul. anat. Moscov. 1767. Fol. Tab. XIV. S. 516.

bumeri juxta musculum anconaeum magnum atque in hoc itenere vicinis musculis — multos largitur ramulos —.

Tissot<sup>1</sup>): Ce nerf (N. ulnaris) — dans tout son trajet il donne quelques filets aux muscles qui l'entourent.

Haase<sup>2</sup>): N. cubitalis — a latere interno brachii descendit, missis duobus longis, sed tenuibus ramis ad tricipitem brachii et cutim.

Klint<sup>3</sup>): N. cubitalis — assumit ex nervo radiali constantem et satis insignem ramum anastomoticum, quem in descriptionibus aliorum auctorum pariter frustra quaerimus, —. Hoc ramo anastomotico vel integro recepto, vel quoad maximam partem sibi associato, provenit ex nervo cubitali in ea circiter regione ubi radialis se circa cubitum flectere incipit, vel unice ex cubitali, vel assumpta radice parva ex ramo anastomotico radialis insignis ramus primis constans, quem subcutaneum ex cubitali ill. praeceptor (Wrisberg) appellat, inter cutem et ventres tricipitis ad olecranon — decurrit, et in iisdem finitur —.

G. Coopmans<sup>4</sup>): N. cubitalis — descendit inter caput longum Tricipitis et Brachialem internum, quibus musculis et cuti quasdam concedit fibrillas.

Hildebrandt<sup>5</sup>): Der N. ulnaris, welcher durch einen Faden mit dem N. radialis Gemeinschaft hat —.

A. C. Bock<sup>6</sup>) lässt von dem zu dem Caput internum m. triespitis sich verbreitenden Zweige des N. radialis einen langen Faden entstehen, welcher an der A. collateralis ulnaris superior und dem innern Zwischenmuskelbande herabgeht und in dem vordern und innern Theile des Kapselbandes des Ellenbogengelenkes endet.

<sup>1)</sup> Traité des nerfs etc. Paris 1778. Tom. I. P. I. S. 113.

Cerebri nervorumque corporis humani anatome repetita. Lips. 1781. S. 99.

<sup>3)</sup> De nervis brachii. Gottingae 1784. S. Ludwig, script. neurol. min. Lips. 1793. Tom. III. S. 117. Tab. III. No. 12. 13.

<sup>4)</sup> Neurologia etc. Francquerae 1789.

<sup>5)</sup> Lehrb. der Anat. Braunschweig 1792. Bd. IV. S. 460.

Die Rückenmarksnerven etq, Leipzig 1827. S. 64. Taf. I. Fig.
 No. 39.

· Später hat A. C. Bock ') eine bessere Abbildung vom Verlauf des Nerven gegeben, wo derselbe dicht neben dem N. ulnaris gelagert ist. Die Endverbreitung ist jedoch aus der Tafel nicht zu entnehmen und die Tafelerklärung sagt nur: ein Ast des Speichennerven, der neben dem dreiköpfigen Armmuskel herabsteigt.

C. H. Weber<sup>2</sup>): Vor dem zu dem Anconaeus internus gehenden Zweige (des N. radialis) kommt, nach Bock, ein langer Faden, welcher neben der A. collateralis ulnaris zur Kapsel des Ellenbogengelenkes geht.

Cloquet<sup>3</sup>): Le nerf cubital descend presque verticalement — le long du bord interne du muscle triceps-brachial — . — il donne quelques filets longs et grêles, qui vont se rendre à la partie inferieure de ce muscle — .

Valentin<sup>4</sup>): Der N. radialis — sendet durch den zu dem inneren Kopfe des letzteren (M. triceps) verlaufenden Zweig einen Ast, welcher an der oberen Ellenbogenarterie und dem inneren Zwischenmuskelbande herabsteigt und in die Weichgebilde des vorderen und inneren Theiles des Ellenbogengelenkes eintritt.

Bourgery<sup>5</sup>) hat eine Abbildung des Ramus collateralis gegeben. Die Tafelerklärung lautet: Rameau (du nerf radial) de la portion interne du triceps, qui s'accole au nerf cubital.

Arnolds) beschreibt unter den Muskelästen des N. radialis am Oberarm einen Faden, der mit der A. collateralis ulnaris superior bis zum Ellenbogen hinabläuft und sich in die Kapsel dieses Gelenks vertheilt.

Sappey<sup>7</sup>): Branches collatérales du radial. 1º. Un rameau cutané interne, qui traverse l'aponévrose brachiale à sa

<sup>1)</sup> Chirurgisch-anat. Tafeln. Leipzig 1833. Taf. XI. Fig. 2. No. 16.

<sup>2)</sup> Hildebrandt's Anatomie. 1831. Bd. III. S. 499.

<sup>3)</sup> Traité d'anat. descript. 2de édit. Paris 1836. T. II. S. 171.

<sup>4)</sup> Nervenlehre. Leipzig 1841. S. 575.

<sup>5)</sup> Bourgery et Jacob. Traité complet de l'anatomie de l'homme. Tome III. Névrologie. Paris 1844. S. 263. Pl. 59. Fig. 1. No. 14.

<sup>6)</sup> Handb. der Anat. d. Menschen, 1851. Bd. II. 2. Abth. S. 798.

<sup>7)</sup> Traité d'anat. descript. Paris 1852. T. II. S. 350.

partie supérieure, devient sous-cutané, et se divise en plusieurs filets destinés à la partie postérieure et interne de la peau du bras. L'un de ces filets peut être suivi jusqu' à l'articulation du coude. — 3° Un rameau au vaste externe. — L'un de ses filets appliqué à la cloison intermusculaire interne, très près du cubital, se porte presque verticalement en bas, pour se distribuer à la partie inférieure du muscle.

H. Meyer<sup>1</sup>): fand, dass an die hintere Seite des Ellenbogengelenks ein Zweig des N. ulnaris mit der A. collateralis ulnaris prima verlaufend sich begiebt.

Rüdinger<sup>3</sup>) citirt die angeführte Stelle Arnold's bei Gelegenheit eines constant gefundenen Fadens von einem Muskelast im Caput externum tricipitis zur Kapsel des Ellenbogengelenkes. In vielen Fällen ertheilt auch der Zweig des N. radialis, der den inneren Kopf des M. triceps versorgt, der Kapsel einen Faden.

Hyrtl<sup>3</sup>) giebt an, dass der Zweig des N. radialis, welcher dem kurzen Kopfe des Triceps zugehört, einen Ast im Gebiete der A. collateralis ulnaris superior zur Kapsel des Ellenbogengelenkes herabsende.

Hollstein<sup>4</sup>) erwähnt, dass von dem Zweige des N. radialis für den inneren Kopf des Triceps öfters ein Faden abwärts zur hintern Seite des Ellenbogengelenkes gehe.

Veslingius, Klint, Bock und Bourgery haben also den Nerven bereits abgebildet.

Monro, Schaarschmidt, Tissot, Haase, Klint, Coopmans, Cloquet lassen den N. ulnaris einen oder mehrere Aeste an das Caput internum tricipitis ertheilen.

Klint und Hildebrandt erwähnen die Verbindung des N. radialis mit dem N. ulnaris.

Bock, E. H. Weber, Valentin, Arnold, H. Meyer,

Vierteljahrsschrift d. naturforsch. Gesellsch. in Zürich 1857. S.
 Virchow's Archiv Bd. XII. 1857. S. 124.

Die Gelenknerven des menschlichen K\u00f6rpers. Erlangen 1857.
 12.

<sup>3)</sup> Lehrb. d. Anat. d. Menschen. Wien 1863. S. 843.

<sup>4)</sup> Lehrb. d. Anst. d. Menschen. Berlin 1860. S. 952.

Hyrtl, Hollstein beschreiben den Nerven als zur Kapeel des Ellenbogengelenkes gehend.

Rüdinger hält diesen Verlauf nicht für constant.

Nur Bourgery sowie Sappey haben die wesentlichen Verhältnisse des Nerven richtig erkannt, obgleich ihre Darstellung keinesweges eine klare zu nennen ist.

Dass auf die einmal gemachte Angabe von Bock hin so viele Anatomen den Nerven zur Ellenbogengelenkkapsel sich verbreiten liessen, kann nicht in Verwunderung setzen. Denn bisher war die Vorstellung herrschend, dass die Fasern der Muskeln annähernd so lang wären, als diese selbet, und dass ihre Nerven zwischen oberem und zweitem Drittheil der Länge der Muskeln in dieselben eintreten. Da man jetzt weiss, dass die Muskelfasern eine Länge von 2-4 Cm. nicht überschreiten 1), so folgt, dass gesonderte Partieen von Fasern, die am Ende eines langen Muskels gelegen sind, wie z. B. die unteren schräg verlaufenden Bündel des Caput internum tricipitis nothwendig ihre eigenen Nervenfasern bekommen müssen, da jede Muskelfaser nur an einer Stelle, etwa in der Mitte ihrer Länge, mit der zugehörigen Nervenfaser in Verbindung tritt. Es kann also das Vorkommen eines besonderen Nervenzweiges für die genannten Muskelbündel nach dem Gesagten a priori vorausgesetzt werden.

Da der Ramus collateralis N. radialis ein seit langer Zeit und oft beschriebenes Beispiel eines sogenannten Gelenknerven darstellt, so wird eine Revision der übrigen Gelenknerven schon in dieser Hinsicht angerathen sein. Physiologisch interessant ist die Frage, wie die Gelenknerven endigen, wo solche vorkommen. Hier empfehlen sich die Nerven der Phalangal-Gelenke der Finger zur Untersuchung, weil keine Muskeln oder sonst in Frage kommenden Gebilde an denselben in Betracht zu ziehen sind. Es wurden diese Nerven zuerst von Henle-Kölliker<sup>2</sup>) beschrieben und abgebildet und hiernach ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Gelenknerven überhaupt mit

<sup>1)</sup> W. Krause, Zeitschr. f. rat. Med. Bd. XX. 1868. S. 1.

<sup>2)</sup> Die Paoi ni'schen Körperchen, Zürich 1844, Taf. III, Fig. 1.

Vater'schen Körperchen aufhören, die in der Nachbarschaft der Gelenkkapseln gelegen sind. Schon früher war Cruveilhier!) eine besondere Beschaffenheit der Gelenknerven der obern Extremität aufgefallen, die Longet<sup>2</sup>) folgendermassen beschreibt: Les nerfs fournis par le plexus brachial aux articulations du membre thoracique, - dont nous avous indiqué les origines, présentent un aspect particulier que M. Cruveilhier a décrit le premier: ils sont grisâtres, renflés et comme noueux. Cette disposition est surtout appréciable pour les rameaux articulaires, qui naissent de la branche terminale profond du nerf radial. — (S. 864.) Il se termine en envoyant des filets aux articulations radio-carpienne, carpiennes et carpo-métacarpiennes. Das knotige Ansehen dieser Zweige scheint ebenfalls auf die Anwesenheit von Vater'schen Körperchen an denselben hinzudeuten.

Seit Vater<sup>3</sup>) ist keine vollständige Abbildung der Vater<sup>3</sup>schen Körperchen der menschlichen Hand gegeben worden
und deshalb mag es geeignet erscheinen, diese Lücke hier auszufüllen. (S. Fig. 2.) Um diese Körperchen mit dem Messer
darzustellen, wird die genaue Kenntniss des eigenthümlichen
Ansehens jener zierlichen Nerven-Endapparate mit unbewaffnetem Auge erfordert. Hat man sich diese erworben, so bietet die Arbeit keine besondere Schwierigkeit. Mit Hülfe der
Scheere verfolgt man die feinsten Hautäste der Fingernerven
und findet an denselben länglich-rundliche Knötchen ansitzen,
die durch ihre grössere Härte und ihr festes Anhaften sich
sehr auffallend von den Fettzellengruppen des Unterhautbindegewebes unterscheiden. Für den Anfang ist es rathsam, die
Darstellung am frischen Objecte zu beginnen. Das eigenthöm-

<sup>1)</sup> Traité d'anat. descript, Paris 1834-1836. S. 818.

<sup>2)</sup> Anatomie et physiologie du syst, nerveux de l'hemme. Paris 1842. Tom, I. S. 868.

<sup>3)</sup> Dissertatio de consensu partium corporis humani, exposito simul nevvorum brachialium et cruralium coalitu peculiari atque papillarum nervearum in digitis dispositione, quam praeside D. Abrahamo Vatero h. t. Academiae rectore pro gradu Doctoris exponet J. G. Lehmannus. Vitembergae, Novhr. 1741.

liche halbdurchscheinende Aussehen dieser Gebilde verliert sich durch die Einwirkung des Alkohols, sobald die Intercapsularflüssigkeit aus den Körperchen auf endosmotischem Wege ausgezogen wird. Leider geht damit die Schönheit der Präparate zugleich verloren. Legt man das Object in Liquor conservativus (60 Grm. Alaun, 120 Kochsalz, 0,6 Sublimat auf 21/3 Litre Wasser), so wird dadurch kein wesentlicher Vortheil vor wässrigem Alkohol von 0,91 spec. Gewicht erreicht. Natürlich muss man möglichst magere Hände auswählen und kann sich die Präparation anfangs noch dadurch erleichtern, dass man die Hand eines soeben verstorbenen Individuums 24 Stunden lang senkrecht herabhängen lässt, was bei Hospitalleichen keine Schwierigkeiten darbietet. Dann füllen sich unter Bildung von Todtenflecken die Capillaren der Haut und auch Die Fettklümpchen erscheinen als röthliche des Fettgewebes. Massen, von denen sich die mattweissen Körperchen um so besser abheben. Durch längere Alkohol-Einwirkung geht aber dieser Vortheil verloren und auch andere Conservationsflüssigkeiten, deren mehrere versucht wurden, haben mir kein besseres Resultat ergeben. Zweckmässig wird die letzte Reindarstellung unter Wasser oder Alkohol vorgenommen, während der Gebrauch der Loupe nur ausnahmsweise von Nutzen ist. In der gegebenen Abbildung sind ausschliesslich diejenigen Körperchen verzeichnet, welche mit Sicherheit als solche zu erkennen waren. Diejenigen, welche Zweifel erwecken konnten, wurden abgeschnitten und der mikroskopischen Untersuchung unterworfen, wodurch natürlich das Präparat an Reichhaltigkeit verlor, sowie bekanntlich überhaupt die gefundenen Zahlen für die Häufigkeit der Körperchen an verschiedenen Orten nur als Minima anzusehen sind. Herbst1) hat mit Hülfe des Mikroskops am Daumen 65, am Zeigefinger 95 gefunden und daraus die Anzahl für sämmtliche Fingernerven der Volarfläche auf 385 berechnet. Bei jener mikroskopischen Untersuchung stellte sich unter Anwendung von Essigsäure heraus, dass zwar in den meisten Fällen Vater'sche Körper-

<sup>1)</sup> Die Pacini'schen Körperchen etc. Göttingen 1848.

chen mit Unrecht vom Präparate als zweiselhaft entsernt wurden, dass aber zuweilen eine Verwechslung mit Schweissdrüsen-Knäueln, die eine ähnliche Festigkeit haben, sich ereignet hatte, während Fettklümpchen niemals für Vater'sche Körperchen angesehen worden waren. Es ist hiernach anzunehmen, dass die auffallend grosse Anzahl (z. B. 200 am Daumen), welche Vater mit dem Messer dargestellt und abgebildet hat, einer Verwechslung mit den damals noch nicht bekannten Schweissdrüsen zuzuschreiben sein dürfte.

### Erklärung der Tafel.

- Fig. 1. Rechter Oberarm von der Innenseite gesehen in natürlicher Grösse. Die Hantnerven und die Venen sind entfernt, die Arterien injicirt. Der N. radialis (R.) giebt am untern Rande der Sehne des M. latissimus dorsi den Ramus collateralis ulnaris (r. c. u.) ab. Derselhe erscheint zunächst als Verbindungsfaden zum N. ulnaris (N), in dessen Scheide er eine lange Strecke verläuft. Sich mit der A. collateralis ulnaris superior kreuzend, verzweigt sich der Ramus collateralis in den unteren Bündeln des Caput internum tricipitis. Die untersten werden in diesem Falle nicht von demselben versorgt. Die A. collateralis ulnaris inferior und die gemeinschaftlich entspringenden Aa. profunda brachii und circumflexa humeri posterior sind ebenfalls sichtbar, nicht aber die Ursprungsstellen der genannten Arterien aus der A. brachialis (B). Der N. cutaneus internus major (c. i. m.) ist erhalten. derselbe deckt den N. medianus (M) in der Figur theilweise und verzweigt sich auf der Fascia antibrachii. Die Muskeln bedürfen keiner Erläuterung.
- Fig. 2. Rechte, sehr magere Hand cines Mannes. An den Nn. digitales volares sind die Vater'schen Körperchen erhalten.

## Die Bursae mucosae in der inneren Achselhöhlenwand.

Von

Dr. WENZEL GRUBER, Professor der Anatomie in St. Petersburg.

#### (Hierzu Taf. IX. A.)

In der inneren Achselhöhlenwand, welche vom Musculus serratus anticus major und der oberen seitlichen Thoraxwand gebildet wird, kommen zwei Arten von Synovialsäcken vor. Die eine Art liegt im Musculus serratus selbst, die andere im Interstitium zwischen diesem Muskel und der Thoraxwand.

Bursa mucosa anguli superioris scapulae
 (s. intra-serrata).
 (Fig. 1—4.)

Die Vorderfläche der Scapula zeigt zwischen ihrem oberen und medialen Rande und dem oberen medialen, meistens abgerundeten Winkel ihrer Fossa ein von dieser gewöhnlich deutlich geschiedenes Feld. Dieses Feld ist selten völlig plan, häufig transversal schwach convex und vertical seicht concav, bisweilen in beiden Richtungen convex oder concav und in letzteren Falle wie gefurcht oder stellenweise abwechselnd convex und concav. Dasselbe nimmt die Fläche des Angulus superior ein, an der bisweilen ein Höcker sitzt

und reicht vom oberen Rande der Scapula, unter dem es verechieden weit lateralwärts und selbst bis zu seiner Incieura sich erstreckt, längs ihres medialen Randes fast immer bis zur Stelle, an der gegenüber das dreiseitige Feld des freien Randes der Spina liegt, oder unter diese Stelle abwärts. Bisweilen ist es auf einen achmalen Saum reducirt oder nur auf den Angulus superior scapulae beschränkt, ganz ausnahmeweise fehlt es ganz. Es ist gewöhnlich dreiseitig und dabei meistens sichelförmig oder halbmondförmig um die Fossa subscapularis gekrümmt, seltener ein wirklich halbmondförmiger oder ein ein - zweischenkliger bandförmiger Streifen. Der obere und mediale Rand des Feldes fallen mit den gleichnamigen Rändern der Scapula susammen, der mehr oder weniger markirte, gewöhnlich bogenförmig gekrümmte, selten winklig eingebogene laterale Rand desselben scheidet es von der Fossa sub-Die Breite des Feldes variirt sehr. zwischen der Spitze des Angulus superior scapulae und dem lateralen Rande des Feldes in schräg ab- und lateralwärts gehender Richtung am grössten (4-12 Lin.), und nimmt von da gegen das laterale und untere Ende des Feldes gewöhnlich ab. -

An dieses ganze Feld inserirt sich die obere Portion des Musculus serratus anticus major, welche von der 1. und der 2. Rippe und einem aponeurotischen Bogen entspringt, vom übrigen Muskelkörper immer deutlich geschieden ist, und wie ein eigener Muskel aussieht. Diese Portion ist an ihrer Insertion am breitesten Theile des Feldes bisweilen in 2 Schichten getheilt, die durch einen mit Bindegewebe and selbet Fett ausgefüllten Raum geschieden eind. Die vordere Schicht entspringt dann vom oberen und medialen Rande des Feldes, die hintere Schicht vom lateralen Rande desselben. Neben der vorderen Schicht inserirt sich am medialen Rande der Scapula der Musculus fevator anguli scapulae, wei-Sher ersteren hier von vorn her bedeckt; neben und hinter der hintern Schicht entepringt der Musculus subscapularis und seine Fascie, von ersterer durch Bindegewaha allein oder durch diesee and Fett getrenat.

In der Region des beschriebenen Feldes an der Vorderfläche der Scapula, und zwar in der oberen Portion des Serratus verborgen oder hier und zugleich zwischen diesem Muskel und der Insertionsportion des Levator anguli scapulae versteckt, kommt ein einzelner oder doppelter Synovialsack von meistens beträchtlicher Grösse vor, den ich Bursa mucosa anguli superioris scapulae nenne.

Ich werde die Bursa mucosa nach den Resultaten der Untersuchungen der von mir bis jetzt beobachteten 26 (29) Fälle im Nachstehenden beschreiben.

Zahl. Häufig 1, selten 2 an einer und derselben Schulter. Lage. Die Bursa, wenn nur eine da ist (Fig. 1, 2. \*), liegt immer zwischen zwei Schichten der oberen Portion des Serratus im Bereiche des oberen, breitesten Theiles des genannten Feldes der Vorderfläche der Scapula, entweder unmittelbar auf dem Periosteum der letzteren oder davon noch durch eine membranartig dünne Partie sehnig-fleischigen Ursprunges der tiefen Schicht des Serratus geschieden, gleich oder 1-3 Linien unter der Spitze des Angulus superior oder unter dem oberen Rande der Scapula, gleich neben dem medialen Rande derselben oder 1-5 Lin. davon lateralwärts entfernt. Nur bisweilen wird die Bursa zugleich auch vom Levator anguli scapulae unmittelbar bedeckt. Die Bursa beschränkt sich bald auf das genannte Feld oder einen Theil desselben, bald und gerne dehnt sie sich darüber und selbst noch bis 6 Lin. lateralwärts hinaus, und zwar vor den die Fossa subscapularis ausfüllenden Subscapularis und die ihn deckende Fascie, wobei sie aber immer innerhalb des Serratus gelagert bleibt. Der längste Durchmesser der Bursa liegt dabei meistens schräg von oben nach ab- und lateralwärts oder quer, ganz ausnahmsweise (1/26 d. F.) schräg von unten (v. d. medialen Rande) nach auf- und lateralwärts (g. d. oberen Rand). Im ersteren Falle kann sich ihr laterales Ende bis 5 Lin. vom oberen Rande der Scapula und bis 7 Lin. vom medialen Rande derselben entfernen. Sind zwei Bursae da, so liegen entweder beide im Serratus verborgen (Fig. 3, \*, \*\*), wie ich an der linken Schulter eines 42 Jahre alten Weibes sah, oder die eine, hintere (Fig. 4, \*\*), ist im Serratus versteckt, die andere, vordere (Fig. 4, \*), zwischen diesem Muskel und Levator anguli scapulae eingeschoben gelagert, wie ich an beiden Schultern eines robusten Mannes beobachtete.

In dem Falle (Fig. 3), we beide Bursae im Serratus verborgen gelagert waren, war dieser Muskel an seiner Insertion an den obern Theil des genannten Feldes der Scapula sogar in drei Schichten getheilt. In jedem der dadurch gebildeten Räume und gleich unter der medialen Ecke des Feldes (= Spitze des Angulus superior scapulae) lag eine Bursa. Die hintere (\*\*) war rundlich, 4 Lin. weit, mit einem von Fibrocartilago gebildeten Höcker an ihrer hinteren Wand; die vor dere (\*) war oval, 8 Lin. lang in schräg ab- und lateralwärts steigender Richtung, 5 Lin. breit in transversaler, und 31/2-4 Lin. dick in sagittaler. Letztere deckte mit ihrer oberen Hälfte die hintere, die in die vordere gleichsam wie invaginirt war. Die Bursae communicirten nicht miteinander. In den beiden Fällen (Fig. 4), in welchen die hintere (\*\*) im Serratus (a), die vordere (\*) zwischen diesem Muskel und dem Levator anguli scapulae (e) versteckt lag, deckten sich ebenfalls beide Sie waren durch die 1-11/2 Lin. dicke vordere Schicht (a) des Serratus von einander geschieden, in der am Muskel der rechten Seite 2, an dem der linken Seite 3 quere spaltförmige Oeffnungen zu sehen waren, durch welche die Bursae miteinander communicirten. Diese Oeffnungen waren durch 1-3 Lin. breite Bündel der genannten Schicht des Serratus von einander geschieden. Sie waren 3-5 Lin. Diejenigen, welche klafften, waren bis 1 Lin. weit. Die hintere (\*\*) war jederseits ein ovaler Sack, der in transversaler Richtung eine Weite von 7 Lin., in verticaler von 5 Lin., und in sagittaler von 31/2 Lin. hatte. Dieselbe lag am oberen breitesten Theile des Feldes der Scapula, 21/2-3 Lin. unter deren oberem Rande, 11/2 Lin. lateralwärts vom medialen Rande derselben durch die 3-4 Lin. dicke hintere Schicht des Serratus vom Subscapularis und seiner Fascie geschieden. Die vorder e grössere (\*) war rechterseits rund, linkerseits oval. Sie hatte rechterseits 7 Lin. in transversaler und verticaler Richtung, 3 Lin. in sagittaler; linkerseits 10 Lin. in transversaler Richtung, 6 Lin. in verticaler und weniger in sagittaler im Durchmesser.

Gestalt. Die Bursa ist in sagittaler Richtung comprimirt, häufiger (etwa <sup>2</sup>/<sub>3</sub> d. F.) oval, länglich rund oder cylindrisch, seltener (etwa 1/2 d. F.) rund, dabei im ersteren Falle häufiger schräg als transversal gelagert. Dieselbe ist häufiger (etwa <sup>2</sup>/<sub>3</sub> d. F.) einfach, seltener (etwa <sup>1</sup>/<sub>5</sub> d. F.) gefächert oder mit In letzteren Fällen ist sie bald Ausbuchtungen versehen. durch eine verticale Scheidewand (Fig. 2), welche durch einige Lücken durchbrochen ist, in ein vorderes und hinteres Fach; bald durch eine 2-3 Lin. bohe halbmondförmige Falte, welche von der hinteren Wand in sagittaler Richtung ausgeht, in eine mediale und laterale Abtheilung, bald endlich durch 2-3 dünne Schichten des Serratus, welche hintereinander liegen und von unten und hinten her in ihre Höhle hervorragen, in 3-4 Fächer geschieden. Dabei ziehen ausserdem gern Fädchen oder Sehnen — und Muskelbündel vom Serratus durch ihre Höhle, oder letztere springen doch in diese hervor und machen sie uneben.

Grösse. Im aufgeblasenen Zustande bei der ovalen Form variirt die Länge von 5—15 Lin., die Breite von 4—9 Lin., und die Dicke (in sagittaler Richtung) von 3—6 Lin. In demselben Zustande bei der runden Form variirt die Höhe und Breite von 2½,—9 Lin., die Dicke beträgt häufiger weniger als eben so viel. Den grössten Umfang erreicht sie bei dem Manne. Beim Manne kann sie bis 15 Lin., beim Weibe bis 12 Lin. lang werden. Sie kann schon bei jungen Individuen eine ungewöhnliche Grösse erreichen, und war in einem Falle bei einem 12—15jährigen Knaben 10 Linien lang, 6 Linien breit und 5 Linien dick.

Bau. Die Bursa hat ihre eigene Membran. Diese hat eine verschiedene Dicke, ist in der Mehrzahl der Fälle im ganzen Umfange nachweisbar, in der Minderzahl der Fälle mit dem Periosteum des Feldes der Scapula oder mit den sehnigen Theilen des Serratus untrennbar verschmolzen, also stellweise nicht nachweisbar. Ihre Wand besteht aus Bindegewebe und wenigen elastischen Fasern, von deren innerer Fläche bisweilen Synovialfortsätze und auch deutliche Synovialzotten ausgehen. Die innere Fläche entbehrt in der Regel eines Epithelium's. Nur in 2—3 Fällen sah ich in der That ein solches vereinzelt vorkommen. Diese Fläche ist selten trocken, meistens befeuchtet. Synovia in geringerer Quantität findet sich in der Höhle der Bursa öfters, eine reichliche Quantität derselben aber nur selten vor.

An der hintern Wand der Bursa im Bereiche des obersten Theiles des beschriebenen Feldes der Scapula, namentlich gern gleich unter der Spitze des Angulus superior scapulae sitzt bisweilen ein Höcker. Dieser ist bald knöchern, bald fibro-cartilaginoes. Einen aus Fibrocartilago bestehenden und in die Bursa vorragenden Höcker fand ich etwa in 1/s der Fälle. Die Fibrocartilago (Fig. 2, 3) erscheint als eine runde oder ovale Erhöhung von 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—6 Lin. Dicke in transversaler,  $2^{1}/_{2}$ —5 Lin. in verticaler und 1—1 $^{1}/_{2}$  Lin. in sagittaler Richtung. Dieselbe enthält zerstreut und gruppenweise liegende Knorpelzellen. Diese Fibrocartilago kann auch bei Fehlen der Bursa oder ausserhalb derselben bei ihrem Vorhandensein, wie ich letzteres 1 mal beobachtete, angetroffen werden. Allein constant ist die Existenz einer Fibrocartilago am Angulus superior scapulae, wie Luschka zu glauben scheint, bestimmt nicht.

Vorkommen. Nachdem ich zuerst im April 1856 an der linken Schulter, dann im December 1862 an beiden Schultern und endlich am 8. November 1863 an der linken Schulter von Männern auf die Bursa gestossen war, entschloss ich mich, dieselbe geflissentlich aufzusuchen, um sie allseitig kennen zu lernen. Ich untersuchte daher vom 14. November bis Ende December 1863 140 Leichen. Von diesen Leichen gehörten 10 theils neugebornen, theils mehrere Wochen nach der Geburt gestorbenen Kindern, 130 jungen Individuen im Alter von 10-20 Jahren und Erwachsenen an. Unter letzteren 130 Leichen waren 105 männliche und 25 weibliche.

An den 10 Leichen von Kindern fand ich die Bursaniemals.

An den 130 Leichen von jungen Individuen und Erwachsenen traf ich die Bursa: bei der 6., 20., 23., 25., 40., 43., 45., 59., 62., 86., 92., 95., 108., 124. und 127. Leiche. Die Bursa wurde somit an 15 Leichen vorgefunden. Vorkommen zum Mangel verhält sich darnach wie 15:115=1:7,666 d. i. unter 8 - 9 Leichen besitzt 1 die Bursa. Unter den 15 Leichen mit Besitz der Bursa kam diese bei 7 an beiden Schultern, bei 1 an der rechten Schulter allein und bei 7 an der linken Schulter allein vor. Daraus folgt, dass die Bursa fast ebenso häufig an beiden Schultern eines und desselben Individuums als an einer einzigen Schulter vorkomme, und häufiger links als rechts sich entwickle. Unter den 105 Leichen männlicher Individuen kam sie an 9 (5mal beiderseits, 1mal rechterseits, 3mal linkerseits), unter 25 Leichen weiblicher Individuen an 6 (2mal beiderseits, 4mal linkerseits) vor. Vorkommen verhält sich somit zum Mangel: bei männlichen Individuen wie 9:96 = 1:10,666; bei weiblichen Individuen wie 6:19=1:3,166, d. i. bei ersteren ist sie seltener (unter 11 bis 12 Individuen 1mal); bei letzteren häufiger (unter 4 Individuen 1mal) zu vermuthen. Ich sah die Bursa bei Individuen aus allen Altersperioden vom 10-12. Lebensjahre aufwärts. Ob sie in den Altersperioden unter 10 Jahren vorkomme oder nicht, weiss ich bis jetzt noch nicht, da mir Leichen von Individuen aus den ersten Lebensjahren bis jetzt zur Untersuchung nicht zur Verfügung standen. - Unter den 15 Leichen mit der Bursa an einer oder beiden Schultern wurde dieselbe bei 2, und unter den 22 Schultern mit der Bursa wurde sie bei 3 doppelt gesehen. Sie tritt somit gewöhnlich (+ 6 d. F.) vereinzelt, seltener (- 1/7 d. F.) doppelt auf.

Neuheit. Ich habe bei Albin, Arnold, Béclard (d'Angers), Bichat, Blandin, C. E. Bock, Bourgerie, Brodie, Jul. Cloquet, Hipp. Cloquet, Cruveilhier, Eckhard, L. Fick, Joh. Leonh. Fischer, Fourcroy, Führer, Fr. Ern. Gerlach, Henle, Hildebrandt, Hyrtl, Jarjavay, C. M. Koch, C. Fr. Th. Krause, Alex. Lauth,

Thom. Lauth, Loder, Luschka, Malgaigne, J. C. A. Mayer, J. Fr. Meckel, H. Meyer, Alex. Monro, A. Nélaton, A. Portal, Pétrequin, J. Fr. Pierer, Jos. Jakob Plenck, Quain-Scharpey, Richet, J. Chr. Rosenmüller, Sabatier, E. Sandifort, Sappey, S. Th. Soemmerring, B. G. Schreger, Fr. W. Theile, Velpeau, Vidal (de Cassis), L. R. Villermé, Voigtel, E. H. Weber, J. M. Weber, Winslow, also bei Auctoren nachgesehen, welche entweder speciell über Bursae mucosae handeln, oder diese doch nach den bis auf ihre Zeit gemachten Funden zusammenstellen, oder in ihren Werken nebenbei derselben gedenken; habe in Archiven, Bulletins, Jahresberichten, Wörterbüchern und Zeitschriften verschiedener Länder gesucht, habe aber über die abgehandelte Bursa mucosa keine Notiz gefunden. Auch kann ich mich nicht entsinnen, darüber bei Joh. Gottfr. Jancke, dessen Werkchen ich 1862 in der Bibliothek zu Leipzig durchsah, etwas darüber angegeben gefunden zu haben. Ich muss somit annehmen, dass diese von mir beschriebene Bursa mucosa anguli superioris scapulae wegen ihrer versteckten Lage von den Anatomen bis jetzt übersehen worden, also neu sei.

# Bursa mucosa sub-serrata interstitialis parietis interni cavi axillaris).

Die Bursa befindet sich in dem mit sehr ausdehnbarem und lockerem Bindegewebe ausgefüllten Interstitium zwischem dem Musculus serratus anticus major und der oberen seitlichen Thoraxwand. In den zwei Fällen, in welchen ich dieselbe bis jetzt sah, lag sie unter dem Bezirke des Sitzes der vorigen Bursa am Serratus in schräger Richtung von oben nach abund lateralwärts, mit dem oberen medialen Ende <sup>3</sup>/<sub>4</sub>—1 Zoll unter der Spitze des Angulus superior scapulae, mit diesem Ende + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll und mit dem unteren lateralen Ende 1 Zoll vom medialen Rande der Scapula am dreiseitigen Felde des freien Randes ihrer Spina lateralwärts entfernt. Die Bursa war oval, comprimirt, 1mal einfach, und 1mal durch eine 2—3 Linien breite halbmondförmige Falte, welche von der Mitte

ihrer hinteren Wand ausging und an den Seitenwänden sich allmälig verlor, in ein oberes und unteres Fach getheilt. Sie hatte in dem einen Falle eine Länge von 10 Lin. und eine Breite von 6 Lin. — Ihre Wand war in beiden Fällen beträchtlich dick, und bestand aus Bindegewebe und wenigen elastischen Fasern. Ihre innere Fläche, die befeuchtet war, entbehrte eines Epitheliums. Ihre Höhle war leer. Diese Bursa scheint sehr unconstant zu sein. —

Auch diese Bursa ist meines Wissens noch nicht beschrieben worden.

### Erklärung der Abbildungen

über die Bursa mucosa anguli superioris scapulae.

- Fig. 1. Linke Scapula eines 60jährigen Weibes: a) Musculus serratus anticus major.  $\alpha$ ) Vordere Schicht,  $\beta$ ) Hintere Schicht seiner oberen Portion. b) M. omohyoideus. c) M. subscapularis mit seiner Fascie. d) M. teres major. \* Einfächerige Bursa mucosa.
- Fig. 2. Linke Scapula eines Mannes: a,  $\alpha$ )  $\beta$ ) b, c, d, wie Fig. 1. \* Gefächerte Bursa mucosa. Durch eine von 3 Lücken durchbrochene, verticale Scheidewand in zwei Fächer abgetheilt. An der hinteren Wand des hinteren Faches am dreiseitigen Felde der Vorderfläche der Scapula ein Höcker aus Fibrocartilago. (In zwei Hälften durchschnitten, das vordere Fach mit der durchlöcherten Scheidewand und die vordere Schicht der oberen Portion des Serratus nach aufwärts geschlagen.)
- Fig. 3. Linke Scapula eines 42 jährigen Weibes: a) M. serratus,  $\alpha$ ) Vordere Schicht seiner oberen Portion (im Bereiche der B. m. entfernt),  $\beta$ ) Hintere Schicht derselben. b) M. omohyoideus. c) M. subscapularis (Portion). \* Vordere Bursa mucosa, \*\* Hintere Bursa mucosa im Serratus. (Beide aufgeschnitten, in der hinteren Wand der hinteren invaginirten B. m. ein Höcker aus Fibrocartilago.)
- Fig. 4. Linke Scapula eines 47jährigen Mannes: a, α) β) b, c, d, wie Fig. 1. e) Musculus levator anguli scapulae. \* Vordere Bursa mucosa zwischen Serratus und Levator anguli scapulae mit 3 spaltenförmigen Oeffnungen in der von der vorderen Schicht der obereu Portion des Serratus begrenzten Wand zur Communication mit der hinteren B. m. \*\* Hintere Bursa mucosa im Serratus.

St. Petersburg, im Januar 1864.

### Ueber die Schleimhaut des Darmkanals.

Von

Dr. W. Dönitz.

(Hierzu Tafel X.)

In vielen während der letzten zehn Jahre veröffentlichten Arbeiten über die Schleimhaut des Darmkanals kehrt das Bestreben wieder, solche Vorrichtungen zu finden, welche die Fettresorption auf einfach mechanischem Wege erklärlich machen, indem man annahm, dass das Wasser in den Epithelien nicht chemisch gebunden, sondern frei enthalten sei und demnach den Durchgang des Fettes hindern müsse. begann damit, dass man dem Fett den Eintritt in die Epithelialzellen des Darmrohres erleichterte, indem man einerseits die Anwesenheit desjenigen Theiles der Zellmembran, welcher die Zelle gegen das Lumen des Darmes abschliesst, einfach hinwegleugnete 1), andererseits, indem man diesen Theil der Membran von sichtbaren Poren durchbohrt sein liess.2) Dann entfernte man den Widerstand, welchen die Fetttröpfchen im Zottenparenchym erfahren könnten, und schuf ihnen ein System äusserst feiner Kanäle, welches sie ungehindert bis in die Chy-

Brücke, Ueber die Chylusgefässe und die Resorption des Chylus. Wien 1853.

<sup>2)</sup> Kölliker. Einige Bemerkungen über die Resorption des Fettes im Darm etc. Abhandl. der Phys.-Med. Gesellsch. Jan. 1856.

luscapillaren leitete.¹) Noch fehlte das Mittelglied zwischen den Cylinderzellen und dem Kanalsystem des Zottenparenchyms. Man suchte und fand einen directen Uebergang beider ineinander.²) So bleibt noch das bis jetzt immer nur vermuthete Einmünden des Kanalsystems in das Chylusgefäss zu entdecken. Das ist im allgemeinen der Gang, den die Forschungen auf diesem Gebiete genommen haben. Von den aufgeführten Angaben ist indessen noch keine erwiesen, von den ihnen zu Grunde liegenden Thatsachen bedürfen viele der Bestätigung; den darauf gegründeten Hypothesen fehlen die thatsächlichen Grundlagen.

Vielfacher Einspruch ist gegen das Offenstehen der Epithelialzellen erhoben worden. Die Gründe, mit denen Brücke seine Ansicht zu belegen suchte, waren folgende: Während die Fettresorption im Darmkanale vor sich geht, finde man in vielen Fällen sowohl ausserhalb wie innerhalb der Cylinderzellen Fetttropfen von deutlich unterscheidbarer und messbarer Grösse, und man nehme an, dass im letzteren Falle die Tropfen durch die Poren der Zellmembran hindurchgegangen seien. Nach dem einstimmigen Urtheil der Histologen sei aber die Zellmembran unmessbar fein, denn sie betrage noch nicht 0,0002 Mm. Der Durchmesser der Poren in der Fläche der Membran müsse nun noch geringer sein als die Dicke der Membran, denn man habe es ja, der allgemeinen Annahme nach, mit Poren in einer Membran, nicht mit einem Maschenwerk zu thun.

Demnach müssten diese Poren unendlich klein und unsichtbar sein. Wie sollen da die sichtbaren Fetttropfen hindurchgelangen? Man müsste sich also, schliesst Brücke, zu der durch nichts gerechtfertigten Hypothese bequemen, dass jedes Fetttröpfehen, wenn es an der Membran anlangt, in sehr viele feine Partikelchen zerfällt, die dann hindurchgehen und sich gleich darauf wieder zu einem Tropfen von ähnlicher Grösse

<sup>1)</sup> C. Bruch. Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Dünndarmschleimhaut. Siebold und Kölliker's Zeitschr. Bd. IV. 1853.

Heidenhain. Die Absorptionswege des Fettes. Moleschotts Untersuchungen. Bd. IV. 1858.

wie der frühere war vereinigen. Um diese ihm unwahrscheinliche Annahme zu umgehen, leugnet Brücke das Vorhandensein einer Membran am sogenannten Basalende der Darmepithelzellen.

In der That, man findet nicht selten das Darmepithel mit grossen Fetttropfen erfüllt. Dieser Zustand ist aber entweder ein Leichenphaenomen, worauf ich später zurückkomme, oder eine Folge mechanischer Eingriffe. Im normalen Zustande ist das Fett auch hei starken Vergrösserungen so fein in der Zelle vertheilt, dass es ihr das Ansehen giebt, als wäre sie von Nebel erfüllt oder verschleiert; discrete Fetttropfen lassen sich darin nicht unterscheiden; der Kern ist nach dem Grade der Anfüllung mehr oder weniger verdeckt. Allerdings erfordert es Mühe und Ausdauer, sich von diesem Verhalten zu überzeugen, denn frische Objecte, die zur Entscheidung dieser Frage allein anwendbar sind, lassen sich nur schwierig durch Zerzupfen mittelst der Präparirnadeln in die einzelnen Zellen zerlegen, und erleiden dabei nothwendigerweise mechanische Insulte. Man muss sich daher dem Zufall anheimgeben, oder sich mit kleinen Zellenhäufchen begnügen, deren Ränder oft genug entscheidende Bilder liefern. Je länger man dagegen das Untersuchungsobject nach dem Tode des Thieres liegen lässt, um so leichter gelingt es, durch Zerzupfen einzelne Zellen zu erhalten; aber um so sicherer sind dann auch Leichenerscheinungen an denselben eingetreten. Hat man indessen Zellen gefunden, welche das Fett so fein vertheilt enthalten, dass man einzelne Tröpfchen nicht zu unterscheiden vermag, dann kann man sich leicht überzeugen, wie durch Drücken und Rollen des Präparates das Fett zu grösseren Tropfen zusammenfliesst. Man kann aus diesem Verhalten den Rückschluss machen, dass die grösseren Fetttropfen, wie man sie so häufig in den Zellen findet, erst nachträglich durch das Zusammenfliessen des äusserst fein zertheilten Fettes entstanden sind, und es steht der Annahme nichts entgegen, dass die molecularen Fettpartikelchen möglicherweise durch Vermittlung unsichtbarer Poren der Zellmembran hindurchgehen; die Nothwendigkeit zur Annahme, dass ein Stück der Zellmembran fehle, liegt nicht vor.

Einen zweiten Grund für das Offensein der Zellen findet Brücke darin, dass er den Zelleninhalt in Form durchsichtiger Bläschen austreten gesehen habe. Diese Bläschen enthielten nicht selten Fetttröpfchen und Zellkerne. Es sind das Bemerkungen, welche einer eingehenderen Prüfung bedürfen. Aus Brücke's Arbeit geht hervor, dass er die erwähnten Bläschen vom Rande der Zotten, nicht von isolirten Zellen sich abheben sah. Dass diese Beobachtungsweise nicht genüge, hat schon Wiegandt gezeigt1); denn abgesehen davon, dass solche Kugeln an isolirten, unversehrten Zellen auftreten können, ist es gerade bei solchen am Saume einer Zotte hervortretenden Kugeln unmöglich zu entscheiden, ob sie aus einer unverletzten Zelle, oder aus einer hinter ihr liegenden geborstenen austreten. Indem ich diese Beobachtungen wiederholte, habe ich daher vorzüglich auf isolirte Zellen meine Aufmerksamkeit gerichtet.

Es handelt sich hier um die farblosen kugelförmigen Gebilde, welche unter dem Namen der "Eiweisskugeln" oder "Schleimkugeln" (Donders) bekannt sind. Man kann das Phaenomen nach Belieben hervorrufen, wenn man Wasser oder Salzlösungen von geringem specifischen Gewicht, welche den Zellinhalt nicht gerinnen machen, dem Präparate zusetzt. Es erheben sich dann von irgend einem Theile der Zellenoberfläche durcheichtige Gebilde in Form von Kugelsegmenten. (Fig. 1 u. 2.) Ihr Lichtbrechungsvermögen ist von dem des Wassers nicht sehr verschieden, denn sie unterscheiden sich von der umgebenden Flüssigkeit fast nur durch einen äusserst zarten, scharf gezeichneten Contour. Indem diese Bläschen oder Tröpfchen unter den Augen des Beobachters an Grösse zunehmen, runden sie sich mehr und mehr ab, lösen sich endlich als blasse Kugeln von der Zelle los und schwimmen frei in der umgebenden Flüssigkeit.

Diese Erscheinung ist indessen den Darmcylindern keinesweges eigenthümlich. Reichert sah die Eiweisskugeln an verschiedenartig geformten Epithelzellen, selbst an der Basis

<sup>1)</sup> Wiegandt, Untersuchungen über das Dünndarmepithel. Dorpat 1860.

von Flimmerzellen ohne Zerstörung der Cilien auftreten.1) Ich selbst beobachtete sie an den Epithelien sämmtlicher Schleimhäute, an den spindelförmigen Gefässepithelien, ja selbst zufällig einmal an Blutkörperchen von Hyla arborea. Eine Veränderung der Zellen selbst war in der Mehrzahl der Fälle nicht zu bemerken, vielmehr blieben die Contouren der Zellen nach dem Abtrennen der sogenannten Schleimkugeln so scharf wie zuvor. Allerdings ist es nicht selten, dass, wie Brücke anführt, eine Schleimkugel granulirten Zellinhalt, ja selbst einen Zellkern einschliesst. In diesen Fällen muss man mit Reichert annehmen, dass eine Verletzung der Zellmembran dem Inhalt den Austritt gestattete. In den angeführten Thatsachen aber scheint mir ein hinlänglicher Beweis zu liegen, dass nichts weniger als ein Offenstehen der Cylinderzellen des Darmkanals aus ihnen gefolgert werden kann. Ueber die Natur der sogenannten Schleimkugeln sind wir noch völlig im Unklaren.

Mit dem Hervorquellen der Schleimkugeln kann man leicht ein Aufquellen der ganzen Zelle verwechseln. In diesem Falle geht aber meistentheils der granulirte Zellinhalt allmählig in den hyalinen Inhalt des Bläschens über. Unter Umständen jedoch ist die Cohaerenz des Zellinhaltes so bedeutend, dass sich nach dem Abheben der Zellmembran durchaus keine Veränderung an ihm wahrpehmen lässt; eine scharfe Grenze trennt ihn von dem glashellen Bläschen.

Dass man es in diesem Falle nicht mit einer Schleimkugel, sondern mit einer aufgeblähten Zellmembran zu thun habe, geht häufig aus der Veränderung der Gestalt der Zelle hervor; denn wenn unter den Augen des Beobachters von der einen Seite einer Zelle sich ein hyalines Bläschen in der Art ablöst, dass sein Contour direct, ohne jegliche Knickung, in den der gegenüberliegenden Seite hinüberzieht, so muss man doch wohl annehmen, dass in diesem Falle sich die die ganze Zelle umhüllende Membran auf der einen Seite von dem Inhalte abgehoben hat. In den Fällen, wo man es unzweifelhaft mit jenen Eiweisskugeln zu thun hat, bleibt die Ge-

Reichert. Bericht über die Fortschriste der mikroskopischen Anatomie im Jahre 1852. p. 27. 28.

stalt der Zellen unverändert. Schwierig zu deuten sind allerdings solche Bilder, wo z. B. der granulirte Zellinhalt die Axe des Bläschens bildet. Da kann man nur Vermuthungen aufstellen, unter denen die von Brettauer und Steinach wohl am wenigsten für sich hat.1) Von der Ansicht ausgehend, dass das Basalende der Zellen offen stehe, hielten die genannten Beobachter diese Gebilde in toto für Zellinhalt, der aus der Zellmembran, dem "Zellmantel", herausgeschlüpft sei und sich theilweise durch Wasseraufnahme aufgebläht habe. Mit der Praemisse, dem Offensein der Zellen, steht und fällt Dass übrigens aus dem optischen Verhalten diese Ansicht. der Contouren der fraglichen Gebilde weder auf die Anwesenheit noch auf die Abwesenheit einer Membran geschlossen werden kann, bedarf wohl kaum der Erwähnung. treten diese Bläschen zu sehr vereinzelt auf, als dass man durch anderweitige an sich schon schwierige Versuche entscheiden könnte, ob eine Membran zugegen sei oder nicht.

Brücke hatte in seiner Arbeit eine schon viele Jahre vorher von Henle, später von Donders gesehene Erscheinung nicht erwähnt; ich meine den Basalsaum, den Henle für ausgetretene Intercellularsubstanz gehalten hatte.<sup>2</sup>) Kölliker<sup>3</sup>) und Funke<sup>4</sup>) lenkten von neuem die Aufmerksamkeit darauf, erklärten aber den Saum für eine Verdickung der Zellwand. Die zugleich entdeckte Querstreifung des Saumes wurde für den optischen Ausdruck von Poren gehalten, durch welche der Zellinhalt mit dem Lumen des Darmrohres communicirte. Durch diese Poren also konnten die Fetttröpf-

Brettauer u. Steinach. Untersuchungen über das Cylinderepithel der Darmzotten. Wien 1857. Sitzungsberichte der Math. naturwiss. Kl. d. K. K. Acad. d. Wiss. XXIII. p. 311. Fig. 6 a.

<sup>2)</sup> Henle. Symbolae ad anatomiam villorum intestinalium 1837 p. 15. 16: Prominet haec materia, quae cylindros jungit, nonnunquam super eosdem ita, ut aequale iis ac tenue stratum imponat.

<sup>3)</sup> Kölliker. Würzburg. Verh. VI. Mitgetheilt am 7. Juli 1855 in der Würzb. physic. med. Gesellsch.)

<sup>4)</sup> Funke. Zeitschr. f. wiss. Zool. 1856. Bd. III. Heft III. (ausgegeben Sept. 1855.)

chen, von keiner Membran gehindert, leicht in das Innere der Zelle gelangen. Somit war die Brücke'sche Lehre nicht eigentlich widerlegt, sondern nur modificirt. An die Stelle der einen, grossen Oeffnung war eine Anzahl kleiner Oeffnungen getreten.

Dem gegenüber erklärten Brettauer und Steinach, dass der Basalsaum aus Stäbchen zusammengesetzt sei, und um zugleich die alte Brücke'sche Lehre zu stützen, wurden diese Stäbchen mit zum Zellinhalt gezogen und als integrirender Bestandtheil desselben betrachtet. Endlich wurden von Wiegandt sowohl Porenkanäle wie Stäbchen verworfen, der Basalsaum als ein Secret, die Querstreifung als eine Runzelung desselben aufgefasst.1)

Bevor ich genauer auf den Basalsaum des Darmepithels eingehe, will ich noch erwähnen, dass quergestreifte Säume der Epithelzellen an den verschiedensten Stellen des Körpers und an den verschiedensten Thieren aufgefunden worden sind. Virchow sah sie an der Gallenblase, welche kein Fett zu verdauen hat. Leuckart wies sie an der Epidermis von Ammocoetes nach.<sup>3</sup>) An ausgewachsenen Petromyzonten habe ich dasselbe gesehen (Fig. 4.), und an den Epidermiszellen vieler Entozoën, sowie im Darmkanale derselben, sind die gestreiften Säume eine bekannte Erscheinung.

Schon aus diesen wenigen vergleichend-anatomischen Thatsachen, die ja allgemein bekannt sind, muss man den Schluss ziehen, dass die Querstreifung des Basalsaumes der Darmepithelien in keiner nothwendigen Beziehung zur Fettresorption stehe, sie mag bedingt sein, wodurch sie wolle. Volle Gewissheit darüber erlangt man bei Betrachtung des Darmepithels in verschiedenen Stadien der Verdauung. Im Widerspruch mit Brettauer und Steinach gab Wiegandt<sup>3</sup>) an, den gestreiften Saum in allen Fällen gesehen zu haben, moch-

<sup>1)</sup> Wiegandt. l. c.

<sup>1)</sup> Leuckart. Porenkanälchen in den Epidermiszellen von Ammocoetes. Abh. d. phys. med. Ges. in Würzb. 1856.

<sup>1)</sup> l. c. p. 24.

ten die Zellen Fett enthalten oder nicht. Es sind das Angaben, die ich nur bestätigen kann.

Hören wir aber nun die Gründe, welche dafür sprechen, dass der Basalsaum von Poren durchbrochen sei. Kölliker, der eifrigste Vertheidiger der Poren, will Fetttröpfchen in dem Saume selbst gesehen haben, woraus er schliesst, dass offen stehende Poren vorhanden sein müssen, in welche das Fett eindringen könne, Die Richtigkeit der Beobachtung wird zwar von Donders in Zweifel gezogen 4), doch, glaube ich, mit Unrecht; denn ich habe selbst Fetttröpfchen im Basalsaum gesehen. Der Schluss aber, den Kölliker aus dieser Beobachtung zieht, lässt sich durchaus nicht rechtfertigen, denn auch zwischen die von anderen Beobachtern angenommenen Stäbchen würden sich Fetttröpfchen eindrängen können und dann genau dasselbe Bild geben, als wenn sie in Poren enthalten wären. Ein granulirtes, angeblich von feinen hintereinanderliegenden Fetttröpfehen herrührendes Aussehen der Querstreifen könnte ausserdem mit Henle auf eine Kräuselung der feinen Fäden des Saumes bezogen werden.<sup>3</sup>)

Die Gründe, welche man andererseits zu Gunsten der Stäbchen beigebracht hat, sind ebensowenig stichhaltig. Brettauer und Steinach betonten vorzüglich, dass die fraglichen Gebilde gegen die freie Fläche des Epithels hin häufig divergiren und die Zelle wie eine Krone umgeben, und dass diese Stäbchen, in welche der Basalsaum unter Umständen zerfalle, nicht selten vollkommen scharf contourirt seien. Diese Beobachtung habe ich zwar mehrmals zu wiederholen Gelegenheit gehabt (Fig. 4), halte sie aber nicht für beweiskräftig. Wenn man nämlich bedenkt, welche wunderlichen Formen fester gewordene Secrete, namentlich auch an den Hartgebilden wirbelloser Thiere manchmal annehmen, so muss man zugeben, dass auch der Basalsaum, wenn man ihn als Secret betrachtet, in stäbchenförmige Gebilde zerfallen kann. Doch abgesehen davon, enthält die Arbeit der genannten Autoren

<sup>1)</sup> Donders. Physiologie. Leipzig 1866. I. p. 313.

<sup>2)</sup> Henle. Eingeweidelehre. 1862. p. 165.

einen Widerspruch in sich selbst. Beim Aufquellen der Zellen, geben sie an, wird der Saum schmäler, die Querstreifung verschwindet allmählig. Nun ist es schwer zu verstehen, wie ein solides Stäbchen sich verkürzen solle, wenn der übrige Theil des Zellinhaltes, zu dem es gehört, aufquillt. Die Querstreifung aber, anstatt undeutlicher zu werden, könnte sich unter Umständen nur um so schärfer darstellen, indem beim Aufquellen der Zelle die zu dicht aneinander gedrängten Stäbchen mehr auseinander treten und sich einzeln nun leichter unterscheiden lassen müssten.

Die vergleichende Anatomie giebt uns keinen directen Aufschluss über die Natur des Saumes. Man hat den Basalsaum seiner Querstreifung wegen mit Cilien verglichen, indem man sich auf das Vorkommen von Flimmerepithel im Darmkanal einiger Wirbelthiere berief. Im Darme wurde ja Flimmerepithel beobachtet bei Branchiostoma lubricum (Müller, Retzius), bei Petromyzon und bei Selachiern im Fötalleben (Leydig), bei Aalen, bei Strahlthieren etc. (Kölliker). Bei Petromyzon fluviatilis habe ich allerdings einen Stäbchenbesatz auf den Darmepithelien gesehen (Fig, 4), doch waren die mir vorliegenden Thiere schon seit einigen Stunden abgestorben, und ich wage deshalb nicht zu entscheiden, ob diese Stäbchen wirkliche Cilien darstellten oder auf ein Zerfallen des Basalsaumes bezogen werden mussten. Doch vorausgesetzt, dass die angeführten Thatsachen, betreffend das Vorkommen von Flimmerepithel im Darmkanale der genannten Thiere richtig sind, so beweist das für unseren Zweck gar nichts; denn es ist bekannt, dass bei einem Thier an derselben Stelle flimmerndes Cylinderepithel vorkommt, wo bei einem anderen sich einfaches Cylinderepithel, vielleicht gar Pflasterepithel findet, ja dass an demselben Organe die Natur des Epithels je nach den Entwickelungszuständen des Thieres wechselt. Es würde demnach auch von geringer Bedeutung sein, wenn die Angaben von J. Eberth sich bestätigten, dass auch bei Vögeln, vorzüglich bei Hühnern und Enten von ungefähr 5-10 Wochen Flimmerepithel in den Blinddärmen und im Diverticulum ilei Die Richtigkeit dieser Angaben will ich nicht vorkommt.

absolut bestreiten, doch habe ich mehrmals dieses Flimmerepithel vergebens gesucht. Einmal allerdings glaubte ich Zellen zu sehen, welche durch flimmernde Cilien in der Flüssigkeit umhergetrieben wurden. Bald fand ich indessen, dass in lebhafter Bewegung begriffene, zahllose Vibrionen, welche an dem Basalende der Zellen hafteten, mich getäuscht hatten.

Was aber, wird man fragen, ist denn der Basalsaum, wenn er weder eine von Poren durchzogene Zellmembran, noch einen Stäbchenbesatz darstellt? Ich antworte mit Wiegandt, er ist etwas accidentelles, ein Secret der Zellen, wofür er schon früher von Reichert<sup>1</sup>), bei Erwähnung der Untersuchungen Meckels, erklärt worden ist.

Der Beweis ist leicht zu führen. Ein Basalsaum findet sich nicht an allen Zellen; häufig ist keine Spur davon nachzu-Wenn er vorhanden, so hebt er sich oftmals von den einzelnen Zellen ab (Fig. 3), oder er lässt sich in continuo von einer ganzen Reihe von Zellen abziehen, ohne dass dadurch die Zellen selbst irgendwie verletzt würden, ohne dass die Schärfe ihrer Contouren dadurch irgendwie zu leiden hätte. Er ist also nicht zum Wesen des Darmepithels nothwendig. Ferner kann man unter Umständen ein directes Uebergehen des Basalsaumes in Darmschleim beobachten. Versucht man nämlich den Saum als Membran in grösserer Ausdehnung von den Zellen abzuziehen, so gelingt dies wohl an einer Stelle, weiterhin aber wird die Membran lockerer und löst sich endlich in eine schleimige Masse auf. Aehnliches sieht man nicht selten an kleinen Gruppen von Zellen. Der Saum ist dann ungewöhnlich breit und zeigt häufig stellenweise noch eine regelmässige Querstreifung (Fig. 9). Je weiter von der Zellmembran entfernt, um so lockerer, um so weicher wird der Saum, was man deutlich an seinem Verhalten zum Darminhalt erkennt. Er schliesst nämlich nicht selten deutlich als solche erkennbare Fetttropfen ein, deren Zahl mit der Entfernung von der eigentlichen Zellmembran zunimmt, ein Ver-

<sup>1)</sup> Müller's Archiv, 1856, Jahresbericht, p. 40.

halten, aus dem man abnehmen kann, dass daselbst der Saum leichter impressionabel ist.

Was endlich die Querstreifung selbst betrifft, so ist sie nicht immer regelmässig; oft ist sie gar nicht vorhanden. Betrachtet man den als Membran abgezogenen Saum von der Fläche aus (Fig. 8), so sieht man ihn öfter in Felder getheilt, welche den einzelnen Zellen entsprechen, auf denen sie lagerten. Diese Felder sind bald hyalin, bald grob oder fein punktirt, ohne alle Regelmässigkeit. Die Punkte entsprechen den dunkelen Linien der Querstreifung. Dass die Punktirung kreisförmig die einzelnen Zellen umgiebt, wie es Funke beschreibt, konnte ich nicht finden. Vergebens auch suchte ich an solchen Präparaten nach den 4 bis 6 Lappen, aus denen nach Schiff der Basalsaum zusammengesetzt sein soll.')

Nach Wiegandt soll die Querstreifung eine in Folge von Contractionszuständen der Zotte auftretende Runzelung des etwas starren Saumes sein. Selbst eine noch nicht wahrnehmbare Contraction der Zotten soll schon diese Runzelung hervorbringen können. Es scheint das mehr eine Vermuthung als Beobachtung zu sein. Mir wenigstens ist es nicht aufgefallen, dass an contrahirten Zotten die Querstreifung des Saumes stärker aufgetreten wäre als an nicht contrahirten. Im Gegentheil scheint die ausserordentliche Elasticität der Epithelzellen gerade dagegen zu sprechen, dass die Wirkung einer verschwindend geringen Contraction sich bis zu dem etwas starreren Basalsaum erstrecken sollte.

Ausserdem ist es bekannt, dass eine contrahirte Zotte tiefe Kerben besitzt, in welche das Epithel mit hineingezogen wird. Auf dem zwischen zwei Einkerbungen liegenden Wulst muss das Epithel, und vor allem der Basalsaum, etwas mehr als im Normalzustande gespannt sein, die Querstreifung würde demnach zufolge Wiegandt's Theorie verschwinden müssen, und dennoch sehen wir sie auch an diesen Stellen. Auch die stellenweise auftretende Querstreifung mitten in sehr dicken Säumen, wie ich sie in Fig. 9 gezeichnet habe, würde sich

<sup>1)</sup> Schiff. Moleschott's Untersuchungen II, p. 355.
Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

aus einer Runzelung nicht wohl erklären lassen. So scheint mir kein anderer Ausweg zu bleiben, als die Querstreifung auf ein Zerfallen des Saumes zu beziehen. So haben wir also den Basalsaum als ein Secret kennen gelernt, welches aller Structur entbehrt, aber unter Umständen so eigenthümlich sich zerklüftet, dass der Anschein von Poren oder von Stäbchen dadurch erzeugt wird.

Worauf diese Eigenthümlichkeit beruht, liess sich nicht entscheiden. Vielleicht ist sie schon in der Art und Weise der Absonderung begründet. Doch das führt in das Reich der Hypothesen, von dem wir uns fern halten wollen.

Dieser Basalsaum also, den wir als Secret auffassen, soll nach Brettauer und Steinach ohne Vermittelung einer Membran eng mit dem Zelleninhalt verbunden sein. Zu dieser Ansicht wurden die genannten Forscher durch die Beobachtung ihrer sogenannten "Zellmäntel" geführt. Wenn sie nämlich die Darmschleimhaut in einer 5procentigen Lösung von phosphorsaurem Natron aufbewahrten, so fanden sie hyaline Gebilde, welche sie für inhaltlose Membranen von Darmepithel ansprachen und mit dem Namen der "Zellmäntel" belegten.

Die Gestalt dieser Körper (Fig. 7), mag mit Weingläsern verglichen werden, deren Fuss abgebrochen ist. An der Stelle, wo der Fuss des Glases sich ansetzen würde, findet sich mitunter ein kernartiger Körper in ihnen vor, zu dessen Seiten ein wenig granulirte Masse zu liegen pflegt. Häufig jedoch scheint jegliche Spur des ursprünglichen fein granulirten Inhaltes zu fehlen, indem das ganze Gebilde durchaus hyalin aussieht. Der Rand dieser Trinkgläser, so wie die Stelle, an welcher man sich den Fuss zu denken haben würde, sieht nicht selten zerschlitzt aus und macht den Eindruck, als ob hier etwas abgerissen wäre. Der zerfetzte Rand, wie ihn schon Wiegandt abbildet, scheint darauf hinzudeuten, dass hier gewaltsame Eingriffe stattgefunden haben, durch welche der Basalsaum mit dem ihm entsprechenden Theil der Zellmembran und mit dem Zellinhalte entfernt worden ist. Der untere Theil der Zelle scheint gänzlich zu fehlen, denn diese Gebilde

sind etwa um die Hälfte kleiner als normale Zellen, und wenn ein Kern vorhanden ist, so liegt er am spitzen Ende dieser Körper, während er in normalen Zellen etwa die Mitte einnimmt.

Henle<sup>1</sup>), welcher diese eigenthümlichen Gebilde ihrer Gestalt wegen mit bauchigen Trinkgläsern vergleicht, lässt es unentschieden, ob sie umgewandelte Epithelcylinder oder Formelemente eigener Art sind, während sowohl Brettauer und Steinach wie Wiegandt sie geradezu für Kunstproducte erklären, nur mit dem Unterschiede, dass erstere sie für nomale, letzterer für zerfetzte Zellmembranen halten. Ich selbst muss mich nach dem, was ich gesehen habe, für Wiegandt entscheiden, obwohl ich mir nicht verhehle, dass es sehr precär ist, eine einfache Zellmembran sehen zu wollen. Ich erkläre mir diese Möglichkeit im vorliegenden Falle mit Brettauer und Steinach dadurch, dass sowohl an der inneren wie an der äusseren Oberfläche der Membran eine Reflexion des Lichtes stattfindet, welche die Membran als zarte, unmessbar feine Linie erscheinen lässt.

Was endlich die Ursache des Auftretens dieser becherförmigen Körper betrifft, so glaube ich sie in einer Diffusion suchen zu müssen, welche, abgesehen von der Membran, von zwei Factoren abhängt, nämlich von dem Zellinhalt und von dem Untersuchungsmedium. In den meisten Fällen ist der Zellinhalt so beschaffen, dass eine 5procentige Lösung von phosphorsaurem Natron die Erscheinung hervorzurufen im Stande ist. Manchmal indessen fand ich trotz dieser Behandlung keine einzige Becherzelle vor und vermuthe, dass in diesen Fällen abweichende Mischungsverhältnisse des Zellinhaltes die eigenthümliche Veränderung der Zellen verhinderten. Andere Male, vorzüglich beim Schwein, gelang es mir, mit Hilfe blossen

<sup>1)</sup> Eingeweidelehre, p. 164 u. 165. p. 166: "An dem so frisch wie möglich untersuchten Epithelium nimmt man cylinder- u. becherförmige Körper neben einander wahr, die letzteren oft so regelmässig von den Cylindern umstellt, dass man zu der Annahme gedrängt wird, es existirten in diesem Epithelium zweierlei urspränglich verschiedene Formelemente."

Wassers dieselbe Erscheinung in so ausgedehntem Masse hervorzurufen, dass fast keine einzige Zelle aufzufinden war, deren Gestalt nur einigermassen der normalen cylindrischen sich genähert hätte; und in diesem Umstande scheint mir der sicherste Beweis dafür zu liegen, dass man es mit Kunstproducten zu thun hat.

In dem Voraufgehenden glaube ich nachgewiesen zu haben, dass eine unmittelbare Communication zwischen dem Inhalt der Darmepithelzellen und dem Lumen des Darmrohres nicht besteht. Alle dahin zielenden Angaben lassen sich durch Beobachtung und einfache Erwägungen widerlegen. So lange daher nicht das Gegentheil bewiesen ist, sind wir genöthigt anzunehmen, dass diese Epithelzellen wie alle anderen an ihrer freien Fläche eine Membran besitzen.

Betrachten wir jetzt das entgegengesetzte Ende der Zellen. Auch dieses soll offen sein. Die physiologische Nothwendigkeit einer Oeffnung an diesem sogenannten spitzen Ende der Zelle ist wohl zuerst von Gruby und Delafond ausgesprochen worden. Deutsche Physiologen 1) haben sich ihnen angeschlossen, und endlich ist man dahin gekommen, Zellen mit langen Ausläufern darzustellen, welche in das Parenchym der Zotten hineinragen sollten 2). Mit einem Worte, man machte aus den früheren Cylinderzellen Trichter, durch welche das Fett in das Substrat der Zotten hineingepresst werden könnte, ohne dabei in Erwägung zu ziehen, dass beim Hineinpressen des Fettes der ganze Zellinhalt hinausgeschoben werden und die leeren Zellmembranen zurückbleiben müssten. Der Consequenz wegen nahm man ähnliche Trichterbildungen auch auf anderen Schleimhäuten an, ohne zu bedenken, dass es da

<sup>1)</sup> Brücke, l. c. p. 10. p. 15: "Bei der conischen Gestalt der Epitheliumzellen ist es leicht vorstellbar, dass dieselben nicht nur auf der Membrana intermedia aufsitzen, sondern sich mit ihrer Spitze in dieselbe einsenken, so dass von aussen nach dem Innern der Zotte der Weg immer offen ist, während in umgekehrter Richtung ein ventilartiger Verschluss stattfindet. Indessen giebt uns das Mikroskop darüber keinen Aufschluss."

<sup>2)</sup> Heidenhain, l. c.

kein Fett zu resorbiren gebe; während man auf der anderen Seite solche Zellen, welche notorisch Fett aufnehmen und wieder austreten lassen, vollkommen unberücksichtigt liess, sie nach wie vor ohne Ausläufer abbildete und eine sie rings umschliessende Membran annahm. Man denke nur an die Leber, von deren Zellen Jedermann weiss, dass sie Fett aufnehmen und abgeben. Löcher aber und Ausläufer hat noch Niemand an ihnen gesehen.

Die Methode, deren sich Heidenhain bediente, um Trichterzellen darzustellen, besteht darin, dass er Stückchen vom Darmkanal, vorzüglich von Fröschen, in starken Lösungen von doppelt-chromsaurem Kali oder in schwachen Chromsäurelösungen, in Holzessig etc. erhärtete und dann Schnitte davon anfertigte oder sie zerzupfte. Um die Präparate durchsichtiger zu machen, liess er verdünnte Schwefelsäure oder Glycerin Tage lang einwirken.

Um diese Angaben zu prüfen, habe ich unter anderen auch diese selbe Methode angewandt, bin aber zu folgenden Resultaten gelangt.

Trichterzellen existiren nicht. Im Gegentheil, an glücklich geführten Schnitten der erhärteten Präparate sieht man oft genug, dass die Epithelzellen mit breiter Fläche auf dem Substrat der Zotten aufsitzen (Fig. 12). Die langen Seiten benachbarter Cylinderzellen berühren sich in ihrer ganzen Ausdehnung, was nicht der Fall sein würde, wenn die Zellen sich nach unten stark verjüngten. Freilich bilden die Zellen keine mathematischen Cylinder oder vielmehr Prismen. Denn da, wo das Schleimhautepithel eine Zotte bedeckt, ist es, einem Gewölbe ähnlich, über die Zotte gespannt. Die Zellen würden den Bausteinen entsprechen, deren jeder einzelne an der freien äusseren Fläche einen grösseren Durchmesser hat als an der nach innen gewandten Seite. kehrt wird man von vorn herein annehmen müssen, dass an der Stelle, wo das Epithel der Zotte auf die zwischen den Zotten gelegene Schleimhaut übergeht, die einzelnen Zellen an ihrer sogenannten Basis schmäler sind als am festsitzenden Ende, weil hier die Schleimhaut einen einspringenden Winkel

bildet. Doch diese Abweichungen von der Cylinderform sind für jede einzelne Zelle so unbedeutend, dass sie völlig vernachlässigt werden können. Jedenfalls steht so viel fest, dass die Zellen mit einer breiten Fläche dem Substrat aufsitzen. Dieses Verhalten trifft man bei erhärteten Präparaten vornämlich an der Basis der Zotten. (Fig. 12.)

An der Spitze der Zotten hingegen sieht man meistentheils solche Epithelzellen, deren oberer, zwischen Kern und freier Fläche gelegener Theil im allgemeinen wenig verändert, der zwischen Kern und Substrat gelegene Theil in eine lange Spitze ausgezogen oder völlig abgerissen ist. An den Seitenflächen der Zotte finden sich nicht selten Uebergänge von diesen gestielten in cylinderförmige Zellen. Es handelte sich nun darum, zu entscheiden, ob diese langgestielten Zellen normal an gewissen Stellen vorkommen, oder ob sie nicht etwa Kunst-Zu dem Zwecke stellte ich Controlversuche producte sind. an, indem ich die Schleimhaut des zu erhärtenden Darmes zuerst im frischen Zustande untersuchte. Ich wählte vorzüglich kleine Thierchen mit langen, dünnen Zotten, wie z. B. Sie gewähren den Vortheil, dass man Ratten und Mäuse. selbst im frischen Zustande an unversehrten Zotten die Höhe des Epithels in situ übersehen kann. Die Länge der Epithelzellen betrug sowohl an der Basis wie an der Spitze der Zotten etwa das doppelte oder dreifache der Breite. Verhältniss zeigten durch Zerzupfen isolirte Zellen. suchte ich später denselben, aber in Chromsäure erhärteten Darm, so fand ich häufig Zellen, welche sechs bis acht Mal und darüber länger als breit waren. Es sind demnach die Trichterzellen nichts als Kunstproducte. Ihre Entstehung erkläre ich mir folgendermassen.

Die zum Erhärten angewandten Mittel wirken in verschiedener Weise auf die thierischen Gewebe ein. Nicht allein, dass sie chemische unlösliche Verbindungen mit den Eiweisskörpern etc. eingehen oder diese wenigstens gerinnen machen, ohne sich mit ihnen chemisch zu verbinden, sondern sie entziehen ihnen auch Wasser. Die nothwendige Folge davon ist, dass die erhärtenden Gewebe schrumpfen. Nun lehrt die Beob-

achtung, dass die Epithelzellen und vor allem ihre Kerne bei diesem Schrumpfungsprocess wenig betheiligt sind. kommt, dass im normalen Zustande die Kerne in gleicher Höhe liegen, etwa in der Mitte der Zelle und fast die ganze Breite der Zellen ausfüllen. Sobald nun der Schrumpfungsprocess beginnt, legen sich die Kerne wie die Bausteine eines Kuppelgewölbes fest aneinander und sichern so dem oberen Theile der Zelle die normale Lage und Gestalt. also die Kraft, welche das schrumpfende Substrat auf die fest ihm adhärirenden Zellen ausübt, nur auf den unteren Theil der Zellen einwirken; und indem dieser Theil einerseits mit dem oberen Abschnitt der Zelle, andererseits mit dem Substrat fest verbunden ist, wird er vermöge seiner Elasticität von dem sich zurückziehenden Substrat in einen langen Ausläufer ausgezogen. Betrachtet man auf diese Weise veränderte, durch nachheriges Zerzupfen isolirte Zellen, (Fig. 5 u. 6), so findet man häufig, dass der Ausläufer an seinem spitzen Ende wieder eine Verbreiterung zeigt, welche schon von Billroth 1) und von Rindfleisch?) gesehen wurde. Sie entspricht dem Theile der Zellmembran, welcher ursprünglich an das Substrat fest angeheftet war und deshalb gar nicht oder wenig verändert wurde. In anderen Fällen ist das untere Ende der Zellen spitz. Bei genauer Betrachtung ergiebt sich dann gewöhnlich, dass an dieser Stelle etwas abgerissen ist. In noch anderen Fällen mag es auch sein, dass die Zelle sich bei ihrer Verlängerung zum Theil von dem Substrat getrennt hat und nur an einem kleinen Punkte mit ihm in Verbindung geblieben Dieses Verhalten hat zu den verschiedenartigsten Deutungen Veranlassung gegeben. Das eben erwähnte verbreiterte Ende wurde bald für ein Bindegewebskörperchen angesehen, bald als der Ursprung zweier neuen Ausläufer betrachtet, deren jeder sich zu einem (hier abgerissenen) Binde-

<sup>1)</sup> Billroth. Ueber den Bau der Epithelzellen der Froschzunge. Müller's Archiv. 1858.

<sup>2)</sup> Rindfleisch. Inwiesern und auf welche Weise gestattet der Bau der verschiedenen Schleimhäute den Durchgang von Blutkörperchen etc. Virchew's Archiv XXII. p. 275.

gewebskörperchen begeben sollte. Dazu kommt, dass bei der Gestaltveränderung der Zellen ihr Inhalt sich mituuter ungleich-Die so entstehenden Varicositäten mögen mässig vertheilt. auch nicht selten für Bindegewebskörperchen genommen worden sein, vorzüglich wenn ein etwa an der Stelle vorhandenes Fetttröpfchen einen Kern oder ein Kernkörperchen vorspiegelte. Dergleichen Irrthümer in der Deutung sind um so eher möglich, als durch Einwirkung der Chromsäure die Präparate ihre glatten und scharfen Contouren verlieren, granulirt werden und ein sehr dunkles, undurchsichtiges Aussehen bekommen. Dadurch wird die Uebersichtlichkeit der Präparate so bedeutend beeinträchtigt, dass man von aneinanderstossenden Elementen oft nicht zu entscheiden im Stande ist, wie viel dem einen, wie viel dem anderen angehört. Liegen z. B. zwei isolirte Zellen in der Art übereinander, dass ihre oberen Partien sich vollkommen decken, während die Ausläufer nach verschiedenen Richtungen auseinandergehen, so ist es meistens nicht möglich, die eine Zelle durch die andere hindurch zu erkennen. Die Ausläufer werden dann leicht für Theile einer einzigen Zelle betrachtet. Haben sich beide Zellen in der Längsachse gegeneinander etwas verschoben, so erkennt man mitunter, aber nur bei sehr aufmerksamer Betrachtung, den Kern der hinteren durch die vordere hindurch. (Fig. 5, c.) Das nachherige Aufhellen der Präparate durch Schwefelsäure oder Glycerin macht sie durchaus nicht übersichtlicher. Im Gegentheil, vieles zur Beurtheilung nöthige verschwindet, und man entbehrt aller Anhaltspunkte, welche auf etwanige Täuschungen hinweisen. ferner unmöglich, durch aufhellende Mittel den erhärteten Zellen die verlorene Elasticität wiederzugeben. Die einmal eingetretene Gestaltveränderung bleibt nach wie vor. Man muss daher Chromsäurepräparate mit der grössten Vorsicht benutzen, wenn es sich darum handelt, über normale Texturverhältnisse zu entscheiden, und man hat ein grosses Unrecht daran gethan, dass man in neuester Zeit alle Formen, welche die Epithelzellen unter Einwirkung der Chromsäure annehmen können, ohne weitere Prüfung für normale gehalten hat. Wenn ich es nicht für überflüssig hielte, könnte ich selbst ein bedeutendes Contingent noch viel sonderbarerer Formen liefern, als sie die neueste Literatur kennt. Dieses Urtheil über Chromsäure-präparate bezieht sich indessen nur auf ihre Verwerthung zur Entscheidung von Fragen, welche Texturverhältnisse betreffen. Bei Untersuchung der Structur der Gewebe dagegen habe ich sie selbst öfter mit Vortheil zu verwerthen Gelegenheit gehabt

Heidenhain's Angaben sind zwar schon von Rindfleisch widerlegt worden, doch nicht mit Wiederholung derselben Methode. Rindfleisch bediente sich ausschliesslich der bekannten und sehr brauchbaren Methode, seine Objecte bei gelinder Temperatur zu trocknen und dann feine Schnitte von ihnen anzufertigen. Eine Controle an frischen oder anderweitig zubereiteten Präparaten wandte er nicht an. Es konnte daher nicht ausbleiben, dass er bei dieser Einseitigkeit in gewisse Irrthümer verfiel. Den grössten Theil der Epithelzellen sah der genannte Beobachter allerdings ohne Ausläufer mit breiter Fläche dem Substrate aufsitzen; ein Verhalten, welches sich dadurch erklären lässt, dass beim Trocknen des Epithels auch der Kern seine Feuchtigkeit verliert, zusammenschrumpft und nun auch dem oberen Theil der Zelle gestattet, dem schrumpfenden Substrate nachzufolgen. Eine Ursache, durch welche die Zellen auffällig in die Länge gezogen würden, ist demnach im allgemeinen bei dieser Methode nicht vorhanden. Trotzdem bekommt man auch an getrockneten Objecten öfters Ausläuferzellen zu sehen. Rindfleisch selbst nahm sie hauptsächlich am Froschdarm auf der Firste der Falten wahr und hielt ihr Vorkommen für einen physiologischen Zustand. Vergleichende Beobachtungen haben mir gezeigt, dass auch sie Kunstproducte sind und namentlich in keiner Beziehung zur Regeneration des Epithels stehen.

Seltsam endlich lauten Rindfleisch's Angaben über das Zottenepithel bei Ratten; hier soll das Substrat nur etwa 4/5 von der Höhe der ganzen Zotte einnehmen. Im letzten Fünftel sollen die sogenannten Spitzen der Epithelzellen sich fast berühren, indem nur ein schmaler Streifen hyaliner Substanz sie trennt. Es ist zu bedauern, dass Rindfleisch über das Verhalten dieser gewissermassen isolirten Zellen zur Fettre-

sorption nichts angegeben hat. Was aber die Sache selbst anbetrifft, so muss ich gestehen, dass ich dergleichen Bilder nie gesehen. Ein Zufall mag es gewollt haben, dass Rindfleisch Zotten untersuchte, deren Epithel sich handschuhfingerförmig ein wenig vom Substrat abgehoben hatte. Es ist ja eine bekannte Thatsache, dass man einige Stunden nach dem Tode des Thieres leicht das ganze Epithel einer Zotte in continuo vom Substrate abheben kann.

Doch, um auf unseren Ausgangspunct zurückzukommenso gelangen wir zu dem Schluss, dass das Ende mit welchem die Epithelzellen an dem Substrate haften, durchschnittlich ebenso breit ist, wie das entgegengesetzte, das basale Ende.

Damit zugleich fällt auch die Ansicht, dass zwischen den Ausläufern der Epithelzellen die Keime der jungen Zellen liegen, welche die abgestorbenen und ausgestossenen Zellen zu ersetzen bestimmt sind; denn da die Seitenwände der Zellen sich gegenseitig bis zum Substrat hin innig berühren, so bleibt für derartige junge Zellen nicht der geringste Zwischenraum übrig.

Eine Combination dieser Ansichten hat Rindfleisch 1) aufgestellt, indem er in Folge von Beobachtungen an einem Frosche annimmt, dass die Epithelzellen, bevor sie abgestossen werden, längere und fadenförmige Ausläufer bekommen, zwischen welchen dann die neuen Elemente auftreten. diese letzteren indessen ihren Ursprung nehmen, erfahren wir nicht, und dieser Umstand nimmt den Beobachtungen und Vermuthungen Rindfleisch's ihren Werth; denn da bis jetzt das Gesetz "Omnis cellula e cellula" noch zu Recht besteht. so würden die gedachten neuen Elemente von Zellen hergeleitet müssen, und Zellen waren ja vorher zwischen den Ausläufern nicht vorhanden. Ausserdem konnte ich mich nicht davon überzeugen, dass alternde Zellen Ausläufer bekommen. Diejenigen Zellen, denen ich das Prädicat alternd oder abgestorben beilegen möchte, waren in ihrer Dicke um das Dop-

<sup>1)</sup> I. c. p. 274 and Taf. V. Fig. 3.

pelte oder Dreifache und mehr geschrumpft und hatten ein dunkles, granulirtes Aussehen (Fig. 10).

Ein Kern liess sich an ihnen nicht wahrnehmen. Häufig fand ich sie bei der Seitenansicht über das Niveau der übrigen Zellen hinausragen und vermuthe demnach, dass sie bestimmt sind, ausgestossen zu werden. Auch von der Oberfläche aus betrachtet, sieht man nicht selten diese in der Verkürzung als schmale, dunkele Flecken erscheinenden Gebilde, eng umschlossen von den benachbarten Zellen, welche jede entstehende Lücke vermöge ihrer Elasticität sofort auszufüllen scheinen.

Dem gegenüber steht eine Beobachtung von Donders 1), welcher an Hundedarmzotten nach Wasserzusatz einen vergrösserten Kern oberhalb eines kleineren Kernes in den Zellen, und ähnliche Kerne an der freien Fläche der Schleimhaut als sogenannte Schleimkugeln sah. Da indessen die Schleimkugeln, wie wir oben fanden, etwas ganz anderes sind als vergrösserte Kerne, so muss Donders hier mehreres verwechselt haben. Ja, Henle wirft ihm vor, dass er die früher besprochenen becherförmigen Zellen selbst für vergrösserte Kerne gehalten habe. Ob dieser Vorwurf begründet ist, vermag ich nicht zu entscheiden, da ich becherförmige Zellen immer nur isolirt, nie in situ gesehen habe: Die grösseren, kreisförmig begrenzten helleren Stellen, welche man bei Betrachtung der freien Fläche, nach Henle's Angabe in regelmässiger Anordnung, so häufig wahrnimmt, und die Donders in Fig. 86, b, 1 abbildet, sind, so weit ich mich überzeugen konnte, durch das Abheben des Basalsaumes bedingt. Wenn letzterer, wie es nicht selten geschieht, sich so stark ausdehnt, dass er ein kugelförmiges Bläschen mit glashellem Inhalte bildet, so verdeckt er, von der Fläche aus gesehen, nothwendig einen Theil der

<sup>1)</sup> l. c. p. 307 und 308. p. 306: "In manchen Zellen ist der Kern ungemein gross und er liegt dann meistens näher der freien Oberfläche, während manchmal ein zweiter Kern in der Tiefe der Zelle sichtbar ist. Es ist uns wahrscheinlich geworden, dass diese grossen Kerne durch Dehiscenz der Zelle an ihrer freien Fläche mitunter nach aussen treten, ohne dass die Zelle selbst abgestossen wird."

benachbarten, polyedrisch begrenzten Zellen (Fig. 11), und da man bei veränderter Einstellung des Mikroskopes in der Tiefe den Kern der Zelle deutlich unterscheidet, so kann man leicht zu der Vermuthung geführt werden, dass man es mit becherförmigen Zellen oder mit aufgeblähten Kernen zu thun habe, durch welche die Zellen in der Umgebung zusammengedrückt werden. Weitere Schlüsse über die Regeneration des Epithels lassen sich aus diesem Verhalten nicht ziehen.

Die Angaben E. H. Weber's und Lehmann's, welche einen Wiederersatz des Epithels begreiflich machen würden, sind schon von Frerichs1) berichtigt worden und scheinen heute ganz aufgegeben zu sein. Weber nahm nämlich an, dass unter den cylinderförmigen Zellen noch eine Lage rundlicher Zellen vorhanden sei, von denen die einen sich mit einer undurchsichtigen weissen, die andern mit einer durchsichtigen öligen Materie anfüllen. Diese Zellenschicht hat weder Frerichs noch einer der spätern Beobachter wiederfinden Denn wenn man auch an Schnitten getrockneter Präparate öfter mehrere Schichten kleinerer Zellen unterhalb einer oberflächlichen Epithelschicht zu finden glaubt, so überzeugt man sich doch bald davon, dass eine schiefe Schnittführung allein die Ursache ist. So kann es nämlich kommen, dass das Messer den oberhalb des Kernes befindlichen Zellenabschnitt in der Längsrichtung trifft, nach der sogenannten Spitze hin aber die Zelle verlässt und die benachbarten Zellen in schiefer Richtung durchschneidet. Natürlich fehlt in den schräg getroffenen Zellen jede Spur eines Kernes.

Doch dies nur beiläufig. Es kam mir ja nur darauf an nachzuweisen, dass weder an dem einen noch an dem anderen Pole der Epithelzellen in die Angen fallende Lücken vorhanden seien, durch welche Fett in distincten Tropfen in die Zotten eindringen könne. Sehen wir nun weiter, wie es sich mit den Vorrichtungen

<sup>1)</sup> Wagner, Handwörterbuch der Physiologie, Art. Verdauung. 1846. Bd. III. p. 854.

verhält, die man im Substrat der Zotten behufs der Fortleitung von Fetttropfen zu finden vermeint hat.

Die grosse Schwierigkeit, ja, ich möchte sagen, die Unmöglichkeit, Wandungen an dem centralen Chylusraum nachzuweisen, hat den neueren Ansichten über die Anfänge des letzteren vielfach Vorschub geleistet. So hat Brücke1) die physiologische Nothwendigkeit nachzuweisen gesucht, dass zwischen dem Blut- und dem Lymphgefässsystem eine Nebenschliessung vorhanden sei, welche in interstitiellen Hohlräumen gesucht werden müsse. In diese Hohlräume soll aus den Blutgefässen Plasma, und aus den unten offenen Epithelzellen Chylus hineingepresst werden, um eine gewisse Druckdifferenz auszugleichen. Um dieser Angabe, welche eben nur eine Hypothese war, thatsächliche Grundlagen zu geben, hat man einerseits aus dem Verhalten der Fettkörnchen im Zottenparenchym einen Rückschluss auf die Wege gemacht, in denen sich dieselben bewegten; andererseits hat man ein solches Kanalsystem auch anatomisch darzustellen gesucht.

Den ersteren Weg hat Bruch<sup>2</sup>) betreten. Bei starker Fettresorption fand er im Parenchym der Zotten oft ganze Reihen von Fetttröpfchen, welche manchmal in die Länge gezogen und seitlich von einer geraden Linie begrenzt waren, so dass ihm die Annahme gerechtfertigt erschien, dass Fettropfen in gebahnten Wegen weiterbefördert würden. Auch Zenker<sup>3</sup>) entschied sich aus demselben Grunde für das Vor-

<sup>1)</sup> Brücke l. c. p. 23: "Passender u. s. w. würde es sein anzunehmen, dass die Lymphgefässe, nachdem sie sich bis zu einer gewissen Feinheit getheilt haben, überall zwischen die Gewebe eindringen, so dass sie die Zwischenräume ausfüllen und ihre Wände mit den umgebenden Gewebstheilen verwachsen; dann würde das Innere der Lymphgefässwurzeln mit den interstitiellen Gewebsräumen räumlich zusammenfallen und die ganze Frage über offene oder geschlossene Anfänge der Lympfgefässe auf eine vielleicht nie zu entscheidende Controverse der Entwicklungsgeschichte zurückgeführt sein."

C. Bruch. Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Dünndarmschleimhaut. Zeitschrift f. wiss. Zool. von v. Siebold u. Kölliker. Bd. IV. 1853.

<sup>3)</sup> Zenker. Ueber das Verhalten der Chylusgefässe in der Darmschleimhaut. Siebold u. Köllikers Zeitschr. Bd. VI. 1855.

handensein von einem System äusserst feiner Kanäle in den Darmzotten und der zwischen ihnen befindlichen Schleimhaut.

Eine andere Deutung erfuhr die erwähnte Erscheinung durch Funke<sup>1</sup>), der ebenfalls Fetttropfen gleichsam in Bahnen und Strassen angeordnet sah, welche sich auf dem kürzesten Wege von der Peripherie zum Chylusraum begaben. Aber öfter bildeten langgezogene Tropfen scharfe Ecken gegen einander, was höchst wahrscheinlich nicht der Fall sein würde, wenn vorgebahnte Strassen vorhanden wären. Deshalb nimmt er an, dass das Fett sich durch das Parenchym der Zotten hindurchzwänge.

Es sind das alles Ansichten, denen die stillschweigende Voraussetzung zu Grunde liegt, dass man es mit normalen Verhältnissen zu thun habe, wenn man im Zottenparenchym deutlich unterscheidbare Fetttropfen findet; eine Voraussetzung, die nicht allein nicht bewiesen, sondern sogar völlig ungerechtfertigt erscheint. Man behandle die mit Fett imprägnirten Zotten nur mit der gehörigen Sorgfalt und suche sie vor jedem Druck zu bewahren, so wird man das Fett in so ausserordentlich feiner Vertheilung vorfinden, dass man es am besten mit einem Nebel vergleichen kann, der sich über das Zottenparenchym gelagert hat und ihren Inhalt unserer Beobachtung entzieht (Fig. 14). Durch Pressen und Drücken gelingt es dann, die kleinen, als solche unsichtbaren Fettpartikelchen zu grösseren, wohl unterscheidbaren Tropfen zusammensliessen zu machen, gerade wie das bei den Epithelzellen der Fall ist. Dass diese Tropfen aus Zufall oder in Folge der Richtung des ausgeübten Druckes einmal reihenweise auftreten, darf wohl nicht auffallen und kann am allerwenigsten zu einem Beweis für die Anwesenheit von vorgebildeten Wegen dienen.

Nicht glücklicher war man in den Bestrebungen, jenes vermuthete Kanalsystem selbst darzustellen. Es muss von vornherein auffallen, dass an frischen Präparaten bisher noch Niemand Ausläufer und Anastomosen der Bindegewebskörper,

Funke. Beiträge zur Physiologie der Verdauung. Siebold u. Köllikers Zeitschr. Bd. VI. 1855.

welche die Strassen für die Fettbeförderung bilden sollten, hat entdecken können. Alle auf diesen Gegenstand bezüglichen Beobachtungen und Abbildungen sind Präparaten entnommen, welche stark wirkenden Einflüssen ausgesetzt gewesen waren. So hat z. B. Heidenhain') doppelt chromsaures Kali in starker Lösung, Chromsäure und Holzessig angewandt. dieser Behandlung fand er denn in einer homogenen Grundsubstanz ausserordentlich dicht aneinandergedrängte Zellen von rundlicher ovaler oder eckiger Gestalt mit granulirtem Inhalt und oft erkennbarem Kern. Viele derselben sandten mehrere Ausläufer ab, durch welche sie mit benachbarten Zellen und mit Ausläufern von Epithelzellen in Verbindung traten. Der vermuthete Zusammenhang dieser Körper mit den Chylusgefässen konnte indessen auf diesem Wege nicht nachgewiesen werden. Wiederholte Untersuchungen<sup>2</sup>), veranlasst durch Köllikers Einspruch, ergaben dem genannten Forscher unter Beibehaltung seiner Methode dieselben Resultate, während Wiegandta), welcher die Heidenhain'sche Methode einer Prüfung unterzog, in den Zotten der Säugethiere nur runde Körper von verschiedener Grösse, ohne Ausläufer, beim Frosch Anastomosen der Bindegewebskörper, aber ohne Verbindung mit Epithelzellen fand. Noch eigenthümlicher lautet Rindfleisch's 4) Bericht über seine Beobachtungen an getrockneten Präparaten. In der mittleren Schicht der Zotten sollen die Bindegewebskörper der Ausläufer entbehren; in der äusseren Schicht dagegen sollen die Bindegewebszellen als spindelförmige Körper mit je zwei Ausläufern erscheinen, "von denen der eine zu dem nächst vorderen, der andere zu dem nächst hinteren führt, so dass sie eine Kette - in die Fläche gedacht ein Netz von untereinander anastomosirenden Elementen darstellen, welches dicht unter dem Epithelium über die Oberfläche der Darmzotten ausgespannt ist."

<sup>1)</sup> Heidenhain. Die Absorptionswege des Fettes. Moleschott's Untersuchungen, Bd. IV. p. 271 und 279. Fig. VI, VII, XI. etc.

<sup>2)</sup> Symbolae ad anatomiam glandularum Peyeri.

<sup>3)</sup> l. c. p. 60.

<sup>4)</sup> l. c. p. 279.

Da diese sich mehr oder weniger widersprechenden Ansichten zum Theil unter Anwendung derselben Untersuchungsmethoden gewonnen wurden, so liegt darin für uns die Aufforderung, vor allen Dingen die Methoden einer Prüfung zu Alle diese Methoden gehen darauf hinaus, die Schleimhaut des Darmkanales in einen Zustand zu versetzen. der es erlaubt, feine Schnitte davon anzufertigen, mit einem Am einfachsten kommt man unstrei-Worte, sie zu erhärten. tig zum Ziele, wenn man das Präparat austrocknet, bis es den gewünschten Grad der Härte erreicht hat. Wenn man dabei eine Temperatur anwendet, in welcher die Eiweisssubstanzen noch nicht gerinnen, so stellt sich zugleich der Vortheil heraus, dass die angefeuchteten Schnitte im Wasser wieder bis zu einem dem normalen Volumen entsprechenden Umfang aufquellen. Trotzdem zeigt sich an derartigen Präparaten, wenn sie auch mit der grössten Sauberkeit angefertigt wurden, ein unverkennbarer Einfluss des Trocknens und Aufweichens. Die Bindegewebskörper pflegen nur selten ihre frühere Gestalt wieder anzunehmen, die Blutcapillaren fallen in grösseren Strecken zusammen und erscheinen als feine Fäden, die nicht selten als Zellenausläufer gedeutet worden sein mögen. der Capillaren, so wie an einzelnen Stellen zurückgebliebenes Blut mag nicht selten den Anschein von Bindegewebszellen verursacht haben. In der Art glaube ich Rindfleisch's anastomosirende Bindegewebskörper in der Rindenschicht deuten zu müssen, vorzüglich da gerade unter dem Epithel ein Capillarnetz liegt. Im Ganzen erinnert der Irrthum an die Meissner'schen anastomosirenden Ganglienkugeln im Darmkanal, die Reichert bekanntlich injicirt und somit als Theile des Blutgefässsystems nachgewiesen hat.

(Schluss folgt.)

### Ueber die Schleimhaut des Darmkanals.

Von .

Dr. W. DÖNITZ.

(Hierzu Taf. X.)

### (Schluss.)

Die Lösungen der Chromsäure, des doppelt chromsauren Kalis und anderer Salze entziehen den Präparaten Wasser und verändern zugleich die physikalischen Eigenschaften der Gewebe in hohem Grade. Die Elasticität verschwindet und macht einer nach dem Grade der Einwirkung verschiedenen Brüchig-Die Durchsichtigkeit nimmt, wahrscheinlich in keit Platz. Folge der eintretenden Gerinnung von eiweissartigen Substanzen, so beträchtlich ab, dass man bei der nachfolgenden mikroskopischen Untersuchung der Präparate nicht selten gézwungen ist, aufhellende Substanzen anzuwenden, wie Glycerin, Essigsäure, Schwefelsäure, Natron etc. Heller werden dadurch die Präparate allerdings, aber für die Beurtheilung gewiss nicht brauchbarer; denn manche Ecke und Unebenheit, welche uns vorher darauf aufmerksam machte, dass hier oder da etwas abgerissen ist, verschwinden unter der Einwirkung dieser Mittel vor unseren Augen und entziehen uns somit manchen Anhaltspunkt für eine richtige Beurtheilung. Die wichtigete Veränderung aber ist die Schrumpfung der Gewebe, welche die nachträgliche Anwendung von Wasser nicht zu überwinden Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

vermag und welcher die mit den genannten Substanzen arbeitenden Beobachter fast durchweg zu wenig Rechnung tragen. Genug, die Fehlerquellen sind so gross und vielfach, dass man nicht allein die an erhärteten Präparaten gemachten Beobachtungen sorgfältig an frischen Präparaten controliren, sondern hauptsächlich nur frische Objecte zur Untersuchung anwenden muss, und es empfiehlt sich, vorzüglich die Zotten von kleineren Thieren, wie von Ratten und Mäusen, auch von Meerschweinchen u. s. w. zu wählen, weil diese wegen ihres geringen Dickendurchmessers schon an und für sich sehr übersichtlich sind, ohne dass man nöthig hätte, Durchschnitte von ihnen anzufertigen.

An frischen Präparaten ist es mir nicht gelungen, mit Ausläufern versehene und anastomosirende Bindegewebskörper aufzufinden; im Gegentheil liegen diese Körper in allen Schichten der Zotten vollkommen isolirt, eingebettet in eine hyaline Grundsubstanz. Ihre Gestalt ist nicht immer genau die gleiche. Bei Embryonen — auch menschlichen — fand ich die Bindegewebskörper durchgängig von etwas ovaler, voller Gestalt, während sie bei älteren Individuen meistens ein geschrumpftes, unregelmässiges Aussehen darbieten. Was aber die Deutung dieser Gebilde betrifft, so bin ich in Verlegenheit, welchen Namen ich ihnen beilegen soll. Allerdings gleichen sie Zellkernen mit einem oder mehreren Kernkörperchen. aber einen Zellkern haben, da muss sich auch eine Zelle nachweisen lassen, zu der er gehört oder von der er abstammt; und das gerade macht in unserem Falle die grössesten Schwierigkeiten. Nur nach sorgfältigem Suchen findet man mitunter die Grundsubstanz der Zotten von feinen Linien durchzogen, welche die beschriebenen Körperchen bald nur auf einer Seite, bald ringsum in einiger Entfernung umgeben und anscheinend der optische Ausdruck der Grenze der Zellen sind. Bei Embryonen ist es leichter, sich von diesem Verhalten zu überzeugen, und manchmal gelingt es sogar, einzelne Gebilde zu isoliren, welche die oben beschriebenen Körper als Kerne einschliessen, und die man ihrer glatten Contouren wegen wohl für intacte Zellen, für Bindegewebszellen zu halten geneigt ist.

Es wird demnach wahrscheinlich, dass die sogenannten Bindegewebskörper der Zotten Kerne von Zellen darstellen, deren Membranen für gewöhnlich nicht sichtbar sind, entweder weil das ihnen zukommende Lichtbrechungsvermögen sie nicht von der Intercellularsubstanz unterscheiden lässt, oder weil die Zellmembranen den Kernen so eng anliegen, dass sie sich nicht als gesonderte Gebilde von einander unterscheiden lassen. möchte sich demnach empfehlen, von kernartigen Zellkörpern zu sprechen, bis man über ihre einzelnen Bestandtheile genauer unterrichtet sein wird. Möglich wäre es auch, dass wir eben nur Zellenrudimente vor uns haben; und das erscheint um so wahrscheinlicher, wenn man nur die Spitzen der Zotten untersucht, woselbst es häufig unmöglich ist, überhaupt nur kernähnliche Gebilde nachzuweisen. Es muss demnach als eine noch nicht völlig erledigte Frage betrachtet werden, wie die Bindegewebskörper in den Zotten zu deuten sind, nur lassen sich weder sternförmige, noch anastomosirende Körper nachweisen.

Von grosser Wichtigkeit für die Frage von der Fettverdauung ist das Verhalten der Grenzschicht des Bindegewebes in den Zotten, welche bekanntlich von Henle intermediäre Membran, von den Engländern basement membrane genannt Ihr Vorhandensein ist zwar neuerdings von Wiegandt1) geleugnet worden, doch muss ich dieser Angabe entschieden widersprechen, da es mir wiederholt gelungen ist, durch Zerzupfen der Zotten die Grenzlamelle zu isoliren und sie in continuirlichem Zusammenhange mit der Tunica propria der Lieberkühn'schen Drüsen zu sehen. Am besten eignen sich Embryonen oder sehr junge Thiere zu ihrer Darstellung. An gelungenen Präparaten wird man sich überzeugen, dass die Grenzschicht aus einem vollkommen hyalinen Häutchen besteht, in dem sich nur hin und wieder kernartige Körper vorfinden, die indessen wahrscheinlich aus dem Bindegewebe der Zotten bei der Präparation mitgerissen worden sind (Fig. 13). Mitunter zeigt die Membran stellenweise eine

<sup>1)</sup> l. c. p. 60.

äusserst zarte polyedrische Zeichnung, welche augenscheinlich ein Abdruck des hinweggenommenen Epithels ist und uns einen neuen Beweis dafür an die Hand geben könnte, dass die Epithelzellen prismatische, nicht etwa trichterförmige Körper sind. Dergleichen Bilder mögen dazu beigetragen haben, Kölliker¹) zu bestimmen, die intermediäre Membran und die Tunica propria der Drüsen als Secrete der Epithelial- und Drüsenzellen zu erklärens eine Ansicht, welcher Reichert²) alle Berechtigung abspricht. Was endlich die Poren betrifft, welche nach Virchow²) der Membran ein siebförmiges Ansehen geben sollen, so muss ich gestehen, dass ich immer vergeblich darnach gesucht habe und von ihrem Nichtvorhandensein überzeugt bin.

Auch nach einfacher Entfernung des Epithels lässt sich nicht selten die intermediäre Membran nachweisen, indem die Zotten fast immer von einem schmalen, hyalinen Saum umgeben sind, der sich durch seine scharfe Begrenzung von den gewöhnlichen Lichtreflexen unterscheidet, also nicht einer optischen Täuschung zugeschrieben werden kann. Bei älteren Thieren und an reichlich mit Fett imprägnirten Zotten entzieht er sich gewöhnlich der Beobachtung. An Längs- und Querschnitten getrockneter Präparate hat man häufig Gelegenheit, diesen Saum so zu sehen, dass er eine scharfe Grenze zwischen Substrat und Epithel bildet und auf Querschuitten z. B. ein mehr oder weniger regelmässiges Oval ohne alle Ausbuchtung darstellt. Es ist demnach unmöglich, dass, wie Heidenhain angiebt, die von ihm beschriebenen rundlichen Zellen des bindegewebigen Substrates sich dicht gedrängt zwischen die angeblichen Ausläufer der Epithelzellen einzwängen.

Dicht unter der Grenzlamelle zieht sich ein ziemlich engmaschiges Capillarnetz hin, welches sich nach Entfernung des Epithels leicht in seiner ganzen Ausdehnung verfolgen lässt,

<sup>1)</sup> Kölliker. Ueber secundäre Zellmembranen etc. Würzburger Verbandlungen 1857.

<sup>2)</sup> Reichert. Bericht über die Fortschritte der mikroskopischen Anatomie im Jahre 1856, in Müllers Archiv p. 16.

<sup>3)</sup> Virchow. Würzburger Verhandlungen Bd. IV. p. 353.

mag es im frischen Zustande Blut, oder nach Anwendung von Reagentien wässrige Flüssigkeit enthalten. Um einen Ucberblick über dasselbe zu gewinnen, ist es nothig, Zotten im nicht contrahirten Zustande zu untersuchen, da durch die Contraction aller Inhalt oder wenigstens ein grosser Theil desselben aus den Blutgefässen ausgetrieben wird. Dabei fallen die vorher strotzend gefüllten Capillaren so stark zusammen, dass ihr Lumen vollkommen verschwindet, und die Maschen des Netzes nehmen ein völlig verändertes Aussehen an, indem die jetzt als schmale Streifen oder Linien erscheinenden Capillaren fast ausschliesslich parallel der Querachse der Zotte zu verlaufen scheinen. Den Uebergang der weiteren Maschen in diese schmalen, transversal verlaufenden, hat man häufig Gelegenheit zu beobachten, da es gar nicht selten vorkommt, dass dieselbe Zotte an ihrer Spitze sich im Contractions-, an der Basis im Expansionszustand befindet, und umgekehrt (Fig. 14). An der Uebergangsstelle erscheinen die Capillaren sehr eng und enthalten nur an einigen Stellen, hauptsächlich an Theilungspunkten, wenige Blutkörperchen, wie es scheint in hyalinem Liquor. Weiterhin erkennt man die Capillaren meist nur noch an ihren Kernen, welche etwas in die Länge gezogen zu sein scheinen und in grosser Regelmässigkeit parallel der Queraxe gelagert sind. An den Rändern scheinen meist in diesem Falle diese Zotten unterhalb der hyalinen Grenzlamelle von einer Reihe feiner Oeffnungen durchbohrt zu sein; eine Erscheinung, welche zum Theil von den ziemlich stark lichtbrechenden Kernen der Capillaren herrührt, die man hier in der Verkürzung sieht, zum Theil und hauptsächlich auf die Capillaren selbst bezogen werden muss, in deren mit hyaliner Flüssigkeit (Untersuchungsmedium) gefülltes Lumen man hineinsieht, da sie sich hierselbst nach der dem Beobachter abgewandten Seite des Präparates herumschlagen.

Oftmals kommen Zotten zur Untersuchung, welche sich durch eine vorgängige Contraction ihres Blutgehaltes entledigt, nachher aber wieder ausgedehnt haben. Es können nun in diesem Falle zweierlei Vorgänge am Gefässsystem eintreten; entweder nämlich füllt sich das Capillarnetz mit seröser Flüs-

sigkeit eder auch wohl mit dem Untersuchungsmedium; oder aber die Wandungen der Capillaren fallen in grosser Ausdehnung zusammen. In letzterem Falle hält es oft ungemein schwer, das Capillarnetz zu erkennen. Man sieht eben nur längliche, nach allen Richtungen verlaufende Kerne, welche sich durch ihre Grösse und längere Form, so wie durch ihr matteres, oft fein granulirtes Aussehen von den kleineren, mehr glänzenden Bindesubstanzkörpern unterscheiden. Von ihren Polen gehen nicht selten feine, häufig anastomosirende Linien aus, als optischer Ausdruck der collabirten Gefässwandungen. Aehnliche Bilder mögen auch Donders!) veranlasst haben, quer und schief verlaufende Faserzellen nahe der Oberfläche zu beschreiben, die doch, wie wir später sehen werden, überhaupt nicht vorkommen.

Die grösseren Gefässe, aus denen die Capillaren gespeist werden, und denen sie ihrerseits das Blut wieder abgeben, verlaufen mehr in der Tiefe des Zottenparenchyms. Die Schlängelung haben sie mit allen jenen Gefässen gemein, welche Organe von leicht veränderlicher Gestalt versorgen. Ihre Anzahl pflegt proportional mit der Breite der Zotten zuzunehmen.

Es gelingt leicht, das Verhalten der Gefässe zur Anschauung zu bringen, wenn man den Rückfluss des Blutes durch Unterbindung der Venae mesaraicae verhindert und den Darm erst einige Stunden nach dem Tode des Thieres untersucht.

Gebraucht man letztere Vorsicht nicht, sondern untersucht den noch warmen Darm, so besitzen einerseits die Gewebe gewöhnlich noch Contractilität genug, um das noch flüssige Blut aus den durch die Präparation geöffneten Gefässen auszutreiben; andrerseits bildet die Schwierigkeit, mit der sich das Epithel unmittelbar nach dem Tode vom Substrate abheben lässt, ein schwer zu überwindendes Hinderniss für die Anfertigung übersichtlicher Präparate. Auch ohne vorherige Unterbindung der Venen hatte ich oft Gelegenheit, vollstän-

<sup>1)</sup> l. c. p. 315.

dige Injectionen in hyperämischen Theilen des Darmkanales zu beobachten. An Präparaten, die einige Zeit in einer verdünnten Lösung von doppelt chromsaurem Kali gelegen haben, findet man häufig die Gefässe nur von der Salslösung erfüllt, die es möglich macht, den Verlauf derselben mit Leichtigkeit zu verfolgen. Essigsäure soll, wie Donders angiebt, das Gefässnetz deutlicher hervortreten machen. Ich konnte mich indessen nicht davon überzeugen. Wenn das Präparat zu wenig durchsichtig ist, so werden unter Anwendung der Essigsäure die Gefässe in gleichem Masse aufgehellt wie das Parenchym, unterscheiden sich also wenig oder gar nicht von demselben. Enthielten die Gefässe aber Blut, so wird dessen Farbstoff von der Essigsäure aufgelöst und diffundirt in das Parenchym, so dass die Bilder noch undeutlicher werden, als sie vorher waren.

Besondere Vortheile von der in neuerer Zeit so über die Massen gerühmten Methode der Imprägnation mit Höllenstein wüsste ich nicht zu berichten; es müsste denn sein, dass ich beim Zerzupfen von Zotten, die einer längere Zeit hindurch mit Höllensteinlösung behandelten Schleimhaut entnommen waren, oftmals wohl erhaltene glatte Muskelfasern zu isoliren vermochte. Es führt indessen die bekannte Reichert'sche Methode (Maceration in 20procentiger Salpetersäure) viel sicherer zum Ziel.

Die Muskelfasern verlaufen sämmtlich, in mehrere Bündel geordnet, parallel der Längsachse der Zotten und begeben sich zwischen die Lieberkühn'schen Drüsen hindurch zur Middeldorpf'schen Muskelschicht. Wenn frische Präparate hinlänglich durchsichtig sind, so erkennt man sie ohne weiteres oder nach Anwendung von Essigsäure an ihren grossen ovalen, platten Kernen, die auf die Kante gestellt stäbchenförmig erscheinen. In der Achse der Zotte, also in der Nähe des Chylusgefässes scheinen sie reichlicher vertreten zu sein, als in den peripherischen Schichten. Um das Eindringen dieser Fasern zwischen die Lieberkühn'schen Drüsen zu sehen, ist es zweckmässig, die äusseren Darmschichten bis zur Drüsenschicht hin abzutragen und das zurückbleibende zarte Häut-

chen mit Nadeln über einen Korkring zu spannen und mit einem Deckglase zu versehen. Auch Schnitte von getrockneten Präparaten geben oft hinreichend klare Bilder.

Was nun den Chylusraum betrifft, so stimmen alle besseren Beobachter darin überein, dass er an der Spitze der Zotte blind anfängt. Es zeigen sich indessen vielfache Modificationen, welche Teichmann') eingehend beschrieben hat. breiten Zotten kommen zwei, drei und mehr Chylusgefässe vor, die entweder einfach parallel nebeneinander verlaufen, oder durch eine oder mehrere Anastomosen miteinander in Verbindung treten. Bei Katzen sah Teichmann in gabelig getheilten Zotten auch gabelig getheilte Chylusgefässe, ich selbst habe vorzüglich beim Meerschweinchen mehrfach getheilte Zotten mit ähnlich sich verhaltenden Chylusgefässen beobachtet. Diese Abweichungen von der Regel lassen sich vielleicht aus der grossen Neigung der Chylusgefässe, Anastomosen zu bilden, erklären. Bilden ja doch die Saugadercapillaren unterhalb der Middeldorpf'schen Muskelschicht in der sogenannten Tunica vasculosa s. nervea ein so dichtes Maschenwerk, dass Teichmann für dieselbe den Namen Tunica vasorum resorbentium vorschlägt. Dieses Netz kann sieh dann wohl auch einmal bis in die Zotten selbst erstrecken. ich diese Deutung nicht urgiren, da die Saugadercapillaren wirkliche Gefässe mit ausgebildeten Wandungen sind, während am Chylusraum eine selbstständige Wandung bisher noch nicht nachgewiesen ist.

Krause<sup>2</sup>) freilich will in frischen Darmzotten eines Hingerichteten doppelt contourirte Wandungen des Chylusgefässes beobachtet haben, und Donders<sup>3</sup>) giebt an, dass sich durch Auwendung von Alkalien ein structurloses Häutchen sichtbar machen lasse. Brücke<sup>4</sup>) dagegen spricht dem Chylusraum eine selbstständige Wandung ab, und da er auch an anderen

<sup>1)</sup> Das Saugadersystem vom anatomischen Standpunkt. 1861.

<sup>2)</sup> Zeitschr. f. rationelle Medicin. N. F. VI. p. 107.

<sup>3)</sup> l. c. p. 314.

<sup>4)</sup> l. c. p. 20.

Chyluscapillaren keine tunica propria aus dem umgebenden Gewebe zu isoliren vermochte, so erklärt er dieselben für wandungslose Hohlräume im bindegewebigen Substrat.

Meine eigenen Untersuchungen haben mich zu keinem sicheren Resultat geführt. Bei Anwendung von Alkalien fand ich, dass die Umrisse des Chylusraumes eben nur schärfer hervortraten, weil das Parenchym plötzlich aufgehellt wurde und deshalb gegen das mit fettigem Inhalt gefüllte, dunkel aussehende Chylusgefäss stärker als vorher contrastirte; eine selbstständige Wandung bekam ich nicht zu Gesicht; und wenn einmal ein heller Saum den Chylusraum umgrenzte, so machte Weit entfernt, er immer den Eindruck eines Lichtreflexes. hieraus die Abwesenheit einer eigenen Membran folgern zu wollen, glaube ich auf analoge Erscheinungen an den Blutcapillaren hinweisen zu müssen, welche uns vielleicht einigen Aufschluss geben. Es ist nämlich ungemein schwierig, die Wandungen der Capillaren von dem umgebenden Bindegewebe optisch zu unterscheiden. Denn sind die Harnröhrchen mit Blut oder sonst einer Injectionsmasse gefüllt, so lässt der nothwendigerweise auftretende Lichtreflex das durch die Anfüllung ausgedehnte und noch mehr verdünnte Häutchen als solches nicht erkennen. Sind die Capillaren im Gegentheil leer und zusammengefallen, so erscheinen sie wohl als zarte Linien im Gewebe, welche die Kerne mit einander verbinden (eine Erscheinung, die vielfach zu irrigen Ansichten über Saftröhrchen, Zellenausläufer, anastomosirende Bindegewebskörper u. s. w. beigetragen haben mag), aber eigene Wandungen lassen sich mit Sicherheit nicht erkennen. Selbst wenn der Inhalt der Capillaren völlig hyalin ist, entziehen sich ihre Wandungen häufig unserer Beobachtung. Es kann dies nicht auffallen, wenn man bedenkt, dass in einem Glase Wasser eine Glasröhre nicht von einem Glasstabe zu unterscheiden ist. Vorausgesetzt nun, dass auch die Chylusräume ihre Wandungen besitzen, so müssen an ihnen dieselben Erscheinungen, wie an den Blutcapillaren auftreten, das beisst, man wird sie für gewöhnlich von ihrer Umgebung nicht zu unterscheiden vermögen. Der thatsächliche Nachweis der fraglichen Wandungen würde aber erst

damit gegeben sein, dass sie sich, wie die der Blutcapitlaren, isolirt darstellen liessen. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe, gegenüber der Leichtigkeit, mit der sich Blutcapillaren isoliren lassen, springt in die Augen; denn da das Chylusgefäss eben nur einen einzigen cylindrischen Straug bildet, so sind die Chancen, es von seinen manchfaltigen Umgebungen durch Zerzupfen zu isoliren, sehr gering. Und in der That ist alle meine Mühe in dieser Beziehung ohne Erfolg geblieben. Es bleibt demnach nichts anderes übrig, als sich bis auf weiteres nach Analogien zu richten und eine dem Chylusraum eigenthümlich zukommende Wandung anzunehmen, da bei bestimmt geformten Hohlräumen eine bestimmt geformte Abgrenzungsschicht, sie mag selbst sehr dünn sein und aus Bindesubstanz bestehen, vorausgesetzt werden darf.

Nicht will ich unerwähnt lassen, dass Henle die widersprechenden Ansichten in Betreff des Chylusraumes dahin zu vereinigen gesucht hat, dass eine innige Verschmelzung der Wandungen des Gefässes mit dem umgebenden Bindegewebe eingetreten sei; eine Möglichkeit, auf welche schon Brücke hingewiesen hatte.

Dass netzartige Anfänge der Chylusgefässe in den Zotten nicht existiren, glaube ich schon oben nachgewiesen zu haben. Ich will hier nur noch auf eine Eigenthümlichkeit aufmerksam machen, welche möglicherweise zu einer Täuschung in dieser Hinsicht führen könnte. Nach Brücke's 1) und Virchow's 2) Mittheilungen kommt in den Blutgefässen mitunter eine feinkörnige, dem Chylus ähnliche Masse vor, welche bei auffallendem Lichte weisslich erscheint und daher wohl netzförmige Chylusgefässe vorspiegeln kann. Ausser in den Capillaren und Venen der Zotten fand sich diese Masse auch im Parenchym, immer aber einige Tage nach dem Tode. Sie unterschied sich durch ihre Löslichkeit in Alkalien und durch bedeutendere

Ueber einen eigenthümlichen Inhalt der Darmblutgefässe. Sitzungsber. der math. naturw. Classe etc. XII. p. 682.

Verhandlungen der phys. med. Gesellschaft zu Würzburg. IV.
 350-354.

Brechbarkeit des Lichtes vom Chylus. Eine ähnliche Erscheinung soll man, wie Bruch angiebt, hervorrufen können, wenn man die Blutgefässe mit Wasser auswäscht. Mir selbst hat es nie gelingen wollen, nach dem Auswaschen so viel Fett in den Capillaren zu finden, dass man es für Chylus hätte halten können.

Schliesslich noch einige Worte über die Lieberkühn'sche Ampulle. Nicht selten habe ich, vorzüglich am Hundedarm, vereinzelte, in der Mitte ungemein stark aufgetriebene Zotten gesehen, die bei auffallendem Lichte weiss, bei durchfallendem völlig undurchsichtig erscheinen. Bei näherer Untersuchung fand ich sie so stark mit einer fettartigen Masse angefüllt, dass sich überhaupt nichts weiter an ihnen erkennen liess. Drückt man einen Theil des Fettes aus, so bleibt so viel körnige Masse zurück, dass sich auch dann noch kein klarer Ueberblick gewinnen lässt. Virchow, der diese Erscheinung genauer beschrieben hat, glaubt, dass sie auf einer Erweiterung des Chylusgefässes beruhe und, da die Ektasie am meisten den Ampullen von Lieberkühn entspreche, dass dieser wahrscheinlich pathologische Därme vor sich gehabt habe. Andere Beobachter, wie Böhm¹), suchen die Ampulle in der Spitze der Zotten. Böhm fand nämlich bei seinen interessanten Untersuchungen über die Darmschleimhaut von Choleraleichen grosse Fetttropfen in den Zottenspitzen, bald vereinzelt, bald zu mehreren, und vermuthet, dass derartige pathologische Zustände von Lieberkühn als Ampulle beschrieben worden sind. Einen directen Zusammenhang dieser mit Fett gefüllten Hohlräume mit dem Chylusgefäss hat er nicht beobachtet, und konnte ihn auch nicht finden, da sowohl aus der sehr sorgfältigen Beschreibung, wie aus den Abbildungen hervorgeht, dass er denselben Zustand vor sich gehabt hat, den später Virchow als Fettretention im Zottenparenchym beschrieb. ter suchte Bruch die Ampulle in einer kolbigen Anschwellung des blinden Chylusgefässanfanges, wie man sie nicht selten zu

<sup>1)</sup> Böhm. Die kranke Darmschleimhaut in der asiatischen Cholera. 1838. p. 43-56.

beobachten Gelegenheit hat. In diesem Falle ist nämlich nur die Spitze des Gefässes vollständig angefüllt und erscheint daher breiter als die weniger Inhalt führenden Theile desselben an der Basis der Zotte. Eine von Frerichs 1) gegebene Abbildung dieses Vorkommens ist mehrfach copirt worden und wohl hinreichend bekannt. Auch unterhalb der Zotten wird die Ampulle gesucht. Brücke z. B. glaubt, dass Lieberkühn Chylusanhäufungen, und zwar wahrscheinlich Extravasate unterhalb der Zotten gesehen habe. Henle 2) endlich erklärt, dass Lieberkühn unter seiner Ampulle eine von schwammiger Substanz erfüllte Höhle in der Spitze der Zotten bezeichnet habe, in welche, ausser dem Chylusgefäss, auch Arterien und Venen sich öffnen sollten. Demnach existiren sie gar nicht und es ist überfüssig, danach zu suchen.

Die wichtigsten Resultate der vorliegenden Arbeit lassen sich etwa in folgende Sätze zusammenfassen.

- 1) Die Epithelzellen der Darmschleimhaut sind allseitig von einer Membran geschlossene, meist sechsseitige regelmässige Prismen, die einen in der Mitte ihrer Höhe liegenden Kern nebst Kernkörperchen enthalten. Sogenannte Ausläufer und dergleichen sind Kunstproducte.
- 2) Der sogenannte Basalsaum ist ein nicht constantes Secret der Epithelialzellen, dessen radiärer Zerfall sich durch eine Querstreifung markirt. Diese Streifung ist bald auf. Poren, bald auf Stäbchen gedeutet worden.
- 3) Das Epithel wird von dem Parenchym der Zotten durch eine glashelle, keine sichtbaren Poren enthaltende Membran (Grenzlamelle) geschieden.
- 4) Die glatten Muskelfasern verlaufen parallel der Längsaxe der Zotten. Quer oder schräg verlaufende Fasern kommen nicht vor.
- 5) Anastomosirende Bindegewebskörper existiren in den Zotten nicht.
  - 6) Grössere Fetttropfen in den Epithelzellen und im Pa-

<sup>1)</sup> Wagner, Handwörterbuch Art. Verdauung. Taf. V. Fig. 11.

<sup>2)</sup> l. c. p. 170.

renchym der Zotten entstehen nach mechanischen Insulten durch Confluiren äusserst feiner, einzaln nicht wahrnehmbarer Fettpartikelchen, die auf unbekannte Weise, aber nicht etwa auf vorgebahnten Wegen, durch das Parenchym bis zum Chylusraum vordringen.

7) Eine selbstständige Wandung des centralen Chylusgefässes lässt sich frei nicht darstellen, wenn auch anderweitige Gründe für ihre Anwesenheit sprechen.

## Erklärung der Abbildungen.

- Fig. 1. Zellen aus der Darmschleimhaut des Meerschweinchens, mit quergestreiftem Sanme und hyalinen Bläschen. Das seitliche grössere Bläschen scheint durch ein Abheben der Zellmembran vom Inhalt entstanden zu sein, während das kleinere als sogenannte Eiweisskugel aufgefasst werden muss.
- Fig. 2. Ebendaher. Von den beiden seitlichen Bläschen lässt sich nicht entscheiden, ob sie Eiweisskugeln oder die abgehobene Zellmembran darstellen.
- Fig. 3. Zellen vom Laubfrosch, mit theilweise abgehobenem Basalsaum.
- Fig. 4. Zelle von Petromyzon fluviatilis, mit zerfallendem Basalsaume (Cilienbesatz?).
- Fig. 5. Zellen von der Katze, in Chromsäure erhärtet. Die unteren Enden derselben sind, durch Einwirkung der Chromsäure, stark in die Länge gezogen. Die breitere Stelle an der Spitze gehört dem Theilo der Zelle an, welcher die hyaline Grenzschicht berührte. Bei c decken sich zwei Zellen theilweise und geben das Bild einer Zelle mit zwei Ausläufern. Man sieht indessen den Kern der tiefer gelegenen durch die obere durchschimmern.
- Fig. 6. Zellen vom Meerschweinchen, in Chromsäure erhärtet, mit künstlich gemachten, oft für Bindegewebskörperchen gehaltenen Varicositäten.
- Fig. 7. Zellen vom Schwein, mit Wasser behandelt. Der untere Theil der Zellen, so wie der Basalsaum mit dem entsprechenden Theile der Zellmembran sind abgerissen, ein Theil des Zellinhaltes entfernt.
- Fig. 8. Basalsaum vom Frosch, in grösserer Ausdehnung als Membran von den Zellen abgezogen. Einige den Zellen entsprechende Felder sind ganz hyalin, andere fein punktirt, als Ausdruck des Zerfalls.
- Fig. 9. Zellen vom Frosch in der Seitenansicht, mit zerfallendem, einzelne Fettkörnchen einschliessenden Basalsaum.

- Fig. 10. Zellen von der Taube. Die mittlere, stark granulirte und dunkele Zelle scheint abgestorben zu sein und ausgestossen zu werden.
- Fig. 11. Ebendaher; Flächenansicht. Der aufgeblähte Basalsaum dreier Zellen lässt letztere heller erscheinen als ihre Umgebung und verdeckt benachbarte Zellen zum Theil, so dass diese ein wenig zusammengedrückt aussehen.
- Fig. 12. Längsschnitt einer in Chromsäure erhärteten Zotte vom Meerschweinchen. An der einen Seite haben die Epithelzellen ihre normale Gestalt bewahrt. Gegen die Spitze der Zotte hin sieht man ihr unteres Ende allmählich länger werden. An der Spitze selbst sind die unteren Enden abgebrochen. Im Parenchym der Zotte erkennt man Blutgefässe mit polyedrisch gegeneinander abgeplatteten Blutkörperchen. Nach der Mitte hin folgen Bindegewebskörper in einer undeutlich faserigen, jedenfalls stark veränderten Intercellularsubstanz. Das Lumen in der Axe der Zotte könnte als Chylusgefäss gedeutet werden.
- Fig. 13. Vom Huhn. Grenzlamelle, direct in die Tunica propria der Lieberkühn'schen Drüsen übergehend. An einzelnen Stellen bemerkt man den polyedrischen Abdruck des entfernten Epithels. Daneben treten einige, wahrscheinlich vom Substrat mit hinweggerissenen Bindegewebskörperchen, sowie einige Blutcapillaren auf. Poren sind in der Membran nicht vorhanden.
- Fig. 14. Spitze einer Zotte vom Hunde. Die äusserste Spitze ist mit Fett imprägnirt, welches jedes weitere Detail verdeckt. Am äusseren Umfang liegen neben grösseren Fetttropfen einige dunkel granulirte Körper, aus denen sich ein Fetttropfen hat ausdrücken lassen. Die im unteren Theil der Zeichnung weiteren Maschen werden gegen die Mitte hin, wo sich eine Contraction der Zotte durch die an den seitlichen Contouren bemerkbare Runzelung kennzeichnet, immer niedriger. Endlich hört die Fällung der Capillaren gerade an der Stelle auf, wo die Fettinfiltration beginnt; nur grössere Gefässe lassen sich noch weiterhin verfolgen. Die Zotte ist verhältnissmässig breit und enthält demnach zwei gefüllte Chylusgefässe.

Zur vergleichenden Anatomie und Histologie des Cerebellum.

#### Von

Dr. LUDWIG STIEDA,
Privatdocent und Assistenz-Arzt in der medicinischen Klinik zu Dorpat.

(Hierzu Taf. IX. B.)

Die Rinde des Cerebellum des Menschen und der Säugethiere ist von allen Theilen des Gehirns vorzugsweise einer näheren mikroskopischen Untersuchung unterworfen worden. Dass hiermit jedoch heute das Verständniss des Baues dieses Gehirntheiles schon als abgeschlossen anzusehen sei, kann man keinesweges behaupten; vielmehr haben sich hier wie überall mit der fortschreitenden Untersuchung neue Fragen, die der Beantwortung warten, aufgedrängt. - Von der Idee ausgehend, dass einzelne Verhältnisse in der Structur des Cerebellum bei den niederen Wirbelthieren vielleicht deutlicher ausgeprägt, einzelne Elemente leichter iu ihrem Zusammenhange mit anderen zu erkennen sein würden, wandte ich mich nach einer wiederholten Untersuchung des Cerebellum des Menschen und der Säugethiere, auch dem Cerebellum der Vögel, Amphibien und Fische zu, in der Hoffnung auf diese Weise durch den Vergleich der analogen Theile das gewünschte Ziel des Verständnisses zu erreichen.

Die Resultate dieser meiner Untersuchungen sind in den vorliegenden Mittheilungen enthalten. —

Die Methode, welche ich befolgt habe, um die zur mikroskopischen Untersuchung brauchbaren Präparate aus dem Cerebellum zu gewinnen, ist die bekannte von Reissner schon seit längerer Zeit bei Uutersuchung des Centralnervensystems angewandte, und von ihm selbst in den Spalten dieses Journals früher ausführlich beschriebene. —

#### Cerebellum des Menschen.

Durchschneidet man eine Hemisphäre des Cerebellum in senkrechter Richtung, so erhält man auf der Schnittfläche das Bild eines durch die weisse Markmasse gezeichneten Baumes, dessen Aeste nach allen Richtungen hinziehend und vielfach sich theilend, beinahe bis an die Oberfläche des Gehirns reichen. Umsäumt wird die weisse Markmasse durch eine dünne Schicht von grauer Masse, durch die graue Rinde oder die Rindensubstanz. Diese graue Rinde lässt nun bei genauerer Betrachtung zwei verschieden gefärbte Lagen unterscheiden, deren Sonderung durch die in ihnen auftretenden histologischen Differenzen gerechtfertigt erscheint. Für diese beiden Lagen finden sich bei verschiedenen Autoren verschiedene Benennungen aufgezeichnet, deren specielle Aufzählung hier als überflüssig erscheint. Am gebräuchlichsten sind die von Kölliker 1) der Farbe entsprechend gewählten Bezeichnungen. Kölliker nennt die innere die rostfarbene, die äussere die graue Schicht. Bisweilen, jedoch im Ganzen sehr selten, ist man bei gewisser Schnittrichtung im Stande zwischen beiden oben genannten Schichten einen äusserst schmalen, bellen Streifen zu erkennen. Das hat Arnold und Krause wohl dazu bewogen, die Zahl der Schichten hier noch um eine zu vermehren.

Färbt man, wie es zum Zweck der histologischen Untersuchung geschieht, Stücke des in wässriger Chromsäurelösung erhärteten Cerebellum durch carminsauren Ammoniak, so zeigt sich, den erwähnten Schichten entsprechend, eine verschieden rothe Färbung. Die rostfarbene Schicht hat am Intensivsten den Farbstoff aufgenommen und erscheint ganz dunkel, die weniger stark gefärbte graue Schicht erscheint roth und die am wenigsten gefärbte weisse Marksubstanz erscheint rosa.

Kölliker, Handbuch der Gewebelehre. 4. Aufl. Leipzig 1862.
 322.

Was die Mächtigkeit dieser Lagen betrifft, so ist darüber folgendes zu sagen: die beiden Lagen sind an Mächtigkeit einander nicht gleich, wie ein senkrecht auf die Gyri gelegter Während nämlich die äussere graue Schicht nahezu überall die gleiche Breite von 0,28-0,42 Mm. hat, misst die innere rostfarbene auf der Höhe der Gyri ebenfalls 0,28-042 Mm, dagegen in der Tiefe der Windungen, woselbst die graue Rinde und die weisse Markmasse einander sehr nahe rücken, nur 0,112-0,140 Mm., das in die rostfarbene Schicht hineinziehende Bündel weisser Marksubstanz hat etwa eine Breite von 0,140 0,168 Mm. — Dieses Verhalten stimmt mit den Angaben Gerlach's 1) überein. "Was schliesslich die Dicke der Körnerschicht (rostfarbene Schicht) betrifft, so ist diese auf der Höhe der Windungen am beträchtlichsten und nimmt gegen die Tiefe der Windungen ab." Wie Kölliker zu einer, diesem thatsächlichen Befunde ganz widersprechenden Anschauung gekommen ist, weiss ich nicht zu erklären. Kölliker sagt nämlich 2): Diese (die Obersläche der Windungen des kleinen Hirns) besteht überall aus einer innern rostfarbenen und einer äusseren grauen Schicht, welche mit Ausnahme der Furchen, in denen die innere Schicht meist stärker ist, so ziemlich dieselbe, jedoch nicht überall gleiche Mächtigkeit besitzen. -

Ich gehe auf die mit dem Mikroskop ermittelte Beschaffenheit der verschiedenen Schichten ein: Die weisse Substanz der Windungen besteht vorwiegend aus dunkelrandigen, leicht varicös werdenden Nervenfasern von durchschnittlich 0,003 Mm. Breite, welche pinselförmig in der rostfarbenen Schicht ausstrahlen. Zwischen den Fasern zerstreut finden sich einzelne rundliche Gebilde mit feinkörnigem Inhalt und einem Durchmesser von 0,006 Mm., sie haben das Aussehen eines Zellenkernes. Zur rostfarbenen Schicht hin nehmen sie zu. — Thei-

Gerlach, Mikroskopische Studien aus dem Gebiete der menschlichen Morphologie. Erlangen 1858. S. 9.

<sup>2)</sup> Kölliker, l. c. S. 322.

lungen der Nervenfasern sollen nach Gerlach<sup>1</sup>), Hess<sup>2</sup>), Rutkowski<sup>3</sup>) hier vorkömmen; Kölliker<sup>4</sup>) bestreitet diesen Befund. Auf Grund meiner Untersuchungen muss ich, der Kölliker'schen Angabe beipflichtend, ebenfalls die Theilung der Nervenfasern in Abrede stellen. —

Die rostfarbene Schicht (Fig. 1. b) besteht vorwiegend aus einer Menge kleiner 0,006 Mm. im Durchmesser haltender rundlicher Gebilde, welche einen feinkörnigen Inhalt besitzen. Sie sind Zellenkernen im Ansehn ganz gleich, besitzen bisweilen auch ein Kernkörperchen. An einzelnen dieser Kerne haftet etwas feinkörnige Umhüllung, an anderen erkennt man eine zweite, sehr blasse Contour, bisweilen auch ein oder zwei Fortsätze. Man hält diese Gebilde jetzt wohl mit Kölliker () allgemein für kleine Zellen, deren Kerne allein sichtbar sind. Gerlach<sup>5</sup>), Hess<sup>6</sup>), Rutkowski<sup>7</sup>) nennen diese Gebilde "Körner", weil man ähnliche oder analoge Gebilde in der Da dieser Ausdruck aber Retina so zu bezeichnen pflegte. durchaus keinen histologischen Begriff in sich schliesst, so ziehe ich es vor, diese Gebilde als "Kerne" oder "kleine Zellen" zu bezeichnen. An Schnitten, welche durch Terpenthinöl durchsichtig gemacht worden sind, sieht man kaum etwas Anderes in dieser Schicht, als die Masse der Kerne (Fig. I. b bis g), untersucht man dagegen einen recht feinen Schnitt der erhärteten und gefärbten Rinde einfach mit Wasser oder Glycerin, so erkennt man zwischen den Kernen sich zahlreiche deutlich markhaltige 0,002-0,0015 Mm. breite Nervenfasern der Länge nach erstrecken und einen zarten, breitmaschigen Plexus bilden. Da man einzelne Fasern der weissen Mark-

<sup>1)</sup> Gerlach, l. c. S. 5.

Hess, de cerebelli gyrorum textura disquisitiones microscopicae.
 Dorpati 1858. p. 16.

<sup>3)</sup> Rutkowski. Ueber die graue Substanz der Hemisphären des kleinen Gebirns. Dorpat 1861. S. 20.

<sup>4)</sup> Kölliker, l. c. S. 322.

<sup>5)</sup> Gerlach, l. c. S. 9.

<sup>6)</sup> Hess, l. c. p. 16.

<sup>7)</sup> Rutkowski, l. c. S. 13.

substanz mit Leichtigkeit in die rostfarbene Schicht hinein verfolgen kann, so darf man wohl mit Sicherheit annehmen, dass alle Nervenfasern der rostfarbenen Schicht aus der weissen Substanz stammen. Dass Theilungen der Nervenfasern mir nicht zu Gesicht gekommen sind, muss ich den Angaben von Gerlach, Hess und Rutkowski gegenüber, besonders erwähnen. - Hier und da erscheint zwischen den Kernen und Fasern eine feinkörnige Grund- oder Zwischensubstans. Gerlach 1), Heas 2), Walter 3), Rutkowski 4) theilen übereinstimmend mit, dase sie die Fortsätze jener kleinen Zellen, welche sie für Nervenzellen (bipolare Ganglienzellen Walters) halten, mit den vielfach getheilten Axencylindern der in der rostfarbenen Schicht befindlichen markhaltigen Nervenfasern in Verbindung gesehen zu haben. Ich habe ebenso wenig, als Kölliker<sup>5</sup>), mich davon überzengen können, dass irgend eine thatsächliche Verbindung zwischen den Nervenfasern und jenen Zellen besteht. -

Todd-Bowman, Gerlach, auch Kölliker reden noch von anderen Zellen, die sie "kleine Nervenzellen" nennen, und die bisweilen zwischen den Kernen der rostfarbenen Schicht angetroffen werden sollen. Ich habe derartige kleine Nervenzellen nicht gefunden.

Die Annahme einer besonderen durch die grossen Nervenzellen gebildeten "Zellenschicht" (Gerlach u. Hess) halte ich nicht für gerechtfertigt. Ihrer Lage nach gehören die grossen Zellen mehr in die rostfarbene Schicht hinein, die Besprechung derselben geschieht aber wohl zweckmässiger mit der grauen Schicht.

Die graue Schicht (Fig. 1 u. 2 a) bietet bei mikroskopischer Betrachtung ein ganz anderes Bild, als die rostfarbene. Sie erscheint feinkörnig, hier und da gestreift, enthält zer-

<sup>1)</sup> Gerlach, l. c. S. 8.

<sup>2)</sup> Hess, l. c. p. 15.

<sup>3)</sup> Walter, Ueber den feineren Bau des Bulbus olfactorius. Virchew's Archiv für path. Anat. Bd. XXII, S. 252.

<sup>4)</sup> Rutkowski, S. 20.

<sup>5)</sup> Kölliker, S. 324.

streute Kerne, in der an die rostfarbene Schicht stossenden Partie noch markhaltige Nervenfasern und die Fortsätze der grossen Nervenzellen. An der Grenze zwischen rostfarbener und grauer Substanz, welche an Horizontalschnitten eine ziemlich gerade Linie darstellt (Fig. 1), befinden sich grosse, deutlich mit Fortsätzen versehene Zellen, die von Purkinje entdeckten und zum ersten Male beschriebenen (Fig. 1 u. 2 c c.) venzellen. Die Zellen liegen bald zum Theil, bald ganz in der rostfarbenen Schicht, bald mehr in der grauen, gewöhnlich in beiden zugleich. Ueber die Mächtigkeit der Zellenlage und die Form der Zellen sind die bisher von den Autoren gemachten Angaben nicht ganz übereinstimmend: Kölliker¹) giebt an, die Zellen fänden sich in einfacher, stellenweis doppelter Lage, während die anderen Autoren, Jakubowitsch2), Gerlach3), Hess4), Wagner<sup>5</sup>), Rutkowski<sup>6</sup>) die einfache Lage der Zellen betonen. — Ich bin ebenfalls zu der Ansicht gelangt, dass die Zellen stets in einfacher Lage sich befinden (Fig. 1). Macht man einen Schnitt in einer zur Tangentialebene der Gyri parallel laufenden Fläche, so dass die Gyri zum grössten Theil in ihrer Länge getroffen werden (Horizontalschnitte), so erhält man, sobald das in die Gyri eintretende Markbündel nicht getroffen ist, in der Mitte die rostfarbene Substanz als breite Schicht (Fig. 1 b) und zu beiden Seiten die graue (Fig. a, a). Die graue Substanz ist sehr scharf von der rostfarbenen abgegrenzt und an der Berührungsstelle beider befinden sich in stets einfacher Lage die grossen Nervenzellen, welche meist so gestellt sind, dass meist der grössere Theil der Zellen oder auch die ganze Zelle in die rostfarbene Substanz hineinragt.

<sup>1)</sup> Kölliker, S. 323.

jakubowitsch, Mittheilungen über die feinere Structur des Gehirns und Rückenmarks. Breslau 1857. S. 35.

<sup>3)</sup> Gerlach, S. 10.

<sup>4)</sup> Hess, l. c. Fig. 2.

<sup>5)</sup> Wagner, Nachrichten von der G. A. Universität u. der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. März 1859. Bd. 6. S. 76.

<sup>6)</sup> Rutkowski, S. 32.

Derartige Schnitte beweisen auch zur Genüge, dass von einer besonderen Zellenschicht nicht die Rede sein darf. Fertigt man Schnitte in senkrechter Richtung quer durch die Gyri an, so erhält man ebenfalls die Zellen in nur einfacher Lage. Fällt der Schnitt aber schräg auf die Gyri, so erhält man an einzelnen Stellen die Zellen nicht allein in zwei-, sondern auch in drei- und vierfacher Reihe. Dieser Befund hat offenbar Kölliker bewogen, eine stellenweis doppelte Zellenlage anzunehmen, ich glaube aber, dass man aus derartigen Schnitten nicht diesen Schluss ziehen dürfe. — Ich bin der Ansicht, dass durch einen schief oder schräg durch die Gyri geführten Schnitt, die verschiedenen Schichten unter sehr spitzem Winkel getroffen sind und auf diese Weise zwei oder drei neben einander liegende Zellen beim Schnitte übereinander zu liegen kommen.

In gleicher Weise hat die Schnittrichtung auch auf die sich präsentirende Form der Zellen grossen Einfluss. Kölliker beschreibt die Zellen als rund, birn- oder eiförmig, Gerlach als oval, Rutkowski als schlauch- oder birnförmig. Hess sagt von den Zellen: plerumque tamen prope ad lagenarum formam accedunt. Führe ich die Schnitte in gewöhnlicher Weise senkrecht oder mehr geneigt zur Oberfläche der Gyri, so finde ich die Zellen in einfacher oder mehrfacher Reihe und sehr mannichfaltiger Form. Es lassen sich vorwiegend runde oder ovale, aber auch birnförmige und retortenförmige, selten spindelförmige sehen. Die Zellen sind so gestellt, dass das eine mehr abgerundete Ende zur rostfarbenen Schicht, das andere in einen Fortsatz auslaufend zur grauen Schicht gerichtet ist, doch giebt es auch Zellen, deren Längsdurchmesser mit der Grenzlinie zwischen beiden Schichten zusammenfällt. ich den Schnitt in einer mehr horizontalen Richtung durch die Gyri, so sehe ich fast nur spindelförmige Zellen in einfacher Reihe und sehr regelmässigen Abständen von einander (Fig. 1). Die Entfernung zweier Zellen von einander an möglichst dünnen Schnitten gemessen, wobei man sicher ist, nur eine Zellenreihe in den Schnitt bekommen zu haben, beträgt etwa 0,070 Mm. Die Grösse der Zellen anlangend, finde ich bei den runden Zellen einen Durchmesser von 0,024 Mm., bei den

mehr gestreckten, spindelförmigen beträgt der längere Durchmesser 0,030-0,045 Mm. und der kürzere 0,012-0,018 Mm. Die Zellen haben einen feinkörnigen Inhalt, einen 0,009-0,012 Mm. im Durchmesser haltenden Kern und ein Kernkörperchen von 0,003 Mm. Durchmesser.

Die meisten der Zellen lassen Fortsätze erkennen (Fig. 1 u. 2 d). Der bei weitem grösste Theil dieser Fortsätze geht in die graue Schicht hinein, nur sehr wenige sind zur rostfarbenen Schicht gerichtet, oder lassen sich in diese hinein ver-Von den ersten, den peripherischen oder äusseren Fortsätzen sagt Kölliker1): "Am Ursprunge sind die äusseren Fortsätze bis 0,007, ja selbet 0,008 Mm. dick, äusseret feinkörnig und sehr zartstreifig; im weiteren Verlaufe werden sie mehr gleichartig und verästeln sich zugleich auf's Mannichfaltigste und Zierlichste, so dass schliesslich aus jedem Fortsatz ein grosses Büschel ganz freier Fäserchen von einem Durchmesser von kaum 0,002 "die feinsten, entsteht." Die letzten Verzweigungen erstrecken sich oft bis an die äusserste Oberfläche der grauen Schicht, wo sie nach Kölliker zum Theil wenigstens mit leichten knopf- oder birnförmigen Anschwellungen zu enden scheinen. Gerlach<sup>3</sup>) und Hess<sup>3</sup>) beschreiben in gleicher Weise die Zellenfortsätze und ihre Verbreitung in der grauen Schicht, woselbst sie mit den Fortsätzen der hier befindlichen "Körner" zusammenhängen sollen. Rutkowski läset die Zellenfortsätze in die moleculäre Grundsubstanz in seine "spongiöse centrale Deckplatte" übergehen. Ich finde, dass auch die Zahl und Form der Zellenfortsätze sehr von der Schnittrichtung abhängig ist. Führe ich den Schnitt in senkrechter Richtung quer durch die Gyri, so erhalte ich Zellen mit peripherischen sich theilenden Fortsätzen, welche den von Kölliker, Gerlach etc. beschriebenen ganz gleichkommen (Fig. 2 c, d). Ich sehe mit wenig Ausnahmen in jeder Zelle einen oder zwei 0,0045 Mm. starke sich thei-

<sup>1)</sup> Kölliker, S. 323.

<sup>2)</sup> Gerlach, S. 14.

<sup>3)</sup> Hess, p. 20.

lende Fortsätze abgehen. Ein Theil der Fortsätze ist senkrecht, ein Theil schräg, ein Theil wagrecht gestellt. Bisweilen findet man Zellen, deren zwei Fortsätse ganz wagrecht in einander entgegengesetzter Richtung nahe der Grenze der rostfarbenen Substanz binziehen. Durch allmähliche Theilung und Verästelung rücken die mehr senkrechten Aeste der Peripherie der grauen Schicht sehr nahe, sind oft nur 0,0015 Mm. fein und erscheinen mir wie abgeschnitten (Fig. 2 d'). Eine Endigung in leichte Anschwellungen (Kölliker) oder ein vollständiges Uebergehen in die Grundsubstanz (Wagner, Rutkowski) habe ich nicht beobachtet. Anders erscheinen die peripheren Fortsätze auf einem horizontal durch die Gyri gelegten Schnitt (Fig. 1): entweder sieht man an jeder Zelle einen Fortsatz, oder die Zellen haben gar keine Fortsätze. Der sichtbare Fortsatz ist meist kurz und eine Verästelung oder Theilung ist tiefer wahrzunehmen; der Fortsatz zieht gerade senkrecht in die graue Schicht hinein. Daneben sieht man eine Menge andere offenbar durch den Schnitt von ihren Zellen getrennte Fortsätze in derselben Richtung. An solchen horizontalen Schnitten sieht man an den Stellen, wo der Schnitt die Oberfläche der Gyri wiederum getroffen hat, Zellen, deren Fortsätze die Fortsätze der anderen Zellen fast unter rechtem Winkel kreuzen. - Dieser bisher nicht erwähnte Verlauf der Fortsätze, wie er sich auf Horizontalschnitte darbietet, erscheint mir insofern wichtig, weil er jedenfalls dazu dienen muss, die Ansicht von der Umbiegung der Zellenfortsätze zu unterstützen.

Alle Autoren erwähnen ausserdem noch anderer Fortsätze, welche in die rostfarbene Schicht hineinziehen. Diese inneren oder centralen Zellenfortsätze treten nach Gerlach<sup>1</sup>), Hess<sup>2</sup>), Walter<sup>2</sup>), Rutkowski<sup>4</sup>) mit den Fortsätzen der kleinen Zellen der rostfarbenen Schicht in Verbindung und

<sup>1)</sup> Gerlach, S. 11. und S. 17.

<sup>2)</sup> Hess, p. 22.

<sup>3)</sup> Walter, S. 252.

<sup>4)</sup> Rutkowski, S. 29.

stehen demnach vermittelst dieser mit den Nervenfasern im Zusammenhang. Ich habe, namentlich an horizontalen Schnitten häufig Gelegenheit gehabt, diesen centralen Fortsatz zu beobachten. Einen Uebergang der centralen Zellenfortsätze in markhaltige Nervenfasern, wie ihn Walter¹) beobachtet haben will, oder einen Zusammenhang der Fortsätze mit denen der kleinen Zellen in der rostfarbenen Schicht, habe ich niemals gesehen. —

Verbindungen der Zellenfortsätze untereinander sind mir auch nicht zu Gesicht gekommen, so dass ich die Richtigkeit der Angabe Walter's 1) darüber bezweifele. Die Angabe von Jakubowitsch, nach welcher die letzten Verästelungen der peripheren Zellenfortsätze an ihren äussersten Enden mit einander zusammensliessen, muss ich gänzlich in Abrede stellen.

Die graue Schicht hat, besonders an etwas dicken Schnitten in ihrer der Oberfläche näherliegenden Partie ein mehr oder weniger gestreiftes Ansehn; es wird dasselbe durch feine zarte einander parallel laufende Fasern bedingt, welche Axencylindern oder Zellenfortsätzen ähnlich, etwa bis an die Peripherie der Schicht reichen. An horizontalen Schnitten zeigt sich ausser dieser erwähnten Streifung mitunter noch eine andere, erstere unter rechtem Winkel kreuzend, auch hier sind gleiche Fasern die Ursache. Schon Remak<sup>2</sup>) und Bergmann<sup>3</sup>) haben auf diese Streifung aufmerksam gemacht, aber erst später wurde dieselbe von Kölliker und Gerlach auf die Zellenfortsätze bezogen, welche in der grauen Schicht eine mehr weniger senkrechte Richtung einschlagen.

Ausserdem finden sich jedoch nur in der an die rostfarbene Schicht anstossenden Partie der grauen Substanz Fasern, welche senkrecht die Grenzlinie beider Schichten durchschneidend in die graue Schicht hinein eine Strecke sich verfolgen lassen;

<sup>1)</sup> Walter, S. 252.

<sup>2)</sup> Remak, Müller's Archiv, Jahrg. 1841. S. 514.

<sup>3)</sup> Bergmann, Notiz über einige Structurverhältnisse des Cerebellum und Rückenmarks. Zeitschrift für rationelle Med. N. F. Bd. VIII. S. 360.

es sind markhaltige Nervenfasern, welche an sehr schmalen Stellen der rostfarbenen Schicht durch diese hindurch im Zusammenhang mit den Bündeln der weissen Substanz zu erblicken sind. Wahrscheinlich stehen diese Nervenfasern der grauen Substanz, wie Kölliker ebenfalls vermuthet, mit den peripherischen Zellenausläufern in Verbindung.

Zerstreut in der grauen Substanz finden sich kleine runde mitunter spindelförmige oder dreieckige Zellen mit sehr grossem, die Zelle oft ganz ausfüllendem Kerne und einem oder ein Paar kurzen Fortsätzen (Fig. 2 k); bisweilen erkennt man auch einen 0,006 Mm. im Durchmesser haltenden Kern. Kölliker unterscheidet in der grauen Substanz kleine Nervenzellen und Zellen der Bindesubstanz. Diesen Unterschied zu machen, bin ich nicht im Stande, ich halte alle zelligen Elemente der grauen Schicht, abgesehen von den grossen Nervenzellen, für Zellen der Bindesubstanz.

Die eigentliche Grundsubstanz der grauen Schicht, welche alle die besprochenen Elemente in sich aufgenommen hat, erscheint mir an frischen, wie an gut gehärteten Präparaten bei 330 facher Vergrösserung sehr feinkörnig, fein granulirt; bei c. 700 facher Vergrösserung bin ich im Stande, die ungemein kleinen, glänzenden Körnchen oder Kügelchen der moleculären Masse zu erkennen. In übereinstimmender Weise beschreibt Gerlach!) die Grundsubstanz als feinkörnig, ebenso Hess²), Virchow³), Henle, Uffelmann, Wagner etc. Für die graue Substanz des Cerebellum hat zuerst Rutkowski¹) ein Netzwerk beschrieben, welches dem von Schultze³) und Stephany⁵) in der Grosshirnrinde entdeckten analog sein sollte. Rutkowski lässt dasselbe aus äusserst zarten Fädchen bestehen und nennt es die "spongiöse cen-

<sup>1)</sup> Gerlach, S. 13.

<sup>2)</sup> Hess, p. 23.

<sup>3)</sup> Virchow, Cellularpathologie 3te Aufl. S. 257.

<sup>4)</sup> Rutkowski, l. c. S. 47.

<sup>5)</sup> Schultze, De Retinae structura penitiori 1859.

<sup>6)</sup> Stephany, Beitrag zur Histologie der Rinde des grossen Gehirns. Dorpat 1860.

In neuester Zeit fasst auch Kölliker, trale Deckplatte". seine frühere Ansicht über die moleculäre Beschaffenheit der grauen Substanz aufgebend, dieselbe als ein Reticulum der Bindesubstanz der feinsten Art auf, die scheinbar feinkörnige blosse kernhaltige Bindesubstanz des Centralnervensystems. Ohne auf diese in neuester Zeit vielfach erörterte Streitfrage einzugehen, will ich kurz bemerken, dass ich an der moleculären Beschaffenheit der Grundsubstanz in der Hirnrinde festhalte, und dass ich, wenn sich wirklich hie und da an einzelnen Präparaten eine Art von Netzwerk darbietet, ich dasselbe mit Henle und Uffelmann für ein auf Rechnung der Chromsäure zu schreibendes Kunstproduct halte. (Henle, Bericht über den Fortschritt der Anatomie und Physiologie im Jahre 1859 S. 37 im Jahr 1862 S. 54; Uffelmann, Untersuchung über die graue Substauz der Grosshirnhemisphäre. Zeitschrift für rat. Medic. XIV. Bd. S. 232.) -

Von Säugethieren habe ich das Cerebellum untersucht bei der Katze, der Ratte, der Maus und beim Kaninchen. Abgesehen von dem Unterschiede in der äusseren Gestaltung des Cerebellum und von einigen im Ganzen unbedeutenden Differenzen in der Grösse der Nervenzellen, habe ich Nichts dem bisher Gesagten hinzuzufügen.

### Cerebellum der Vögel.

Von Vögeln habe ich nur die Taube und das Huhn untersucht. Bekanntlich ist das Cerebellum der Vögel in seiner äusseren Gestalt in so weit dem Cerebellum der Sängethiere ähnlich, als es auch deutliche Windungen, jedoch nur eine der Quere des Gehirnes nach verlaufende Reihe besitzt. Das der Länge nach senkrecht durchschnittene Cerebellum gleicht vollkommen der Schnittfläche einiger Gyri aus dem Cerebellum des Menschen oder eines Sängethieres. Man kann hier sowohl an frischen, als auch an gehärteten und mit Carmin gefärbten Gehirnen dieselben Schichten und dieselben Farbenunterschiede machen. Dem entsprechend ergiebt die mikroskopische Betrachtung genau dieselben Elemente in ganz gleicher Anordnung und Lage.

Die graue Rinde des Cerebellum beim Huhne oder bei der Taube misst 0,42-0,56 Mm., davon kommen auf die Breite der grauen Substanz etwa 0,28-0,35 Mm., auf die der rostfarbenen Schicht in der dickeren Partie 0,280 Mm., in der dünnen 0,140 Mm. Die Breite des in einer Windung hineinziehenden Markbündels beträgt ebenfalls 0,140 Mm.

In Hinsicht auf die einzelnen histologischen Elemente erwähne ich nur, dass die Kerne der rostfarbenen Schicht bei weitem kleiner als bei Menschen und Säugethieren sind, nur etwa 0,003 Mm. im Durchmesser haben. Die Kerne erscheinen auch nicht so dicht gedrängt, sondern lassen deutlich die feinkörnige Grundsubstanz dazwischen erkennen. Die grossen Nervenzellen sind von sehr mannichfaltiger Form, regelmässig dicht neben einander in eine Lage geordnet; ihr Längendurchmesser beträgt 0,015—0,018., ihr Breitendurchmesser 0,012 bis 0,015 Mm.; ihr Kern hat einen Durchmesser von 0,006 Mm., das Kernkörperchen kaum 0,002 Mm. Die Zellen zeichnen sich durch eine ganz ungemein zahlreiche Verästelung ihrer peripherischen Fortsätze aus. In der grauen Substanz ist die radiäre Streifung ganz vorzüglich ausgeprägt.

# Cerebellum der Amphibien.

Das Cerebellum der Eidechse (Lacerta agilis) ist friech, wie die übrigen Hirntheile dieses Thieres, von weisser Farbe. Es ist eine 1/2 Mm. dicke, platte Lamelle, welche in senkrechter Richtung quer auf dem IV. Ventrikel ruht und den Lobis opticis anliegend mit der Medulla oblongata nur seitlich in Verbindung stebt. Das Cerebellum ist an seiner hintern Fläche von oben nach unten leicht convex und in seinem unteren Theile etwas dicker, als oben. Ein senkrechter Schnitt hat etwa die Form eines Dreiecks. An einem erhärteten und in Carmin gefärbten, senkrecht durchschnittenen Cerebellum ist mit unbewaffnetem Auge nur zu erkennen, dass die der hinteren Fläche des Cerebellum zugewandte Partie des Schnittes etwas stärker gefärbt erscheint, als die vordere. Bei geringer Vergrösserung lassen sich durch die verschiedene Färbung zwei Schichten deutlich von einander scheiden, von denen die der hinteren Fläche des Cerebellum entsprechende schön roth, die der vordern sehr blass erscheint. An der Grenze zwischen beiden Schichten tritt, namentlich an Schnitten, welche den seitlichen Partien des Cerebellum entnommen sind, noch eindeutlicher, oft sehr breiter heller Streifen auf.

Ich bezeichne die nach hinten gelegene rothe Schicht des Cerebellum dem Resultat der mikroskopischen Untersuchung vorgreifend, in Analogie mit den Schichten der Rinde vom Cerebellum höherer Wirbelthiere als rostfarbene (Fig. 3. b), die nach vorn gelegene blasse als graue Schicht (Fig. 3. a). Die Breite der grauen Schicht ist, wie senkrechte und horizontale Schnitte lehren, fast überall eine gleiche 0,280 Mm., nur in den oberen Partieen nimmt die Breite ein wenig ab. Die rostfarbene Schicht ist unten am breitesten 0,280 Mm. und nimmt, wie auf senkrechten Schnitten ersichtlich, von unten nach oben und von einer zur andern Seite ab.

Die rostfarbene, der hinteren Fläche des Cerebellum entsprechende Schicht erscheint bei starker Vergrösserung unter dem Mikroskop, wie die rostfarbene Schicht am Cerebellum der Säuger oder der Vögel (Fig. 3. b). Sie besteht vorwiegend aus denselben oder analogen kleinen, sphärischen Gebilden, den kleinen Zellen oder Kernen, wie sie schon hinlänglich aus dem Cerebellum der höheren Wirbelthiere bekannt Dieselben sind 0,003-0,0045 Mm. im Durchmesser, haben einen feinkörnigen Inhalt und lassen hie und da eine zarte Zellmembran und kurze Ausläufer erkennen. diesen kleinen Zellen, welche oft sehr regelmässig in Reihen angeordnet erscheinen, befinden sich markhaltige Nervenfasern. Auf senkrechten Schnitten verlaufen die Nervenfasern meist der Länge nach, doch finden sich auch querdurchschnittene Fasern in hinreichender Menge. Hie und da erscheint zwischen den nicht sehr dicht gestellten Kernen etwas feinkörnige Grund- oder Zwischensubstanz. Am äussersten Rande der rostfarbenen Substanz liegt eine Reihe meist konischer Zellen, welche mit einem grossen Kern versehen sind. Die Basis der Zellen ist nach aussen gerichtet und die Spitze läuft in einen langen Fortsatz aus, welcher zwischen die Kerne

der rostfarbenen Schicht eindringt. Es ist dieses die von dem vierten Ventrikel auf die hintere Fläche des Cerebellum sich fortsetzende Epithelialbekleidung. — Die zwischen den Kernen der rostfarbenen Schicht befindlichen markhaltigen Nervenfasern (Fig. 3. g), welche aus der seitlichen Partie der Medulla oblongata herziehen, nehmen mehr zur grauen Schicht hin an Menge zu, so dass sie an den seitlichen Partieen des Cerebellum entnommenen Schnitten eine 0,014 Mm. breite Schicht darstellen.

Die graue Schicht enthält in der an die oben besprochene Schicht stossenden Partie grosse Nervenzellen in mehrfacher Lage. Die Zellen sind von runder, ovaler oder spindelförmiger Gestalt (Fig. 3. c). Sie sind etwa 0,015 Mm. lang, 0,012 Mm. breit, haben einen auffallend grossen Kern mit einem Durchmesser von 0,009 Mm. und ein kleines kaum 0,002 Mm. messendes Kernkörperchen und meist einen, seltener zwei in entgegengesetzter Richtung binziehende Fortsätze. Der eine gewöhnlich an allen Zellen vorhandene Fortsatz ist zur Peripherie gerichtet (Fig. 3. d), meist ziemlich lang und oft weit in die graue Schicht hinein zu verfolgen. Der andere in entgegengesetzter zur rostfarbenen Schicht gewandte, ist ein meist sehr kurzer Fortsatz. - Theilungen der Fortsätze oder eine Verbindung derselben unter einander, habe ich nicht beobachtet. Zwischen den Zellen ziehen gerade oder schräge, zarte, schwach gefärbten Axencylindern ähulich sehende Fasern aus der rostfarbenen in die graue Schicht. - An der Peripherie der Schnitte ist die graue Schicht regelmässig senkrecht gestreift; mehr zu den Zellen hin wird die Streifung unregelmässig. Die Streifung wird durch feine Fasern von 0,0015 bis 0,002 Mm. Breite hervorgerufen, welche wie Axencylinder aussehen, sich leicht färben und in der den Zellen zunächst liegenden Partie der grauen Schicht offenbar mit den Fortsätzen der grossen Zellen identisch sind. Zerstreut durch die graue Schicht sind noch einzelne kleine runde oder spindelförmige mit kurzen Fortsätzen versehene kleine Zellen oder nur deren Kerne sichtbar. - Die Hauptmasse der grauen Schicht hat auch hier ein feinköriges, moleculäres Ansehen.

Die Pia mater, welche sich der andern Fläche des Cerebellum eng anlegt, sendet an einzelnen Stellen sehr zarte und feine Fortsätze in die graue Schicht hinein. —

Von anderen Amphibien habe ich das Cerebellum einer Schlange (Vipera berus) und des Frosches (Rana temporaria) untersucht. Das Cerebellum derselben ist in jeglicher Beziehung dem der Eidechse gleich. —

Hannover's 1) Mittheilungen über das Cerebellum des Frosches und des Salamanders sind dürftig, stimmen aber im Wesentlichen mit meinem Resultate überein. Es sind kleine Nervenzellen (petites cellules cérébrales), Nervenfasern und grosse geschwänzte Zeilen, über die Anordnung dieser Elemente sagt er Nichts.

### Cerebellum der Fische.

Von Fischen haben mir zur Untersuchung gedient: der Hecht (Esox Lucius), der Barsch (Perca fluviatilis) und einige Cyprinen-Arten (Cyprinus Tinca und Cyprinus Brama).

Ueber das Cerebellum des Hechtes habe ich bereits einmal die Resultate früherer Untersuchungen veröffentlicht<sup>2</sup>). Die jetzt auf's Neue wiederholten Beobachtungen haben mir Anlass gegeben, die früheren Beobachtungen zu ändern und zu ergänzen.

Ueber die äussere Form des Cerebellum vom Hechte will ich hier nur wenig sagen; in der erwähnten Abhandlung ist dieselbe ausführlicher geschildert. Das Cerebellum des Hechtes hat die Gestalt eines kurzen, dicken, fast rechtwinklig gebogenen Stabes, dessen unteres Ende durch die Crara cerebelli mit der Medulla oblongata verwachsen ist, während das hintere Ende über dem vierten Ventrikel frei daliegt. Aeusserlich ist das Cerebellum glatt; das Cerebellum wird von einem hinten weitern und vorn engern in den vierten Ventrikel ein-

Hannover, Recherches microscopiques sur le systeme nerveux.
 Copenhague 1844. p. 22.

<sup>2)</sup> Stieda, Ueber das Rückenmark und einzelne Theile des Gehirns von Esox Lucius. Dies. inaug. Leipsig, Engelmann 1861.

mündenden Canal durchbohrt. Schon mit unbewaffnetem Auge lässt sich an Schnitten eines erhärteten und gefärbten Gehirns ein deutlicher Unterschied in der Färbung einzelner Theile wahrnehmen. Der äusserste Rand der Rindensubstanz (graue Schicht) ist deutlich abgegrenzt von der die Mitte einnehmenden Marksubstanz (rostfarbene Schicht) durch einen hellen schmalen Streifen, die Grenzschicht. Diese Bestandtheile verhalten sich nun, wie aus einer Combination der durch viele Schnitte gewonnenen Ansichten hervorgeht, in der Weise, dass die Marksubstanz gleichsam den Stock oder Kern des Cerebellum bildet und überzogen wird von der dünnen Grenzschicht und der nicht überall gleich dicken Rindensubstanz.

Bei mikroskopischer Untersuchung ergiebt sich, dass die schon mit unbewaffnetem Auge unterschiedenen Bestandtheile des Cerebellum, wie zu erwarten war, auch in histologischer Hinsicht von einander abweichen.

Die Marksubstanz (rostfarbene Schicht) (Fig. 4. b) besteht hauptsächlich aus kleinen, sphärischen Gebilden mit feinkörnigem Inhalt und einem Durchmesser von 0,003-0,006 Mm. Obgleich sie recht dicht neben einander liegen, so erkennt man doch an hinreichend dünnen Schnitten zwischen ihnen eine farblose oder schwach gefärbte, feinkörnige Zwischen- oder Grundsubstanz. Auch in frischem Zustande erscheinen diese Gebilde rund, feingranulirt, von 0,006-0,010 Mm. im Durchmesser. In meinen früheren Mittheilungen über das Cerebellum des Hechtes habe ich mich dahin ausgesprochen, dass ich diese kleinen Gebilde nicht als Zellen anzuerkennen im Stande sei; die erneute Untersuchung und der Vergleich mit den analogen Gebilden der rostfarbenen Schicht der übrigen Wirbelthiere haben mich gezwungen, hier diese Gebilde als Zellen anzuerkennen. — Beim Zerzupfen eines feinen Schnittes oder auch von Präparaten, die durch Glycerin aufgehellt sind, finde ich nicht selten kurze Fädchen, oft bis zu vier, an einer solchen kleinen Zelle hängen, welche als zarte Fortsätze von der den Kern umgebenden sehr zarten Zellmembran abgehen. - Es ziehen, wie schon mit unbewaffnetem

Auge zu erkennen, Bündel von markhaltigen Nervenfasern in die Marksubstanz des Cerebellum hinein. Bei mikroskopischer Untersuchung erkennt man erst unzweifelhaft die Natur dieser An einzelnen Stellen, so namentlich in der Umgebung des Centralcanals finden sich stärkere Bündel. Die Fasern sind jedenfalls markhaltig, wie man sich bei Untersuchung der frischen Marksubstanz überzeugen kann; man macht dabei die Beobachtung, dass die Fasern leicht varicös werden. Ausser den Bündeln sieht man noch einzelne Nervenfasern zwischen den Kernen plexusartig sich hinziehn. Längsschnitte des Cerebellum lehren, dass von den nach hinten in das Cerebellum ziehenden Bündeln einzelne Fasern sich abzweigen und nach verschiedenen Richtungen zwischen die kleinen Zellen eindringen. Ausser diesen gleichsam pinselförmig in das Cerebellum ausstrahlenden Nervenfasern findet man auf senkrechten, wie horizontalen Längsschnitten ganz wie auf Querschnitten viele einzelne Nervenfasern zwischen den Kernen. - Thei lungen der Nervenfasern habe ich nicht beobachtet, ebensowenig irgend welchen Zusammenhang der Nervenfasern mit den Fortsätzen der kleinen Zellen gesehen. -

Die Grenzschicht enthält eine einfache, doppelte oder mehrfache Lage Nervenzellen (Fig. 4. c, c,) von runder, ovaler oder spindelförmiger Gestalt mit deutlichem Kern und Kernkörperchen. Die Zellen sind 0,018 0,036 Mm. lang und 0,014—0,018 Mm. breit, ihr Kern hat einen Durchmesser von 0,0072—0,0108 Mm. — Beiläufig bemerke ich, dass ich die stets constante Färbung der einzelnen Zellentheile, welche Mauthner¹) gefunden haben will, auch nach erneuter Durchsicht zahlreicher Präparate durchaus nicht habe finden können. Die Zellen sind nicht regelmässig gestellt, sondern in allen möglichen Richtungen neben einander gelagert. Die Zellen sind mit oft weit zu verfolgenden Fortsätzen versehen; ich habe meist eine, seltener zwei in entgegengesetzter Richtung

<sup>1)</sup> Mauthner, Beiträge zur näheren Kenntniss der morphologischen Elemente des Nervensystems. Denkschriften der kk. Akademie der Wiss. zu Wien. Math. nat. Classe. Bd. XXI. 1863. S. 13.

von einer Zelle abgehen gesehen, sie aber bisweilen auch ganz vermisst. Die meisten der Fortsätze dringen mit einem Durchmesser von 0,006 Mm. sofort in senkrechter oder schräger Richtung in die graue Schicht hinein, einzelne Fortsätze laufen in der Grenzschicht selbst eine beträchtliche Strecke fort, während andere nach einem solchen Verlauf durch die Grenzschicht endlich auch in die Rindensubstanz eintreten. Verästelung oder Theilung, wie eine Verbindung der Zellenfortsätze unter einander, habe ich nicht zu beobachten Gelegenheit gehabt. Ausser den oben erwähnten zur Peripherie strebenden Richtungen sieht man auch und zwar auf Längsschnitten häufiger als auf Querschnitten Zellenfortsätze in die Marksubstanz eindringen. - Da ich von einem Zusammenhang der Nervenfasern der Marksubstanz und der kleinen Zellen völlig absehe, so möchte ich an einen Zusammenhang der Nervenfasern und dieser centralen Zellenfortsätze vor Allem den-Zwischen den Zellen und ihren Fortsätzen finde ich nämlich in der Grenzschicht auch noch Querschnitte und kürzere oder längere Stücke von der Länge nach verlaufenden Nervenfasern in wechselnder, oft beträchtlicher Menge. sieht man hin und wieder eine feine Streifung quer oder schräg durch die Grenzschicht in die graue Schicht hineinziehn (Fig. 10 h, h). Diese Streifung wird durch feine, zarte Fasern bedingt, welche den Zellenfortsätzen und den in der Rinde sich findenden Axencylindern gleich sehen. Einen Zusammenhang dieser mit den Zellen habe ich nicht gefunden. Auf Grund meiner früheren Untersuchungen glaubte ich diese Fasern als der Grundsubstanz eigen ansehen zu müssen; allein es scheint mir jetzt richtiger, auch diese Fasern als Axencylinder aufzufassen. -

Die Rindensubstanz oder die graue Schicht (Fig. 4 a) zeigt auf Quer- und Längsschnitten vor Allen eine starke radiäre Streifung. Die Ursache dieser Streifung sind Fasern von durchschnittlich 0,002 Mm. Breite, welche durch eine feinkörnige Zwischensubstanz von einander getrennt werden. Auf Querschnitten laufen die Fasern ganz parallel einander und lassen die Streifung dadurch sehr regelmässig und zierlich werBeichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

den; auf Längsschnitten, horizontalen wie senkrechten, laufen die Fasern nicht mehr parallel, sondern kreuzen einander vielfach. Die Fasern (Fig. 4 f) gleichen in jeder Hinsicht den in die Rinde eintretenden Zellenfortsätzen und lassen sich nicht selten in directem Zusammenhang mit diesen nachweisen und es können demnach alle, selbst wenn ein solcher Zusammenhang nicht für jede Faser einzeln möglich ist, als Axencylin-Dass man nicht immer den directen der angesehen werden. Uebergang der Zellenfortsätze in die Axencylinder der Rindenschicht zu sehen Gelegenheit hat, glaube ich daraus erklären zu können, dass die meisten Zellenfortsätze, wie die Beobachtung lehrt, erst in der Grenzschicht eine Strecke verlaufen, ehe sie in die Rinde eintreten und daher beim Schneiden meist von den Zellen getrennt werden. Theilungen der Axencylinder habe ich mit Sicherheit nicht beobachtet, mag sie jedoch nicht mit Bestimmtheit in Abrede stellen, da eine sichere Eutscheidung bei der massenhaft gedrängten Anordnung überaus schwierig ist. Schnitte, welche in der Weise der Rindensubstanz entnommen sind, dass die Axencylinder rechtwinklig getroffen werden (Fig. 5), lassen ebenfalls in der Ebene des Schnittes hinziehende zarte Fasern sehen, zwischen diesen aber gleichmässig rothe oder blasse Puncte von 0,002-0,003 Mm. im Durchmesser oder den Ausdruck der querdurchschnittenen Axencylinder (Fig. 5 a). Ausser der radiären Streifung tritt auf Querschnitten in der Rindensubstanz noch eine Streifung auf, welche dem Umfang des Schnittes parallel geht und meist nur am äusseren Rande sichtbar ist. An dem der unteren Fläche des Cerebellum entsprechenden Theil des Schnittes ist diese Streifung besonders stark. Auch hier sind blassroth gefärbte zarte Fasern, für die ein Zusammenhang mit Nervenfasern nicht nachweisbar ist, die Ursache der Streifung. Vielleicht sind auch dieses Axencylinder.

Ferner sieht man an der grauen Schicht einzelne Kerne von 0,004—0,006 Mm., bisweilen erkennt man auch die dazu gehörige Zellmembran und kurze Fortsätze.

Die alle die aufgezählten Elemente einhüllende Grundsubstanz erscheint an frischen und gut erhärteten Gehirnpräparaten

Zur vergleichenden Anatomie und Histologie des Cerebellum. 427

stets sehr feinkörnig und hat niemals das Ansehn eines Netzwerkes.

Ueber das Cerebellum der anderen noch untersuchten Fische habe ich nur wenig dem schon Gesagten hinzuzufügen. Es weicht das Cerebellum derselben von dem des Hechtes nur durch die äussere Configuration, nicht durch die histologische Beschaffenheit ab.

Bei Perca fluviatilis ist das Cerebellum eine unpaare, der Grösse nach weit hinter den Lobi optici zurückbleibende, rundliche Erhabenheit, welche steil von der Medulla oblongata aufsteigend den vierten Ventrikel ganz unbedeckt lässt. Es wird das Cerebellum auch von einem mit dem vierten Ventrikel communicirenden Canal durchbohrt. Die durch das Cerebellum gelegten Querschnitte werden der Lage und Gestalt derselben entsprechend, fast ganz in der horizontalen Ebene liegen und lassen eine Vertheilung der Schichten bemerken, welche der beim Hecht beschriebenen ganz gleich ist.

Bei Cyprinus Brama, wie bei C. Tinca und allen Cyprinoiden ist die Gestalt des Cerebellum etwas abweichend von der eben beschriebenen. Das unpaare Cerebellum der Cyprinaden erhebt sich nicht über das Niveau der Lobi optici, sondern liegt als ein dicker walzenförmiger, hinten abgerundeter Körper der Medulla oblongata fast in seiner ganzen Ausdehnung an und stösst mit seinem hintern freien Ende an den im vierten Ventrikel gelegenen Lobus impar. Ueber die Oberfläche läuft eine schwach angedeutete Längsfurche. Querund Längsschnitte lassen auch hier schon für das unbewaffnete Auge deutliche Unterschiede zwischen den Schichten wahrnehmen, deren äussere Gestaltung der Form des Cerebellum entspricht.

Die histologische Untersuchung des Cerebellum ergiebt dieselben Elemente in ganz gleicher Anordnung wie beim Cerebellum des Hechtes. Es wäre nur zu bemerken, dass besonders bei Cyprianus Tinca die peripherischen Fortsätze sich mit grosser Leichtigkeit in die Rindensubstanz verfolgen lassen und dass die Axencylinder der Rinde keine

so zierliche Streifung in derselben hervorrufen, indem sie sich vielfach kreuzen. —

Hannover's') Untersuchungen über das Centralnervensystem des Barsches stehen, so weit sie sich auf das Cerebellum beziehen, im Wesentlichen in Uebereinstimmung mit der von mir gefundenen Structur bei den erwähnten Fischen. Hannover unterscheidet auch drei Schichten: seine äussere graue aus "cerebralen" Zellen und "cerebralen" Fasern bestehende Schicht entspricht meiner Rindensubstanz oder der grauen Schicht, in der ihm die auffallende radiäre Streifung entgangen zu sein scheint. Meine Grenzschicht vergleiche ich seiner zweiten "weissen" Schicht. Die innerste Schicht oder der "Kern" des Cerebellum gleicht der Marksubstanz oder der rostfarbenen Schicht und besteht nach Hannover aus "cerebralen" Zellen und "cerebralen" Fasern. —

Mit ein Paar Worten muss ich hier noch einer Bemerkung Mauthner's gedenken, welche letzterer in seinen "Beiträgen zur näheren Kenntniss der morphologischen Elemente des Nervensystems" über das auch beiläufig von ihm untersuchte Cerebellum der Fische macht. Er nennt die Rindensuhstanz des Cerebellum der Fische die "radiäre Faserschicht"?) und sagt, dass dieselbe durch die radiär verlaufenden Fortsätze der grossen Nervenzellen gebildet werde. An einer andern Stelle heisst es:3) "Die Ganglienkugeln, welche die mittlere Zone ndes kleinen Gehirns bilden, entsenden die grösste Anzahl nihrer Fortsätze in die aus markhaltigen Fasern bestehende äussere radiäre Faserschicht. Alle diese "Fortsätze gehen in markhaltige Nervenfasern über nund die directe Beobachtung dieses Ueberganges auf "gelungenen, schön infiltrirten Präparaten ist durchaus nicht "schwer." - Diesen letzten Behauptungen muss ich durchaus widersprechen. Die in der grauen Schicht des Cerebellum einander parallel laufenden oder sich kreuzenden Fasern,

<sup>1)</sup> Hannover, l. c. p. 18.

<sup>2)</sup> Mauthner, l. c. S. 14.

<sup>3)</sup> Mauthner, I. c. S. 27.

deren Zusammenhang mit den Zellenfortsätzen mitunter unsichtbar ist, haben niemals das charakteristische Ansehn von markhaltigen Nervenfasern. Ein die Axencylinder rechtwinklig treffender Schnitt (Fig. 5), welcher den Axencylinder querdurchschneidet, giebt eine ganz sichere Entscheidung. Man sieht hier nichts von dem bekannten Bilde der querdurchschnittenen markhaltigen Nervenfasern, den rothen Punct umgeben von der hellen Markscheide, sondern nur den rothen Punct allein, den querdurchschnittenen Axencylinder oder Zellenfortsatz. —

Die bisher in Ausführlichkeit mitgetheilte Beschreibung des histologischen Verhaltens des Cerebellum der Wirbelthiere zeigt, dass, so verschieden auch die äussere Form dieses Gehirntheiles bei den verschiedenen Thieren sein mag, dennoch dieselben histologischen Elemente sogar in gleicher Anordnung das Cerebellum bilden. — Wenn ich in aller Kürze die Hauptmomente zusammenfasse, so finde ich überall: In der moleculären Bindesubstanz des Centralnervensystems eingebettet viele kleine Zellen, dazwischen markhaltige Nervenfasern und grosse Nervenzellen mit charakteristischen Fortsätzen. Nun ist die wichtige Frage: in welchem Zusammenhange stehen nun diese Elemente, deren Nebeneinanderlagerung wir bisher allein beschrieben haben?

Man hat schon vielfach Versuche gemacht, hieraus einen Zusammenhang der einzelnen Theile herzustellen. —

Der erste Versuch, den Zusammenhang der einzelnen Elemente am Cerebellum darzulegen, machten Jakubowitsch und Owsiannikow<sup>1</sup>). Die betreffende Stelle ihrer Mittheilung lautet: "An der Oberfläche des kleinen Gehirns finden wir grosse Zellen, welche Cylinderaxen zur Peripherie abschicken, die sich mit einander verbinden und sich ungemein

<sup>1)</sup> Jakubowitsch und Owsiannikew. Mikroskopische Untersuchungen über die Nervenursprünge im Gehirn 1855. Bulletin de la classe physico-mathématique de l'académie impériale des sciences de St. Petersbourg. Tom XIV. 1856. p. 173.

fein theilen. Zum Centrum schicken diese grossen Zellen ebenfalls Aeste, welche sich mit feinen Zellen verbinden und von diesen gehen erst die Nervenfäden ab, welche die weisse Substanz des kleinen Hirns bilden."

Gerlach<sup>2</sup>) ist unabhängig zu einer ganz gleichen Ansicht gelangt. Die Angaben dieses Autors sind: Es stehen die aus der weissen Marksubstanz des Cerebellum zur Rinde hinziehenden markhaltigen Nervenfasern, welche sich sowohl in der weissen, als in der rostfarbenen Schicht theilen, durch Vermittelung der Fortsätze der hier befindlichen kleinen Zellen ("Körner", Gerlach) in Verbindung mit den centralen Fortsätzen der grossen Nervenzellen. Andererseits stehen die peripherischen Fortsätze der letztern mit den durch die rostfarbene Schicht getretenen Nervenfasern ebenfalls durch Vermittelung der kleinen Zellen und deren Fortsätze in Verbindung.

Gerlach's Angaben haben durch die Arbeiten von Hess und Walter Bestätigung gefunden. Walter weicht nur darin von jenen beiden Autoren ab, dass er ausser dem Zusammenhang der Nervenfasern mit den grossen Zellen durch Vermittelung der kleinen, er auch einen directen Uebergang der Zellenfortsätze in markhaltige Nervenfasern behauptet.

Eine andere Ansicht stellt Rudolph Wagner auf: Es sollen einerseits die Fortsätze der grossen Nervenzellen immer feiner und feiner werdend, schlieselich ganz in die moleculäre Grundsubstanz "der centralen Deckplatte" der Rinde übergehn; andererseits die feinsten Nervenprimitivfasern mit ihren frei gewordenen Axencylindern ebenfalls in der moleculären Masse, welche als ausgeflossene Ganglienmasse angesehen wird, mit den Zellen in Verbindung sein. Ob die zum Centrum abgehenden Fortsätze der grossen Nervenzellen direct in markhaltige Nervenfasern übergehen, oder mit den Fortsätzen der kleinen Zellen sich verbinden, lässt er unentschieden.

Rutkowski stimmt den Hess-Gerlach'schen Angaben bei, in sofern die centralen Zellenfortsätze durch die "Körner" mit den Nervenfasern zusammenhängen, weicht dagegen in

<sup>2)</sup> Gerlach, S. 18.

Betreff des Schicksals der peripherischen Fortsätze von ihnen ab. Er lässt nämlich die allmählich feiner gewordenen Zellenfortsätze und ihre Aeste in die Fäden eines überaus feinen Netzwerkes übergehen, welches als "spongiöse centrale Deckplatte" die moleculär erscheinende Grundsubstanz der grauen Schicht bilde.

Nach Kölliker ziehen die markhaltigen Nervenfasern der weissen Substanz ohne sich zu theilen und ohne sich mit den zur Bindesubstanz zu rechnenden Kernen oder Zellen der rostfarbenen Schicht zu verbinden, zur Rinde, woselbst ein Theil derselben mit den centralen, ein Theil mit den peripheren Fortsätzen der grossen Nervenzellen in Verbindung tritt.

Wie verhalten sich nun aber diese Hypothesen zu dem durch vorliegende Untersuchung ermittelten Befunde?

Ich habe bereits im Verlaufe dieser Mittheilungen an den betreffenden Stellen wiederholt mich dahin geäussert, dass ich auf Grund meiner Beobachtungen eine Theilung der Nervenfasern (Gerlach, Hess, Rutkowski) nicht annehmen kann. Ebenso habe ich auch bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass, so wahrscheinlich auch die Vermuthung eines Zusammenhanges der Nervenfasern und der kleinen Zellen der rostfarbenen Schicht, diese durch die genaue Untersuchung durchaus nicht bestätigt wird. Ich halte überhaupt diese kleinen Zellen nicht wie Gerlach, Hess, Walter, Jakubowitsch etc. für nervöse Elemente, sondern für die zelligen Elemente der Bindesubstanz oder Netzsubstanz des Centralnervensystems. - Ich will hier nur noch auf einen andern Umstand aufmerksam machen: an der Grenze zwischen rostfarbener und grauer Schicht befinden sich beim Menschen, Säugern und Vögeln spärlich, bei Amphibien und Fischen dagegen sehr reichlich markhaltige Nervenfasern. - Wenn aber Nervenfasern nur durch Vermittlung der kleinen Zellen mit den grossen Nervenzellen in Verbindung stehen sollen (Walter, Gerlach, Hess, Rutkowski), was sollen die markhaltigen Nervenfasern in so unmittelbarer Nähe der Zellen selbst? Es gewinnt hierdurch die Vermuthung Kölliker's, dass die markhaltigen Nervenfasern direct von den centralen Zellenfortsätzen abstammen, viel an Wahr-

scheinlichkeit. Doch fehlen hier leider ebenso, wie an andern Orten, wo Nervenursprünge vermuthet werden, directe unzweifelhafte Beobachtungen. Den vereinzelten angegebenen Beobachtungen stehen viele andere gegenüber. So will Walter den directen Uebergang eines Zellenfortsatzes in eine markhaltige Nervenfaser in der Rinde des Cerebellum vom Menschen, Denwith ebenfalls beim Menschen, Leydig im Cerebellum des Hammerhai's gesehen haben. - Dagegen haben Gerlach, Hess, Rutkowski gewiss Nichts von einem directen Uebergange der Fortsätze in Nervenfasern gesehen, da sie ja ganz andere Angaben machen. Ebenso weiss auch Mauthner, der mit so grosser Bestimmtheit den directen Uebergang der peripherischen Zellenfortsätze in markhaltige Nervenfasern gesehen haben will, von einem Uebergang der centralen Nichts. Ich selbst habe auch keine directen Beobachtungen aufzuweisen. Ich glaube mich daher auch nur zu der oben ausgesprochenen Vermuthung berechtigt. -

Was das Schicksal der peripherischen Zellenausläufer betrifft, so sind bekanntlich auch hier die Meinungen der Autoren getheilt: die einen lassen sie bis auf's Aeusserste durch Theilung verfeinert, schliesslich entweder in die Fortsätze der kleinen Zellen (Gerlach, Hess, Walter) oder in die Grundsubstanz - mag man diese deuten, wie man will - übergehn (Rutkowski, Wagner). Beide Ansichten muss ich, namentlich gestützt auf die Resultate meiner Untersuchungen am Cerebellum der Amphibien und der Fische durchaus in Abrede stellen. Hier ist von einer Theilung der Zellenfortsätze gar nicht die Rede, sie verlaufen nur etwas verschmälert zur Peripherie der Rinde. Was wird nun aus ihnen? Ich habe erwähnt, dass bei Menschen und Säugern sich markhaltige Nervenfasern bis in die graue Schicht hinein verfolgen lassen, dass bei Amphibien und Fischen viele Fasern, welche ich als Axencylinder auffasse, aus der grauen Schicht in die rostfarbene oder umgekehrt hineinziehn. Dieses macht mir die Vermuthung wahrscheinlich, dass auch die peripheren Zellenfortsätze nach längerem oder kürzerem Verlaufe durch die graue Schicht endlich auch in markhaltige Nervenfasern übergehn.

Hiernach erscheint mir mit dem durch die Untersuchung ermittelten Befunde am meisten die Annahme übereinzustimmen, dass die markhaltigen Nervenfasern der weissen Substanz des Cerebellum sowohl von den centralen, als auch den peripheren Fortsätzen der grossen Nervenzellen der Rinde ihren Ursprung nehmen.

## Erklärung der Abbildungen.

- Fig. 1. Theil eines Horizontalschnittes durch die Windung des Cerebellum vom Menschen. Vergr. 180. a) Graue Schicht. b) Rostfarbene Schicht. c) Nervenzellen. d) Fortsätze der Nervenzellen. f) Axencylinder der Rindensubstanz. g) Kerne der rostfarbenen Schicht.
- Fig. 2. Theil eines in senkrechter Richtung gemachten Schnittes der grauen Schicht der Rinde vom Cerebellum des Menschen. Vergr. 330. c. c) Nervenzellen. d. d) Fortsätze derselben. d') Letzte noch sichtbare Aeste der Fortsätze. f) Fortsätze, die von ihren Zellen getrennt sind. k) Kleine Zellen.
- Fig. 3. Mittlerer Theil eines senkrecht durch das Gehirn der Eidechse gemachten Längsschnitts. Vergr. 330. a-f) wie bei Fig. 1. g) Nervenfasern. h) Kerne der rostfarbenen Schicht. m) centrale Zellenfortsätze.
- Fig. 4. Theil eines senkrecht durch das Cerebellum vom Hecht gemachten Querschnittes. Vergr. 330. a-g) wie bei Fig. 1. h) querziehende Fasern.
- Fig. 5. Horizontale Schnitte durch die Rindensubstanz des Cerebellum vom Hecht. Vergr. 330. a-a) Die querdurchschnittenen Axencylinder.

## Zur Anatomie der Arteria radialis.

Von

Dr. WENZEL GRUBER, Professor der Anatomie in St. Petersburg.

### I. Wahre Arteria recurrens radialis posterior.

Die Franzosen nennen die Arteria recurrens interossea der Deutschen und Engländer nach ihrer Lage in der hinteren Ellenbogenregion: "Arteria recurrens radialis posterior."

Mit der A. recurrens radialis posterior im Sinne der Franzosen, darf die wahre A. recurrens radialis posterior nicht verwechselt werden, von der hier die Rede ist. Letztere substituirt erstere, oder beide kommen zugleich vor.

Die wahre A. recurrens radialis posterior ist ein Ast der A. recurrens radialis der Deutschen und Engländer und ein Ast der A. recurrens radialis anterior der Franzosen. Bei ihrem Vorkommen theilt sich die A. recurrens radialis (communis), nachdem sie ihren Ramus descendens oder die diesen ersetzende Zweige abgegeben hat, in zwei Aeste, in den aufsteigenden Ast, oder die A. recurrens radialis anterior s. ascendens, und den umgeschlagenen Ast, oder die A. recurrens radialis posterior s. circumflexa. Die Theilung der A. recurrens radialis communis in diese Aeste geht 6—10 Lin. von ihrem Anfange vor sich, wenn sie aus der A. radialis oder brachialis entspringt, und tritt erst bis 15 Lin. davon ein, wenn sie von der A. ulnaris communis (dem Stamme für die A. ulnaris propria und interossea communis) kommt, wie ich z. B. in einem vor mir liegenden Falle an einer eben injicirten, lin-

ken Extremität eines Mannes bei dem Ursprunge der A. radialis aus der A. axillaris sehe. Während die A. recurrens radialis anterior wie die Arterie gewöhnlicher Fälle verläuft und sich verzweigt, tritt unsere A. recurrens radialis posterior zwischen den R. superficialis und profundus des Nervus radialis, umschlingt den Musculus supinator (brevis) von vorn und rückwärts, über dem Eingange des in diesem Muskel vorkommenden Canales für den R. profundus des N. radialis, vorn 1/2 Zoll, hinten 1/4 Zoll unter dem Capitulum radii, und gelangt zum M. anconaeus IV. im Sulcus cubiti posterior lateralis. Sie hat bis dahin einen Weg von 2-21/2 Zoll und selbst 3 Zoll Länge zurückzulegen, auf welchen sie von den Mm. radiales externi, extensor digitorum und ulnaris externus bedeckt wird. Sie giebt diesen Muskeln und dem M. brachio-radialis Zweige und verbirgt sich zuletzt unter dem M. anconaeus IV. Sie setzt unter diesem nach aufwärts im Sulcus cubiti posterior lateralis steigend, ihren Verlauf wie die A. recurrens interossea gewöhnlicher Fälle fort, vertheilt sich wie diese und endiget wie diese im Rete cubiti posterius. Die A. recurrens radialis posterior ist gewöhnlich eben so voluminös wie die A. r. r. anterior, nur selten um ein geringes schwächer. Ihre Dicke beträgt im injicirten Zustande 1-11/4 Lin.

Bei dem Vorkommen der A. recurrens radialis posterior fehlt gewöhnlich die A. recurrens interossea gänzlich (6/7 d. F.), selten ist letztere zugegen (1/7 d. F.). Erstere verläuft dann mehr lateralwärts zwischen dem M. ulnaris externus und anconaeus IV. unter des letzterem lateralem Rande aufwärts, letztere hat ihre gewöhnliche Lage, ist aber weniger voluminös. In der Minderzahl d. F. (3/7) und bei gänzlichem Mangel der A. recurrens interossea schickt sie 1—2 schwache, bis 11/3 Zoll lange Communicationsäste zur A. interossea posterior abwärts. Der constantere davon liegt unter dem M. aunonaeus IV., der andere auf dem M. supinator br.

Ich kenne diese Anomalie schon lange. Unter 50 Extremitäten, die ich im Monate März 1864 zu den Präparir-Uebungen injiciren liess, fand ich die A. recurrens radialis posterior

an 7 (4mal rechts und 3mal links). Sie kommt somit unter 7 Armen an 1 vor.

Ich habe über das Vorkommen dieser Arterie, ausser bei Rich. Quain¹), nirgends eine Angabe gefunden. Quain hat sie aber nur in einem einzigen Falle beobachtet. Bourgery²) erwähnt zwar eines besonderen Astes der A. recurrens radialis, welcher sich um den M. supinator br. krümmt und rückwärts auf dem Condylus externus humeri mit der A. profunda humeri anastomosirt, allein dieser Ast hat mit unserer A. recurrens radialis posterior nichts gemein.

Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass M. Dubrueil's\*) Behauptung: "Die A. recurrens interossea (A. recurrens radialis posterior aus der A. interossea) sei keinen wichtigen Abweichungen unterworfen, erreiche immer ein bestimmtes Volumen und sei in Beziehung der Art ihres Ursprunges und ihrer Vertheilung sehr constant", eine völlig unrichtige sei. Was ihre Grösse anbelangt, sah ich sie variiren. Was ihren Ursprung und Verlauf betrifft, so kenne ich, selbst bei übrigens normaler Anordnung der Unterarmarterien, von ihr 4 Varianten:

- 1) Die A. recurrens interossea entspringt von der A. interossea posterior, nachdem diese unterhalb des M. supinator br. das Ligamentum interosseum durchbohrt hat (gewöhnlich).
- Ž) Dieselbe entspringt von dem A. interossea posterior aber bevor diese das Lig. interosseum durchbohrt. In solchen Fällen dorchbohrt sie für sich, 1/2 Zoll und + über der A. interossea posterior das genannte Ligament und auch den unteren Theil des M. supinator br. (öfters).
- 3) Dieselbe entspringt von der A. interossea communis und verhält sich übrigens so wie die der vorigen Variante.

The anatomy of the arteries of the human body. London 1844.
 p. 332.

Anat. descr. on physiol. Angeiologie Tom. IV. Paris 1851.
 Fol. p. 94.

<sup>3)</sup> Des anomalies arterielles. Paris 1847. 80. p. 178.

4) Dieselbe entspringt nicht von der A. interossea, sondern von der A. ulnaris communis (dem Stamme für die A. ulnaris propria und A. interossea) in verschiedener Höhe (bisweilen). In solchen Fällen dringt sie durch das Spatium interosseum in der Lücke über der Chorda antibrachii transversalis, wird vom M. supinator br. bedeckt, begiebt sich zwischen diesem und der hinteren Abtheilung des Lig annulare radii in den Sulcus cubiti posterior lateralis unter den M. supinator br., und vertheilt sich wie gewöhnlich, oder mit einem auf- und abwärts steigenden Aste.

Sie ist ferner bei diesen Variationen im Ursprunge meistens in einfacher Zahl, bisweilen aber in doppelter vorhanden. Mit einer der Varianten 1—3 kann nämlich auch die Variante 4 vorkommen. Die beiden Arterien anastomosiren dann gewöhnlich mit einander durch den absteigenden Ast der A. recurrens interossea aus der A. ulnaris communis. Diese Anastomose kann sehr dick sein und es kann dann der Fall eintreten, in dem man von Vorkommen einer mit zwei Wurzeln entstandenen A. recurrens interossea zu sprechen berechtigt ist.

II. Die den Ramus profundus nervi radialis bei dessen Verlaufe durch den Musculus supinator constant begleitenden Gefässanastomosen.

In den Canaldes Muscul us supinator br. für den Ramus profundus nervi radialis dringen constant zwei Arteriolae descendentes und ascendentes; oder doch eine stärkere Arteriola descendens und ascendens, die sich aber immer und früher oder später in zwei theilen. Jede Arteriola schickt gröbere und feine Zweige zum M. supinator, feinste Zweigehen zum Nerven und endiget mit einem schwachen Zweige zur Anastomose mit einem ähnlichen der an derselben Seite des Nerven eutgegen laufenden Arteriola. Dadurch wird der Nerv, so lange er im genannten Canale verläuft, vom Anfange bis zum Ende oder doch im grössten Theile der Länge desselben, von einer doppelten Arterienanastomose, die die entsprechenden Venen neben sich hat, begleitet.

Die Arteriolae descendentes kommen von der Recurrens radialis, die A. ascendentes von der Interossea posterior. Die Recurrens radialis giebt in <sup>2</sup>/<sub>3</sub> d. F. zwei Arteriolae, in <sup>1</sup>/<sub>3</sub> d. F. nur eine ab. Theilt sich dieselbe in eine Anterior und eine Posterior, welche letztere die Recurrens interossea ersetzt oder sie ergänzt; so kommt die Arteriola descendens anterior oder die Arteriola communis in 1/2 d. F. von der Recurrens radia lis posterior, in 1/s d. F. von der Recurrens radialis communis und in 1/6 d. F. von der Recurrens radialis anterior, während die Arteriola descendens posterior immer von der Recurrens radialis posterior abgeht. Entsteht die Recurrens radialis mit zwei Wurzeln, z. B. wie in einem vor mir liegenden Falle, bei hohem Ursprunge der Radialis aus der Brachialis und bei Vorkommen eines Canalis brachio-cubitalis, mit der oberen 14 Lin. langen Wurzel von der Radialis und mit der unteren 1 Zoll langen Wurzel von der Ulnaris communis 4 Lin. über ihrer Theilung; so entstehen die Arteriolae von derselben nach der Vereinigung ihrer Wurzeln. Sind zwei Arteriolae ascendentes zugegen, so kommen sie fast gleich oft entweder aus dem Ramus descendens der Interossea posterior, oder die eine (Anterior), aus diesem, die andere (Posterior) aus dem Ramus recurrens derselben. Ist nur eine Arteriola ascendens vorhanden, so wird diese in 2/3 d. F. von dem Ramus descendens und in 1/3 d. F. von Ramus recurrens der Interossea posterior abgegeben.

Die Arteriola descendens anterior und die A. descendens communis entspringen 6—12 Lin. vom Ursprunge der Recurrens radialis entfernt von dieser; die A. descendens posterior entsteht knapp daneben oder bis 4 Lin. weiter seitwärts. Nur 1mal sah ich die Anterior später abgehen als die Posterior. Ihr Ursprung liegt immer neben oder am Nerven. Die A. descendens communis theilt sich nach ihrem Ursprunge sogleich, oder erst bis ½ Zoll, ja sogar ¾ Zoll tiefer im Canale, in die beiden Arteriolae. Die A. ascendens anterior entsteht von der Interossea posterior bis ½ Zoll unter dem Abgange ihrer Recurrens, die A. ascendens posterior bald von daher, bald von der Recurrens bis ½ Zoll aufwärts von ihrem

Ursprunge entfernt. Die A. ascendens communis kann bis <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll lang sein, bevor sie sich theilt. Die A. ascendentes kommen häufiger von Nebenästen als von dem R. descendens und recurrens der Interossea posterior unmittelbar. Sie können an ihrem Ursprunge bis 1 Zoll von einander abstehen.

Die Arteriolae descendentes sind schwächer als die A. ascendentes, erstere nehmen allmählicher, letztere rascher an Durchmesser ab. Die A. descendens anterior wird an ihrem Ursprunge bis <sup>3</sup>/<sub>3</sub> Lin., die A. descendens posterior bis <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Lin. und die A. descendens communis bis 1 Lin. dick (injicirt). Sie anastomosiren mit den A. ascendentes durch einen <sup>1</sup>/<sub>3</sub>—<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lin. dicken Zweig.

Die Arteriola descendens und ascendens anterior bilden die Anastomosis anterior, die A. descendens und ascendens posterior die Anastomosis posterior. Jene ist schwächer aber länger (1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-3 Zoll), diese ist stärker aber kürzer (1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll). Jede ist unterhalb des mittleren Drittels ihrer Länge am schwächsten. Ist die A. descendens und ascendens communis an demselben Arme zugegen, so kommt eine langgestreckte elliptische Anastomose zu Stande. Die Anastomosen liegen häufiger 1-3 Lin. vom Nerven entfernt, als knapp daneben.

In dem einen Falle aus 80, in welchem der Ramus profundus nervi radialis den M. supinator brevis nicht durchbohrte, vermisste ich die beschriebenen Anastomosen.

III. Theilung der Arteria radialis in zwei Aeste und deren Wiedervereinigung zu einem einzigen Stamm.

An der rechten Extremität eines robusten Mannes, welche bei injicirten Arterien zu den Präparir-Uebungen 1864 abgelassen worden war, theilte sich die Arteria radialis, 53/4 Zoll unter ihrem normalen Ursprunge und 33/4 Zoll über dem unteren Ende des Radius, in zwei Aeste, welche sich nach einem Verlaufe von 11/4 Zoll wieder zu einem einzigen Stamm vereinigten. Die Aeste verliefen parallel knapp nebeneinander. Jeder derselben gab einige Muskeläste ab. Der laterale Ast war 2 Lin., der mediale 11/4 Lin. dick. 10 Lin. unter der

Vereinigung dieser zu einem einzigen Stamm gab letzterer die A. radio-palmaris ab, und setzte seinen Verlauf auf dem Handrücken wie die Arterie gewöhnlicher Fälle fort.

Diese Anomalie der A. radialis scheint eine grosse Seltenheit zu sein. Ich habe sie unter mehreren Tausenden injicirter Extremitäten nur in diesem Falle gesehen. Auch habe ich in der Litteratur einen ähnlichen Fall nicht aufgezeichnet gefunden. Die Anomalie erinnert aber an die 4 Fälle der A. brachialis mit Theilung in zwei Aeste und deren Wiedervereinigung im Museum zu Cambridge aus der Macartney'schen Sammlung, im Museum der Josephs-Akademie zu Wien, zu München und Heidelberg¹); an die 5 Fälle der A. femoralis mit Theilung in zwei Aeste und deren Wiedervereinigung über dem Canalis femoro-popliteus von Ch. Bell, J. Houston, Tyrrel, R. Quain und Fr. Tiedemann<sup>2</sup>) (abgesehen von den 3 an Lebenden bei Amputationen von Benjamin Gooch angeblich beobachteten, nach R. Quain sehr zweifelhaften Fällen); an den von M. C. Bonamy 3) abgebildeten Fall der A. peronea mit Theilung in zwei Aeste und deren Wiedervereinigung.

IV. Subcutaner Verlauf des Ramus dorsalis der Arteria radialis am Unterarm- und Handwurzelrücken.

Es sind eine Reihe Fälle bekannt, in welchen die Arteria radialis (ihr Ramus dorsalis) höher oder tiefer auf den Rücken des Unterarmes sich wendete und über der Musculatur desselben oberflächlich herablief, aber es ist meines Wissens nur von J. Cruveilhier ausdrücklich angegeben, dass die Arterie dabei eine subcutane Lage habe.

<sup>1)</sup> Bei Rich. Quain. The anatomy of the arteries of the human body etc. London 1844. 80. p. 221, Atlas Fol. Pl. 34. Fig. 2. — Bei Fr. Tiedemann. Supplementa ad tab. art. corp. hum. Heidelbergae 1846. Explic. 40. p. 50, 52, Atlas Fol. Tab. 44. Fig. 2 et 3.

<sup>2)</sup> Bei R. Quain. Op. cit. p. 464, 515. Pl. 71. Fig. 2. — Bei Fr. Tiedemann. Op. cit. p. 106, 108. Tab. 51. Fig. 1.

<sup>3)</sup> Atlas d'anat. descr. du corps humain. Part. 2. Paris 1847. 80. maj. Pl. 24. Fig. 1.

Fr. Tiedemann<sup>1</sup>) hat zwei Fälle dieses anomalen Verlaufes der Radialis, welche an rechten Extremitäten vorkamen, abgebildet. In dem einen Falle wendet sich die Radialis im Beginnen der Sehne des M. brachio-radialis auf den Rücken des Unterarmes und verläuft über diesem und den Mm. radialis externus, abductor longus, extensor minor et major pollicis sum Spatium intermetacarpeum I., wo sie zwischen den beiden Köpfen des M. interosseus externus I. in die Hohlhand dringt. Sie giebt etwa 21/2-3 Zoll über der Handwurzel die sehr lange Dorsalis pollicis radialis, vor ihrem Durchtritte durch den genannten M. interosseus die Dorsalis pollicis radialis, dann die Dorsalis indicis radialis ab, welche einen Ast zur Digitalis volaris pollicis ulnaris absendet. In dem anderen Falle (bei einer Frau) theilt sich die Radialis 3/4 Zoll unterhalb ihres Ursprunges in den Ramus dorsalis und volaris, wovon ersterer über den Muskeln an der hinteren Seite des Unterarmes herabsteigt. - Es ist nicht angegeben, ob sich die Arterie über oder unter der Aponeurose befunden habe. Fr. W. Theile2) meint von der Arterie im 1. Falle, dass sie unter der Aponeurose gelagert gewesen sein mochte.

Rich. Quain<sup>3</sup>) hat drei solche Fälle von einer rechten und zwei linken Extremitäten abgebildet. In dem einen Falle (rechte Extremität) theilt sich die Radialis 1 Zoll nach ihrem Ursprunge in den R. dorsalis und volaris, wovon der erstere über den Rückenmuskeln des Unterarmes zum Spatium intermetacarpeum I. sich begiebt. In einem anderen Falle theilt sich die Radialis 3 Zoll über der Handwurzel in den R. dorsalis und volaris, wovon ersterer über den Sehnen der Mm. brachio-radialis, abductor longus, extensor minor et major pollicis zum Spatium intermetacarpeum I. verläuft. In einem

<sup>1)</sup> Tab. art. corp. hum. Carlsruhae 1822. Fol. Tab. 17. Fig. 2; Supplementa ad tab. art. corp. hum. Heidelbergae 1846. Fol. Tab. 47. Fig. 4. Explicat. tab. 40. p. 70.

S. Th. v. Sömmering. Lehre von den Gefässen. Leipzig 1841.
 143.

<sup>3)</sup> The anatomy of the arteries of the human body. London 1844. 80. p. 310, 311; 319, 320. Atlas Pl. 42. Fig. 4, 5; Pl. 43. Fig. 1. Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

dritten Falle endlich theilt sich die Radialis am unteren Theile des Unterarmes in zwei starke Aeste, wovon der dem Ramus dorsalis entsprechende über den Sehnen zum Daumen in das Spatium intermetacarpeum I. herabsteigt, hier den M. interosseus externus I. durchbohrt etc., der andere an der Handwurzel hinter den Sehnen der Mm. extensores pollicis und radialis externus longus in das Spatium intermetacarpeum II. tritt, hier über dem M. interosseus externus II. nach abwärts läuft und mit der Digitalis communis für den Zeigefinger und Mittelfünger sich vereiniget. — Auch von diesen Fällen ist nicht bemerkt, ob der Ramus dorsalis der Radialis über oder unter der Aponeurose gelagert gewesen sei.

M. Dubrueil<sup>1</sup>) berichtet, die Radialis, vom unteren Drittel oder Viertel des Unterarmes angefangen, 5 mal (2 mal links, 1 mal rechts und 1 mal beiderseits) über den Mm. abductor longus und extensor minor pollicis zum Spatium intermetacarpeum I. herabsteigen etc. gesehen zu haben. Bei drei Fällen bemerkt er nicht, wie sich die Radialis zur Aponeurose verhalten habe, von der Radialis an beiden Armen eines 45jährigen Mannes, welche merkwürdiger Weise subcutan verlief und am untern Viertel des Unterarmes in den Ramus dorsalis und volaris sich theilte, theilte er jedoch mit, dass ihr Ramus dorsalis kurz nach seinem Ursprunge aufhörte, subcutan zu sein.

Fr. Arnold<sup>2</sup>) lässt in solchen Fällen den Ramus dorsalis der Radialis unter der Aponeurose, J. Cruveilhier<sup>3</sup>) dagegen denselben subcutan werden und vom unteren Drittel des Unterarmes bis zur Stelle, wo er sich zwischen den ersten Mittelhandknochen in die Hohlhand begiebt, subcutan bleiben.

Nach A. Velpeau4) soll diese Anomalie eine der häufig-

<sup>1)</sup> Des anomalies arterielles. Paris 1847. 80. p. 157.

Handb. d. Anat. d. M. Freiburg i. Br. Bd. II. Abth. 1. 1847.
 R. 499.

<sup>3)</sup> Traité d'anat. descr. 3e édit. Tom. II. Paris 1851. p. 696.

<sup>4)</sup> Traité compl. d'anat. chir. 3e édit. Bruxelles 1834. p. 334. Abhandl. d. chir. Anat. Abth. I. Weimar 1826. p. 384.

sten sein, nach Fr. Blandin') und F. Führer') nicht selten vorkommen. (Man dürfte in Verlegenheit gerathen, wenn man solche Aussprüche durch Präparate beweisen müsste.) - Auch diese haben vergessen, das Verhalten des Ramus dorsalis der Radialis zur Aponeurose anzugeben. Der Fall von Anomalie der Radialis, welchen Bonamy<sup>3</sup>) 1834 in der anatomischen Gesellschaft demonstrirte, gehört wohl auch hierher. Die Radialis verlor sich am Handrücken als Carpea dorsalis. unteren Drittel des Unterarmes gab sie einen Ast ab, welcher, nachdem er sich über den Radius schräg nach auswärts gewendet hatte, vertical zum Spatium intermetacarpeum L herabstieg und hier durchbohrte. Mit der starken Mediana, welche den Arcus volaris superficialis manus bilden half, anastomosirte letzterer Ast. - Man erfährt aus diesen Angaben nicht einmal genau, wie sich der Ramus dorsalis der Radialis zur Rückenmusculatur des Unterarmes verhalten habe, geschweige denn wie er in Beziehung der Aponeurose gelagert gewesen sei.

Ich habe den subcutanen Verlauf des Ramus dorsalis der Radialis am Unterarm- und Handwurzelrücken unter mehreren Tausenden injicirter Extremitäten, die ich bis jetzt zu untersuchen Gelegenheit hatte, erst einmal gesehen, bin daher berechtigt, diese Anomalie als eine grosse Seltenheit zu erklären. Ich habe die Anomalie unlängst an der linken Extremität eines jungen Mannes gesehen, an der rechten Extremität desselben aber vermisst. Ich habe das Präparat in meiner Sammlung aufbewahrt. Wie sich die Anomalie verhalten habe, ist in nachstehender Beschreibung enthalten:

Die Arteria radialis entspringt 1 Zoll über der Theilung der Ulnaris communis in die Ulnaris propria und Interossea communis von der Brachialis, welche 3 Lin. darüber abnormer Weise die fast wie die Radialis starke Recurrens radialis abgiebt. Die Radialis verläuft im Sulcus radialis abwärts und

<sup>1)</sup> Nouv. élémens d'anat. descr. Tom. II. Paris 1838. p. 440.

<sup>2)</sup> Handb. d. chir. Anat. Berlin 1857. S. 634.

<sup>3)</sup> Bull. de la société anat. de Paris ann. 9e 1834. 2e édit. Paris 1852, p. 205.

theilt sich 1 Zoll 10 Lin. über der Handwurzel in den 1 Lin. dicken Ramus volaris und in den 11/4 Lin. dicken R. dorsalis. Der Ramus volaris steigt in der Richtung der Radialis unter der Aponeurose im Sulcus radialis bis zur Handwarzel herab, wendet sich auf deren Rücken und verläuft auf diesem hinter den Sehnen der Mm. abductor longus, extensor minor pollicis und radialis externus longus etc. quer ulnarwarts, wo er mit der Interossea anterior und der Ulnaris anastomosirt. Bevor sich derselbe unter den Sehnen der Mm. abductor longus und extensor minor pollicis versteckt, giebt er zuerst einen kurzen und 3/5 Lin. dicken Ast, welcher sich büschelförmig in 3 Zweige theilt; später die Dorsalis pollicis radialis ab. Von jenen 3 Zweigen ist der laterale Z. eine Carpea volaris descendens, der mittlere Z. die den Arcus volaris superficialis manus nicht erreichende Radio-palmaris, der mediale Z. ein Ramulus communicans mit der Interossea anterior. Nach Abgabe dieser Aeste ist der R. volaris noch 3/2 Lin. dick. Nachdem er auch die Sehne des M. radialis externus longus gekreuzt hat, sendet er noch einen Ramulus communicans zum Arcus volaris profundus manus. Dieser steigt schräg zum Spatium intermetacarpeum II. abwärts, tritt zwischen den Köpfen des M. interosseus externus II. in die Hohlhand und mündet in den Arcus volaris profundus. Der Ramus volaris ist somit eine abnorm hoch entsprungene Carpea dorsalis, welche einige Aeste abgiebt, die sonst aus dem Stamm der Radialis kommen, und direct durch einen Ast mit dem Arcus volaris profundus manus communicirt. Der Ramus dorsalis durchbohrt gleich nach seinem Ursprunge die Aponeurose und wird subcutan. Er wendet sich auf den Rücken des Unterarmes und verläuft, bis zu seinem Ende subcutan bleibend, auf der Aponeurose über den Mm. brachio-radialis abductor longus, extensor minor et major pollicis bis zum Spatium intermetacarpeum I. abwärts, wo er zwischen den Köpfen des M. interosseus externus I. in die Hohlhand dringt, um den Arcus volaris profundus manus bilden zu helfen. Er kreuzt oben den Ramus superficialis nervi radialis und hat diesen und die Venz cephalica neben sich, mit der er auch an der Handwurzel über

die dreieckige Grube setzt, die radialwärts von den Sehnen der Mm. abductor longus und extensor minor pollicis, ulnarwärts von der Sehne des M. extensor major begrenzt wird. Während dieses subcutanen Verlaufes giebt derselbe keine Aeste ab. Bevor er aber den M. interosseus externus I. durchbohrt, schickt er die Dorsalis indicis radialis und eine sehr feine Dorsalis pollicis ulnaris ab, welche in die Princeps pollicis mündet. Nachdem er den M. interosseus externus I. durchbohrt hat, kommt von ihm die Princeps pollicis, die zwischen diesem Muskel und dem M. flexor pollicis brevis abwärts steigt, über der Articulatio metacarpo-phalangea die radialwärts sich wendende Digitalis volaris pollicis radialis abgiebt, an jener Articulatio sich in zwei Aeste theilt, wovon der starke ein Ramus communicans zur starken Digit. volaris pollicis ulnaris aus dem Arcus volaris superficialis manus ist, der schwächere eine Dig. dorsalis pollicis ulnaris darstellt.

Der Arcus volaris superficialis manus wird vom R. volaris superficialis der Ulnaris gebildet. Er giebt die Digitales für den kleinen Finger, den Ringfinger, den Mittelfinger, die Ulnarseite des Zeigefingers und des Daumens ab. Er schickt einen Communicationsast zur Dig. volaris indicis radialis und einen zur Dig. volaris pollicis radialis ab und nimmt an seinem Endaste, an der Dig. volaris pollicis ulnaris, das Ende der Princeps pollicis ab. Der Arcus volaris profundus wird von dem Ramus dorsalis und der Carpea dorsalis der Radialis und dem R. volaris profundus der Ulnaris gebildet. Er giebt ausser anderen Zweigen auch die Dig. volaris indicis radialis ab.

Dieser Fall unterscheidet sich von allen bis jetzt genauer bekannt gewordenen Fällen und auch von dem Falle, den R. Quain auf Pl. 43, Fig. 1 abgebildet und mit dem er noch die meiste Aehnlichkeit hat, abgesehen von der permanent subcutanen Lage des Ramus dorsalis der Radialis, dadurch, dass die Carpea dorsalis der Radialis den Arcus volaris profundus manus bilden hilft und sich nicht, wie in R. Quain's Falle als Metacarpea dorsalis II. zur Dig. communis für den Zeigeund Mittelfinger fortsetzt.

# V. Fälle mit rudimentärem Vorkommen und mit Mangel der Arteria radialis.

Die an der Arteria radialis beobachteten Fälle von auffallender Verminderung ihrer Grösse können nach den verschiedenen Graden derselben in drei Rubriken zusammengestellt werden:

- 1. Im niederen Grade erstreckt sich die mehr oder weniger auffallend abnorm schwache Arteria radialis auf den Unterarm und die Hand oder auf ersteren allein, anastomosirt aber immer (durch Inosculation) mit den an der Hand sie grösstentheils ersetzenden Unterarmarterien.
- 2. Im höheren Grade beschränkt sich das Verbreitungsfeld der Arteria radialis auf die obere und mittlere Partie des Unterarms und anastomosirt nicht mit den an der Hand sie substituirenden Unterarmarterien.
- 3. Im höchsten Grade endlich fehlt die Arteria radialis bis auf ihre Recurrens.
- Ad 1. Den niederen Grad auffallender Verminderung der Grösse der Arteria radialis haben beobachtet: Fr. Arnold 1) 1mal, J. Cruveilhier²) an beiden Extremitäten, J. M. Dubrueil²) 5mal??, Ehrmann⁴) 1mal (an der rechten Extremität eines Mannes), E. Alex. Lauth³) 1mal, Ant. Portal³) vielleicht, und Rich. Quain¹) 1mal (an einer linken Extremität). Die Arterie, welehe bis auf die Dicke eines sehr dünnen Fadens reducirt vorkam (Cruveilhier), hatte dabei den normalen Verlauf und wohl auch den gewöhnlichen Ursprung (Cruveilhier, Portal, Quain); oder entsprang häufiger

Handb. d. Anatomie d. M. Bd. II. Abth. 1. Freiburg i. Br. 1847. S. 497.

<sup>2)</sup> Traité d'anat. descr. 3e edit. Tom II. Paris 1851. p. 697.

<sup>3)</sup> Des anomalies arterielles. Paris 1847. 80. p. 159, 161.

<sup>4)</sup> Bei Dubrueil p. 159.

 <sup>5)</sup> Anomalies dans la distribution des artères de l'homme p. 49.
 Mém. de la soc. d'hist, natur. de Strasbourg Tom I. Paris 1860.

<sup>6)</sup> Cours d'anat. méd. Tom. III. Paris 1804, p. 247. Note.

<sup>7)</sup> The anatomy of the arteries of the human body etc. London 1844. 80. p. 316, 321; Atlas. Fol. Pl. 46. Fig. 8. No. 1.

schon am Oberarme höher oder tiefer von der A. brachialis (Arnold, Dubrueil, Ehrmann, Lauth). Sie durchbohrte an der rechten Extremität eines Greises die Aponeurose des Musc, biceps, nachdem sie eine kleine Recurrens radialis abgegeben hatte, wurde subcutan und verlief mit und hinter der Vena mediana cephalica abwärts (Dubrueil). Sie endigte, ohne gewisse Aeste an die Hand abzugeben, als feines Gefäss unter der Basis des ersten Mittelhandknochens, wo sie sich mit dem Arcus volaris profundus manus vereinigte, welcher nebst anderen, gewöhnlich von der A. radialis kommenden Aesten von der A. ulnaris gebildet wurde (Quain); oder mundete in die A. interossea anterior, welche am unteren Rande des M. pronator quadratus hervorkam und abnormer Weise erstere an der Hand substituirte (Arnold, Ehrmann, Lauth); oder mündete 1 mal sogar in einen sie an der Hand ersetzenden Ast der A. ulnaris (Dubrueil im citirten Falle). Wo in Dubrueil's übrigen Fällen die schwache A. radialis geendiget, ob sie mit der interossea anterior communicirt habe oder nicht, erfährt man nicht. Dass es Dubrueil mit der Diagnose einer rudimentären A. radialis eben nicht genau genommen habe, beweiset der Fall von angeblich rudimentärer A. radialis, den er abgebildet hat 1). Die A. radialis einer rechten Extremität, welche dem Gefässe gewöhnlicher Fälle an Dicke wenig oder nicht nachsteht (nach der Abbildung zu schliessen) entspringt von der A. brachialis am unteren Drittel des Oberarmes, tritt durch eine besondere Oeffnung im aponeurotischen Fascikel der Sehne des M. biceps und wird subcutan, verläuft im Sulcus radialis abwärts, giebt keine A. radio-palmaris ab und setzt ihren Verlauf auf gewöhnliche Weise auf den Rücken der Handwurzel fort (wenn man von einem Fehler in der Abbildung der Sehne des M. brachioradialis absieht). Ob ferner die rudimentäre A. radialis an einer linken Extremität in C. Fr. Th. Krause's Falle\*), bei

<sup>1)</sup> Op. cit. p. 161. - Atlas. 40. Pl. 7. Fig. 1.

<sup>2)</sup> Bei Fr. Tiedemann; Supplementa ad tab. art. corp. hum. Heidelbergae 1846. Fol. Tab. 45. Fig. 3. Explicat. supplem. 40. p. 58--59.

dem dieselbe von der A. ulnaris propria entspringt, während die A. recurrens radialis von der A. brachialis entsteht, hierher gehört oder zum folgenden höheren Grade, ist nicht ausgemacht. Es ist ja das Ende der A. radiális an der von Fr. Tiedemann gelieferten Abbildung abgeschnitten dargestellt. Hätte dieselbe mit der sie an der Hand ersetzenden A. interossea anterior nicht communicirt, so würde sie zum folgenden höheren Grade gehören und zugleich den Uebergang von diesem zum höchsten Grade oder Mangel bilden.

Ad 2. Zum höheren Grad der Verminderung der Grösse der A. radialis d. i. ihres Mangels an der unteren Partie des Unterarmes gehören die zwei von J. Cruveilhier¹) erwähnten Fälle und wohl auch der in der Berner Sammlung nach einer Mittheilung von Fr. W. Theile²) aufbewahrte Fall. Wenn es bei Cruveilhier heisst: "Dans un cas les deux radiales manquent à la fois au-devant de la partie inferieure du radius", so muss die A. radialis doch noch oben am Unterarme existirt haben. Wenn Theile dieselbe am Präparate im Berner Museum "als rudimentär am Vorderarme vorhanden und an der Hand durch die A. interossea vertreten" beschreibt, ohne anzugeben, ob erstere mit letzterer communicirt habe oder nicht, so gehört auch dieser Fall doch nur hierher wenn nicht schon vielleicht zum niederen Grade.

Ad 3. Der höchste Grad der Verminderung der Grösse der A. radialis d. i. der Mangel bis auf ihre Recurrens wurde bis jetzt nur bei einem Individuum an beiden Seiten von A. W. Otto<sup>3</sup>) gesehen. Otto beobachtete nämlich im Leben und Tode einer bejahrten Frau von der A. radialis an beiden Armen nur die A. recurrens radialis und ein Paar kleine Muskeläste bei gänzlichem Mangel ihres herablaufenden Astes. Ph. Fr. Blandin<sup>4</sup>), obgleich er keine Beweise dafür liefert, den

<sup>1)</sup> Anat. descr. Tom II. Bruxelles 1837. p. 75. etc. Trait d'anat. descr. 3e édit. Tom II. Paris 1851. p. 697.

S. Th. Sömmerring. Lehre v. d. Gefässen d. m. R. Leipzig 1841
 143.

<sup>3)</sup> Lehrb. d. pathol. Anat. Bd. I. Berlin 1830. 80, S. 309. Note 12.

<sup>4)</sup> Nouv. Elémens d'anat. descr. Tom II. Paris 1838. p. 440.

Mangel der A. radialis aus eigener Beobachtung kennen gelernt zu haben, liese diese Arterie dennoch "quelquefois" mangeln. (Auf welche fremde Beobachtungen gestützt??) Allein man weiss ja, was man von solchen vagen Bezeichnungen in den Lehrbüchern zu halten hat. Dagegen nennt Rich. Quain in seinem ausgezeichneten auf Massen eigener Beobachtungen gestützten Werke<sup>1</sup>) den Mangel der A. radialis bis auf deren Recurrens höchste Seltenheit, und bemerkt ausdrücklich nie einen Fall, welcher jenen von Otto ähnlich gewesen wäre, beobachtet zu haben.

Mangel der Arteria radialis nebst Mangel ihrer A. recurrens wurde bis jetzt niemals gesehen.

Ich habe die Arteria radialis in 3 Fällen defect angetroffen. Ein Fall davon gehört in die Abtheilung, welche ich als höheren Grad der Verminderung ihrer Grösse bezeichnet habe, also zu Cruveilhier's und Theile's 3 Fällen. Die anderen Zwei gehören zu der Abtheilung, welche ich als höchsten Grad der Verminderung ihrer Grösse charakterisirt habe, also zu Otto's 2 Fällen.

Ich werde diese Fälle, wovon ich die Präparate in meiner Sammlung aufbewahre, wegen der Seltenheit und wegen anderer bis dahin zugleich mit dem Mangel der A. radialis nicht gesehener Gefässanomalien im Nachstehenden beschreiben:

1. Fall. Mangel der A. radialis im unteren Drittel des Unterarmes, oder Mangel derselben bis auf eine abnorm grosse A. recurrens radialis. Unvollkommener Ersatz derselben an der Hand durch die A. interessea anterior. (Beobachtet vor einigen Jahren an einer injicirten, zu den Präparir-Uebungen abgelassenen linken Extremität eines robusten Mannes.)

Die 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Lin. dicke Arteria radialis entspringt 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll über der Theilung der 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Lin. dicken A. brachialis in die 2 Lin. dicke A. ulnaris propria und 2—2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Lin. dicke und nur 1—2 Lin. lange A. interossea communis. Gleich nach ihrem Ursprunge giebt sie die kleine A. plicae cubiti super-

<sup>1)</sup> Op. cit. p. 321.

ficialis (mihi) ab und theilt sich 3/4 Zoll weiter in zwei Aeste, einen 12/4 Lin. starken Ramus recurrens und einen + 1 Lin. starken Ramus descendens. Der Ramus recurrens verhält sich wie der gleichnamige Ast der gewöhnlichen A. radialis recurrens und verzweigt sich wie dieser, der Ramus descendens aber steigt 6 Zoll lang im Sulcus radialis des Unterarmes abwärts, giebt Zweige den Mm. brachio-radialis, supinator (brevis), radiales externi, pronator teres, radialis internus, flexor digitorum superficialis und vielleicht auch dem flexor pollicis longus und endiget 3 Zoll über der Handwurzel, also unter dem mittleren Drittel der Länge des Unterarmes, ohne mit einer anderen Unterarmarterie zu anastomosiren. somit die Arteria radialis in diesem Falle nur rudimentar oder auf eine starke A. recurrens radialis, deren Ramus descendens besonders ungewöhnlich lang ist, reducirt zugegen. interesses anterior ist am Anfange 13/4 Lin. dick. Nachdem sie hinter dem M. pronator quadratus das Ligamentum interosseum durchbohrt hatte, theilt sie sich in zwei Aeste, den ulnarwärts gelagerten 4/5 Lin. dicken Ramus dorsalis und den radialwärts gelagerten 1 Lin. dicken Ramus volaris. anomale Ramus volaris durchbohrt ganz unten das Ligamentum interosseum von hinten nach vorn, um wieder an die Vorderfläche des Unterarms zu gelangen. Er steigt vom M. pronator quadratus bedeckt eine Strecke am Radius abwärts, kommt am unteren Rande dieses Muskels zum Vorschein und läuft unter demselben hinter dem M. flexor pollicie longus quer in den Sulcus radialis des Unterarmes. In diesem steigt er schräg ab- und vorwärts und dringt unter den Sehnen der Mm. abductor pollicis longus und extensor pollicis minor zum Rücken der Handwurzel. Im Sulcus radialis, wo er noch <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Lin. dick ist, giebt er die <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Lin. dicke A. radio palmaris ab, die sich in der Daumenmusculatur verliert, und endigt nach Kreuzung der genannten Sehnen in zwei Zweige getheilt. Der stärkere davon ist die 1/2 Lin. dicke A. dorsalis pollicis, der 'schwächere und 3/5 Lin. dicke aber ist der den Ramus communicans der A. radialis gewöhnlicher Fälle substituirende Ramulus, der zwischen den Köpfen des M. interosseus externus I. in die Hohlhand tritt und mit dem Arcus volaris profundus manus communicirt. Die 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Lin. dicke A. interossea posterior verhält sich wie gewöhnlich. Die 2 Lin. dicke A. ulnaris propria verläuft normal und theilt sich wie gewöhnlich. Ihr Ramus volaris superficialis bildet allein den Arcus volaris superficialis manus und giebt für den Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und die Radialseite des Ringfingers die Arteriae digitales volares ab; ihr ungewöhnlich starker R. volaris profundus, bildet den Arcus volaris profundus manus, der den schwachen und anomalen Ramus communicans der A. interossea anterior aufnimmt und nebst anderen Arterien auch die Arteriae digitales volares für den kleinen Finger und die Ulnarseite des Ringfingers absendet.

2. und 3. Fall. Mangel der Arteria radialis bis auf die A. recurrens radialis. Ersatz der fehlenden A. radialis durch die A. mediana profunda und A. interossea anterior. (Beobachtet im October 1854 im Leben und Tode eines 24 jährigen Manues an dessen beiden Armen.)

Im October 1854 fand ich mich auf Aufforderung des Oberarztes Dr. Canzler im Maria-Magdalena-Hospitale ein, um dort eine Section vorzunehmen. Dr. Canzler theilte mir bei dieser Gelegenheit mit, dass im genannten Hospitale ein junger Mann an einer verschleppten Dysenterie seit dem 20. August 1854 krank liege, dem an beiden Armen der Radialpuls fehle, und forderte mich auf, den Kranken zu untersuchen. untersuchte, fand keinen Puls im Sulcus radialis, wohl aber deutlich den Puls der Arteria ulnaris. Ich untersuchte auch auf das etwaige Vorkommen einer anomaler Weise bis in die Hohlhand verlängerten A. mediana profunda, konnte aber den Puls derselben, obgleich sie, wie die anatomische Untersuchung später nachwies, am linken Unterarme zugegen war, nicht ausmitteln. Ich diagnosticirte Mangel der A. radialis auf beiden Seiten und citirte Otto's Fall. Der Kranke starb nach mehreren Tagen. Dr. Canzler hatte die Güte, die beiden oberen Extremitäten mir zu überschicken, die ich injicirte und am 23. October zergliederte. Unsere Diagnose wurde bestätigt, wie aus Nachstehendem hervorgehen wird.

Die Arteria radialis fehlt beiderseits bis auf ihre Recurrens vollständig.

Die A. recurrens radialis entsteht hinter dem unteren Rande des aponeurotischen Fascikels der Sehne des M. biceps brachii von der A. brachialis, 1½, Zoll über deren Theilung in die Unterarmarterien. Dieselbe verläuft und verzweigt sich auf gewöhnliche Weise. 4—6 Lin. von ihrem Ursprunge giebt sie von ihrem unteren Umfange einen sich sogleich in mehrere abwärts steigende Muskelzweige für die Mm. brachio-radialis, supinator und radiales externi theilenden schwachen Ast ab, der rechts nur 2 Lin. lang ist. Diese Zweige sind rechts 2 2½ Zoll, links nur 1—1½ Zoll lang. Von einem R. descendens der A. recurrens kann wenigstens links nicht die Rede sein.

Die A. plicae cubiti superficialis gebt von der A. brachialis 5 Lin. über der A. recurrens radialis hinter der Mitte des aponeurotischen Fascikels der Sehne des M. biceps ab, und die A. recurrens ulnaris entspringt von der A. brachialis etwa 1 Zoll unter dem Abgange der A. recurrens radialis.

Die Unterarmarterien, in die sich die A. brachialis büschelförmig theilt, gehen von dem Ende derselben in folgender
Ordnung ab: lateralwärts die A. mediana profunda, medialwärts die A. ulnaris propria, zwischen beiden die A. interossea anterior und rückwärts die A. interossea posterior.

Die A. mediana profunda der rechten Seite verlässt sogleich den Nervus medianus und begiebt sich anomaler Weise
zwischen dem M. pronator teres und dem oberen Rande des
Radialkopfes des M. flexor digitorum superficialis in den Sulcus radialis des Unterarmes, erscheint hier etwa 1½ Zoll
über der untersten Insertion des M. pronator teres, steigt noch
½ Zoll unter letztere herab und endigt 3½ Zoll über der
Handwurzel. Sie versieht mit Zweigen die Mm. pronator teres,
radialis internus, brachio-radialis und besonders den M. flexor
digitorum superficialis. Dieselbe Arterie der linken Seite verlängert sich anomaler Weise mit dem Nervus medianus bis in

die Hohlhand. Sie läuft mit jenem Nerven hinter dem Ligamentum carpi volare proprium vorbei, hier auf ersterem liegend, und senkt sich in den Arcus volaris superficialis manus entsprechend der gewissen Stelle der Daumenfurche der Hohlhand ein, an der die A. radio-palmaris anderer Fälle mündet, wenn sie zur Bildung jenes Arcus beiträgt. Sie giebt oben einen Ast in den Sulcus radialis ab, der auf eine ähnliche Weise dahin verläuft und dort sich verzweigt wie die anomal verlaufende Arterie der rechten Seite. Diese in die Hohlhand verlängerte Arterie ist ein mässig starkes Gefäss und über dem Ligamentum carpi volare proprium nur <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Lin. dick.

Die A. ulnaris ist beträchtlich grösser als gewöhnlich. Sie theilt sich wie gewöhnlich in den Ramus dorsalis und volaris und dieser in den Ramus superficialis und profundus. Der R. volaris der rechten Seite giebt einen anomalen Zweig ab, welcher quer vor dem Ligamentum carpi volare propium verläuft, in der Daumenmusculatur sich verzweigt und dadurch die A. radio-palmaris aus der A. radialis gewöhnlicher Fälle substituirt. Der R. volaris superficialis bildet an der rechten Hand allein, an der linken gemeinschaftlich mit der A. mediana profunda den Arcus volaris superficialis manus; der R. v. profundus aber bildet beiderseits mit dem R. communicans des anomalen Astes der A. interosses anterior, welche an der Hand die fehlende A. radialis ersetzt, den Arcus volaris profundus manus.

Die A. interossea anterior ist etwas stärker als gewöhnlich. Bevor sie am Ende des Ligamentum interosseum ihren R. dorsalis, der dieses durchbohrt, absendet, giebt sie einen anomalen, <sup>2</sup>/<sub>4</sub> Lin dicken Ramus volaris ab. Dieser verläuft vom M. pronator quadratus bedeckt, vor dem unteren Radio-Ulnargelenk zuerst ab- und medianwärts, dann unter dem unteren Rande dieses Muskels vor dem Radius quer lateralwärts und vorn, gelangt in den Sulcus radialis, begiebt sich zur Handwurzel, tritt unter den Sehnen der Mm. abductor pollicis longus und extensor pollicis minor zum Rücken derselben und theilt sich hinter der Sehne des M. extensor major pollicis in die A. carpea dorsalis und in den Ramus communicans.

Die A. carpea dorsalis vereinigt sich rechtwinklig mit dem R. dorsalis der A. interossea anterior, der dieser Vereinigung gegenüber einen Zweig abschickt, welcher mit dem R. dorsalis der A. ulnaris anastomosirt. Der R. communicans durchbohrt den M. interosseus externus I. und vereiniget sich mit dem R. volaris profundus der A. ulnaris zur Bildung des Arcus volaris profundus manus. Dieser ist an der linken Hand 2/s Lin. dick, an der rechten aber an seiner Verbindung mit der A. ulnaris sehr fein. Der anomale R. volaris der A. interessea anterior giebt im Sulcus radialis an der linken Seite, nicht an der rechten, die sonst von der A. radialis kommende A. radio-palmaris ab, welche sich in der Daumenmusculatur verzweigt und den Arcus volaris superficialis manus nicht erreicht; später und nachdem er die Sehnen des M. abductor longus und extensor minor poliicis gekreuzt hatte, schickt er die A. dorsalis pollicis radialis ab. Der anomale R. volaris der A. interossea anterior ersetzt daher an der Hand im Kleinen die fehlende A. radialis und zwar an der linken etwas vollständiger als an der rechten.

Aus dem Arcus volaris superficialis kommen an der rechten Hand: die Arteriae digitales volares in folgender Ordnung:

| 1. | Dig. | comm. | (a) Dig. uln. V.<br>b) Ram. comm. (a) Dig. rad. V.                                                                                   |
|----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Dig. | comm. | <ul> <li>(a) Dig. uln. V.</li> <li>(b) Ram. comm. (α) Dig. rad. V.</li> <li>(a) Dig. rad. IV.</li> <li>(b) Dig. uln. III.</li> </ul> |
| 3. | Dig. | comm. | (a) Dig. rad. III.<br>(b) Dig. uln. II.                                                                                              |
| 4. | Dig. | comm. | a) Dig. rad. II. b) Dig. uln. I. c) Dig. rad. I.                                                                                     |

An der linken Hand:

- 1. Dig. uln. V.
- 2. Dig. comm. { a) Dig. rad. V. b) Dig. uln. IV.
- 3. Dig. comm. (a) Dig. rad. IV. b) Dig. uln. III.

- 4. Dig. comm. { a) Dig. rad. III. b) Dig. uln. II.
- 5. Dig. uln. I.

Die A. digitalis volaris radialis pollicis der linken Hand giebt den Arcus volaris profundus ab, und die A. digitalis volaris radialis indicis substituirt an der 1. Phalanx des Zeigefingers ein Zweig der A. intevossea volaris manus III., an der 2. und 3. Phalanx ein Zweig der A. digitalis volaris ulnaris indicis.

## Studien über Athembewegungen.

Von

### Dr. J. ROSENTHAL in Berlin.

### Erster Artikel.

Die Frage nach den Umständen, durch welche im lebenden Organismus die Athembewegungen angeregt werden, habe ich in meiner Schrift: "Die Athembewegungen und ihre Beziehungen zum N. Vagus" auf Grund der bis dahin bekannten Thatsachen zu beantworten versucht. Es ergab sich, dass diese Umstände zu suchen sind in dem Gasgehalt des Blutes, dergestalt, dass mit Zunahme des Sauerstoffes im Blute der Antrieb zu den Athembewegungen abnehme, umgekehrt dagegen mit abnehmendem Sauerstoffgehalt des Blutes jener Antrieb wachse.

Der Erste, welcher die Beziehungen des Gaswechsels in den Lungen zu dem Lebensvorgang richtig erkannte, war Hook. Ihm schreibt man gewöhnlich auch die Entdeckung der Thatsache zu, dass durch ausreichende Zufuhr von Luft zu den Lungen die Athembewegungen ganz zum Stillstand gebracht werden können, obgleich diese Beziehung nicht eben deutlich ausgesprochen ist¹). Als Traube das Hook'sche

<sup>1)</sup> Bei dem geschichtlichen Interesse, welches sich an das Hooksche Experiment knüpft, und bei der Seltenheit des Originals dürfte es nicht überflüssig erscheinen, die Stelle hier auszuziehen. (Philos. Transact. of the Roy. Soc. Vol. II. For Anno 1667. Numb. 28. p. 539. Vorgelesen der Roy. Soc. Oct. 24. 1667. Den Versuch hatte Hook eine Woche vorher der Societät geseigt.) Der Verfasser, heisst es,

Experiment mit einem indifferenten Gase (N oder H) statt atmosphärischer Luft wiederholte, geriethen die Thiere ebenso in Dyspnoe und Convulsionen, als wäre gar kein künstlicher Gaswechsel bewerkstelligt worden. Umgekehrt fand Wilh. Müller, dass Thiere sehr grosse Mengen Kohlensäure athmen können, ohne Zeichen von Dyspnoe zu zeigen, wenn nur gleichzeitig genügende Mengen Sauerstoff vorhanden sind. Diese Versuche erschienen als eine genügende Grundlage für den oben ausgesprochenen Satz.

Indessen ist Traube selbst mit neuen Versuchen hervorgetreten, welche ihn zu ganz entgegengesetzten Ergebnissen geführt haben. Danach soll es möglich sein, durch rhythmische Einblasungen reinen Wasserstoffes in die Lungen eines Thieres die Athembewegungen ebenso zu suspendiren, wie durch atmosphärische Luft. Dagegen sollen Einblasungen einer stark kohlensäurehaltigen Luft auch dann noch Dyspnoe erzeugen, wenn diese Luft selbst reicher an Sauerstoff ist, als gewöhnliche atmosphärische Luft 1). Daraus schliesst denn Traube jetzt, dass der Kohlensäuregehalt des Blutes das allein Bestimmende für die Athembewegungen sei.

habe der Societät gezeigt, dass ein Hund, welchem durch Fortnahme der Rippen und des Zwerchfells die Lungen blosgelegt worden, am Leben erhalten werden könne durch rhythmisches Einblasen von Luft in die Lunge. Da aber Einige geglaubt, dass die Bewegung der Lungen nothwendig sei zur Unterhaltung der Circulation des Blutes, so machte H. zur Unterstützung seiner Hypothese, nämlich, dass es sich dabei nur um den Gaswechsel in den Lungen handele, noch folgenden Versuch: Er verband mit dem ersten Blasebalg, welcher in die Trachea eingebunden war, einen zweiten, machte in die Oberfläche der Lunge viele Stiche und bewegte nun den zweiten Blasebalg sehr schnell, so dass der erste stets voll war und einen stetigen Luftstrom durch die Lungen trieb. , This being continued for a pretty while, the Dog, as I expected, lay still, as before, his eyes being all the time very quick and his heart beating very regularly. But upon ceasing this blast, and suffering the Lungs, to fall and lay still, the Dog would immediately fall into Dying convulsive fits; but be as soon revived again by the renewing the fullness of his Lungs with the constant blast of the fresh Air."

Alig. Med. Centralzeitg. 1862. No. 38. — 1863. No. 97.
 Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

Dieser Widerspruch zwischen den neuen und den alten Versuchen Traube's, so wie den Angaben W. Müller's musste gehoben werden, bevor man sich auf weitere Untersuchungen über Athembewegungen einlassen konnte. Ich selbst hatte mich schon früher durch eigene Versuche von der Richtigkeit der älteren Angaben Traube's und W. Müller's überzeugt; andere Forscher, wie Krause und Thiry konnten die neuen Angaben Traube's nicht bestätigen'). Bei der fundamentalen Wichtigkeit dieser Frage wird es gerechtfertigt erscheinen, wenn ich dieselbe hier, gleichsam als Einleitung zu späteren Mittheilungen, nochmals behandele und eine endgültige Entscheidung herbeizuführen versuche.

Welchen Einfluss übt Verminderung des Blutsauerstoffes ohne gleichzeitige Vermehrung der Blutkohlensäure auf die Athembewegungen aus? Das ist die Frage, welche wir zu beantworten haben. Zu diesem Behuf müssen wir uns nach Mitteln umsehen, den Sauerstoffgehalt des kreisenden Blutes zu vermindern. Da nun die Aufnahme des O in das Blut nicht einfach nach dem Henry-Dalton'schen Gesetze erfolgt, so wird eine Abnahme des Partialdruckes des O im Lungenraum nicht zugleich mit Nothwendigkeit eine Abnahme des O im Blute zur Folge haben. Diese wird vielmehr erst dann eintreten, wenn der Partialdruck des O unter eine bestimmte Grenze sinkt. Dass also jene Grenze nicht erreicht, geschweige denn überschritten sei, ist die wichtigste Bedingung bei unseren Versuchen.

Ueber die Spannung des Sauerstoffes im Blute besitzen wir aus neuerer Zeit Zahlenbestimmungen von Holmgren. Dieser mass die Spannung, welche der aus dem Blute in den luftleeren Raum entweichende O erreicht. Er fand für arterielles Blut bei 20—23° C. . . . 20,67 Mm. Hg.

|                 | bei | <b>40°</b>   | C. |   |   |  |  | 17,61 | 77 |
|-----------------|-----|--------------|----|---|---|--|--|-------|----|
| venöses Blut    | bei | <b>4</b> 0 ° | C. | • | • |  |  | 9,26  | 77 |
| Erstickungsblut | bei | 40°          | C. |   |   |  |  | 1,94  | 70 |

<sup>1)</sup> Krause in Heidenhain's Studien, zweites Heft, S. 42; Thiry in Zeitschr. f. rat. Med. (3) XXI. S. 25.

Wir sehen daraus, dass die Sauerstoffspannung des Blutes wächst mit dem O-gehalt und mit der Temperatur<sup>1</sup>). Wir können daraus schliessen, dass eine Aufnahme von O in's Blut geschehen wird, wenn der Partialdruck jenes Gases höher ist, als die betreffende Grenze, eine Abgabe, wenn er geringer ist. Da nun das in die Lungen gelangende Blut venös ist, so wird es O aufnehmen können, wenn dessen Druck über 9,26 Mm. Hg. beträgt. Bei einem Gesammtdruck von 760 Mm. Hg. aber würde der Partialdruck des O jenen Werth schon erreichen, wenn der Sauerstoffgehalt der Lungenluft nur 1,2 % betragen würde.

Es ist aber klar, dass diese Grenze nur gilt für den Ogehalt der die Alveolen erfüllenden Luft. Nun besitzen wir noch keine einzige Analyse der Alveolarluft und können nur ganz im Allgemeinen angeben, dass dieselbe jedenfalls ärmer an O und reicher an CO2 sein muss, als die in den oberen Theilen des Lungenraumes enthaltene Luft. Der Unterschied zwischen beiden wird aber am so geringer sein, je energischer die Athembewegungen sind. Bei flacher Athmung wird die Lungenluft gedacht werden können als bestehend aus drei übereinander geschichteten Abtheilungen. Die oberste dieser Abtheilungen hat eine wechselnde Zusammensetzung, sie besteht unmittelbar nach der Einathmung aus reiner atmosphärischer Luft, bei der Ausathmung aus einem Gemenge dieser und der folgenden Schicht. Die unterste Abtheilung ist eine dünne, die Alveolenwände direct bekleidende Gasschicht, deren Zusammensetzung zu kennen für unseren Zweck am wichtigsten wäre; doch haben wir leider kein Mittel, sie zu erforschen. Dazwischen endlich liegt eine Schicht, welche bei den Athembewegungen als ein Ganzes hin und her pendelt, abgesehen davon aber der Sitz ist zweier in entgegengesetzter Richtung gehender Diffusionsströme: des Sauerstoffes von Aussen nach Innen, der Kohlensäure von Innen nach Aussen. Durch die Mächtigkeit dieses Diffusionsstromes wird die Zusammen-

<sup>1)</sup> Holmgren in Sitz.-Ber. d. Wien, Akad. XLVIII. (Sitzung v. 10. Dec. 1862.)

setzung der dritten Abtheilung, der Alveolarluft bedingt. energischer die Athembewegungen werden, desto weiter nach Innen erstreckt sich das Gebiet der ersten Schicht, desto dünner wird die zweite, desto mächtiger die in ihr vorgehende Diffusion, desto mehr nähert sich die Zusammensetzung der Alveolenluft der Zusammensetzung der Inspirationsluft. Es ist der Fall denkbar, dass bei starker künstlicher Athmung so viel Luft in den Lungenraum mit solcher Geschwindigkeit eingetrieben würde, dass die von uns bei der flachen Athmung angenommene mittlere Schicht ganz fortfiele, d. h. dass die Inspirationsluft bis in die Alveolen vordränge und dass mit jeder Lufteinblasung so viel Sauerstoff in den Alveolarraum gelange, als das durch die Lungen strömende Blut in der Pause zwischen zwei Einblasungen aufzunehmen vermag. In diesem Falle, welcher in Versuchen an Thieren gar nicht schwer zu erreichen ist, wird also die Zusammensetzung der Alveolarluft nicht wesentlich abweichen von der Zusammensetzung der eingeblasenen Luft und daraus folgt, dass schon eine Verunreinigung der Einblasungsluft mit Etwas über 1 % Sauerstoff genügen wird, das Blut vollkommen mit Sauerstoff zu versorgen, ja dass sogar ein noch geringerer Sauerstoffgehalt dazu hinreichen kann, da ja in diesen Fällen das Blut unter einem höheren Druck, als dem einer Atmosphäre, welchen wir bei der Berechnung zu Grunde gelegt haben, in den Lungen mit dem Blute in Berührung kommt.

Diese Betrachtungen werden zur Genüge darthun, wie leicht bei Versuchen nach Art der von Traube angestellten geringe Beimengungen von Sauerstoff Ursache zu dem paradoxen Ergebniss werden können, dass ein Hund 40 Minuten und darüber anscheinend in einer reinen Wasserstoffatmosphäre lebt. Wie leicht kommt nicht, bei Benutzung complicirter Leitungen eine so geringfügige Verunreinigung des so schwer rein zu bewahrenden Wasserstoffes zu Stande, zumal wenn beim Aufziehen des Blasebalges oder bei der Ausdehnung der von Traube später angewandten Kautschukkugel das Gas zeitweise unter einen geringeren Druck zu stehen kommt, als

den einer Atmosphäre, wodurch natürlich das Einsaugen atmosphärischer Luft an allen nicht absolut luftdicht schliessenden Stellen nur begünstigt wird. Wie oft habe ich es nicht selbst erfahren, dass geringe Unachtsamkeit beim Auffangen des zu den Versuchen zu benutzenden Gases oder Stehenlassen des Gases in scheinbar vollkommen schliessenden Gasometern hinreichten, die Ergebnisse zu ändern. Unter diesen Umständen sind Traube's frühere Versuche, welche mit einfacheren Mitteln angestellt sind, jedenfalls weniger von Störung beeinflusst gewesen, als seine neuen. In jenen alten Versuchen hatte Traube gefunden, dass ein stetiger Strom von Wasserstoff oder Stickstoff, nach Hook's Methode durch die Lungen getrieben, zu einer heftigen Dyspnoe führte. Man könnte gegen die Beweiskraft dieser Versuche nur anführen, dass der Strom des indifferenten Gases nicht ausgereicht habe, um die Kohlensäure genügend aus dem Blute zu entfernen. Darauf ist zu erwidern, dass dann der Strom atmosphärischer Luft, welcher doch auf dieselbe Weise durch die Lungen geleitet wurde, ebenfalls nicht hätte ausreichen dürfen. Und doch giebt Traube an, dass dieser keine Dyspnoe verurim Gegentheil die schon bestehende aufgehoben Wie dem auch sei, für uns kann aus diesen Widersprüchen nur die Aufgabe erwachsen, mit thunlichster Vermeidung aller Fehlerquellen durch neue und schlagende Versuche den strittigen Punct ins Klare zu setzen.

Da es sich für uns zunächst nur um eine Verminderung des Sauerstoffgehaltes des Blutes handelt, so erscheint als einfachstes Verfahren das, die Thiere in eine sauerstoff- und kohlensäurefreie Atmosphäre zu bringen und die Athmung unter diesen Umständen zu beobachten. Sollten die Thiere dabei dyspnoische Erscheinungen zeigen, so würde dies ein Beweis für unsere Anschauung und gegen die andere sein, da in diesem Falle kein Grund für eine Vermehrung des CO<sub>2</sub>-gehaltes des Blutes gegeben ist. Der Versuch giebt nun in der That das vorausgesetzte Resultat, wie allgemein bekannt und wie ich selbst es vielfach gesehen habe.

Bei kleineren Thieren führt ein sehr einfaches Versuchs-

verfahren zum Ziel. Man setzt die Thiere in ein passendes Gefäss, und leitet durch dasselbe einen starken Strom reinen Wasserstoffgases. In dem Masse, als die atmosphärische Luft durch H verdrängt wird, sieht man Dyspnoe entstehen, welche immer heftiger wird, bis zuletzt Krämpfe ausbrechen und endlich Asphyxie eintritt. Bringt man die Thiere jetzt schnell an die atmosphärische Luft, so können sie, wenn das Herz noch schlägt, ohne alle Kunsthülfe oder durch künstliche Athmung ins Leben zurückgerufen werden und man kann, wenn sich die Thiere erholt haben, den Versuch mit gleichem Erfolg beliebig oft-wiederholen. Wartet man zu lange, so ist die Wiederbelebung nicht mehr möglich, das Thier ist an Sauerstoffmangel gestorben.

Ich habe den Versuch sehr oft mit jungen Kaninchen, Meerschweinchen, Fledermäusen und Fröschen angestellt und stets mit demselben Erfolg. Die dyspnoischen Erscheinungen waren stets auf das Deutlichste ausgeprägt. So einfach der Versuch ist, so beweist er doch vollkommen, was er beweisen soll, nämlich dass die dyspnoischen Erscheinungen unter Umständen auftreten, wo von einer abnormen CO<sub>3</sub>-anhäufung im Blute keine Rede sein kann, wo aber der O-gehalt des Blutes eine Abnahme erleiden muss. Denn es ist klar, dass wenn die das Thier umgebende Atmosphäre aus reinem Wasserstoff besteht, die Zusammensetzung seiner Alveolenluft bald eine solche werden muss, dass eine Aufnahme von Sauerstoff in das Blut nicht mehr möglich wird. Und dass in diesem Falle stets Dyspnoe eintritt, das war es, was wir uns zu zeigen vorsetzten.

Bekanntlich ist der eben beschriebene Versuch mit Fröschen schon von Joh. Müller angestellt, von ihm aber anders gedeutet worden 1). Indem Müller nur das letzte Stadium der Wasserstoffwirkung, das Erlöschen aller Athembewegungen, in's Auge fasste, sah er in dem Versuche einen Beweis für seine Ansicht, dass der Sauerstoff die eigentliche Ursache der Athembewegungen sei. Das Unhaltbare dieser Ansicht habe ich

<sup>1)</sup> Handb. d. Physiol. II. 76.

schon an einem anderen Orte nachgewiesen¹). Es wird aber Jeder bei Wiederholung des Versuches sich überzeugen können, dass diesem Erlöschen der Athmung ein Zustand von Dyspnoe verhergeht, so deutlich, als dies bei Fröschen nur möglich ist. Bei Säugethieren aber wird Niemand über die wahre Deutung des Vorganges auch nur einen Augenblick zweifelhaft sein können.

Grössere Thiere kann man nicht gut in derselben Weise in eine reine H-Atmosphäre bringen; denn wenn man auch im Besitz genügend grosser Glasgefässe ist, so würde es doch schwer sein, die atmosphärische Luft aus denselben vollkommen genug durch H zu verdrängen. Deshalb habe ich es vorgezogen, die Thiere das H gas aus einem Quecksilbergasometer durch eine in die Trachea eingebundene Canüle athmen zu lassen. Das Gasometer, welches auch sonst noch zu mannichfachen Versuchen dient, ist in Fig. 1 (auf folgende Seite) dargestellt.

Zwei Glascylinder sind so mit einander verbunden, dass der eine weitere den anderen umgiebt und beide einen schmalen, ringförmigen, unten geschlossenen Raum einschliessen, welcher mit Quecksilber gefüllt wird. In diesem Raum bewegt sich die oben geschlossene Glocke g, aufgehängt an einer Schnur, welche über eine Rolle läuft. Zwei Becher, von denen der eine (in der Figur weggelassen) oben an der Glocke, der andere am anderen Ende der Schnur befestigt ist, können nach Bedarf mehr oder weniger mit Schrot gefüllt werden, um so die Glocke mit beliebiger Kraft aus dem Quecksilber zu ziehen oder in dasselbe hinunter zu drücken. Durch den inneren, oben geschlossenen Cylinder gehen 3 Röhren, welche unter den Cylindern rechtwinklig umbiegen, und so den Binnenraum der Glocke mit der Aussenwelt in Verbindung setzen. Alle drei Röhren stehen durch Kautschukschläuche mit Müller'schen Quecksilberventilen in Verbindung, welche den Gasen nur in der Richtung der Pfeile sich zu bewegen gestatten. Das Ventil v.

<sup>1)</sup> Athembewegungen. S. 13.

dient zur Füllung des Gasometers, durch das Ventil v<sub>2</sub> kann ein Thier, dessen Trachea luftdicht mit dem Kautschukschlauche t verbunden ist, aus dem Gasometerrohre einathmen, durch das Ventil v<sub>3</sub> athmet das Thier aus.

Zur Anstellung der in Rede stehenden Versuche wird zu-

Fig. 1.



nächst der das Ventil v. mit dem Gasometer verbindende Kautschukschlauch durch die Klemme k geschlossen und der Stopfen s von demselben Ventil entfernt. In die Trachea des Versuchsthieres wird eine, oben geschlossene Tförmige Canüle von Glas luftdicht eingebunden, durch den Kautschukschlauch t mit dem zu den Ventilen v2 und v3 führenden Gabelrohr verbunden, und das Thier athmet nun die in der Gasometerglocke befindliche Luft ein, während seine Exspirationsluft durch das Ventil va frei in die Atmosphäre entweicht. Ist das Gasometer mit atmosphärischer Luft gefüllt und das Ventil v, offen, so dringt in dem Masse, als das Thier Luft aus dem Gasometer verbraucht, neue Luft durch das Ventil v, ein, die Glocke schwankt daher innerhalb enger Grenzen auf und nieder. Die Athembewegungen des Thieres sind dabei etwas stärker, als normal, die Frequenz etwas geringer, wegen der Widerstände, welche durch die engen Leitungsröhren und die Ventile der Athmung sich darbieten. Man beobachtet auf diese Weise gleichsam die Constanten des Instrumentes und man beurtheilt die Einwirkungen anderer Gase am richtigsten durch Vergleichung mit der Athmung atmosphärischer Luft aus dem Apparat.

Um die Wirkung solcher anderer Gase oder Gasgemenge zu studiren, verbindet man die Behälter, in welchen dieselben bereitet werden oder aufbewahrt sind, mit dem Ventil v<sub>1</sub>, füllt die Glocke, und wenn man sicher ist, dass alle atmosphärische Luft aus dem Apparat entwichen ist, verbindet man die Trachea des Thieres mit dem Gabelrohr¹), das Thier athmet dann aus der Glocke, und in dem Masse, als deren Luft verbraucht wird, lässt man nun durch v<sub>1</sub> zutreten, so dass die Glocke stets denselben Stand behält. So kann man mit dem kleinen Gasometer, welches nur etwa 350 Ccm. Luft fasst, so lange athmen lassen, als der Versuch es erfordert.

<sup>1)</sup> Diese Verbindung kann schnell hergestellt und unterbrochen werden, indem der Schlauch t in einen durchbohrten Zapfen ausläuft, welcher in die Mündung des Gabelrohrs eingeschliffen ist. Vergl. Athembewegungen S. 94 und die Abbildung auf Tafel III. bei a.

Füllt man das Gasometer mit reinem Sauerstoff, so sind die Erscheinungen nicht wesentlich verschieden von denen, welche bei atmosphärischer Luft auftreten. Nur eine geringe Verlangsamung der Athmung pflegt einzutreten. Ganz anders aber bei der Athmung reinen Wasserstoffes. Die ersten Athemzüge bieten-noch keine Abweichung von der Norm; bald aber werden sie tiefer, die accessorischen Athemmuskeln treten der Reihe nach in Thätigkeit, die Nasenflügel werden heftig bewegt, das Maul wird weit aufgerissen, die Inspirationen werden ausserordentlich verlängert, tetanisch, die Exspiration geschieht hastig mit Betheiligung aller Muskeln. Lässt man in diesem Stadium atmosphärische Luft zu, so legt sich der Sturm bald wieder und die Athmung kehrt zur Norm zurück. Setzt man aber die H-athmung länger fort, so werden die Athembewegungen immer heftiger, dann erfolgen allgemeine Krämpfe, die Pulsfrequenz sinkt beträchtlich, dann werden die Athembewegungen seltener, sie erfolgen in immer länger werdenden Pausen, die Pupillen erweitern sich, es entsteht ein enormer Exophthalmus, das Thier ist dem Erstickungstode nahe und kann nur noch durch künstliche Athmung gerettet werden. Wartet man mit dieser nur noch kurze Zeit nach dem Eintritt jener bedrohlichen Symptome, so ist das Thier todt und selbst durch künstliche Athmung nicht mehr zu beleben.

Diese Erscheinungen sind so vollständig gleich denen, welche bei der gewöhnlichen Erstickung durch Verschluss der Luftröhre auftreten, dass man nicht einen Augenblick zweifelhaft sein kann, dass beiden die nämliche Ursache, die Verarmung des Blutes an Sauerstoff zu Grunde liegen müsse. Diese O-verarmung führt zunächst zu vermehrter Erregung des respiratorischen Centrum, d. h. zur Dyspnoe, im weiteren Verlauf der O-verarmung aber verlieren das Centralorgan und die Athemmusculatur ihre Leistungsfähigkeit, die Athembewegungen werden daher wieder schwächer und hören zuletzt ganz auf, es entsteht Erstickung oder Asphyxie<sup>1</sup>). Der

<sup>1)</sup> Vergl. Athembewegungen S. 13.

asphyktische Zustand hat bei oberflächlicher Betrachtung sehr viel Aehnlichkeit mit demjenigen, wo das Blut vollkommen mit Sauerstoff gesättigt ist - in beiden Fällen athmet das Thier nicht. Aber in der Asphyxie athmet es nicht, weil es nicht athmen kann, obgleich alle Ursachen zur Reizung des Athemcentrum im höchsten Grade vorhanden sind; in dem anderen Zustande dagegen athmet es nicht, obgleich es sehr gut athmen könnte, weil sein Athemcentrum gar nicht erregt wird. Ich bezeichne diesen letzteren Zustand, nach Analogie des Wortes Dyspnoe, mit dem Namen Apnoe. Die Apnoe entsteht also durch vermehrte Zufuhr von O, die Dyspnoe durch verminderte; zwischen beiden mitten inne liegt die normale Athmung, entsprechend einem mittleren Gehalt des Blutes an O (etwa 13 % nach den Analysen von Szczelkow). Aus der Asphyxie entsteht daher durch O-zufuhr der Reihe nach erst Dyspnoe, dann mässige (normale) Athmung, zuletzt Apnoe; aus der Apnoe entsteht durch Abschneiden der Ozufuhr zuerst mässige Athmung, dann Dyspnoe, endlich Asphyxie. Die Unterscheidung der Asphyxie von der Apnoe ist daher für die Theorie sehr wichtig. Praktisch wird man beim Anblick eines Thieres nicht lange zweifelhaft sein können, ob es sich in dem einen oder anderen Zustand befinde. In der Apnoe ist die Pulsfrequenz hoch, die Herzschläge kräftig, die Schleimhäute von normalem Aussehen, die Pupillen von mittlerer Weite, der Sphinkter orbicul. reagirt auf jede Berührung der Conjunctiva. In der Asphyxie ist die Pulsfrequenz gering, die Herzschläge schwach, die Schleimhäute dunkel, die Pupille enorm erweitert, so dass nur ein ganz schmaler Rand der Iris sichtbar ist, der Augapfel ganz aus seiner Höhle herausgedrängt, die Conjunctiva glanzlos, unempfindlieh gegen Reizung. Diese Merkmale sichern die Diagnose hinlänglich, auch wenn man das, was vorhergegangen, nicht weiss 1).

Es ist hier nicht der Ort, auf die Ursache der Pupillenerweiterung in der Asphyxie n\u00e4ber einzugehen. Nur so viel sei bemerkt, dass sie in fast unverminderter St\u00e4rke fortbesteht nach Sympathicus-

Bläst man einem durch H asphyktisch gemachten Thiere aus einem Blasebalge Luft ein, so sieht man häufig unmittelbar auf die Einblasung eine einmalige tiefe Inspiration folgen. Bläst man wiederholt Luft ein, so entsteht zuerst eine kurze Dyspnoe und dann normale Athmung. Die erste einmalige, unmittelbar auf die Einblasung folgende Einathmung fehlt, wenn beide Vagi durchschnitten sind. Diese Inspiration ist daher mit derjenigen zu vergleichen, welche man zuweilen bei elektrischer Reizung des Vagusstammes in der Asphyxie beobachtet 1). Die Bedingungen für das Zustandekommen beider sind auch die nämlichen. Die Sauerstoffarmuth des Blutes muss so weit gesunken sein, dass die Medulla oblongata nicht gänzlich unerregbar geworden ist, aber doch nur in langen Pausen zu functioniren vermag. Eine plötzliche Erregung des Vagus löst dann das vorhandene Erregungsquantum mit einem Male aus und bewirkt so jene einmalige tiefe Inspiration. Der Versuch gelingt daher nicht immer. Denn wartet man zu lange, so sinkt die Erregbarkeit der Med. obl. noch mehr und die Vagusreizung ist unwirksam. Man muss dann eine Zeit lang Luft einblasen, bis durch das circulirende Blut der Medulla genügend O zugeführt hat. Was aber dem Versuche ein besonderes Interesse verleiht, ist der durch denselben gelieferte Beweis, dass die Vagusendigungen in der Lunge durch die Luftzufuhr erregt werden, sei es nun, dass diese Erregung durch die mechanische Ausdehnung der Lunge, sei es, dass sie durch chemische Vorgänge im Lungenblut zu Stande komme. Dies berechtigt uns zu dem Schluss, dass auch die stetige Erregung, welche die Vagi während des Lebens erfahren und welche einen so mächtigen Einfluss auf die Athembewegungen hat, durch die Athmung selbst zu Stande

durchschneidung, wie Balogh richtig angiebt. Dagegen scheint mir die Angabe dieses Autors unbegründet, dass aus der Medulla oblongata erweiternde Fasern zur Pupille gelangen. Dieselben entspringen vielmehr im Ganglion Gasseri, wie auch Oehl gefunden hat. Vergl. Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1864. S. 598.

<sup>1)</sup> Athembewegungen S. 160.

Es ist aber viel wahrscheinlicher, dass die mechanische Zerrung bei den Athembewegungen den Grund zu der Vaguserregung abgiebt, als irgend eine chemische Einwirkung des Blutes. Nimmt man das Erstere an, so ergeben sich daraus einige interessante Folgerungen für die Mechanik der Athembewegungen. Jede dyspnoische Ursache nämlich, indem sie die Athembewegungen verstärkt, bedingt vermehrte Reizung der Vagi und führt so zu beschleunigter Athmung. Dahingegen bewirkt ein mechanisches Hinderniss für den Zutritt der Luft zu den Lungen, indem es die Inspiration verlängert, nothwendiger Weise eine weniger heftige Zerrung der Vagusenden, demnach eine schwächere Erregung derselben und führt sonach zu einer Abnahme der Athembewegung. Durchschneidung der Vagi aber wird eine dyspnoische Ursache nur noch in geringem Grade die Frequenz der Athmung vermehren können, während sie die Stärke der einzelnen Athemzüge natürlich nach wie vor vermehrt. Alle diese Folgerungen sind aber mit bekannten Thatsachen in vollem Einklange 1).

Die bisher beschriebenen Versuche wurden alle mit reinem H angestellt, welcher aus reinem Zink und reiner Schwefelsäure dargestellt und dann durch Kalilauge, Sublimatlösung und Wasser gewaschen war. Wo das Gas nach der Entwickelung nicht direct verwandt, sondern erst in Gasometern aufgesammelt wurde, überzeugte ich mich stets von dem guten Schluss der Gasometer, wandte auch das Gas stets innerhalb sehr kurzer Zeit nach dem Auffangen an, um nicht bei etwaigem längeren Stehenlassen eine Verunreinigung mit atmosphärischem Sauerstoff befürchten zu müssen. Wendet man diese Vorsichtsmassregeln nicht an, hütet man sich insbesondere nicht sorgfältig vor Vermischung des Wasserstoffes mit atmosphärischer Luft bei der Darstellung und Auffangung des Gases, oder bewahrt man dasselbe längere Zeit in mit Wasser gesperrten Glocken auf, so wird man leicht finden, dass die beschriebenen Erscheinungen gar nicht oder doch nur wenig

<sup>1)</sup> Vergl. Athembewegungen S. 120.

ausgeprägt auftreten. Bei Anwendung reinen Gases aber werden die Versuche niemals versagen.

Ganz dieselben Versuche habe ich statt mit Wasserstoff auch mit reinem Stickstoff angestellt, welcher durch Ueberleiten trockener, CO2-freier atmosphärischer Luft über glühende Kupferspähne dargestellt war. Dass der so gewonnene N frei von O war, ging u. A. schon daraus hervor, dass die glühenden Kupferspäne nur in der ersten Hälfte des Rohres, wo die Luft eintrat, oxydirt wurden. Das so gewonnene Gas wurde in einem Gasometer aufgefangen und von da nach Bedarf in das Quecksilbergasometer, Fig. 1, übergeführt. Die Versuche führten zu denselben Ergebnissen, wie die mit H angestellten, und alles dort gesagte kann ohne Weiteres auch auf die neuen Versuche übertragen werden. Die Aufbewahrung des N ohne Verunreinigung ist natürlich wegen seines geringeren Diffusionsvermögens viel leichter als die des H, und es würden daher diese Versuche den Vorzug verdienen, wenn nicht die Darstellung des H so sehr viel bequemer wäre. bleibt es immer, den H direct aus dem Entwickelungsapparat (nach gehöriger Waschung) in das Quecksilbergasometer zu leiten, und es empfiehlt sich zu diesem Zweck ein Entwickelungsapparat nach dem Princip des Döbereiner'schen Feuerzeugs, welcher einen stetigen und nach Belieben starken Strom reinen H lange Zeit hindurch zu liefern im Stande ist.

Die vorstehend besprochenen Versuche genügen vollständig, um zu beweisen, dass jede Entziehung des O, unter Umständen, wo der CO<sub>2</sub> des Blutes unbehinderter Abzug gestattet ist, Dyspnoe und in letzter Instanz Asphyxie zur Folge hat. Dennoch habe ich es nicht unterlassen wollen, zu weiterer Bekräftigung des Satzes auch noch Versuche mit künstlicher Athmung anzustellen. Die künstliche Athmung unterscheidet sich von der normalen einfach dadurch, dass bei ihr der Gaswechsel in den Lungen viel energischer bewerkstelligt werden kann. Ist unsere Auffassung von dem Verhält-

niss des O richtig, so wird daher Dyspnoe und Asphyxie bei künstlicher Athmung O-freier Gase nur um so schneller und vollständiger eintreten müssen. Die Erfahrung bestätigt dies vollkommen.

Die bisherigen Versuche mit künstlicher Athmung wurden stets so angestellt, dass ein mit Ventilen versehener Blasebalg (von Leder, Kautschuk oder dergl.) durch abwechselnde Bewegung bald Gas aus einem Behälter einsog, bald in die Lungen hineinpresste. Bei dieser Einrichtung kommt das betreffende Gas immer zeitweise unter einen negativen Druck, was natürlich das Eindringen atmosphärischer Luft in den Apparat sehr befördert. Wie schwierig, ja unmöglich unter solchen Umständen dieses Eindringen verhindert werden kann, hat auch Pettenkofer erfahren und er sah sich deshalb genöthigt, die zur Bestimmung der CO2 dienende Luft bei seinem grossen Respirationsapparat durch die Absorptionsröhren zu drücken, statt sie hindurch zu saugen 1). Wenn ein solcher Einfluss sich schon bei den minimalen Mengen atmosphärischer CO, geltend macht, wie viel mehr wird dies bei dem O der Fall sein, besonders wenn es sich um seine Abhaltung von einem so leicht diffusiblen Gase, wie Wasserstoff ist, handelt. Ich beschloss daher, die Versuche so einzurichten, dass in dem ganzen Raume stets ein Druck herrsche, welcher grösser ist, als der barometrische. Dann konnte wohl von dem zu verwendenden Gase etwas nach Aussen hin verloren werden, ein Einsaugen atmosphärischen Sauerstoffes aber war unter keinen Umständen zu befürchten.

Um ganz sicher zu gehen, beschloss ich ferner, das Gas nicht erst in Gasometern aufzufangen, sondern direct so, wie es entwickelt wurde, nach gehöriger Waschung zu benutzen. Der Druck, unter dem es sich entwickelte, sollte zugleich zur Füllung der Lungen benutzt werden. Nach mannichfachen Abänderungen, welche ich hier übergehe, blieb ich bei der folgenden Anordnung, als der einfachsten und zweckmässigsten, stehen.

<sup>1)</sup> Ann. d. Chemie v. Pharm. II. Suppl. Bd. 21.

Fig. 2.



Die geräumige dreihalsige Woulff'sche Flasche, in welcher der Wasserstoff aus reinem Zink und reiner Schwefelsäure bereitet wird, ist ausser dem sehr hohen Trichterrohr und dem Abzugsrohr für das Gas noch mit einem weiten, doppelt rechtwinklig gebogenen Glasrohr versehen, dessen langer Schenkel bis auf den Boden der Woulff'schen Flasche reicht etwas unterhalb des Trichters horizontal umbiegt und mit seinem kurzen Schenkel in ein untergestelltes weites Gefäss hineintaucht. Das Gas gelangt, nachdem es der Reihe nach durch Kalilauge, Sublimatlösung und Wasser gewaschen ist, zu dem einen Schenkel des Gabelrohrs g, dessen anderer Schenkel mit einem rechtwinklig gebogenen Glasrohr in Verbindung steht, welches durch Wasser abgesperrt ist. Der Stiel der Gabel kann luftdicht mit der Trachea verbunden werden.

Die beiden Kautschukröhren, welche die Schenkel des Gabelrohrs mit der letzten Waschflasche einerseits und dem Glas-

rohre e andererseits verbinden, gehen durch Löcher des Brettes b, welches senkrecht zur Richtung der Röhren auf der Tischplatte festgeschroben ist, und lehnen gegen zwei Anschläge a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, gegen welche angepresst, sie wie durch eine Klemme fest verschlossen werden können. Ein vierseitig prismatischer Stab von Eisen, s, ist um eine Axe bei y drehbar und verschliesst, je nachdem er gegen den einen oder anderen Anschlag gepresst wird, den betreffenden Kautschukschlauch vollkommen.

Um den Versuch anzustellen, lässt man zunächst längere Zeit H entwickeln, bis man sicher ist, dass alle atmosphärische Luft aus dem Apparat verdrängt, und derselbe bis g ganz mit H gefüllt ist. Man presst dann den Hebel s gegen den Anschlag a, und verschliesst somit den Kautschukschlauch k. Man stellt den Hebel dort durch einen Vorstecknagel fest. Das H-gas, welches nicht mehr entweichen kann, drängt die Flüssigkeit aus der Woulff'schen Flasche, welche in das untergestellte Gefäss abläuft. Bevor dies noch ganz geschehen, beginnt der Versuch. Man verbindet die Trachea mit dem Gabelrohr, entfernt den Vorstecknagel und bewegt den Hebel schnell nach dem anderen Anschlag a2. Dadurch ist der Kautschukschlauch ka geschlossen, der Lungenraum aber mit dem H in freie Verbindung gesetzt, und da dieses unter dem Drucke einer ziemlich hohen Flüssigkeitssäule steht, so dringt es in die Lunge und dehnt diese aus 1). Nun führt man den Hebel wieder nach dem ersten Anschlag zurück, das Hgas ist wieder abgesperrt, die ausgedehnte Lunge aber zieht sich zusammen und entleert ihre Gase durch das Rohr e. Ein Eindringen atmosphärischer Luft durch dieses Rohr ist unmöglich, da es durch Wasser abgesperrt ist. Nach dem Tacte eines Metronoms bewegt man nun den Hebel zwischen den beiden Anschlägen hin und her, am Anschlag ag nur so lange verweilend, als zur Füllung der Lungen nöthig ist, am

<sup>1)</sup> Man darf die Flüssigkeitssäule nicht zu hoch nehmen, weil sonst die Lunge gesprengt werden kann; ½ Meter ist ausreichend.

Anschlag a, so lange, als bei der gewünschten Frequenz der künstlichen Athmung möglich ist.

Bei einiger Uebung gelangt man auf diese Weise zu einer sehr ergiebigen Ventilation der Lunge, sowohl bei uneröffnetem, als bei doppelseitig geöffnetem Thorax. Im letzteren Falle namentlich kann man die Lunge sehr schnell fast von jeder Spur O und CO<sub>2</sub> befreien, so weit diese überhaupt aus dem Blute durch H abscheidbar sind. Da das H nicht in demselben Masse sich wieder erzeugt, als es verbraucht wird, so ist die Dauer des Versuchs natürlich eine beschränkte, von dem Volum des bei Beginn des Versuchs vorräthigen H bedingte. Je grösser die angewandte Woulff'sche Flasche ist, desto besser ist es in dieser Beziehung.

Der unfehlbare Erfolg dieses Versuches ist nun stets eine sehr heftige Dyspnoe, welche meist schon bei der zweiten oder dritten Aufblasung beginnt und sich schnell steigert, um schliesslich in Asphyxie überzugehen. Sperrt man dann den H ab und bläst atmosphärische Luft in die Lunge, so treten ganz dieselben Erscheinungen auf, wie wir sie bei der nach der ersten Methode erzeugten H-Asphyxie kennen gelernt haben. Wir kommen also auch auf diesem Wege zu demselben Ergebniss, wie Traube in seinen früheren Versuchen und neuerdings Krause und Thiry.

Man kann nach demselben Princip auch mit anderen Gasen künstliche Athmung bewerkstelligen, wenn man sie aus irgend einem Behälter unter einem passenden Druck in die Lungen treten lässt. Man verbindet dann die Ausströmungsöffnung des Behälters mit dem Kautschukschlauch k, und verfährt im Uebrigen, wie dies beim H beschrieben wurde. Der Erfolg ist, sobald die Gase O-frei sind, stets derselbe.

Danach kann es also nicht mehr zweiselhaft sein, dass jede Entziehung des O aus dem kreisenden Blute zur Dyspnoe und im weiteren Verlauf zur Asphyxie führt. Ein sehr instructiver Versuch, welcher die hier einschlagenden Verhältnisse auf das Schönste erläutert, lässt sich auch noch mit Benutzung des Quecksilbergasometers Fig. 1 anstellen. Zu diesem Behuf füllt man das Gasometer mit reinem Sauerstoff und lässt das

Thier einige Zeit hindurch athmen, indem man die Exspirationsluft bei s entweichen und durch v, neuen Sauerstoff eintreten lässt. Wenn so die Luftwege ganz mit O ausgewaschen sind, verschliesst man s und v, und öffnet die Klemme k. Man hat dann ganz die Versuchsanordnung, welche W. Müller benutzt hat. Das Thier athmet durch das Ventil v, aus der Glocke und athmet durch das Ventil v, in dieselbe zurück. Der ursprünglich ganz mit O gefüllte Glockenraum wird in Folge dessen allmählich immer ärmer an O und immer reicher an CO2. Endlich kommt ein Moment, wo die Athmungsluft so viel CO2 enthält, dass das Thier keine CO2 mehr abzugeben vermag. W. Müller hat schon darauf aufmerksam gemacht, dass in diesem Falle keine Dyspnoe auftritt, obgleich das Blut des Thieres dann sehr reich an CO; ist, weil eben noch genügender O vorhanden ist, um den O-gehalt des Blutes auf seinem Normalmass zu erhalten. Wir kommen auf diesen Punct in einem späteren Artikel zurück, wo von der Rolle der CO<sub>2</sub> bei der Athmung gehandelt werden soll. Hier interessirt uns zunächst nur der O. Nachdem also der Moment eingetreten, wo das Thier keine CO2 mehr abzugeben vermag, fährt es doch noch fort, O aus der Glockenluft aufzunehmen. Es zeigt sich dies, wie Müller schon angegeben hat, durch ein Einsinken der Glocke, indem bei fortwährender Aufnahme von O ohne entsprechende Abgabe von CO. das Volum des Athmungsraumes natürlich abnehmen muss. Durch diese Abnahme des O sinkt aber sein Partialdruck immer mehr und dies wird noch beschleunigt, indem durch das Einsinken der Glocke in das specifisch schwerere Quecksilber der Gesammtdruck der Gase in der Glocke immer geringer wird. So muss zuletzt ein Punct eintreten, wo die Partialspannung des O in der Glocke nicht mehr ausreicht, um eine fernere Aufnahme des O ins Blut möglich zu machen. Und nun muss Dyspnoe eintreten. In der That sieht man auch, nachdem das Einsinken der Glocke schon sehr weit vorgeschritten ist, ohne dass die Athmung sich wesentlich geändert hat, ganz plötzlich dyspnoische Erscheinungen auftreten, und diese steigern sich dann schnell und wärden,

wenn man keine Abhülfe träfe, zuletzt zu Asphyxie und Erstickung führen. Es genügt aber, wenn die Dyspnoe eingetreten ist, durch Anfüllen des an der Glocke angebrachten Bechers mit Schrot, den Gesammtdruck der in der Glocke befindlichen Gase und damit auch den Partialdruck des O in derselben zu erhöhen, um sogleich die Dyspnoe verschwinden zu machen, welche umgekehrt verstärkt wird, wenn man den anderen Becher belastet. Es ist wohl kaum ein schlagenderer Beweis möglich für die Rolle, welche der O bei der Erzeugung der Dyspnoe spielt, als dieses Auftreten und Verschwinden der Dyspnoe einzig und allein durch Aenderungen im Partialdruck dieses Gases. Käme die Kohlensäure des Blutes dabei direct in Betracht, so müsste, wie leicht ersichtlich, die Wirkung der Druckschwankungen gerade die entgegengesetzte sein 1).

Nach alle dem kann es nicht mehr zweiselhaft sein, wie man sich das Zustandekommen der Athembewegungen zu denken hat. Bei der Inspiration gelangt eine gewisse Menge O in die Alveolen. Das venöse Blut in den Lungencapillaren saugt begierig dieses Gas auf, dadurch aber sinkt die Partialspannung des O bis zu der Grenze, wo die O-aufnahme aufhört. So gelangt das Blut, nur unvollständig mit O beladen in den linken Ventrikel und indem es sich durch den Körper verbreitet, regt es die Medulla oblongata zu sernerer Thätigkeit an. Bei der nächsten Inspiration gelangt nun wieder eine bestimmte O-menge in die Lunge, das Blut kann wieder etwas aufnehmen u. s. s.

<sup>1)</sup> Es ware von Interesse, durch Analysirung des Gasgemenges in der Glocke in dem Augenblicke der beginnenden Dyspnoe und gleichzeitige Messung des absoluten Druckes den Partialdruck des O in diesem Augenblick zu bestimmen. Könnte man annehmen, dass in unserem Falle die Zusammensetzung der Glockenluft dieselbe sei, wie die der Alveolarluft, was ich nicht so unbedingt behaupten will, so ware damit die Grenze bestimmt, unter welche der O-druck nicht sinken darf, um noch in's Blut übergehen zu können, welche Grenze wir in Ermangelung directer Bestimmungen aus den Holmgren schen Zahlen entlehnt haben. Ich komme auch auf diesen Punct später noch gurück.

Wird aber durch künstliche Athmung so viel O in den Lungenraum geführt, dass der Partialdruck dieses Gases stets über jener Grenze bleibt, so wird sämmtliches durch die Lungen strömende Blut sich vollständig mit O sättigen, die Medulla oblongata bleibt unerregt, es tritt Apnoe ein. Umgekehrt, wenn der Partialdruck des O sehr schnell nach der Inspiration unter jene Grenze hinabsinkt, wird ein grosser Theil des Blutes die Lungen passiren, ohne O aufzunehmen. Dies wird desgleichen eintreten müssen, wenn ein Theil des Lungengewebes aufhört lufthältig zu sein, oder die Luft in In beiden Fällen also wird ein sehr O-armes ihm stagnirt. Blut die Lungen verlassen, es tritt Dyspnoe ein. Endlich bei vollständiger Entziehung allen Sauerstoffes muss die Dyspnoe sich immer mehr steigern und schliesslich in Asphyxie übergehen. —

Berlin, Anfang September 1864.

## Weitere Beiträge zu den Bildungshemmungen der Mesenterien.

Von

Dr. WENZEL GRUBER, Professor der Anatomie in St. Petersburg.

(Hierzu Taf. XI.)

In dem Aufsatze: "Beiträge zu den Bildungshemmungen der Mesenterien". Mit 2 Abbildungen. - Archiv f. Anat., Physiol. und wiss. Medicin. Jahrg., 1862. Leipzig p. 588. Taf. XIV. B. -, und in einem früheren Aufsatze: "Ueber einige seltene, durch Bildungsfehler bedingte Lagerungsanoma lien des Darmes bei erwachsenen Menschen". Mit 2 Abbildungen. — Bull. de l'Acad. Imp. des sc. de St. Petersbourg. Tom. V. No. 2. p. 49 — habe ich aus den bis dahin gemachten fremden und eigenen Beobachtungen nachgewiesen, dass die Mesenterien auf den verschiedenen Bildungsstufen, welche sie im Embryo durchzumachen haben, stehen bleiben und so bei übrigens wohl gebildeten Individuen und bei mehr oder weniger vollständig entwickelten Darmkanale selbst zeitlebens sich erhalten können. Ich habe dort 3 eigene Fälle höheren Grades dieser Bildungshemmung bei Erwachsenen d. i. solche, welche in einem Stehenbleiben auf früheren Bildungsstufen der embryonalen Mesenterien begründet waren, ausführlich beschrieben, und bei jener Gelegenheit auch der von mir beobachteten Fälle niederen Grades d. i. solcher, welche sich auf die späteren und die letzten Entwickelungsstufen der embryonalen Mesenterien zurückführen liessen, in Kürze Erwähnung gethan. Ich hatte bis dahin die Mesenterien, bei völlig entwickeltem Darmcanale und bei Individuen vom 10. Lebensjahre aufwärts, auf fast allen embryonalen Bildungsstufen stehen geblieben angetroffen, hatte daher die meisten Grade ihrer Bildungshemmung aus eigener Anschauung kennen gelernt. Allein ich hatte noch nicht den höchsten, auf eine Bildungsstufe im 2. Monate des Embryonallebens reducirbaren Grad d. i. den "mit einem in der Mittellinie der Wirbelsäule angehefteten Mesenterium commune für den ganzen Darmcanal bei durchaus noch nicht eingeleiteter Aufstellung seines Colon descendens gesehen. welcher bis jetzt nur 1 mal und zwar von J. Cruveilhier 1) an einem Erwachsenen beobachtet worden war.

In der ganz letzten Zeit und im Verlaufe von 4 Monaten sind mir noch 3 Fälle mit Bildungshemmung der Mesenterien bei völlig entwickeltem Darmcanale und bei sonst wohl gebildeten Individuen vorgekommen. Einer davon, bei einem Knaben, gehört zu einem gewissen von Rokitansky und mir beobachteten höheren Grade No. 6; der andere, bei einem Jünglinge, stellt einen noch höheren und bis jetzt nicht beobachteten Grad dar und ist zwischen No. 5 und 6 einzureihen; der dritte endlich, freilich nur bei einem 7 monatlichen Fötus, weiset den höchsten Grad auf und ist Cruveilhier's Falle, also dem Grade No. 2, beizuzählen. In dem Falle bei dem Jünglinge war zugleich eine seltene, durch ein perforirendes tuberculöses Dickdarm-Geschwür veranlasste Communication des Processus vermicularis, an dessen Spitze, mit dem Colon ascendens zugegen. Der Fall bei dem Foetus war ausserdem durch das Vorkommen von 7 Milzen (2 grossen, fast gleich voluminösen und 5 Nebenmilzen), also durch eine Anzahl

<sup>1)</sup> Dict. de méd. et chir. prat. Tom. 1. Paris 1829. — Article Abdomen — p. 67.

ausgezeichnet, die vielleicht nur noch J. Abernethy¹) an einem weiblichen Kinde mit Transposition des Herzens etc. und J. Cruveilhier²) in einem Falle, in welchem aber die der gewöhnlichen Milz an Grösse zunächst stehende nur die Hälfte des Volumens derselben hatte, beobachtet haben³).

Dies genügt, um auch die Resultate der Untersuchungen dieser 3 neuen Fälle im Nachstehenden zu veröffentlichen.

(4.) Fall. Mesenterium commune für das Jejuno.
 Ileum und Colon ascendens. (Beobachtet an der Leiche eines etwa 10-12jährigen Knaben im Februar 1864.)

Bei der Oeffnung der Bauchhöhle trifft man gleich unter dem Colon transversum vor den übrigen Gedärmen das Colon ascendens mit dem Coecum. Ersteres verläuft quer von rechts nach links durch die Regio umbilicalis und letzteres liegt ganz an der linken Regio iliaca. Beide sind zugleich so um ihre Axe geschlagen, dass ihre hintere Fläche zur vorderen gewor-

<sup>1)</sup> Philos. transact. of the royal society of London 1793. 4o. Part. 1. p. 59 in: "Account of two instances of uncommon formation in the viscera of the human body", wo es pag. 62 heisst: "The spleen consisted of seven separate portions, to each of which a branch of the splenic artery was distributed".

<sup>2)</sup> Traité d'anat. descr. Tom. III. Paris 1852, p. 443.

<sup>3)</sup> Matthew Ballie hat in einem Falle von Transposition der Viscera bei einem ungefähr 40 jährigen Manne - An account of a remarkable transposition of the viscera. Philos. transact. of the royal society of London. Vol. 78, Part II. 1788. p. 350 - 5 Milzen beobachtet. Es heisst daselbst p. 356: The spleen was situated in the right hypochondriac region adhering to the diaphragm in the common way. What was very remarkable was, there being three spleens nearly of the size of a pullet's egg, found adhering to the larger spleen by short adhesions, besides two other still smaller spleens which were involved in the epiploon at the great end of the stomach". Bei J. Fr. Meckel - Handb. d. menschl. Anat. Bd. IV. Halle u. Berlin 1820. p. 375 - ist in Folge eines Druckfehlers Baillie's Fall . mit 7 Milzen statt mit 5 bezeichnet. Huschke - Lehre von den Eingeweiden u. Sinnenorganen d. m. K. Leipzig 1844, S. 190 - und Andere, welche das Original nicht gesehen, geschweige denn gelesen haben, citiren aber das Original, während dem sie den bei Meckel eingeschlichenen Druckfehler abschrieben (modern).

den ist. Das Jejuno-Ileum ist ungewöhnlich nach rechts verschoben. Schlägt man das Jejuno-Ileum nach aufwärts oder seitwärts um und aus der Bauchhöhle heraus, was in einer ganz enormen Strecke geschehen kann, so folgt auch das Coeeum und Colon ascendens mit, und es wird der rechte seitliche und mittlere Theil der Bauchhöhle ganz leer von Gedärmen gesehen. Zieht man die Gedärme nach abwärts aus der Bauchhöhle, so sieht man das Coecum und das Ileum bis 1 Zoll unter die Arcus crurales an den Schenkeln herabreichen. Das Rectum, Colon ascendens und transversum sind normal aufgestellt und angeheftet. Es ist ein Mesorectum, Mesocolon der Flexura sigmoidea, Mesocolon transversum zugegen, es fehlt ein Mesocolon descendens. Für das Jejuno-Reum und Colon ascendens aber existirt ein Mesenterium commune. Dieses ist unterhalb des Mesocolon transversum nicht an die hintere Bauchwand befestigt. Es geht von dem bis auf 11/2-13/4 Zoll Breite verschmälerten rechten Ende des Mesocolon transversum aus; hat dieses zur Wurzel, ist dessen unmittelbare Fort-An seinem rechten Rande hat es das Colon ascensetzung. dens, an seinem unteren und linken Rande das Jejuno-Ileum hängen. Das Duodenum liegt zwar an gewöhnlicher Stelle, befindet sich aber nicht innerhalb der Wurzel des Mesocolon transversum, sondern mit seinem grössten Theile hinter einem grossen anomalen Nebenbeutel der Bursa omentalis major. Das wie gewöhnlich vom Magen ausgehende, an das Colon transversum, die Flexura coli hepatica und an den oberen Theil des Colon ascendens sich inserirende Omentum majus schickt nämlich rechts einen grossen Zipfel ab, der unter der Leber vor dem Duodenum und vor der rechten Niere über der letzteren äusseren Rand und unteres Ende noch etwas hinaus sieh erstreckt. Mit seiner hinteren Duplicatur überzieht er das Duodenum, von dessen Pars transversa superior abwärts, und den grössten Theil der rechten Niere, heftet sich neben und unter letzterer, dann vor der Wirbelsäule unter der Pars transversa inferior duodeni an das Peritonaeum parietale und zufetzt an das Ende des Duodenum selbst, an die Flexura duodeno-jejunalis und an das Mesenterium commune.

Beutel, den dieser Zipfel bildet, öffnet sich in die Bursa omentalis major, welche auf gewöhnliche Weise mit der durch das Foramen Winslovii in den grossen Peritonaealsack sich öffnende B. o. minor communicirt. Oeffnet man diesen Beutel, so liegt dann erst das Duodenum und die rechte Niere frei zu Tage, welche wie in ihn eingestülpt erscheinen. Der wie gewöhnlich an einem Mesenteriolum hängende Processus vermicularis liegt am medialen Theile der hinteren Seite des Colon ascendens und hinter der Einsenkung des Ileum in das Colon mit seinem Ende nach oben gerichtet. Die Länge des Dünndarms beträgt 21 Fuss 3 Zoll, die des Dickdarm's 2 Fuss 10 Zoll, wovon für das Duodenum 5 Zoll, für das Rectum 6 Zoll kommen. Die übrigen Bauch- und Beckenorgane verhalten sich normal.

2. (5.) Fall. Mesenterium commune für das Jejuno-Ileum, Colon ascendens und die rechte Hälfte des Colon transversum. — Mündung des Endes des Processus vermicularis in das Colon ascendens durch ein in Folge Perforation eines tuberculösen Geschwüres entstandenes Loch. (Beobachtet an der Leiche eines 20jährigen Jünglings bei den Präparir-Uebungen Ende November 1863.)

Bei Oeffnung der Bauchhöhle trifft man die einzelnen Abschnitte des Darmcanals und die übrigen Organe derselben und auch die Beckenorgane in normaler Lage. Das Rectum, Colon descendens und die linke Hälfte des Colon transversum sind auf normale Weise aufgestellt und angeheftet. Man sieht ein Mesorectum; ein ungewöhnlich grosses Mesocolon der Flexura sigmoidea von 61/2 Zoll Höhe, von 61/4 Zoll gegen den Scheitel und von 31/2 Zoll an der Wurzel Breite; und für die linke Hälfte des Colon transversum ein 51/2 Zoll Die untere Hälfte des Colon breites Mesocolon transversum. descendens weiset ein schmales Mesocolon auf, die obere Hälfte aber, die vor dem äusseren Rande der linken Niere und davon seitwärts liegt, entbehrt eines Mesocolon. Die Omenta, ihre Bursae, deren Communication untereinander und mit dem grossen Beachfellsacke verbalten sich normal. Zum Colon transversum begiebt sich wie gewöhnlich das Ligamentum hepato-colicum und Ligamentum phrenico-colicum. versio peritonaci mesogastrica ist vorhanden, aber sie liegt vor der Mitte der Wirbelsäule und hat ihre Oeffnung nach unten gekehrt. Die Retroeversio peritonaci hypogastrica sinistra ist im verkümmerten Zustande zugegen. Das Duodenum hat seine gewöhnliche Lage, ist wie gewöhnlich in seine drei Portionen geschieden, wovon aber nebst der oberen auch die mittlere frei ist. Für das Jejuno-Ileum, das Colon ascendens und die rechte Hälfte des Colon transversum aber existirt ein Mesenterium commune. Dieses ist eine Fortsetzung des Mesocolon transversum, enthält am Uebergange in dieses d. i. in seiner Wurzel die Pars transversa inferior duodeni und hängt frei von der hinteren Wand der Bauchhöhle berab. Mit seinem kürzeren rechten vorderen Rande heftet es sich an die rechte Hälfte des Colon transversum, an die Flexura coli hepatica und an das Colon ascendens, mit seinem langen linken hinteren Rande an das Jejuno-Ileum. Das Mesenterium commune hat eine Breite von 1 Fuss. Dasselbe mit dem an ihm hängenden Darmcanale kann nach aufwärts und seitwärts noch weiter aus der Bauchhöhle zurückgeschlagen werden, als im vorigen Falle. Thut man dieses, so sieht man die Bauchhöhle bis zum Pankreas und zur Milz aufwärts und bis zum Colon descendens proprium in der Regio iliaca sinistra seitwärte vom Darm frei, und den allergrössten Theil beider Nieren von der hinteren Wand des grossen Peritonaealsackes überzogen vor sich liegen. Zieht man die Gedärme uhten aus der Bauchhöhle, so reicht das Coecum und das Ileum bis 21/2 Zoll unter die Symphysis ossium pubis an den Schenkeln abwärts.

Die Gefässe verhalten sich normal. Die Arteria mesenterica superior giebt rechte und obere Aeste für den Dickdarm linke und untere Aeste für den Dünndarm ab. Die A. mesenterica inf. entsteht von der Aorta abdominalis 1 Zoll 10 Lin. über deren Theilung und verzweigt sich auf gewöhnliche Weise. Bei einer Körperlänge von 5 Fuss  $5^3/_4$  Zoll ist der Dünndarm 23 Fuss lang, wovon auf das Duodenum 1 Tuss

kommt; der Dickdarm 7 Fuss lang, wovon das Coecum 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll, auf das Colon ascendens 1 Fuss 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Zoll, auf das Colon transversum 2 Fuss, auf das Colon descendens proprium 8 Zoll, auf die Flexura sigmoidea 2 Fuss und auf das Rectum 10 Zoll kommen.

Das Individuum starb an Lungen- und Darmtuberculose. Es waren an der Schleimhaut des 3 Zoll langen Endstückes des Ileum an der des Coecum und an der des Colon ascendens, bis 4 Zoll aufwärts von seinem Anfange, kleinere und grössere tuberculöse Geschwüre. Eines der Geschwüre des Colon ascendens perforirt die Darmwand und trifft auf die an dieser Stelle neben einer infiltrirten Mesenterialdrüse verlöthete Spitze des 4 Zoll langen, an der medialen Seite seiner hinteren Wand aufsteigenden und daselbst durch das Mesenteriolum angehefteten Processus vermicularis. Es durchbohrt auch die Spitze des letzteren und stellt zwischen dem Colon ascendens und dem Processus vermicularis durch eine  $2^1/_2$ —3 Lin. weite Oeffnung, die 2 Zoll über der Valvula coli liegt, eine Communication her.

3. (6.) Fall. In der Medianlinie der Wirbelsäule angeheftetes Mesenterium commune für den ganzen Darmcanal. — 7 Milzen. (Beobachtet an einem weiblichen todt geborenen, etwa 7monatlichen, Foetus im Anfange Aprils 1864.)

Der Foetus misst vom Scheitel zur Ferse 16 Zoll, vom ersteren zum Steisse 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—11 Zoll, befand sich daher etwa im 7 Monate seines Embryonallebens. Derselbe ist äusserlich wohl gebildet.

Die Organe der Brusthöhle zeigen keine Abweichungen. Die Lungen haben noch nicht geathmet.

Unter den Bauch- und Beckenorganen verhalten sich die Leber, das Pankreas, die Harn- und Geschlechtsorgane wie gewöhnlich; der Magen aber und der ganze Darmeanal in Hinsicht ihrer Aufstellung und die Milz durch Mehrfachsein anomal.

Der Magen (Fig. 1 B) befindet sich zwar an dem gewöhn-

lichen Orte, ist aber mit seinem Cardiatheile fast vertical gestellt. Der Dickdarm nimmt vom Dünndarme unbedeckt den rechten Theil und die ganze untere Partie des mittleren Theiles der Regio mesogastrica, den rechten und mittleren Theil der Regio hypogastrica der Bauchhöhle und das kleine Becken ein. Den Dünndarm beherbergt der mittlere und linke Theil der Regio mesogastrica der Bauchhöhle; er erstreckt sich hinter der Leber und dem Magen in die Regio epigastrica aufwärts und in die Fossa iliaca sipistra abwärts. Des Coecum mit dem schneckenförmig gewundenen Processus vermicularis liegt unten in der Regio umbilicalis neben der Medianlinie links Das Colon bildet 5 grosse Windungen und 6 Flexurae. Die erste Windung steigt abwärts, diese, die zweite, dritte, fünfte und sechste liegen von vorn und links, nach hinten und rechts parallel neben- und hintereinander auf- und abwärts steigend, die vierte, bedeckt von der ersten und zweiten ist über dem Beckeneingange gelagert. Mit der Flexura VI. geht das Colon in das vor der Mitte der hinteren Wand der Beckenhöhle liegende Rectum über. Das Duodenum liegt zwar in der gewöhnlichen Höhe der Wirbelsäule, aber mehr vor ihr als rechts davon nicht kurz angeheftet, und ist anomal Dasselbe bildet nämlich keine hufeisenförmige, gewunden. sondern eine doppelt S-förmige Krümmung, deren beide Abtheilungen obendrein noch in der Gestalt eines Achters sich Die obere vordere und längere S-förmige Krümmung (Fig. 1 b) steigt abwärts, kehrt die obere Concavität nach links und hinten, die untere nach rechts und vorn, die untere hintere und kürzere Krümmung (Fig. 1 b) aber verläuft schräg nach links aufwärts und rückwärts, bis vor die Mitte der Wirbelsäule, kehrt die rechte vordere Concavität nach aufwärts, die linke hintere Concavität nach abwärts. Nachdem sie aus der oberen S-förmigen Krümmung entstanden biegt sie sich zu dieser wieder um und begiebt sich mit ihrer rechten vorderen Portion hinter dem unteren Theile der ersteren nach links und rückwärts. Dadurch beschreibt das Duodenum eine Art Achter-Tour. Die obere S.förmige Krümmung entspricht der Pars superior und media, die untere der

Pars inferior gewöhnlicher Fälle. An die Mitte der Höhe der linken hinteren Seite der oberen S-förmigen Krümmung ist der Kopf des Pankreas angewachsen. Vor der Mitte der Wirbelsäule unter dem Pankreas biegt das Duodenum in das Jejunum um und bildet die Flexura duodeno-jejunalis (Fig. 2 b). Das Jejuno-Ileum schlängelt sich in den angegebenen Regionen und mündet etwa an der Medianlinie rechts vom Coecum von hinten her in den Anfang des Colon.

Der Dünndarm ist 67 Zoll lang, wovon auf das Duodenum 31/4 Zoll und zwar 2 Zoll auf dessen obere S-förmige Krümmung, und 13/4 Zoll auf dessen untere kommen. Der Dickdarm ist 20 Zoll lang, wovon auf das Coecum mit dem Processus vermicularis 11/2 Zoll, auf das Colon 161/2 " und auf das Rectum 2 Zoll kommen. Die Darmcanallänge verhält sich somit zur Körperlänge wie 87:16 = 5,4375:1 d. i. der Darmkanal ist gegen 51/, mal länger als der Körper. Durchmesser des Duodenum beträgt am Anfange 4 Lin. am Ende 3 Lin. der des Jejuno-Ileum am Anfange und Ende 3 Lin. in der Mitte 21/2 Lin., der des Processus vermicularis 1 bis 11/2 Lin., das Coecum bis 3 Lin.; das Colon an der ersten Windung 4 Lin., an der zweiten Windung 41/2 Lin., an der dritten Windung 31/2 Lin., an der vierten Windung 21/2 Lin., an der fünften bis 4 Lin. an der sechsten Windung am oberen Theile 5 Lin. am unteren 61/2-7 Lin., der des Rectum 51/2 Linien.

Das Duodenum ist fast ganz vom Peritonaeum überkleidet und liegt mit dem grössten Theile seiner vorderen linken Seite in der Bursa omentalis. An seinen Anfang heftet sich das Ligamentum hepato-duodenale, bis zur Verwachsung mit dem Pankreas abwärts ist es ganz frei, nur das Pankreas heftet es mit seinem auch rückwärts freiem Kopfe wie ein Mesenterium an die Wirbelsäule, durch eine schmale Bauchfellduplicatur hängt der obere Umfang der unteren S-förmigen Krümmung desselben mit dem Pankreas zusammen. Der untere Umfang derselben ist aber mit der rechten Platte des Mesenterium commune verwachsen. Von dem unteren Rande des Pancreas angefangen bis zu der Stelle am Kreuzbeine, wo sonst das

Mesorectum endiget, ist vor der Mittellinie der Wirbelsäule und des Kreuzbeines das Mesenterium commune für das Jejuno-Ileum mit dem Dickdarme mit einer 1½ Zoll langen Wurzel angeheftet, welches an mehr als den oberen ¾ seines Visceralrandes das Jejuno-Ileum, an dem unteren ¼ das Colon und die obere Portion des Rectum hängen hat. Es beginnt schmal unter dem Pankreas an der Flexura duodenojejunalis, verbreitet sich schnell, erreicht gegenüber dem Endstücke des Ileum eine Breite von 2 Zoll, ist gegenüber dem Coecum 1¾ Zoll breit, nimmt von da schneller an Breite ab und endiget in der Beckenhöhle zugespitzt (Fig. 2 †). Der Processus vermicularis besitzt sein Mesenteriolum. Das Mesenterium commune theilt die Bauchhöhle in zwei ganz gleiche Hälften.

Im Ligamentum hepato-duodenale liegen wie gewöhnlich der Ductus choledochus (Fig. 1  $\beta$ ), die Vena portae (Fig. 1  $\gamma$ ) und die Arteria hepatica (Fig. 1 5), allein der Ductus choledochus verläuft nicht hinter dem Anfange des Duodenum abwärts und die Vena portae steigt nicht hinter demselben aufwärts, sondern beide liegen anomaler Weise vor demselben. Der Ductus choledochus mündet an der vorderen Wand des Anfanges des Duodenum aussen von der Stelle, an der dasselbe von der Vena portae gekreuzt wird. Die Vena portae empfängt die gewöhnlichen Aeste, und die Venae mesentericae nehmen ihre Aeste und Zweige von denselben Abschnitten des Darmcanals auf, wie in den gewöhnlichen Fällen. Die Arteria mesenterica superior und inferior entspringen normal und vertheilen sich in denselben Abschnitten des Darmcanals, wie die Arterien gewöhnlicher Fälle. Die Arteria mesenterica superior aber steigt nicht vor, sondern hinter der Portion des Duodenum, welche der Pars transversa inferior gewöhnlicher Fälle entspricht, in das Mesenterium commune abwärts; die Venae mesentericae begeben sich ebenfalls hinter diesem und hinter dem Pankreas zur Vena portae aufwärts.

Das Omentum minus verhält sich wie gewöhnlich. Das Ligamentum gastro-lienale springt zur medialen Milz hinüber und theilt sich in zwei Duplicaturen, wovon die eine am vorderen Rande derselben, die andere am vorderen Rande der lateralen Milz in deren Peritonaealüberzug übergeht. Dasselbe hängt mit dem Theile des Omentum majus zusammen, welcher dem Ligamentum phrenico-colicum der gewöhnlichen Fälle entspricht. Hinter dem Ligamentum gastro-lienale zwischen dem Grunde des Magens und der medialen Milz existirt ein grosser Nebenbeutel der Bursa omentalis, hinter demselben zwischen beide Milzen aber ein abgeschlossener Peritonaealbeutel. Das Ligamentum pancreatico-gastricum fehlt. Omentum majus (Fig. 1 \*) geht von der Curvatura major des Magens vom Ligamentum gastro-lienale und vom linken Costaltheile des Diaphragma aus. Es heftet sich an die vordere Fläche der linken Niere über ihrer Mitte in guerer Richtung, wodurch es für die laterale Milz den bekannten Saccus lienalis bildet, dann an den unteren Rand des Pankreas, ferner an die vordere rechte Seite der Flexura duodenalis und an den unteren Rand der vorderen linken Seite der unteren Sförmigen Krümmung des Duodenum, noch weiter an die rechte Platte des Mesenterium commune längs des Jejuno-Ileum, davon 9 Lin. entfernt und längs der ersten und zweiten Windung des Colons davon 7 bis 4 Lin. entfernt, endlich an den rechten vorderen Umfang der oberen Sförmigen Krümmung des Duodenum unten und an dessen vorderer linken Seite oben. Die Bursa omentalis ist in Folge des Mangels des Ligamentum pancreatico-gastricum einfach, schickt aber zwischen den Magengrund und die mediale Milz einen grossen Nebenbeutel ab. In der Bursa omentalis sieht man den allergrössten Theil des Duodenum frei liegen. Sie communicirt mit dem grossen Peritonaealsacke durch ein enorm grosses Foramen Winslowii.

Statt einer Milz sind 2 grosse Milzen und 5 Nebenmilzchen vorhanden. Die beiden grossen Milzen sind mit ihrem oberen Ende an das Diaphragma, übrigens an die obere kleinere Hälfte der vorderen Fläche der linken Niere, an die Nebenniere und an den Schwanz des Pancreas angeheftet. Die mediale Milz (Fig. 1, 2 C) liegt zunächst dem Magengrunde. Sie hat eine länglichrunde Gestalt, ist 15 Lin. lang, 6 Lin.

breit und 4 Lin. dick. Ihre mediale Fläche ist concav, ihre laterale Fläche convex, ihr vorderer Rand convex eben, ihr hinterer Rand durch zwei Ausbuchtungen doppelt Sförmig wie gekerbt, ihr oberes und unteres Ende abgerundet. befindet sich am hinteren Rande vor den Milzgefässen, woselbst sie durch ein 2-3 Lin. breites Ligamentum mit ihrem oberen Ende an das Diaphragma, übrigens an die Nebenniere, Niere und Pankreas angeheftet ist. Die laterale Milz (Fig. 1, 2 C') liegt 3 Lin. von der ersteren entfernt links. Sie entspricht der Milz der Norm. Sie hat eine abgerundet dreieckige Gestalt. Sie ist 13 Lin. lang, oben 4 Lin., unter der Mitte 8 Lin. breit, nimmt von vorn nach hinten an Dicke zu, die rückwärts 5 Lin. beträgt. Sie kehrt ihre concave mediale Fläche zur medialen Milz, ihre convexe Fläche zum Diaphragma. Ihr vorderer Rand ist schwach convex, ihr hinterer ebenfalls freier Rand gerade. Von den beiden abgerundeten Enden ist das untere das breitere. Sie ist an das Zwerchfell etc. kurz angeheftet. Ihr Hilus befindet sich wie in den gewöhnlichen Fällen an der medialen Fläche. An der hinteren Wand des Nebenbeutels der Bursa omentalis, zwischen dem Magengrunde und der medialen Milz, hängt an einem Gefässstielchen der Vasa lienalia eine linsenförmige Nebenmilz von 2 Lin. Breite und 3/4-1 Lin. Dicke. In dem abgeschlossenen Peritonaealbeutel zwischen den oberen Enden der medialen und lateralen Milz hängen noch 4 andere linsenförmige und noch kleinere Nebenmilzen, wovon die kleinste 3/4 Lin. breit und 1/2 Lin. dick ist.

## Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Untere Hälfte des Rumpfes eines 7monatlichen weiblichen Foetus. (Die Leber und der Magen sind nach aufwärts umgelegt, der Dickdarm nach rechts und das Jejuno-Ileum nach links geschoben, um das Duodenum und die Anheftung des Omentum majus an die rechte Platte des Mesenterium commune des Darmes zu sehen.) A) Leber. B) Magen. C) Mediale Milz. C') Laterale Milz. D) Jejuno-Ileum. E) Dickdarm. a) Gallenblase. b) Obere Sförmige Krüm-Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

## 490 Prof. W. Gruber: Weitere Beiträge zu d. Bildungshemmungen etc.

mung des Duodenum. b') Untere Sförmige Krümmung des Duodenum. c) Coecum mit dem Processus vermicularis.  $\alpha$ ) Zipfel des Ligamentum hepato-duodenale.  $\beta$ ) Ductus choledochus.  $\gamma$ ) Vena portae.  $\beta$ ) Arteria hepatica. \*) Omentum majus.

Fig. 2. Dasselbe Prāparat. (Der Darmcanal ist aufgehoben, um die Anheftung und Stellung des Mesenterium commune des Darmes in seiner ganzen Ausdehnung zu sehen. Linke Seiten-Ansicht.) A, B, C, C', D, E) wie Fig. 1. F) Linke Niere. G) Harnblase. H) Ligamentum uteri latum sinistrum mit der Tuba und dem Ovarium (auf die Fossa iliaca gezogen). a) Zipfel des Omentum majus. b) Flexura duodeno-jejunalis. c) Coecum mit dem Processus vermicularis. †) Mesenterium commune des Darmes längs der Medianlinie der Wirbelsäule angeheftet.

Mittheilungen aus dem chemischen Laboratorium der Universitätsklinik.

I.

Beitrag zur Lehre von der abnormen Magenverdauung.

Von

Dr. med. Otto Schultzen.

Ueber die Verdauung der Amylacea wurden zuerst von Frerichs eingehende Untersuchungen angestellt1). Derselbe beobachtete, dass unter Einwirkung des hinuntergeschluckten Speichels die Stärke im Magen ganz ähnliche Veränderungen erleidet, wie bei der Digestion mit der Mundflüssigkeit und wie bei der Behandlung mit verdünnter Schwefelsäure, indem sich Dextrin und Zucker bilden. Die Gegenwart des specifischen Magensecrets ist dabei in keiner Weise hinderlich. Ebensowenig wird durch dasselbe die weitere Umsetzung des Zuckers in Alkohol, Essigsäure, Buttersäure, Milchsäure etc., welche unter dem Einflusse gewisser Gährungserreger vor sich geht, beeinträchtigt. Gährungsversuche mit direct dem Magen entnommenen Massen, welche neben Dextrin und Zucker auch Magensecret enthielten, sind von Frerichs mit positivem Resultat angestellt worden; ferner fand derselbe bei Magenkatarrh in Erbrochenem neben organisirten Fermenten Essigsäure, Buttersäure und eine Substanz, welche ähnlich dem durch die schleimige Gährung erzeugten Körper war.

<sup>1)</sup> Wagner's Handwörterbuch der Physiologie. Bd. 3. Abth. 1. Artikel: "Verdauung".

Auf der klinischen Abtheilung der Charité kam ein in dieser Beziehung sehr lehrreicher Fall zur Beobachtung.

Ein Dienstmädchen von zwanzig Jahren hatte zu Pfingsten dieses Jahres eine Quantität verdünnter Schwefelsäure getrunken, um sich das Leben zu nehmen. Nach einigen Wochen bildeten sich die Symptome eines einfachen Magengeschwüres heraus. Die Kranke erbrach blutige Massen, klagte über ausstrahlende Schmerzen in der Magengegend, besonders nach dem Essen, und magerte schnell ab. Erbrechen erfolgte fast täglich, zuweilen sogar mehrere Mal am Tage.

Am 6. Juli wurde das Erbrochene zuerst einer genaueren Untersuchung unterzogen.

Man bemerkte zwei Schichten. Die untere schleimig flüssig, opalisirend, von gelbbräunlicher Farbe; obenauf schwimmt eine schwärzlich braune, chocoladenähnliche Masse, welche sehr stark fadenziehend ist und bröckliche Stücke einschliesst. Gasblasen werden nicht bemerkt; die Reaction ist ziemlich stark sauer, der Geruch weissbierähnlich.

Unter dem Mikroskop erkennt man in der flüssigen Schicht zahllose kleine, theils runde, theils längliche stark lichtbrechende Körperchen, welche sich auf Zusatz von Jod als Stärke erweisen; daneben Epithelzellen der oberen Verdauungswege, zahlreiche Hefepilze, welche theils in Schnüren, theils in Gruppen angeordnet sind, und mehrfache Formen von Fadenpilzen.

In der oberen Schicht sind hauptsächlich Speisereste, einzelne Hefezellen und ziemlich wohlerhaltene Blutkörperchen zu erkennen. Sarcina ventriculi wurde nicht beobachtet.

Die filtrirte Flüssigkeit giebt mit Jod eine weinrothe Färbung. Kupferoxyd wird reichlich in Lösung erhalten aber nur in geringer Menge reducirt.. Es war hier also sicher Dextrin vorhanden, wie aus der Jodreaction und aus dem bedeutenden Lösungsvermögen für Kupferoxyd hervorgeht. Die Reduction rührte jedenfalls von kleinen Mengen Zucker her, da verdünnte Dextrinlösung das Kupferoxyd nicht reducirt<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Reischauer, Chem. Centralbl. 1864, S. 367.

Zum Nachweis flüchtiger Gährungsproducte wurden die so eben erbrochenen Massen in eine Retorte gethan und schnell bis zum Siedepunct erwärmt; das in einer gut gekühlten Vorlage aufgefangene saure Destillat wurde dann, um die flüchtigen Säuren zu binden, mit Kalkmilch bis zur alkalischen Reaction versetzt und nochmals destillirt. Die jetzt übergegangene Flüssigkeit hatte einen deutlich weingeistigen, aber stark fuseligen Geruch. Beim Vermischen derselben mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure färbte sich die Lösung dunkelgrün und zeigte deutlich den erfrischenden Geruch des Aldehyds. Die weingeisthaltigen Destillate von sechs Versuchen, wobei etwa 3000 Cct. Erbrochenes in Arbeit genommen waren, wurden zusammen mehrmals über Chlorcalcium rectificirt und lieferten eine kleine Menge ziemlich starken Weingeistes, welcher den ihm noch anhaftenden fuseligen Geruch an gut geglühte Kohle abgab, also wahrscheinlich Amylalkohol enthielt. Die von der Kohle abgegossene Flüssigkeit war brennbar und hinterliess nur wenig Wasser.

Flüchtige Fettsäuren waren nur in ganz geringer Menge vorhanden. Die Kalksalze derselben wurden ebenfalls aus den sechs Versuchen vereinigt, in Wasser gelöst, zur Entfernung des überschüssigen Kalks mit Kohlensäure behandelt, filtrirt und eingedampft. Charakteristische Krystalle lieferten weder die Kalkverbindungen, noch die durch nochmalige Destillation mit Schwefelsäure und Sättigen des Destillats mit Baryt erhaltenen Barytsalze. Geruch nach Buttersäure wurde nicht wahrgenommen; dagegen gab sich die Essigsäure sowohl durch die rothe Farbe mit Eisenchlorid als auch durch den Geruch beim Erwärmen mit Schwefelsäure zu erkennen. Der Nachweis der Ameisensäure gelang nicht.

Zweimal wurden die frisch erbrochenen Massen mit einem grossen Ueberschuss Phosphorsäure versetzt und dann erst destillirt, um ganz sicher zu sein, dass keine Nachgährung während der Destillation stattgefunden habe. Auch in diesen beiden Fällen wurde wie früher Alkohol im Destillat gefunden.

Die von Alkohol und flüchtigen Fettsäuren befreiten er-

brochenen Massen wurden im Wasserbade getrocknet und mit starkem Weingeist extrahirt.

I. Der im Weingeist unlösliche Rückstand wurde mit heissem Wasser behandelt, das zum Syrup verdunstete Filtrat mit viel überschüssiger Salzsäure versetzt und mit Aetherweingeist geschüttelt. Beim Eindampfen der farblosen Aetherweingeistlösung scheiden sich unregelmässige ziemlich dicke rhombische Tafeln und Prismen aus, welche den Formen der Bernsteinsäure glichen. Dieselben verbrannten ohne Rückstand, sublimirten beim Erwärmen im Glasrohr, gaben in neutraler Lösung mit Eisenchlorid einen voluminösen röthlich braunen Niederschlag und wurden in alkoholischer Lösung durch Chlorbaryum und Ammoniak weiss gefällt; es ist somit die Anwesenheit der Bernsteinsäure sehr wahrscheinlich.

II. Die weingeistige Lösung wurde verdunstet, der Rückstand in Wasser aufgenommen, mit Bleizucker versetzt, von dem sehr geringen dunkelbraunen Niederschlage abfiltrirt und mit basisch essigsaurem Bleioxyd gefällt; das sehr beträchtliche Praecipitat auf einem Filter gesammelt, gut gewaschen und durch einen Schwefelwasserstoffstrom zerlegt. Filtration wurde die Lösung erwärmt, bis aller Geruch nach Schwefelwasserstoff verschwunden war und dann mit kohlensaurem Baryt bis zur alkalischen Reaction digerirt. wich eine grosse Menge Kohlensäure, welche hauptsächlich durch Phosphorsäure ausgetrieben wurde, welche mit dem basischen Blei niedergefallen und durch den Schwefelwasserstoff frei geworden war. Das Filtrat hinterliess beim Verdunsten einen dunkelbraunen Syrup, in welchem reichliche Krystalle eines organischen Körpers angeschossen waren, der zu den Glycosiden zu gehören schien, einstweilen jedoch nicht näher bestimmt werden konnte. Die alkalische Kupferlösung wurde durch den Syrup reducirt, jedoch war, dem Wirkungswerthe nach, die Menge des vorhandenen Zuckers sehr gering.

Das Filtrat vom Bleiniederschlage wurde mit Ammoniak übersättigt, der Niederschlag gesammelt, mit Ammoniakwasser gewaschen, in Wasser suspendirt und durch Schwefelwasserstoff zerlegt. Das eingedampfte Filtrat reducirte Kupferoxyd

in sehr beträchtlicher Menge; Krystalle wurden nicht beobachtet; in starkem Weingeist löste sich fast Alles. satz von alkoholischer Kalilauge entstand ein schleimiger graugelber Niederschlag, welcher gesammelt und mit Weingeist gewaschen wurde. Die wässrige Lösung desselben verhielt sich gegen die alkalische Kupferlösung wie reiner Tranbenzucker; beim Erwärmen mit überschüssigem Kali entstand eine orangegelbe Färbung, welche später in braune überging; auf Zusatz von Salpetersäure entwickelte sich deutlicher Geruch nach Karamel. An der Gegenwart des Traubenzuckers kann demnach nicht gezweifelt werden. Das Filtrat vom Ammoniakniederschlag wurde mit Essigsäure schwach angesäuert. Essigsaures Quecksilberoxyd erzeugte keine Fällung. Durch Schwefelwasserstoff wurde das Blei und Quecksilber entfernt; das eingedampfte Filtrat zeigte keine Krystallisation. Durch Zusatz von viel Salzsäure, Schütteln mit Aetherweingeist und Verdunsten dieser Lösung wurde daraus eine klare, stark saure syrupöse Masse erhalten, welche beim Erwärmen mit kohlensaurem Baryt Kohlensäure austrieb. Das Filtrat wurde mit schwefelsaurem Zinkoxyd gefällt, nochmals filtrirt und zur Trockne verdunstet, zur Trennung vom überschüssigen schwefelsauren Zinkoxyd mit Weingeist extrahirt und im Reagenzgläschen mit etwas Aether versetzt. Nach längerem Stehen hatten sich schöne grosse Krystalldrusen von milchsaurem Zinkoxyd ausgeschieden. Das Filtrat lieferte beim Verdunsten noch einige Krystalle des Zinksalzes, welche in einer klaren farblosen Flüssigkeit von neutraler Reaction und süsslich saurem Geschmack schwammen. Wahrscheinlicher Weise war dieses Glycerin, welches ja in Aetherweingeist löslich ist und bekanntlich als Nebenproduct bei Alkoholgährung entsteht. Zur weiteren Bestätigung der Milchsäure wurde das Zinksalz noch in die so charakteristische Kalkverbindung übergeführt.

Bei einem anderen Fall, einer Schwefelsäurevergiftung älteren Datums, wurden nur die flüchtigen Producte der Gährung untersucht. Das Erbrochene hatte hier eine graugrünliche Farbe und zeigte drei Schichten. Auf dem Boden lag eine grauweisse, flockige Masse, darüber stand eine trübe, opalisi-

rende Flüssigkeit und obenauf schwamm eine reichliche stark von Kohlensäure aufgeblähte Schicht von breiiger Consistenz. Unter dem Mikroskop erkannte man sehr grosse Mengen von Sarcine, viel Hefepilze, zahllose Vibrionen, welche lebhafte Bewegung zeigten und andere Pilzformen. Die Reaction ist stark sauer, der Geruch sehr scharf und ekelhaft. Dextrin und Zucker waren hier ebenfalls nachweislich.

Im Destillat befindet sich eine kleine Menge Weingeist, neben viel Essigsäure und Buttersäure, welche letztere durch den Geruch und die Form des Barytsalzes erkannt wurde.

Die erste Kranke genoss weiter Nichts, als des Morgens etwas Kaffee, zu Mittag Bouillon mit Reis und des Abends Mehlsuppe. Während der ganzen Beobachtungszeit wurde sie sorgfältig überwacht, so dass namentlich der Genuss alkoholischer Getränke mit vollkommener Sicherheit auszuschliessen ist. Auch der zweiten Kranken wurde sechs Tage vor der Untersuchung das Weissbier, welches sie bis dahin täglich bekommen, entzogen, und da sie in diesen Tagen öfter gebrochen hatte, so ist auch hier der im Destillat gefundene Alkohol als Product der abnormen Magenverdauung aufzufassen.

Es unterliegt sonach keinem Zweifel, dass die in erbrochenen Massen gefundenen füchtigen Fettsäuren von den in den Magen eingeführten Stärkekörpern abstammen, indem alle Zwischenstufen der Gährung, wie: Dextrin, Zucker, Alkohol nachweisbar sind. Die Annahme Schottin's, dass die flüchtigen Fettsäuren durch Zersetzung der Fette unter Einwirkung des Magenschleims entstehen, entbehrt jeder Begründung. Die Glyceride dieser Säuren kommen im thierischen Organismus nur in der Milch, und das Acetin und Metacetin nur spurweise im Hautsecret vor. Um solche Mengen von Buttersäure zu liefern, wie Schottin in den von ihm beschriebenen Fällen') nach seiner auch nur auf sehr grosse Massen berechneten Methode gefunden haben will, mussten schon ungewöhnliche Quantitäten sehr fetter Milch in den Magen gebracht worden sein. Schottin versetzte das Erbrochene mit dem mehrfachen

<sup>1)</sup> Wunderlich's Archiv, Jahrgang 1860.

Volum Kalkmilch, filtrirte, gab Weingeist hinzu und concentrirte einfach im Wasserbade, worauf er dann reichliche Krystallisation von buttersaurem Kalk beobachtete.

Die neutralen Fette sind ungemein resistente Körper, und zerfallen gewiss nicht in so kurzer Zeit, wie es der Fall sein müsste, wenn die bei der abnormen Verdauung entstehenden Fettsäuren von ihnen abstammen sollten; und wie wollte man die reichliche Kohlensäureentwickelung erklären, welche aus den bisherigen Erfahrungen mit der Menge der vorhandenen flüchtigen Säuren ziemlich in geradem Verhältniss steht.

Bei der Obduction der ersteren Kranken, die allmählich unter eigenthümlichen Erscheinungen von Seiten des Sensoriums an Inanition zu Grunde ging, zeigte sich die Magenschleimhaut hyperämisch und grösstentheils schiefergrau; der Pylorus war durch eine geschrumpfte Narbe erheblich verengt und dicht daneben befand sich ein offenes rundes Geschwür, welches die Blutung unterhielt. Zähe Schleimmassen, welche die Magenwandung bedeckt hätten, waren nicht vorhanden. Nach Schottin sollen nämlich der Schleim und die Epithelien des Magens und die Unterdrückung der Magensecretion die Ursache der Abscheidung der Fettsäuren aus den Glyceriden sein.

١

Alkohol ist schon einmal von Graham spurweise im Erbrochenen gefunden worden<sup>1</sup>), und wahrscheinlich wird man in allen Fällen, wo Hefepilze vorkommen, auch Weingeist nachweisen können.

Bernsteinsäure ist meines Wissens noch nicht im Mageninhalt beobachtet worden und dürfte hier wohl als Nebenproduct der Alkoholgährung aufzufassen sein, als welche dieselbe
von Schmidt, und Pasteur schon früher erkannt ist.
In diesem Fall war die Säure an Kalk gebunden, weil sie
nicht in den Weingeist übergegangen war, in welchem sich
die freie Säure und die Alkalisalze derselben lösen.

Die Milchsäure ist schon häufig im Magen gefunden und ihre physiologische Bedeutung vielfach erörtert. Die Essig-

<sup>1)</sup> Budd, On the organic diseases and functional disorders of the stomach. 1855. S. 230.

säure und Buttersäure entstehen nur in Folge des Gährungsprocesses. Wahrscheinlich werden bei genauerer Untersuchung wenn man mit grösseren Quantitäten arbeitet, auch noch andere Säuren der Reihe  $C_{2n}$   $H_{2n}$   $O_4$ , namentlich Propionsäure, deren Anwesenheit schon Schottin vermuthet, Ameisensäure und Baldriansäure gefunden werden; die Säuren dieser Reihe zerfallen ja unter oxydirenden Einflüssen so leicht nach der Gleichung:

 $C_{2n} \stackrel{}{H}_{2n} O_4 + 6 O = C_{2n-2} \stackrel{}{H}_{2n-2} O_4 + 2 CO_2 + 2 HO$  und die Verhältnisse des Magens erfüllen unter solchen Umständen alle Bedingungen zu diesem Vorgange.

Jedenfalls kommen im Magen verschiedene Gährungsprocesse vor, indem entweder besonders Buttersäure, oder mehr Alkohol und im dritten Falle hauptsächlich Schleim gebildet wird. In dem zweiten der hier bobachteten Fälle, wo viel Buttersäure vorhanden war, fand sich beträchtlich weniger Alkohol als im ersteren, wo die Buttersäure vermisst wurde.

II.

Strychningehalt des Upas tieuté, Uebergang des Strychnins in den Harn.

Von

## Dr. Otto Schultzen.

Auf die klinische Abtheilung der Charité wurde ein Patient gebracht, welcher an den Symptomen der Strychninvergiftung litt. Er gab an, an sich mit Upasgift Experimente angestellt zu haben und brachte das Gift mit. Es bestand in einer braunen Masse, welche einem getrockneten Extract ähnlich sah und in ein ausgehöhltes mit Holzstöpseln verschlossenes Rohr gefüllt war

Die zur Untersuchung verwandte Substanz wiegt 0,85 Grms. Unter dem Mikroskop sieht man theils amorphe Körnchen. theils kleine helle, vierseitige Säulen. Eine kleine Spur der Substanz giebt gegen chromsaures Kali und Schwefelsäure eine intensive Strychninreaction.

Zur Gewinnung des Strychnins wurde die Substanz fein gerieben und mit verdünnter Schwefelsäure behandelt, worin sich fast Alles zu einer dunkelrothbraunen, eigenthümlich nach spanischem Rohr riechenden Flüssigkeit löste. Das Filtrat wird mit Bleizucker vollständig ausgefällt, filtrirt, gut gewaschen und mit Schwefelwasserstoff behandelt. Die vom Schwefelblei abfiltrirte Flüssigkeit musste alles vorhandene Strychnin als essigsaures Salz enthalten. Die auf dem Wasserbade concentrirte Lösung scheidet auf Kalizusatz sofort einen flockigen, gelblich weissen Niederschlag ab, welcher durch Filtration entfernt wird. Nach mehrstündigem Stehen scheiden sich aus dem Filtrat prachtvolle lange Nadeln von reinem Strychnin ab, welche auf einem getrockneten Filter gesammelt und gewogen wurden.

Es berechneten sich hiernach 60 % Strychnin.

Der Kranke hatte eine Quantität des Giftes genommen, welche hiernach etwa einem Gran Strychnin entsprach und er erholte sich bald wieder. In dem zuerst gelassenen Harn war das Strychnin deutlich nachweisbar. Es wurde erhalten durch Eindampfen des Harns, Extraction des Rückstandes mit Alkohol, abermaliges Verdunsten, Versetzen mit Kali und Schütteln mit Aether. Die Aetherlösung hinterliess beim Verdunsten kleine vierseitige farblose Säulen, welche die Strychnin-reaction zeigten, in Wasser fast unlöslich waren, demselben aber einen intensiv bitteren Geschmack ertheilten.

### III.

Uebergang von Salpetersäure in den menschlischen Harn.

#### Von

# Dr. Otto Schultzen.

Orfila¹) giebt an, dass die Salpetersäure in den Harn damit vergifteter Thiere nur bei gewissen Graden der Vergiftung übergehe, und Taylor²) bemerkt, hiervon ausgehend, dass sich beim Menschen nach einer acuten Vergiftung schwerlich die Verhältnisse zur Verwerthung der Urinuntersuchung für die Diagnose darbieten dürften.

Folgender Fall, der auf der klinischen Abtheilung der Charité beobachtet wurde, beweist gerade das Gegentheil.

R., Gürtlerlehrling, nahm aus Versehen eines Morgens 51/2. Uhr 4 bis 5 Schluck verdünnten Königswassers. Nach einigen Minuten spürte er Brennen im Halse und Magen und es erfolgte nach einiger Zeit Erbrechen blutig gefärbter Massen. Die Schmerzen liessen jedoch bald nach und innerhalb weniger Tage verschwanden alle gastrischen Symptome; so dass der Kranke als geheilt entlassen werden konnte. Auch noch Monate nachher hatten sich keinerlei Beschwerden eingestellt, welche auf irgend welche secundäre Veränderungen der Schleimhaut des Oesophagus und Magens hindeuteten, wie man sie nach Schwefelsäurevergiftungen beobachtet. Der Urin, welcher ca. 5 Stunden nach der Vergiftung entleert war, erschien vollkommen klar, blassgelb und zeigte ein spec. Gew. von 1,016. Reaction stark sauer, Albumin, Fibrincylinder oder irgend welche Formbestandtheile waren nicht nachweisbar.

Wurde eine Probe des Harns im Reagenzglase mit einigen Tropfen Indigoschwefelsäure und dann mit viel concentrirter

<sup>1)</sup> Toxicologie, 1852, I., 185.

<sup>2)</sup> Die Gifte. Uebers. v. Seydler, Cöln 1863, II., 78.

Schwefelsäure versetzt, so verschwand die blaue Farbe sofort unter Entwickelung der braunen Untersalpetersäuredämpfe. In derselben einfachen Weise liess sich die Salpetersäure auch noch in dem am folgenden Morgen, also 24 Stunden nach der Vergiftung gelassenen Urin nachweisen. Im Nachmittagsharn fand sich nichts mehr vor.

Diese langsame Ausscheidung der Salpetersäure könnte in forensischen Fällen für die Diagnose von Wichtigkeit sein, da ohne vorhergehende Einnahme von Salpetersäure und salpetersauren Salzen<sup>1</sup>), Salpetersäure im Harn nicht vorkommt. Natürlich muss die Chlorsäure, welche ja dieselbe Reaction giebt, ausgeschlossen werden.

Die Angabe von Bence Jones, der nach Einnahme von Ammoniakverbindungen Salpetersäure im Harn gefunden haben will, beruht, wie schon Lehmann nachgewiesen, jedenfalls auf einem Irrthum. Ich selbst habe mehrfach grössere und kleinere Dosen verschiedener Ammoniaksalze eingenommen, ohne dass mir danach je der Nachweis der Salpetersäure im Harn gelungen wäre.

<sup>1)</sup> Wöhler, Reynard, Orfila.

Ein Beitrag zur Kenntniss vom Bau des Rückenmarkes von Vipera berus Lin.

Von

J. GRIMM, stud. med.

(Hierzu Tafel XII. A.)

Die vergleichende Anatomie hat für die Kenntniss des menschlichen Körpers häufig den Vortheil dargeboten, dass sie Verhältnisse, welche beim Menschen besonders ihrer Complication wegen unverständlich geblieben waren, dadurch aufklärte, dass sie bei niedriger organisirten Thieren dieselben Verhältnisse in ihrer einfachsten Gestalt kennen und so das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden lehrte. Dieses gilt auch von der vergleichenden mikroskopischen Anatomie Wenn nun die Kenntniss von dem feineren Bau des centralen Nervensystems des Menschen noch zahlreiche Lücken und Räthsel darbietet, scheint es nach den bisherigen Erfahrungen vollkommen gerechtfertigt und dringend geboten, dass, nachdem schon hervorragende Autoren sich auf dem bezeichneten Felde versucht haben, ohne zu einem Abschluss zu gelangen, das Gebiet der vergleichenden Anatomie noch weiter, als es bisher geschehen, durchforscht werde. Die bis hiezu über die feinere Structur der Centraltheile des Nervensystems und speciell des Rückenmarkes in die Oeffentlichkeit gelangten Untersuchungen erstreckten sich freilich auf Thiere verschiedener Classen (Säugethiere, Vögel, Fische, nackte Amphibien), Ein Beitrag zur Kenntniss vom Bau des Rückenmarkes von etc. 503

doch besitzen wir über die beschuppten Amphibien nur spärliche Angaben.

Auf diesen Umstand von Prof. Reissner aufmerksam gemacht, wählte ich, zunächst um eine eigene Anschauung vom Bau des Rückenmarkes zu erlangen, mein Object aus der Klasse der beschuppten Amphibien; es ist Vipera berus, Lin., die unter den bei uns vorkommenden Repräsentanten der Klasse am häufigsten gefunden wird. Nachdem ich den Zweck der Selbstbelehrung erreicht hatte, entschloss ich mich meine Untersuchungen der Oeffentlichkeit zu übergeben; ich hoffe, dass sie insofern von Interesse sein werden, als sie Aufschluss geben über die Structur des Rückenmarkes eines bisher noch nicht untersuchten Thieres und gewisse Verhältnisse, die bisher bei anderen Thieren angetroffen waren, bestätigen, mithin dazu beitragen, das Allgemeine vom Speciellen zu unterscheiden.

Meine Untersuchungsmethode bestand in Folgendem: das isolirte und in Stücke von einem halben bis zu einem Zoll zerschnittene Rückenmark ward in schwacher Chromsäurelösung erhärtet und darauf in ammoniakalischer Carminlösung gefärbt; die mit einem Rasirmesser angefertigten Querschnitte wurden entweder mit Terpentinöl und Canadabalsam oder mit Chlorcalciumlösung oder auch mit flüssigem Wasserglas behandelt. Die beiden letzten Substanzen eignen sich besonders dann zur Untersuchung, wenn es darauf ankommt, die Abgrenzung der grauen und weissen Masse gegen einander recht auffallend erscheinen zu lassen, oder, wenn die faserigen Bestandtheile der grauen Masse möglichst scharf hervortreten sollen. Sehr zu bedauern ist, dass die Präparate in Wasserglas sich nur wenige Tage halten.

Das Rückenmark von Vipera berus Lin. ist ein rundlicher Strang, der sich vom Kopf zum Schwanz hin allmählich zuspitzt und regelmässig auf einander folgende Anschwellungen und Einschnürungen erkennen lässt; erstere entsprechen den Abgangsstellen der Nervenwurzeln.

Ein Querschnitt des Rückenmarkes zeigt einen verschiedenen Umfang, je nachdem er aus einer Anschwellung oder Einschnürung stammt: im ersteren Fall ist der Unterschied zwischen dem kürzeren senkrechten und dem längeren horizontalen Durchmesser grösser als im letzteren; die Kreisform wird in beiden Fällen auch noch dadurch gestört, dass der Rückenmarksstrang nach oben (gegen die Rückenseite hin) etwas schmäler wird.

Ein dem sulcus longitudinalis inferior und der fissura longitudinalis inferior, welche letztere von Bindegewebe ausgefüllt wird, entsprechender Einschnitt ist vorhanden; der sulcus wird von der Arteria myelica Corti (Fig. b), welche der Arteria spinalis anterior des Menschen analog ist und in kurzen Abständen einen Zweig binauf in die fissura longitudinalis inferior sendet, eingenommen. Von einem dem sulcus longitudinalis superior und der fissura longitudin. superior entsprechendem Einschnitte des Rückenmarkes ist nicht einmal eine Andeutung vorhanden; an der entsprechenden Stelle findet man gewöhnlich einen zarten Bindegewebsstrang, der von der pia mater senkrecht nach unten durch die weisse Masse verläuft und diese dadurch in ihrem oberen Theil in zwei gleiche Seitenhälften theilt.

## Die graue Masse.

Die graue Masse unterscheidet sich durch ihre Begrenzung nicht unbeträchtlich von der des Rückenmarkes anderer Thiere, so weit diese untersucht sind: die untere Hälfte (Fig. d) ist zwar in ihrer Gestalt sehr ähnlich demselben Theil im Rückenmark von Rana temporaria L., wie sie Traugett¹) und Kupffer³) abgebildet haben, indem man hier zwei unterhalb des Centralcanals (Fig. a) nach aussen und unten divergirende sogenannte Hörner wahrnimmt; die schmälere, obere Hälfte dagegen (Fig. c) gleicht einem ausgebreiteten Fächer, der mit

J. Traugott. Ein Beitrag zur feineren Anatomie des Rückenmarkes von Rana temporaria L. Dorpat 1861.

<sup>2)</sup> Carolus Kupffer. De medulise spinalis textura in ranis. Dorpati Livoniorum 1854.

seinem convexen, in der Mitte sehr schwach vertieften Rande nach oben sieht, mit der verengten Basis sich der unteren Hälfte gleich über dem Centralcanal einfügt. Es ist mithin kein allmählicher Uebergang der unteren in die obere Hälfte vorhanden, vielmehr erscheint letztere durch einen starken seitlichen Einschnitt von ersterer abgesetzt oder gleichsam nur als Anhang dieser. Die unteren Hörner sind von der übrigen grauen Masse ziemlich deutlich geschieden, die oberen Hörner dagegen gestatten kaum eine Abgrenzung von der oberen Hälfte der grauen Masse und werden nur durch den Eintritt der oberen Wurzel einigermassen charakterisirt; dazu kommt noch, dass der obere Einschnitt der grauen Masse, der bei dem Rückenmark der meisten untersuchten Thiere tief eindringt und sich dem Centralcanal bedeutend nähert, hier sehr gering ist oder ganz fehlt. Vielleicht wäre es passend anzunehmen, dass die obere Hälfte der grauen Masse eine Verschmelzung der oberen Hörner darstelle.

Die unteren Hörner ändern ihre Begrenzung einigermassen nach den Anschwellungen und Einschnürungen des Rückenmarkes: an den letzteren Stellen sind sie breit, abgerundet, divergiren nach aussen und unten und werden durch einen rechtwinkligen Einschnitt, der von der weissen Masse und dem Bindegewebe der fissura longitudin. inferior ausgefüllt wird, von einander geschieden; je mehr das Rückenmark an Umfang zunimmt, desto mehr divergiren die Hörner nach aussen, kommen fast in die horizontale Lage und spitzen sich gleichzeitig etwas mehr zu.

Die oberen Hörner sind, wie oben erwähnt, nur andeutungsweise vorhanden; an den Stellen, an welchen eine obere Wurzel ihre Faserbündel in die graue Masse sendet, neigt sich die äusserste Spitze des Horns etwas mehr abwärts als an den eingeschnürten Stellen.

Gegen die Schwanzspitze hin nimmt die weisse Masse auch im Vergleich zu der gleichfalls geringer werdenden grauen an Umfang allmählich ab, so dass das Rückenmark schliesslich nur aus grauer Masse zusammengesetzt ist.

Das Lumen des Centralcanals (Fig. a) ist ein Kreis; nur Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

an der Grenze der Medulla oblongata wird es zu einer Ellipse, deren Längsdurchmesser senkrecht steht. Die Grösse des Lumens nimmt vom Kopfe zur Schwanzspitze hin ab; an den weitesten Stellen fand ich einen Durchmesser von 0,021 bis 0,015 Mm. Was die Lage des Canals anbetrifft, so habe ich zu bemerken, dass sie an Querschnitten, die aus näher dem Kopfende des Rückenmarkes gelegenen Theilen stammen, ungefähr eine centrale ist, gegen das Schwanzende hin mehr und mehr nach unten weicht, so dass der Canal endlich an der Grenze der weissen und grauen Masse angetroffen wird.

Ausgekleidet ist der Centralcanal von einem Epithel konischer Zellen mit deutlichem Kern und Kernkörperchen; die Basalenden der Zellen umgeben das Lumen und bilden einen lichtbrechenden Saum. Längere Fortsätze, ausgehend von den peripherischen Enden der Zellen, habe ich nicht wahrgenommen; ebenso wenig Verbindungen der Epithelzellen mit Ausläufern von Nervenzellen, Fasern der Grundsubstanz oder Nervenfasern.

Innerhalb des Centralcanales fand ich häufig, wie Reissner¹) beim Mark von Petromyzon fluviatilis einen eylindrischen Strang, der dem Axencylinder einer Nervenfaser sehr ähnlich ist. Von einer Substantia gelatinosa centralis Stillings ist nichts wahrzunehmen.

Die grasse Masse besteht aus einer granulirten, hin und wieder feinstreifigen Substanz, aus Zellen, Kernen, Fasern oder Faserbündeln.

Jene Substanz, deren granulirtes und feinstreifiges Wesen wohl theilweise, wie Stieda<sup>3</sup>) annimmt, durch die Erhärtungsmittel hervorgerufen sein mag, enthält höchet wahrscheinlich ausser einer Grundsubstanz oder einem Stroma, in welches die zelligen und faserigen Elemente eingesprengt sind, auch noch

<sup>1)</sup> Archiv von du Bois-Reymond u. Reichert. 1860. Beiträge zum Bau des Rückenmarks von Petromyzon fluviatilis L. von Prof. Dr. E. Reissner in Dorpat. p. 552.

<sup>2)</sup> L. Stieds. Ueber des Rückenmark und einige Thesie des Gehirns bei Esox Lucius L. Dorpat 1861. S. 14.

Fasern, die sich durch die gegenwärtig benutzbaren Hülfsmittel nicht deutlich erkennen lassen. Der Annahme Köllik er's¹), "dass sowohl die graue als auch die weisse Masse ein aus sternförmigen, durch ihre Fortsätze anastomosirenden Bindegewebszellen bestehendes Reticulum enthalte", kann ich deshalb nicht beipflichten, weil ich einmal keine Anastomosen jener Fortsätze erkennen konnte und dann, weil die feinen Fädchen, welche beim Zerzupfen der grauen Masse von in Chromsäurelösung erhärteten Präparaten sichtbar werden, an frischen nicht wieder zu finden sind.

Die zelligen Bestandtheile der grauen Masse sind grosse und kleine Nervenzellen und Bindegewebskörper.

١

Die grossen Nervenzellen (Fig. h, h; h') besitzen eine Länge von 0,024-0,04 Mm. und eine Breite von 0,015 0,009 Mm.; eine Zellenmembran fehlt. Diese Zellen, welche im Ganzen selten zu einer einigermassen abgeschlossenen Gruppe von 6-10 angetroffen werden, nehmen besonders den äusseren Winkel der unteren Hörner ein und erstrecken sich längs dem äusseren Rande der grauen Masse nach oben, ungefähr bis in die Höhe des Centralcanals oder nach innen bis zur vordern Commissur oder bis zur senkrechten Mittellinie des Querschnit-Einzeln können sie jedoch an allen anderen Orten der grauen Masse, selbst in den oberen Hörnern oder nahe der oberen Peripherie, vorkommen. Die Zellen besitzen gewöhnlich zwei bis drei Fortsätze; selten habe ich vier bis fünf wahrgenommen, nie mehr. Die Zellen-Fortsätze, welche über eine grössere Strecke verfolgt werden konnten, ergaben für die Zellen des unteren Hornes folgendes: einige gehen nach innen wobei sie häufig dem unteren Rande der grauen Masse parallel oder horizontal in ihrem Verlaufe sind und sich mitunter bis in die Commissura inferior verfolgen lassen; andere erstrecken sich nach unten, nicht selten bis in die weisse Masse oder bis in ein Faserbündel der unteren Wurzel; noch andere schlagen die Richtung nach oben ein, indem sie theils zwischen

Kölliker's Gewebelehre. Leipzig 1863. Erste Hälfte, S. 303 bis 306.

den später zu erwähnenden Randfasern verschwinden, theils gerade aufsteigen, theils nach innen gegen die obere Commissur abweichen. In einigen Fällen sah ich gerade in dem senkrechten Durchmesser des Querschnittes, oberhalb des Centralcanals eine grosse Nervenzelle, von der je ein Fortsatz in jede Seitenhälfte der grauen Masse hineindrang. — Einen unzweifelhaften Zusammenhang zweier Nervenzellen mittelst ihrer Fortsätze habe ich nicht wahrgenommen. —

Die kleinen Nervenzellen (Fig. i, i) lassen bei einer Länge von 0,014—0,02 Mm. und einer Breite von 0,006—0,003 Mm., einen Kern und ein Kernkörperchen erkennen; sie entsenden 2—3 Fortsätze, die jedoch ihrer Feinheit wegen meist nicht weit verfolgt werden können. Sie finden sich überall zerstreut, auch in der oberen und unteren Commissur.

Die Bindegewebskörper (Fig. k, k), durch Carmin hellroth gefärbt, erscheinen meist rund, seltener oblong; sie haben einen Durchmesser von 0,008—0,004 Mm. und einen granulirten Inhalt, in dem bisweilen ein Kernkörperchen wahrzunehmen ist. Auch sie kommen zerstreut in allen Theilen der grauen Masse vor, besonders zahlreich jedoch oberhalb des Centralcanals bis zur Commissura superior. Von Fortsätzen bemerkte ich höchstens zwei sehr feine, kurze, und zwar nur an isolirten Bindegewebskörpern.

Von faserigem Bindegewebe, das sich an mit Carmin gefärbten Präparaten durch eine stärkere Röthung charakterisirt,
kommt in der grauen Masse nur wenig vor. Von der Bindegewebslamelle, welche die fissura long. inf erfüllt, gehen zwei
divergirende Faserbündel (Fig. m) aus, die den Centralcanal
umfassen und über ihm in der Mitte zur Vereinigung kommen;
von dem Vereinigungspuncte an steigt ein einfacher, dünner
Strang bis zum oberen Rande der grauen Masse hinauf, giebt
zahlreiche Seitenäste nach oben oder nach aussen ab und verbindet sich in der Regel mit dem Bindegewebsstrange, der die
fissura long. sup. andeutet. Diese Raphe in der oberhalb des
Centralcanals gelegenen Hälfte des Rückenmarks gleicht sehr
derjenigen, welche man bei Embryonen antrifft, bei denen die

Wandungen der anfangs sehr geräumigen Höhlung des Rückenmarkes schon theilweise verwachsen sind.

Nervenfasern, die in stärkeren Bündeln beisammen liegen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie an Präparaten, welche durch Carmin nicht gar zu dunkel gefärbt sind, entweder farblos oder doch nur wenig geröthet erscheinen. Wenn aber die Bündel feiner werden, sich theilen, oder die Fasern isolirt verlaufen, verliert dieses Merkmal immer mehr und mehr an Bedeutung, woher es dann auch geschehen kann, dass die Nervenfasern sich an manchen Stellen dem Blicke entziehen.

Die Fasern der unteren Nervenwurzel (Fig. g) treten, nachdem die Wurzel selbst sich in der weissen Masse schon in einzelne Bündel getheilt hat, nach innen vom äussersten Ende des unteren Hornes in die graue Masse und gehen von hier entweder nach oben, indem sie theilweise zwischen den Randfasern, von welchen später die Rede sein wird, verschwinden oder nach innen zur unteren Commissur (Fig. o), welche sie bilden helfen. Diese Commissur zeigt eine deutliche Kreuzung markhaltiger Nervenfasern, wie namentlich Präparate, die in Wasserglas oder Chlorcalciumlösung liegen, darthun. Ueber die Abstammung anderer Nervenfasern, welche auch noch in die Zusammensetzung der unteren Commissur eingehen, konnte ich bei meinen Untersuchungsobjecten nichts Sicheres ermitteln. - Es fehlt die Commissura inf. natürlich dort, wo der Centralcanal die untere Grenze der grauen Masse berührt.

Die obere Nervenwurzel (Fig. f) theilt sich gewöhnlich schon an der Peripherie der weissen Masse in drei Portionen: Die eine (f'), welche längs dem oberen Rande der weissen Masse am weitesten nach innen dahinzieht, entsendet in kurzen Abständen schmale Bündel, welche gerade oder leicht gekrümmt herabsteigen und fast immer nahe dem oberen Rande der grauen Masse verschwinden, also wahrscheinlich in die Längsrichtung übergehen; die zweite (f") erreicht das äusserste Ende des oberen Hornes und geht, fast ohne eine Faser zu entsenden, in Form eines Bandes schräg nach unten zur Mittellinie und bildet durch Vereinigung mit einem analo-

gen Bündel der anderen Seite die Commissura superior (Fig. n); die dritte (Fig. f''') schickt einen Theil ihrer Fasern vermittelst der zweiten zur oberen Commissur, die übrigen längs des äusseren Randes der grauen Masse zur Substantia spongiosa (Fig. e), welche den früher erwähnten Einschnitt zwischen der oberen und unteren Hälfte der grauen Masse ausfüllt; hier zerfällt sie in mehrere kleinere Abtheilungen, welche swischen die Longitudinalfasern eindringen und diese von einander scheiden.

Bemerkenswerth aind noch die an der unteren Hälfte der grauen Masse längs der äusseren Peripherie hinxiehenden Fasern, welche sich theils nach aussen in die weisse Masse wenden, wo sie oft bis zu der äusseren Peripherie zu verfolgen sind, öfters aber früher verschwinden, theils bis in die Subst. spongiosa verlaufen und wahrscheinlich mit den Fasern der dritten Portion der oberen Wurzel zusammen. Wie früher erwähnt, lassen sich auch Fasern der unteren Wurzeln bis zwischen die Randfasern verfolgen, womit jedoch noch nicht behauptet werden soll, dass jene in Fasern der oberen Wurzeln übergehen.

Die zahlreicheren breiteren oder schmäleren Ausstrahlungen der grauen Masse, welche an dem ganzen Umfange derselben vorkommen, enthalten häufig Nervenfasern, die von der grauen Masse in die weisse, oder von dieser in jene übergehen, von denen der Ursprung jedoch meist nicht zu ermitteln ist.

## Die weisse Masse.

Die weisse Masse bietet in ihrer Structur keine Verschiedenheit dar von der im Rückenmark anderer Thiere, soweit diese untersucht sind; an Querschnitten zeigen sich querdurchschnittene Nervenfasern, radiär verlaufende Bindegewebsstränge und Nervenfasern und hin und wieder eine Nervenzelle. Von den querdurchschnittenen Nervenfasern überwiegen die starken, von einem Durchmesser von 0,012—0,015 Mm., mit einem 0,006—0,009 Mm. starken Axencylinder in dem unteren Theil der weissen Masse, während in den oberen Strängen nur feine Nervenfasern, die einen Durchmesser von 0,009—0,003 Mm.

Ein Beitrag zur Kenntniss vom Ban des Rückenmarkes von etc. 511 und einen Axencylinder von 0,004—0,015 Mm. Durchmesser haben, zu finden sind.

# Blutgefässe. (Fig. l, l.)

Blutgefässe kommen in der grauen Masse zahlreicher als in der weissen vor, doch stets in geringer Menge, so dass an feinen Querschnitten blos Bruchstücke anzutreffen sind, aus denen keine Anschauung über ihren Zusammenhang gewonnen werden kann. Am häufigsten zeigen sich Aeste, die von der Art. myelic. Corti durch die fiss. long. inf. aufsteigen und neben dem Centralcanal nach oben verlaufen, oder solche, die die Nervenwurzeln, besonders die oberen begleiten.

# Erklärung der Abbildung.

١

a) Centralcanal mit einem in ihm enthaltenen Strang. b) Arteria myelica Corti. c) Obere Hälfte der grauen Masse. d) Untere Hälfte der grauen Masse. e) Substantia spongiosa. f) Obere Nervenwurzel. f') Obare Portion. f'') mittlere Portion. f''') untere Portion. g) Untere Nervenwurzel. h, h) Grosse Nervenzellen. h') Grosse Nervenzelle im oberen Horn. i, i) Kleine Nervenzellen. k, k) Bindegewebskörper. l) Blutgefässe. m) Raphe oberhalb des Centralcanals, die sich nach unten in zwei Faserbündel theilt, welche den Centralcanal umfassen und in das Bindegewebe der fissors long. inf. übergehen. n) Commissurs superior. o) Commissurs inferior.

Nervus peroneus profundus über der Articulatio talo-navicularis vor den Sinus tarsi, zuerst vom Ligamentum cruciatum, dann vom M. extensor digitorum brevis bedeckt, nach ans-, ab- und vorwärts. Nachdem sie einen Weg von der Länge 1 Zolles zurückgelegt hat, giebt sie die Tarses externs posterior ab und biegt sich dann winklig nach vorwärts in die Die Tarsea externa posterior Tarsea externa anterior um. ist 1 Lin. dick. Diese krümmt sich bogenförmig nach aussen unter dem M. extensor digitorum brevis, unter der Sehne des M. peroneus brevis hinter dem Os metatarsi V. und endiget im M. abductor digiti minimi. 1/2 Zoll nach ihrem Abgange, also etwa am inneren Drittel ihrer Länge giebt sie die sehr lange Interossea dorsalis IV. ab, welche einen Durchmesser von 3/4 Lin. besitzt. Die Tarsea externa anterior verläuft über der Articulatio cuneo-navicularis zwischen dem Os naviculare und Os cuneiforme III. schräg vor- und einwärts auf die Mitte des Os cuneiforme II., wo sie sich 3 Lin. hinter der Articulatio tarso-metatarsea zwischen dem Os cuneiforme II. und dem Os metatarsi II. in zwei starke Aeste theilt. Der 11/, Lin. dicke Ramus internus setzt über der Basis des Os metatarsi II. in das Spatium intermetatarseum I. nach ein- und vorwärts, und ist die Interossea dorsalis I.; der 1 Lin. dicke Ramus externus läuft in gerader Richtung nach vorn in das Spatium intermetatarseum II. und theilt sich 3/4 Zoll nach seinem Abgange und 1/2 Zoll vor der Articulatio tarso-metatarsea zwischen dem O. cuneiforme III. und O. metatarei III. wieder in swei Aeste, wovon der innere 4/s Lin. dicke Ast in diesem Spatium vorwärts zieht und die Interossea dorsalis II. ist, der äussere 3/4 Lin. dicke Ast schräg über das Os metatarsi III. in das Spatium intermetatarseum III. sich begiebt und die Interossea dorsalis III. ist. Jede der Interosseae schickt einen Ramus perforans zum Arcus plantaris etc. Die Peronea perforans ist ein schwaches Gefässchen.

In diesem Falle würde man im Leben vergebens nach der Pulsation irgend einer Arterie am Fusswurzelrücken gesucht haben, weil die Pediaea nur rudimentär vorhanden war, die Tarsesse externse aber ganz auter dem M. extensor digitorum

Nichtfühlbarkeit der Pulsation einer brevis versteckt lagen. Arterie dürfte freilich auch bei Existenz der Pediaea, wenn auch ganz ausnahmsweise, vorkommen. Dies dürfte stattfinden: bei der gewöhnlichen Pediaea aus der Tibialis antica, wenn dieselbe am Fusswurzelrücken durch einen auswärts bogenförmig gekrümmten Verlauf von dem Ramus internus des Nervus peroneus profundus zu sehr sich entfernt und unter dem M. extensor brevis hallucis sich versteckt, wie ich unlängst in einem Falle sah; oder bei der Pediaea aus der Peronea oder Tibialis postica, wenn dieselbe, anstatt sich dem Ramus internus des Nervus peroneus profundus zu nähern und ihn zu begleiten, wie es nach fremden und eigenen Beobachtungen gewöhnlich geschieht, unter dem M. extensor brevis hallucis ihren Verlauf nimmt, wie z. B. vielleicht in einem von Rich. Quain beschriebenen und abgebildeten Falle. -The anatomy of the arteries of the human body. London 1844. 80. p. 505. Atlas Fol. Pl. 85. Fig. 4. —

Die beschriebene Anomalie habe ich bis jetzt nur 1 Mal und zwar am rechten Fusse eines Mannes i. J. 1853 beobachtet. Arnold, Bourgery, J. Cruveilhier, Dubrueil, E. A. Lauth, J. Fr. Meckel, Münz, R. Quain, F. W. Theile, Fr. Tiedemann, J. M. Weber u. A., bei welchen ich nachsah, erwähnen keines ähnlichen Falles. Sie scheint daher sehr selten vorzukommen. Der bei J. F. Malgaigne — Traité d'anat. chir. 2e édit. Tom. II. Paris 1859 p. 865 — vorkommende Passus: "Il est bon, d'être averti, que la pédieuse manque assez fréquemment, je l'ai vue deux fois se terminer sur la partie externe du tarse" ist mit Vorsicht aufzunehmen.

# Beiträge zur vergleichenden Pneumatologie des Blutes.

Von

## Dr. Sczelkow.

Die Forschungen letzterer Jahre haben mehrere bedeutungsvolle Thatsachen in Bezug auf Blutgase geliefert; den Bemühungen von L. Meyer, besonders aber Setschenow und Schöffer verdankt die Physiologie viele höchst wichtige Entdeckungen auf diesem Gebiete. Man hat genaue und bequeme Untersuchungsmethoden kennen gelernt und mittelst derselben sowohl die Mengenverhältnisse einzelner Blutgase bestimmt, als auch die Zustände, in welchen dieselben im Blute vorhanden sind, genauer ermittelt. Es ist jedoch zu bemerken, dass alle hier erwähnten Versuche über Blutgase mit dem Blute eines einzelnen Thieres - des Hundes - vorgenommen sind und, streng genommen, nur für dieses Thier ihre volle Gültigkeit besitzen. Bei der grossen Wichtigkeit der Sache ist es jedoch wünschenswerth, auch in Bezug auf andere Thiere eben so genaue Untersuchungen zu besitzen; man kann ja mit grosser Wahrscheinlichkeit voraussetzen, dass die am Hunde gewonnenen Resultate für andere Thiere, deren Lebensweise von derjenigen des Hundes abweicht, keine Anwendung finden können; so könnte man dieses a priori von pflanzenfressenden Thieren behaupten. Die quantitative Zusammensetzung des Blutes derselben weicht bekanntlich in manchen Beziehungen von derjenigen des Hundes und überhaupt von der der Fleischfresser ab, und da die quantitativen Verhältnisse der Blutgase von der Blutzusammensetzung abhängen, so musste man auch in dem Gasgehalte dieses Blutes gewisse Abweichungen erwarten. Um dieselben experimentell zu ermitteln, wurde von mir eine Reihe von Versuchen vorgenommen, welche ich in Folgendem mittheile.

Als Versuchsthier wurde bei diesen Versuchen der Hammel gewählt, da man dieses Thier in unseren Gegenden sich leicht verschafft, dasselbe eine genügende Blutmenge liefert und über die Zusammensetzung seines Blutes ziemlich genaue Angaben von mehreren Forschern vorhanden sind.

Die Gewinnung der Blutgase wurde nach der Methode von Ludwig Setschenow bewerkstelligt; der dabei angewandte Blutauspumpungsapparat ist vom Mechaniker Heinitz in Wien construirt und demjenigen, welcher von Schöffer¹) beschrieben und abgebildet, fast vollkommen ähnlich; der einzige Unterschied besteht darin, dass am oberen Ende des langen Glasrohres, durch welches das Queeksilber eingegossen wird, ein Stahlhahn angebracht ist, welcher durch eine momentane Drehung das Rohr abschliesst und das Ausfliessen von Quecksilber hindert. Eine andere erwähnungswerthe Modification betrifft die Meyer'schen Klemmen, welche zur Zusammenpressung der dicken Kautschukröhren dienen; statt runder Schraubenmütter besitzen meine Klemmen Flügelmütter und dieser, scheinbar unwesentliche Unterschied, ist für die Handhabung sehr wichtig, da die runden Schraubenmütter bei häufigem Ab- und Zuschrauben die Fingerhaut sehr schnell angreifen.

Auf des Blutsammeln und die Gasgewinnung will ich hier nicht näher eingehen; diejenigen, welche sich dafür interessiren, verweise ich auf die Abhandlungen von Setschenow<sup>2</sup>) und Schöffer<sup>3</sup>), wo der ganze Vorgang ausführlich beschrieben ist.

Was die Gasanalysen betrifft, so sind sie nach den von Bunsen beschriebenen Methoden ausgeführt: Kohlensäure durch Absorption mit Kalikugeln, Sauerstoff durch Verpuffung mit Wasserstoff. Alle in den Resultaten augeführten Gasvolumina, sind auf 1 Meter Druck und 0° C. Temperatur berechnet.

1ster Versuch (22. Mai).

Schwarzer Hammel, ungefähr 3 Monate alt; arterielles Blut aus d. Arteria carotis dextra.

Angewandtes Blutvolum - 56,2 Cub. Cmtr. d Vol. Vol. b. 00 u. 1 M. Gesammtmenge d. anspumpb. Gase 20,8 0,69373 32,745 21,109 Nach Co<sup>2</sup> absorption. . . . 20,5 0,56890 10,752 5,690 In's Eudiometer übergeführt. Anfangsvolum. . . . . . . 20,8 0,27173 22,169 5,598 Nach H-zusatz . . . . . . . 20,8 0,44433 50,994 21,050 Nach Verpuffung . . . . . . . . 20,7 0,27914 23,160 6,010 Chemisch gebundene Kohlensäure. Anfangsvolum (mit atmosph. Luft) 20,8 0,61363 17,258 9,841 Nach Co<sup>2</sup> absorption. . . . 20,5 0,60140 13,154 7,359 100 Vol. Blut enthalten: auspumpbare Gase — 37,56; davon 27,44 Kohlensaure, 9,06 Sauerstoff und 1,06 Stickstoff. Ausserdem — 4,42 chemisch gebundene Kohlensäure.

2ter Versuch (4. Juni).

Weisser Hammel von demselben Alter; arterielles Blut aus d. Arteria femoralis dextra,

Angewandtes Blutvolum 46,3 Cub. Cmtr. Vol. d Vol. b. 00 u. 1 M. Gesammtmenge d. auspumpb. Gase 24,7 0,66486 29,406 17,930 Nach Co<sup>2</sup> absorption. . . . . 24,9 0,54960 8,154 4,107 In's Eudiometer übergeführt. Anfangsvolum . . . . . . . 27,4 0,23646 18,814 4,043 14,742 4,886

Schöffer. Ueber die Kohlensäure des Blutes etc. Sitzungsber. der k. k. Acad. d. Wissensch. in Wien. Bd. XLI.

<sup>2)</sup> Setschenow. Beiträge z. Pneumatologie d. Blutes. Sitzungsbericht d. k. Acad. d. Wissensch. in Wien. Bd. XXXVI., S. 293.

<sup>3)</sup> a. a. O.

| Chemisch gebundene Kohlensäure.                                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Anfangsvolum (mit atmosph. Luft) 24,7 0,57746 13,314 7,051                               |  |  |  |  |  |  |
| Nach Co <sup>2</sup> absorption                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 100 Vol. Blut enthalten: auspumpbare Gase — 38,73; davon 29,86                           |  |  |  |  |  |  |
| Kohleneäure, 7,20 Sauerstoff, 1,67 Stickstoff. Ausserdem 6,88 chemisch                   |  |  |  |  |  |  |
| gebundene Kohlensäure.                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 3ter Versuch (14. Juni).                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Schwarzer Hammel; venöses Blut aus d. vena femoralis dextra.                             |  |  |  |  |  |  |
| Angewandtes Blutvolam — 23,8 Cub. Cmtr.                                                  |  |  |  |  |  |  |
| t d Vol. Vol. b, 00 u. 1 M.                                                              |  |  |  |  |  |  |
| Gesammtmenge d. auspumpb. Gase 23,4 0,57160 15,300 8,056                                 |  |  |  |  |  |  |
| Nach Co <sup>9</sup> absorption 24,4 0,51840 3,583 1,705                                 |  |  |  |  |  |  |
| Nach Co <sup>2</sup> absorption 24,4 0,51840 3,583 1,705 In's Eudiometer übergeführt.    |  |  |  |  |  |  |
| Anfangsvolum 24,5 0,19064 9,688 1,695<br>Nach H-zusatz 24,0 0,33862 34,715 10,806        |  |  |  |  |  |  |
| Nach H-zusatz                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Nach Verpuffung 24,5 0,30024 27,915 7,692                                                |  |  |  |  |  |  |
| Chemisch gebundene Kohlensäure.                                                          |  |  |  |  |  |  |
| t d Vol. Vol. b. 00 u. 1 M.                                                              |  |  |  |  |  |  |
| Anfangsvolum (mit atmosph. Luft) 23,4 0.60280 16,738 9.294                               |  |  |  |  |  |  |
| Nach Co <sup>2</sup> absorption 24,4 0,60120 13,726 7,576                                |  |  |  |  |  |  |
| 100 Vol. Blut enthalten: auspumpbare Gase — 33,85; davon 26,69                           |  |  |  |  |  |  |
| Kohlensäure, 4,39 Sauerstoff, 2,78 Stickstoff. Ausserdem 7,22 chem.                      |  |  |  |  |  |  |
| gebundene Kohlensäure.                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 4ter Versuch (21, Juni).                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Weisser Hammel; venöses Blut aus d. vena femoralis sinistra.                             |  |  |  |  |  |  |
| Angewandtes Blutvolum — 34,5 Cub. Cmtr.                                                  |  |  |  |  |  |  |
| t d Vol. Vol.b.00u.1 M.                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Gesammtmenge d. auspumpb. Gase 24,5 0,62154 22.050 12,577                                |  |  |  |  |  |  |
| Nach Co <sup>2</sup> absorption 25,3 0,52410 4,429 2,125<br>In's Eudiometer übergeführt. |  |  |  |  |  |  |
| In's Eudiometer übergeführt,                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Anfangsvolum                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Nach H-zusatz                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Nach Verpuffung                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Chemisch gebundene Kohlensäure.                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Anfangsvolum (mit atmosph. Luft) 24,5 0,62754 19,499 11,230                              |  |  |  |  |  |  |
| Nach Co <sup>2</sup> absorption                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 100 Vol. Blut enthalten: auspumpbare Gase — 36,46; davon 30,30                           |  |  |  |  |  |  |
| Kohlensäure, 3,88 Sauerstoff, 2,28 Stickstoff. Ausserdem 4,89 chem.                      |  |  |  |  |  |  |
| gebundene Kohlensäure.                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

Folgende Tabelle enthält die Ergebnisse unserer Versuchsreihe zusammengestellt:

Auspumpb. Ch. geb. Gesam. Gesam. Co<sup>8</sup> O N Cos No. Gase. Co<sup>2</sup> Gasmenge. 4,42 31,86 1 37,56 27,44 9,06 1,06 41,98 Arteriell, Blut. 2 38,73 29,86 7,20 1,67 6,88 3 33,85 26,69 4,39 2,78 7,22 4 36,46 30,30 3,88 2,28 4,89 36,74 45,61 33,91 41,07 Venöses Blut. 35,19 41,35

Um die Vergleichung der in dieser Tabelle verzeichneten Zahlenwerthe mit denjenigen, welche wir für das Bhrt vom Hunde besitzen, möglich zu machen, soll folgende Tabelle dieneu. Sie ist nach 10 vestständigen Analysen von Blutgasen berechnet, von welchen 2 dem Hrn. Prof. Setschenow, 3 dem Hrn. Prof. Schöffer und die 5 übrigen mir gehören.

|                 |                            | Mittel. | Maxim.                | Minin. |
|-----------------|----------------------------|---------|-----------------------|--------|
|                 | Auspumph. Gase             | 44,56   | 47,04                 | 38,92  |
|                 | Co <sup>2</sup>            | 28,31   | 32,64                 | 24,20  |
|                 | 0                          | 14,65   | 17,33                 | 11,39  |
| arteriell. Blut |                            | 1,61    | 4,18                  | 0,93   |
| vom Hunde.      | Chem. geb. Co <sup>2</sup> | 1,32    | 2,54                  | 0,34   |
|                 | Gesammte Co <sup>2</sup>   | 29,72   | 33,65                 | 24,55  |
| ļ               | Gesammte Gasmenge          | 45,88   | <b>49</b> , <b>44</b> | 40,30  |

Vergleicht man die Zahlen beider Tabellen mit einander, so sieht man Folgendes:

Das Blut vom Hammel enthält eine geringere Gesammtmenge von Gasen und dieser Unterschied hängt von beträchtlich geringerer Menge auspumpbarer Gase ab.

Das Hammelblut enthält weit (fast um die Hälfte) weniger Sauer-

stoff als das Blut vom Hunde.

Im Gegentheil aber enthält dasselbe viel mehr (fast um das Vierfache) chemisch gebundene Kohlensäure.

Interessant ist es endlich zu bemerken, dass die Menge auspumpbarer Kohlensäure in beiden Blutarten dieselbe ist; ebenso verhält sich auch der Stickstoff; da aber die chemisch gebundene Kohlensäure in grösserer Menge im Hammelblute enthalten ist, so ist auch die gesammte Kohlensäuremenge in derselben beträchtlicher, als beim Hunde.

Das Gesagte bezieht sich auf das arterielle Blut; in Betreff des venösen enthalte ic'n mich einer abnlichen Vergleichung mit venösem Blute des Hundes und zwar aus folgenden Gründen: untersucht man arterielles Blut, so ist es vollkommen gleichgültig, aus welchem Arterienstamme man dasselbe erhalten hat, anders verhält sich die Sache beim venösen: jede Vene führt ein anders beschaffenes Blut und es ist daraus ersichtlich, dass man kein Recht hat, einzelne Untersuchungen des venösen Blutes mit einander zu vergleichen, wenn dasselbe nicht aus einem und demselben Venenstamme erhalten ist. Hat man aber auch das venöse Blut aus einer und derselben Vene gesammelt, so ist auch jetzt der Vergleich noch nicht vollkommen stichhaltig, da, wie mir meine früheren Untersuchungen zeigten, der Gasgehalt des venösen Blutes je nach dem Functionszustande des Organes, ans welchem das Blut fliesst, veränderlich ist. Unter solchen Bedingungen kann man also einzelne Untersuchungen, wenn sie auch an dem Blute einer und derselben Vene angestellt sind, gar nicht mit einander vergleichen, da man nie sicher sein kann, dass die Functionszustände der Organe in einzelnen Beobachtungen ganz dieselben waren; ein Vergleich wäre nur mit den Mittelwerthen aus einer sehr grossen Reibe einzelner Beobachtungen zu wagen; so ausgedehnte Versuchsreihen, wie sie hier erforderlich sind, besitzen wir aber nicht.

Ich wage selbst nicht, die in unserer Tabelle verzeichneten Zahlen für venöses und arterielles Blut mit einander zu vergleichen; will man solche vergleichende Untersuchungen anstellen, so müssen beide Blutarten von einem und demselben Thiere und gleichzeitig genommen werden; aus Gründen, welche in mangelhafter Einrichtung meines Laboratoriums liegen, konnte ich die letztere Bedingung nicht erfüllen: allerdings wäre damit der Wissenschaft nicht viel gedient, da eine so beschränkte Untersuchung nur ein ziemlich untergeordnetes Interesse besitzen könnte, wie es nach dem oben Gesagten begreißlich ist.

Wollen wir uns über die soeben erörterten Unterschiede in dem Gasgehalte des Hammelblutes im Vergleich mit demjenigen des Hundes Rechenschaft geben, so müssen wir selbstverständlich die Verschiedenheit in der Blutzusammensetzung dieser beiden Thierarten näher in Betracht ziehen; leider besitzt die Physiologie nur wenig fest begründete Thatsachen in dieser Beziehong. Umständliche und mit einander vergleichbare Analysen des Blutes vom Hammel (und Schafe) und Hunde habe ich bei Nasse<sup>1</sup>), Poggiale<sup>2</sup>) und Andral, Gavarret u. Delafond3) gefunden, eine weniger ausführliche in der Abhandlung von Prévost und Dumas4).

Vergleicht man die Ergebnisse genannter Forscher, so stösst man sogleich auf einen constanten und für uns wichtigen Unterschied in beiden Blutarten; er besteht darin, dass das Blut vom Hammel (und Schafe) weit weniger Blutzellen enthält, als das Blut vom Hunde. Dies erklärt uns den geringeren Gehalt des Hammelblutes an Sauerstoff; bekanntlich sind es die rothen Blutkörperchen, welche das grosse Absorptionsvermögen des Blutes für Sauerstoff bedingen und mit Verminderung in der Menge derselben geht auch die Verkleinerung des Absorptionscoëssicienten des Blutes für dieses Gas Hand in Hand<sup>5</sup>).

Der grössere Gehalt des Hammelblutes an chemisch gebundener Kohlensäure lässt mit voller Sicherheit den Schluss zu, dass dasselbe eine weit grössere Menge koblensaurer Salze enthält, als das Hundeblut; diese Thatsache, welche auch aus anderen physiologischen Gründen, wie z. B. aus der Beschaffenheit des Harns der pflanzenfressen-den Thiere die grösste Wahrscheinlichkeit für sich hat, kann jedoch durch Ergebnisse chemischer Untersuchungen noch nicht erhärtet werden. Es sind mir blos zwei vergleichende Versuchsreihen bekannt, in welchen man die Blutsalze einzeln bestimmt findet; die eine gehört Nasse, die andere Poggiale. Nach dem ersteren enthält zwar das Hammelblut fast die doppelte Menge kohlensaurer Alkalien und nur die Hälfte phosphorsaurer im Vergleich mit dem Blute des Hundes, Poggiale fand jedoch im Gegentheil gleiche Mengen kohlensaurer Alkalien und von phosphorsauren um ein Geringes mehr beim Hammel, als beim Hunde.

Charkow, 25. Juni 1862.

## Berichtigung:

Seite 392. Zeile 4 v. u. lies: Billroth'schen statt: Meissner'schen.

<sup>1)</sup> Ueber das Blut der Hausthiere. Journ. f. pract. Chemie 1843. Bd. XXVIII. p. 146.

<sup>2)</sup> Rech. chim. sur le sang. Compt. rend. 1847. t. XXV. p. 110.

<sup>3)</sup> Rech. sur la composit. du sang etc. Ann. de chimie, 1842, 3e ser. t. V. p. 304.

<sup>4)</sup> Examen du sang et de son action etc. Ann. de phys. et de chimie 1re série, t. XXIII, p. 64.
5) L. Meyer. Die Gase der Blutes, S. 53.

# Ueber die physiologischen Wirkungen des Stickstoffoxydulgases.

#### Von

## Dr. LUDIMAR HERMANN in Berlin.

Die merkwürdige Angabe Humphry Davy's 1), dass das Stickstoffoxydulgas längere Zeit hindurch den Sauerstoff vertreten und für sich, freilich unter berauschenden Wirkungen, dem Athembedürfniss genügen könne, musste in hohem Grade zu der Vermuthung drängen, dass dieses Gas im Organismus auf ähnliche Weise in seine Bestandtheile zerlegt werde, wie bekanntlich durch brennende Körper oder unter dem Einfluss des elektrischen Funkens durch Wasserstoff. In dieser Erwartung unternahm ich eine Reihe von Versuchen mit dem meines Wissens seit Anfang dieses Jahrhunderts nicht wieder physiologisch untersuchten Gase.

In der Davy'schen Arbeit wird vielfach die auffallende Thatsache erwähnt, dass'das NO auf Thiere aller Art durchaus nicht so wie auf Menschen wirke, sondern dass jene, in das Gas gebracht, nach wenigen Augenblicken asphyktisch sterben, wenn man sie nicht schnell wieder an die Atmosphäre bringt. Warmblütige Thiere und Insecten sterben darin viel

Humphry Davy's chemische und physiologische Untersuchungen über das oxydirte Stickgas und das Athmen in demselben.
 Theile. Aus dem Englischen übersetzt. Lemgo 1812—1814.
 Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

schneller als Amphibien und Fische (letztere in Wasser gebracht, welches NO bis zur Sättigung absorbirt hat).

Gleich meine ersten Versuche bestätigten diese Angabe vollkommen. Kaninchen, welche durch eine Trachealfistel das unvermischte Gas 1) aus einer Blase oder einem Gasometer athmen, werden schon nach der ersten Inspiration unruhig, bekommen nach wenigen Secunden Zuckungen, denen äusserst schnell der Tod folgt, wenn man nicht schleunigst der Luft Zutritt verschafft; alsdann tritt sehr schnell Erholung ein. Ganz ebenso verhalten sich Fledermäuse, die man ganz und gar durch das Sperrwasser hindurch in Glocken bringt, die mit reinem NO gefüllt sind. Auch Frösche zeigen in solchen Glocken sehr bald deutliche Dyspnoe, sterben aber erst nach mehreren Stunden 7).

<sup>1)</sup> Das Gas wurde stets durch gelindes Erhitzen von reinem salpetersauren Ammoniak bereitet und, zur Befreiung von etwa beigemischtem Stickoxyd, durch Eisenvitriollösung gewaschen. Wegen seines hohen Absorptionscoëfficienten kann es auf gewöhnliche Weise nicht aufbewahrt werden. Davy half sich damit, dass er die Gasometer mit mit NO gesättigtem Wasser füllte. Ich habe, wenn ich nicht ein Quecksilbergasometer benutzte, zur Füllung des Gasometers concentrirte Kochsalzlösung verwendet, die kaum Spuren des Gases aufnimmt, und da die Metallgasometer von solchen Lösungen angegriffen werden, mir aus einer grossen Woulff'schen Flasche ein sehr brauchbares nur aus Glas und Kautschuk bestehendes Gasometer construirt -Mit einigen nicht ganz bequemen Vorsichtsmassregeln kann man auch vortheilhaft die gewöhnlichen Gasometer mit Wasser benutzen. Man muss nämlich erstens das Durchstreichen der Gasblasen durch das Wasser vermeiden, also die Fällung durch die obere Ausströmungsöffnung vornehmen, und zweitens darf man das Gasometer nicht verschliessen, weil es sonst durch den Luftdruck eingeknickt werden würde; am zweckmässigsten lässt man es in einer Wanne mit Wasser stehen und lässt die untere Oeffnung offen, so dass das Gas unter gelindem negativen Druck steht; vor jeder Gasentnahme muss man natärlich die untere Oeffnung schliessen, von oben Wasser einströmen lassen und dann erst den Hahn öffnen; man verwendet immer dasselbe Wasser.

<sup>2)</sup> Von Vierordt (Art. "Respiration" in Wagner's Handwörterbuch der Physiologie, Bd. II. S. 864) wird eine Beobachtung von Zimmermann (ohne Ortsangabe) angeführt, in welcher Kaninchen

Eine Mischung von 4 Volumen NO und 1 Vol. O konnten alle angewandten Thiere beliebig lange Zeit ohne irgend welche auffallende Erscheinungen athmen.

Diese Erfahrungen waren wenig geeignet den Eingangs erwähnten Gedanken zu unterstützen. Ich ging nunmehr zunächst an Versuche über das Verhalten des NO zu entleertem Blute. Wenn das NO im Blute zersetzt wird, so muss man vor Allem erwarten, dass dunkles Blut bei Behandlung mit NO durch Aufnahme von O eine hellrothe Farbe annimmt. Dies bestätigt sich indess keineswegs: Frisches defibrinirtes venöses Rindsblut, mit NO geschüttelt, wird nicht im geringsten heller, ebenso wenig wie beim Schütteln mit Wasserstoffgas; dagegen zeigt sich eine Volumabnahme des Gases, wie bei der starken Absorbirbarkeit des NO in Wasser nicht anders zu erwarten ist. Wird darauf das Blut mit Luft geschüttelt, so wird es unter deutlicher Volumzunahme im Glase so hellroth wie sonst. Die Blutkörperchen zeigen in beiden Fällen nichts Abnormes. Von dem Verhalten arteriellen Blutes gegen NO wird weiter unten die Rede sein. freies Blut habe ich mit NO behandelt: Ein dickwandiger Glascylinder stand durch eine mit einem Quetschhahn abgesperrte Röhre mit einem mit NO gefüllten Quecksilbergasometer, durch eine andere mit einer leeren, zum Auffangen übergehenden Schaums dienenden Woulff'schen Flasche, diese wieder mit dem Recipienten einer Luftpumpe in Verbindung. der ein Gefäss mit Schwefelsäure enthielt. Der Cylinder war zu 1/2 mit Blut gefüllt und von Wasser umgeben, das bis auf 40° C. erwärmt wurde. Durch Evacuiren wurde das Blut eine Stunde lang im Kochen erhalten, wobei es ausserordentlich dunkel, aber nicht vollkommen schwarz wurde, da eine vollständige Entgasung auf diesem Wege bekanntlich nicht zu erreichen ist; indess ist diese Unvollkommenheit für den Versuch unschädlich. Jetzt wurde der Blutcylinder von der

<sup>20-31</sup> Minuten lang reines NO geathmet haben sollen. Diese Angabe wird Jedem, der dergleichen Versuche angestellt hat, höchst verdächtig erscheinen.

Schaumflasche abgesperrt und mit dem Gasometer in Verbindung gesetzt. Nach dem Einströmen des Gases wurde wieder abgesperrt, geschüttelt, nochmals zugelassen, u. s. f. so lange das Blut noch Gas aufnahm. Sehr bald konnte das Blut als mit NO gesättigt gelten. Es war hierbei fast gar nicht heller geworden und zeigte eine bläulichrothe, kirschsaftartige Parbe und undeutlichen Dichroismus. - Das über dem Blute befindliche Gas wurde nach längerem Stehen, und nach Einfügung eines Trichters in das eine Rohr des Cylinders, durch eingegossenes Quecksilber verdrängt und der Untersuchung unterworfen. Schütteln mit Barytwasser zeigte, dass CO, nicht darin enthalten war, und die eudiometrische Verbrennung mit Wasserstoff ergab, dass das Gas fast aus reinem NO bestand. Es verschwand pämlich fast genau ein dem ursprünglichen Gasvolum gleiches Volumen (und zwar Wasserstoff, von dem 1 Vol. nöthig ist, um das in 1 Vol. NO enthaltene halbe Vol. O zu binden; 1 Vol. N bleibt zurück).

Nachdem so entschieden war, dass entleertes Blut das NO ohne Zersetzung aufnimmt, da sich über dem Blute weder eine merkliche O- noch N-Menge befand, wäre es interessant gewesen, noch den Absorptionscoëfficienten des Bluts für NO zu bestimmen. Diese Frage hat ein mehr als gewöhnliches Interesse. Das NO besitzt eine ganz ähnliche, nicht nur stomistische, sondern auch volumenometrische Zusammensetzung wie das Kohlenoxydgas; wie 1 Vol. CO aus 1 Vol. C-Gas und 1/2 Vol. O, so besteht auch 1 Vol. NO aus 1 Vol. N und 1/2 Vol. O. Es wäre daher denkbar, dass das NO eine ährliche Beziehung zu den Blutkörperchen hätte, wie CO. Leider besitzt Berlin noch kein Gas-Laboratorium, und ich bin deshalb trotz mannigfacher Versuche mit den mangelhaften mir zu Gebote stehenden Mitteln nicht im Stande gewesen, den numerischen Absorptionscoëfficienten zu ermitteln. Indessen bin ich auf einem Umwege dennoch wenigstens zu den Resultate gekommen, dass die Blutkörperchen kein specifisches Bindungsvermögen für NO haben.

Zwei starke, gleich grosse, weithalsige Flaschen von 620 Ccm. Capacität sind mit ringsherumgehenden Marken versehen,

welche einen Gehalt von 100 und von 200 Ccm. Flüssigkeit ziemlich genau anzeigen. Jede Flasche ist mit einem Korke verschlossen, durch den zwei rechtwinklig gebogene Röhren hindurchgehen, die eine bis auf den Boden, die andere nur eben durch den Kork reichend. Die Korke sind mit grösster Sorgfalt verkittet und gefirnisst, ebenso die auf die Röhren geschobenen gefetteten Kautschukschläuche sorgfältig an zwei Stellen festgeschnürt. Die eine Flasche wird durch Hineinhebern mittels des langen Rohrs mit 200 Ccm. defibrinirten Blutes gefüllt, das lange Rohr nach aussen abgesperrt und das kurze mit der Schaumflasche und der Luftpumpe wie oben luftdicht verbunden, die Flasche mit erwärmtem Wasser umgeben, und nun so lange das Blut im Kochen erhalten, bis 100 Ccm. Blut in die Schaumflasche übergegangen sind (hier an einer Marke ablesbar; in der Flasche selbst ist wegen des Kochens eine Niveaubeobachtung unmöglich). Hierauf wird das kurze Rohr abgesperrt, und durch das lange Rohr schnell NO unter atmosphärischem Druck eingelassen, und auch hier wieder fest verschlossen. Ebenso wird darauf die zweite Flasche behandelt, nur dass diese mit destillirtem Wasser gefüllt wird, und nach dem Auskochen 100 Ccm. davon enthält. Beide Flaschen werden hierauf in ein grosses Wassergefäss vollständig untergetaucht, und mehrere Stunden unter mehrmaligem Schütteln darin aufbewahrt. Endlich werden beide Flaschen herausgenommen, die beiden auf den Boden der Flaschen reichenden Röhren mit einander durch ein kurzes Glasrohr verbunden und nun die Quetschhähne derselben geöff-Im Augenblick des Oeffnens steigt etwas Blut zum Wasser hinüber, ein Beweis, dass das Wasser aus dem über ihm stehenden Gasvolum mehr aufgenommen, darin also eine grössere Druckverminderung hervorgebracht hat, als das Blut in seinem gleich grossen Gasvolum. Der Absorptionscoëfficient des destillirten Wassers für NO ist also (da die Temperatur beiderseits gleich war) grösser, als der des Blutes. Um dies Resultat noch zu befestigen (denn die Methode hat offenbar nicht unbedeutende Fehlerquellen), wurde in anderen

Versuchen in die Blutslasche mehr Flüssigkeit, also weniger

Gas gebracht, als in die Wasserflasche; auch dann stieg nachher noch Blut zum Wasser über. Wären die Absorptionscoëfficienten gleich, so hätte jetzt, wie eine einfache Ueberlegung ergiebt, Wasser zum Blut übergehen müssen; uns aber kommt es nur auf das nunmehr feststehende Resultat an, dass das Blut nicht mehr NO absorbirt, als eine gleiche Menge destillirten Wassers. Nimmt man statt des gewöhnlichen Blutes Serum, oder mit Sauerstoff gesättigtes Blut (in diesem Falle wurde die ganze Flasche mit hellrothem Blute gefüllt, das kurze Rohr mit dem Gasometer verbunden und nun schnell das Blut bis auf 100 Ccm. durch NO verdrängt), so zeigt sich ebenfalls stets der Absorptionscoëfficient des Wassers grösser. Bringt man in die eine Flasche Serum, in die andere mit O gesättigtes Blut, so zeigt sich der Absorptionscoëfficient für NO beiderseits annähernd gleich (auf der Blutseite wird etwas weniger NO absorbirt werden, wegen des absorbirten O-Antheils). - Alle diese Versuche zeigen nun auf das Evidenteste, dass das Blut nur soviel NO aufnimmt, als seinem Wassergehalt entspricht, dass die Blutkörperchen ebenfalls nur soviel NO aufnehmen, so dass es für sie gleichgültig ist, ob sie ausserdem mit chemisch gebundenem O gesättigt sind oder nicht. Dass Blut und Serum weniger NO absorbiren als destiltes Wasser, erklärt sich vollkommen dadurch, dass sie ziemlich concentrirte Salz- und Eiweisslösungen darstellen 1).

Schüttelt man durch O hellroth gemachtes Blut mit NO,

<sup>1)</sup> Ich habe dies Verfahren zwei Flüssigkeiten in ihrer Aufnahmefähigkeit für ein Gas zu vergleichen, deshalb etwas genauer beschrieben, weil ich es einer allgemeineren Anwendung für fähig halte: einmal für solche Flüssigkeiten wie Blut etc., für welche das Bunsensche Absorptiometer aus bekannten Gründen nicht anwendbar ist, zweitens zu ungefähren Vorprüfungen, wenn man nicht gerade den absoluten Absorptionscoëfficienten bestimmen will. Offenbar kann es auch dazu dienen, das Verhalten derselben Flüssigkeit zu zwei Gasen zu vergleichen. — In Bezug auf das Blut kann es in Vorlesungeu namentlich dazu benutzt werden, auf einfache Weise die chemische Bindung des O und CO durch die Blutkörperchen und den gegenseitigen Ersatz beider Gase in gleichem Volum zu demonstriren; die Art des Versuchs ergiebt sich hinlänglich aus dem im Texte Gesagten.

so erhält man trotz offenbarer starker Absorption des Gases (bemerkbar durch das Einstürzen des Schaumes beim Oeffnen des Gefässes) durchaus keine Verdunkelung. Dies kann auffallend erscheinen nach der gewöbnlichen Angabe, dass Schütteln mit H, N, oder CO, das hellrothe Blut verdankelt. Diese Angabe ist indess, wie ich nach vielfachen Versuchen hier erklären muss, nur für Kohlensäure richtig. mag arterielles Blut noch so stark mit H oder N schütteln, es entsteht keine Verdunkelung. Eine Verdunkelung entsteht nur bei lange anhaltendem Durchleiten, sie entsteht aber auch ohne dieses Durchleiten nach derselben Zeit, wenn nur über dem Blute eine H-, N- oder NO-Säule steht. Den wahren Sachverhalt glaube ich in Folgendem gefunden zu haben: Schüttelt man Blut mit Sauerstoff oder atmosphärischer Luft, bis es ganz hellroth geworden ist, verschliesst dann das Gefäss, und überlässt es sich selbst, so findet man nach kürzerer oder längerer Zeit das Blut vollkommen dunkel; dieser Erfolg tritt um so schneller ein, je älter das Blut ist, in etwas faulig riechendem Blute schon nach 1/2 Stunde und weniger; hier wird das Blut vollkommen lackfarben. Betrachtet man das Blut jetzt genau, so findet man den darüber stehenden Schaum häufig noch hellroth, und die obersten Flüssigkeitsschichten immer etwas heller als den Rest. (Hat man über dem Blute eine sehr hohe Schaumschicht und lässt man es an der Luft stehen, so kann man auch in dieser sehr schön verschiedene Schichten unterscheiden, die um so heller roth sind, je näher der freien Oberfläche.) Oeffnet man das Gefäss, so hört man schon am Schall, und kann auch sonst leicht nachweisen, dass ein negativer Druck im Gefässe herrscht. Schüttelt man jetzt wieder mit Luft, so wird das Blut sehr schnell wieder hellroth. Diese ganz constanten Erscheinungen sind, wie ich glaube, nur so zu deuten, dass der in die Blutkörperchen aufgenommene Sauerstoff während des Stehens zu Oxydationsprocessen im Blute selbst verbraucht wird, um so schneller, je mehr die Fäulniss solche Processe einleitet oder befördert. Den O sucht das Blut aus der über ihm stehenden Gasschicht zu ersetzen, wodurch ein negativer Druck entsteht, da die gebildete CO2

nicht wieder abgegeben, sondern in Lösung gahalten wird. In der That kann man namentlich in faulem Blut nachweisen, dass die über ihm stehende Gasschicht fast all ihren Sauer-Der Ersatz wird natürlich den dünnen stoff verloren hat. Blutmembranen des Schaumes am leichtesten, demnächst den oberen Blutschichten, daher bleiben diese am längsten hellroth. Enthält nun das über dem Blute stehende Gas kein O, besteht es aus H, N, oder NO, so ist ein Ersatz des O unmöglich, das Blut wird also in allen Fällen sehon nach kürzerer Zeit dunkel, und es zeigt sich hier nie im Schaum und den oberflächlichen Schichten eine hellere Färbung als unten. Demnach stehe ich nicht an zu behaupten, daes die gewöhnliche Angabe falsch ist, wonach sogenannte indifferente Gase, wie H, N und jetzt auch NO, den chemisch gebundenen Sauerstoff aus den Blutkörperchen verdrängen; sie haben demgemäss auch durchaus keinen directen Einfluss auf die Blutfarbe, sondern nur einen indirecten, wenn sie statt des O mit Blut in Berührung sind und so dessen Ersatz im Blute verbindern, wodurch das Blut früher dankel wird, als bei vorhandenem O. Es scheint mir ziemlich unbedenklich, diese Behauptung auch auf die Verhältnisse der Athmung auszudehnen, wo ebenfalls regelmässig angegeben wird, dass z. B. beim Athmen reinen Wasserstoffgases der O aus den Blutkörperchen verdrängt werde; höchst wahrscheinlich geschieht nicht dies, sondern es wird nur die Aufnahme neuen Sauerstoffes verhindert; so löst sich auch der Widerspruch, welcher zwischen jener Angabe und der W. Müller's besteht, wonach ein Thier aus einem abgeschlossenen Athmungsraume den O bis auf die Neige Auch erklärt sich hiermit die bekannte Thatsache. dass mit CO behandeltes Blut seine hellrothe Farbe ausserordentlich lange behält; es giebt hier keinen Einfluss, der der hellrothen Verbindung des CO mit dem Blutfarbstoff ihr CO entzöge, wie es die Oxydationsprocesse dem O gegenüber thun. - Anders als alle anderen Gase (abgesehen vom Kohlenoxyd, dessen Wirkung bekannt ist) verhält sich dagegen die Kohlensäure, welche hellrothes Blut sofort dunUeber die physiologischen Wirkungen des Stickstoffoxydulgases. 529

kel und dichroitisch macht; sie erfordert noch ein genaueres Studium<sup>1</sup>).

Kehren wir nach dieser Abschweifung zum NO zurück, so wissen wir jetzt, dass dieses Gas von dem Wasser des Blutes einfach absorbirt wird, und die Athmung der Thiere nicht unterhalten kann. Untersuchen wir nunmehr Davy's Angaben über die Wirkung auf den Menschen. Zur Einathmung von NO ist kaum ein Apparat geeigneter, als das Hutchinson'sche Spirometer, wegen seiner weiten Athmungsröhre und seines geringen mechanischen Widerstandes. Man setzt in die obere Oeffnung der Glocke statt des gewöhnlichen Metallstöpsels einen durchbohrten Kork mit Glasrohr und langem Kautschukschlauch, durch welchen das Gas eingeleitet wird, hierauf verschliesst man den Einleitungsschlauch durch einen Quetschhahn. Das Gas kommt nur an der Oberfläche des Wassers mit diesem in Berührung und steht (durch die Gewichte) unter negativem Druck, es geht also fast Nichts durch Absorption verloren. Bei meinen Versuchen wurde fast stets in das Spirometer auch exspirirt, was für kurze Versuche bei einer Gasmenge von 6 Litern unschädlich ist und sehr viel Gas erspart. (Auch Davy beobachtete diese Sparsamkeit.) Reines NO habe ich nur selbst und zwar nur zweimal geathmet, das erstemal in Gegenwart meines Freundes J. Rosenthal, das zweitemal in Gegenwart der Herren Virchow, Kühne, Klebs, Rosenthal, Fischer, Schelske, Hueter und mehrerer Anderen. Der Erfolg war beidemal Sofort Benommenheit, starkes Trommeln in den Ohren, kurz der später zu beschreibende angenehme Rausch, jedoch in sehr concentrirter Form, darauf sehr schnell unter tiefen, dyspnoëtischen Respirationen Bewusstlosigkeit, Aufhören des Pulses und der Respiration mit Lividität der Schleimhäute und Leichenblässe. In diesem Zustande vollkommener

<sup>1)</sup> Versuche, welche ich in Beziehung hierauf angestellt habe, werde ich in Kurzem veröffentlichen, und zugleich für die oben ausgesprochenen Behauptungen noch andere experimentelle Beweise beibringen.

Asphyxie wurde mir das Mundstück, aus welchem ich nicht mehr athmete, von den geängstigten Anwesenden aus dem Munde genommen, und etwas künstliche Respiration eingeleitet (ich sass am geöffneten Fenster). Sehr bald traten wieder tiefe Respirationen ein, und in weniger als einer Minute war ich völlig wieder bergestellt, ohne die geringste Nachwirkung. Der Zustand hatte für mich durchaus nichts Unangenehmes, namentlich war das Restitutionsstadium sehr angenehm. Ich halte den Versuch bei sachkundiger Assistenz zwar nicht für bedenklich, hielt es aber für unnütz, ihn öfter zu wiederholen. Er beweist überzeugend, dass die Inspiration von reinem NO ebenso Dyspnoe und Asphyxie bewirkt, wie die Athmung von reinem H; nur fehlt wegen des gleichzeitig vorhandenen Rausches das Gefühl der Dyspnoe, während ich dieses Gefühls wegen die Athmung von reinem H nur kurze Zeit (49 Secunden, — nach 26 Sec. trat Benommenheit ein) fortsetzen konnte. Die NO-Athmung ist deshalb auch viel gefährlicher, als die H-Athmung; denn das Gefühl der Dyspnoe ist ein zwingendes Moment, den O-Zutritt zu suchen.

Sonach besteht also kein Widerspruch mehr zwischen der Wirkung des NO auf Thiere und auf Menschen; bei keinem von beiden kann es den O im Geringsten ersetzen.

Mit O gemischt habe ich sowohl als viele meiner Freunde das NO häufig eingeathmet, gewöhnlich (aus dem Spirometer) 4800 Ccm. NO mit 1200 Ccm. O, also 4 Vol. NO und 1 Vol. O. Auch hier wurde stets wieder in das Gasometer zurück geathmet. Hier zeigte sich immer der von Davy beschriebene Rausch, dessen Erscheinungen mit häufiger Wiederholung sich deutlich abschwächen (Davy behauptet das Gegentheil, Bd. II. S. 186, 195) und nach langer Entwöhnung wieder mit ihrem vollen Zauber auftreten. Die erste fremdartige Erscheinung ist der deutlich süsse Geschmack des Gases; hierauf beginnen die Rauscherscheinungen meist mit Brausen oder Trommeln in den Ohren, Undeutlichwerden der Objecte, es folgt ein sehr angenehmes Wärmegefühl im ganzen Körper, und endlich ein Rieseln, welches schnell namentlich die Extremitäten durchzieht, und welchem ein Gefühl ausserordent-

licher Leichtigkeit der Glieder nachfolgt, vermuthlich herrührend von einem Verluste des Muskelgefühls; denn von jetst ab sind die Bewegungen ziemlich maasslos, häufig artet eine kleine beabsichtigte Bewegung zu täppischem Hin- und Herfahren aus, das Stehen wird schwankend, man stampft mit den Füssen oder schwankt beim Sitzen heftig hin und her. Die Empfindlichkeit ist etwas herabgesetzt, und zwar nach der Richtung der Analgesie, nicht Anästhesie. Das Bewusstsein war, bei mir wenigstens, nie gestört, der Ideengang allerdings viel schwunghafter und bilderreicher als normal. Fast bei jedem das Gas Athmenden zeigen sich Aeusserungen von Heiterkeit, Lachen, u. s. w.; ich finde aber bei mir selbst, dass diese Heiterkeit keine zwangsweise, sondern nur durch den ungewohnten, überaus angenehmen Zustand hervorgerufen ist; so dass man sie, namentlich wenn auch die Umgebung nicht durch Scherze zum Lachen anregt, vollständig unterdrücken kann; bricht aber Lachen hervor, so kann es allerdings, wie ich es mehrmals beobachtet habe, vermuthlich analog den maasslosen Extremitätenbewegungen, zu einem schallenden Jauchzen aus-Ein Melancholiker, den ich das Gas athmen liess, wurde dadurch aus seiner Theilnahmlosigkeit offenbar erweckt, und verlangte nach Wiederholung, ohne aber zu lachen. --Die Versuche dauerten sämmtlich nur sehr kurze Zeit, höchstens 11/2-2 Minnten, denn sobald der Rausch sich ausgebildet hat, wird bei den forcirten Bewegungen das Athmen unterbrochen, es dringt Luft in das Spirometer ein, u. s. w. Setzt man es möglichst lange regelmässig fort, so fühlt man bald deutlich ein wenig Dyspnoe, welche das weitere Athmen unbehaglich macht, offenbar herrührend von der Abnahme des Sauerstoffvorrathes im Gasometer. Dieser Uebelstand wäre dadurch zu überwinden, dass man (etwa mit Müller'schen Ventilen) aus dem Spirometer nur inspirirt; dann aber bedarf man eines sehr grossen Gasometers, um den Versuch möglichst lange fortzusetzen; ein solches stand mir jedoch nicht zu Gebote. Ich kann deshalb nicht angeben, ob man die Mischung von 4 Vol. NO und 1 O beliebig lange ohne Scha-

den athmen könne (eine Bemerkung von Davy, Bd. II. S.

255, scheint dies zu verneinen), und wie sich dann die Erscheinungen gestalten. — In allen Versuchen trat gleich nach dem Aufhören innerhalb ½,—1 Minute der normale Zustand wieder ein, fast stets ohne eine Spur von Abspannung oder anderen dem Alkoholrausch gewöhnlich folgenden Leiden. Bei mir selbst bemerkte ich zuweilen unmittelbar nach dem Athmen eine plötzliche, schnell vorübergehende Schläfrigkeit. — Objectiv konnte man an dem Athmenden, abgesehen von seinen Bewegungen, nichts nachweisen, als eine geringe Pulsvermehrung, etwas Pupillenerweiterung und meistens eine Injection der Conjunctiven.

Während des Athmens nimmt regelmässig das Gasvolum im Gasometer, offenbar wegen der Absorption des NO im Blute, bedeutend ab. Wenn man während des Rausches plötzlich die Glocke des Spirometers oben öffnet, hinabdrückt und schnell wieder bis auf 3 Liter Gehalt steigen lässt, so sieht man bei weiterem Athmen die Glocke fortwährend steigen, offenbar weil jetzt, wo wieder Luft geathmet wird, das absorbirte NO wieder allmählich verdrängt wird. also nach der Einathmung des NO ein grosser Theil des Gases durch die Lungen wieder entfernt zu werden; vermuthlich werden auch auf anderen Wegen, durch die Haut, den Harn u. s. w. Spuren davongehen, worüber ich aber keine Versuche anstellen konnte. Analoge Versuche, wie der oben erwähnte, zeigten auch bei Kaninchen die Abnahme und Wiederzunahme des Gasvolums.

Die abweichenden Angaben Davy's in Bezug auf die Respirabilität des reinen NO beim Menschen sind nicht schwer zu erklären. An vielen Stellen kommt auch bei Davy Athmung von Mischungen des NO mit Luft vor; diese werden aber immer als "Verdünnungen" bezeichnet; dies kennzeichnet hinlänglich die auch ausgesprochene Ansicht Davy's, dass das reine Gas hänfig "zu heftige" Wirkungen äussere, die durch Luftzusatz "gemässigt" werden. Nirgends findet sich auch nur eine Andeutung der Vermuthung, dass der Zusatz von O auch in anderer Beziehung von Wichtigkeit sein könnte, im Gegentheil kommt es vor (z. B. Bd. II. S. 87), dass Davy

sufälligen Luftzutritt zu reinem NO als etwas schwer zu Vermeidendes, also vermuthlich häufig Vorgekommenes bezeichnet. Nimmt man nun hierzu den Umstand, dass Davy das Gas fast immer aus seidenen Beuteln athmete, deren leichte Diffusionsfähigkeit er selbst zugesteht (Bd. H. S. 60, 97) und die zuweilen längere Zeit aufbewahrt waren, ja dass er später, zu bequemerem Schwelgen (er hatte, eigenem Geständniss nach, eine Art Leidenschaft dafür; Bd. IL S. 198), sich ganz und gar in einen Behälter begab, in welchen NO eingeleitet wurde, so wird man annehmen müssen, dass Davy und die von ihm Erwähnten fast durchweg mit O gemischtes NO geathmet haben, und dass nur selten zufällig reines NO geathmet wurde; solche Fälle sind leicht in Davy's Buche daran zu erkennen, dass Bewusstlosigkeit eintrat, also das Gas so stark wirkte, dass zu "Verdünnungen" geschritten werden musste (Beispiele Bd. II. S. 68, 207, 210, 214, 232 u. s. w.).

Noch in einer anderen Beziehung habe ich meine Angabe der Davy'schen gegenüber zu rechtfertigen. Ich habe oben gezeigt, dass entleertes Blut das NO nicht zersetze. kann sagen, dies beweise noch nicht, dass nicht durch irgend welche unbekannten Verhältnisse das Blut im Körper fähig wäre, dem NO seinen O zu entziehen. Allerdings liegt nach den Resultaten der NO-Athmung bei Thieren und Menschen nicht die geringste Veranlassung zu dieser Vermuthung vor; allein gewöhnlich werden (z. B. von Vierordt, Artikel "Respiration" in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie Bd. II. S. 863 f.) gewisse Versuche von Davy angeführt, nach welchen durch die Athmung von NO die Lungen N abgeben sollen. Diese Versuche (Davy, Bd. II. S. 82 bis 98) sind aber nichts weniger als beweisend, wie Davy selbst mittelbar zugiebt. Die Methode bestand darin, kurze Zeit aus einem abgeschlossenen Raum hin und zurück NO zu athmen, dann das Gasgemenge zu analysiren, und mit dem ursprünglichen zu vergleichen. Letzteres bestand aus dem im Behälter enthaltenen NO und dem im tiefsten Exspirationszustande in den Lungen enthaltenen Luftrückstand, dessen Menge und Zusammensetzung Davy vorher durch sinnreiche Versuche mit H-Athmung ermittelt hatte. Es zeigte sich nun, abgesehen von einer bedeutenden Abnahme des Gasvolums durch Absorption von NO, der O- und CO<sub>2</sub>-Gehalt des Gemenges nicht wesentlich verschieden von dem des als ursprüngliches angenommenen Gemenges, dagegen der N-Gehalt gestiegen (einmal, bei Absorption von 56,3 Cub.-Zoll NO, von 24,3 auf 39 C.-Z., ein anderes Mal bei Absorption von 71,4 C.-Z. NO, von 24,9 auf 36,3 C.-Z.).

Man muss aber im Auge behalten, dass die ursprünglich in den Lungen enthaltene N-Menge nicht direct bekannt war, sondern aus den H-Versuchen nur vermuthet wurde, wobei die Annahme zu Grunde lag, dass die vor dem Versuche gemachte Exspiration genau gleich der vor der H-Athmung gemachten und auch die Lungenluft genau gleich zusammengesetzt war. Gegen diese Aufstellung lassen sich aber sehr gegründete Einwendungen machen. Hierzu kommt noch, dass die gasometrischen Analysen Davy's, bei aller Ehrfurcht vor der wissenschaftlichen Grösse dieses Mannes, wegen der damaligen mangelhaften Hülfsmittel kein allzugrosses Vertrauen verdienen'). Noch ist zu erwähnen, dass Davy aus der N-Vermehrung durchaus nicht auf eine Zersetzung des NO schliesst, sondern dass er nur eine unverständliche N-Ausgabe wegen Ueberladung des Körpers mit N annimmt.

Keineswegs also werden diese Versuche die Resultate aller übrigen umzustossen geeignet sein<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Die Analyse des Gasgemenges geschah folgendermassen (Bd. II. S. 63): Ueber Quecksilber wurde zunächst durch Kalifösung die CO<sub>2</sub> absorbirt, dann das doppelte Volum reines Wasser zugeleitet und stehen gelassen (wie lange?); das Absorbirte wurde als NO betrachtet; der Rest wurde mit NO<sub>2</sub> vermischt und so geprüft, ob er blos aus N bestand, oder auch O enthielt. Von Temperatur- und Barometerablesungen ist nicht die Rede.

<sup>2)</sup> Der Vollständigkeit halber will ich noch anführen, dass schon früher Davy's Angaben über die physiologische Wirkung des NO zuweilen, freilich in vager Weise, in Zweisel gezogen worden sind.

Ueber den durch NO erzeugten Rausch Untersuchungen anzustellen, lag, wie schon aus der Einleitung hervorgeht, ausserhalb meiner Absicht, auch ist die Ergründung derartiger sensorischer Erscheinungen ein ziemlich hoffnungsloses Bemühen. Einige Bemerkungen will ich indess nicht unterlassen. Offenbar ist es das im Blutwasser absorbirte NO, welches auf gewisse Ganglienzellen in der beschriebenen Art einwirkt, namentlich das Muskelgefühl anscheinend sehr vermindert, das Sensorium aber intact lässt. Es entstehen nun zwei Fragen: Wirkt das absorbirte NO nur auf Centralorgane specifisch ein, und kommen noch anderen absorbirbaren Gasen ähnliche Wirkungen zu?

In ersterer Beziehung habe ich Versuche an Froschmuskeln und Froschherzen angestellt (nach bekannten einfachen Methoden) und gefunden, dass reines NO die Erregbarkeit resp. Thätigkeit dieser Theile kaum etwas schneller aufhebt, als N oder H, und dass eine Mischung von NO und O sich ganz verhält wie atmosphärische Luft; das NO hat also auf Muskeln und Nerven jedenfalls keine nachweisbare specifische Wirkung 1).

Von anderen leicht absorbirbaren Gasen ausser NO habe ich bis jetzt in ihrer Wirkung auf das Sensorium geprüft: Kohlensäure, ölbildendes Gas und Methylchlorurgas. Ich ziehe es aus besonderen Gründen vor, das Genauere hierüber später mitzutheilen, und will hier nur vorläufig bemerken, dass alle diese Gase, mit O gemischt geathmet, eine entschiedene rauschartige Wirkung äussern. Die Wirkungen sind keinesweges gleichartig, und möglicherweise liegen ihnen sehr verschiedene Processe zu Grunde; das aber ist klar, dass überhaupt nur solche Gase, welche in merklicher Menge vom Blute aufge-

Auch hier kommt, ähnlich wie beim Blute, die Frage in Betracht, ob die nach der Ausspritzung des Blutes im Muskel nach G.
 Liebig noch vorhandene O-Menge chemisch gebunden ist, und ob sie durch fremde Gase ausgetrieben werden kann. Auch auf diese Frage werde ich in einer späteren Arbeit zurückkommen.

nommen werden, nennenswerthe physiologische Wirkungen äussern können. Es liegt also in der Prüfung derartiger Gase noch ein weites, vermutblich nicht unfruchtbares Feld der Forschung vor. Die grösste Vorsicht ist hier dringend anzuempfehlen, namentlich in Bezug auf die Reinheit der Gase; ich bin selbst einmal durch Athmen eines durch die Darstellung mit CO verunreinigten Gases in Lebensgefahr gerathen.

Die hier mitgetheilten Versuche sind mit gütiger Erlaubniss des Herrn Professor du Bois-Reymond, für welche ich demselben meinen innigsten Dank ausspreche, im physiologischen Laboratorium der hiesigen Universität angestellt.

Berlin, im October 1864.

# Nachtrag zu Seite 526.

Nachdem diese Arbeit schon in Druck gegeben war, habe ich bemerkt, dass bereits Jürgensen eine Absorptionsbestimmung für Blut und NO (vermuthlich mit dem Lothar Meyer'schen Apparate) gemacht hat (s. Nawrocki: Ueber die Methoden, den Sauerstoff im Blute zu bestimmen; in Studien des physiol. Instit. zu Breslau. 2. Heft. 1863. S. 145. Anm.). Er fand eine fast auffallende Uebereinstimmung mit der Absorption durch reines Wasser.

Ueber die Malpighi'schen Knäuel der Nieren und ihre sogenannten Capseln.

Von

Dr. R. REGER.

(Hierzu Tafel XIII. A.)

Seit Malpighi die nach ihm benannten Knäuel in der Rindensubstanz der Niere entdeckt und ihrer Natur nach erkannt hatte 1), vergingen fast zwei Jahrhunderte, ehe sie wieder Gegenstand speciellerer, wissenschaftlicher Untersuchung wurden. J. Müller war der Erste, welcher sich dieser von Neuem unterzog und nachwies, dass die Glomeruli nicht frei im Parenchym der Niere lägen, sondern von einer eignen Capsel, die nach ihm den Namen der "Müller'schen Capsel" erhielt, umschlossen würden. Einen Zusammenhang dieser sogenannten Capseln mit den blinden Endigungen der Harncanälchen stellte er damals noch bestimmt in Abrede 2). Elf Jahre später jedoch wies er in seiner vergleichenden Anatomie der Myxinoiden nach, dass diese Capseln nur die blasig erweiterten Enden der Harncanälchen seien.

Diese Beobachtung war es, die von Bowman beim Frosch und verschiedenen anderen Thieren gleichfalls gemacht, dem letzteren, ein Jahr etwa nach dem Erscheinen der Müllerschen Arbeit, Gelegenheit zur Aufstellung seiner Ansicht von

<sup>&#</sup>x27;1) De renibus, exercitat. de viscerum structura.

De glandularum secernent, struct, penit, Lipsiae 1830.
 Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

dem Baue der Nieren und dem Vorgange der Harnabsonderung bei höheren Thieren gab. Dieselbe ist zu bekannt, als dass sie erneuter Darlegung bedürfte. Unmittelbar nach ihrem Bekanntwerden erhoben sich nun dafür und dawider zahlreiche namhafte Forscher. Dafür erklärten sich sogleich Valentin¹, Bischoff³), Gerlach³), späterhin Ludwig, und in neuester Zeit hat sich Henle erst noch bestimmt für dieselbe ausgesprochen⁴). Doch erhob sich auch von anderen Seiten lebhafter Widerspruch, so namentlich von Seiten Huschke's, Hyrtl's⁵) und Reichert's⁵). Stand doch auch die Behauptung so sehr im Widerspruch mit allen bis dahin bekannten histologischen Gesetzen! Gefässe sollten die tunica propria der Harncanälchen durchbohren und frei in die Höhlung der Capseln hineinragend auf der Oberfläche einer, wenn auch noch so wohl verwahrten, Schleimhaut liegen!

Diesen und anderen begründeten Einwürfen vielleicht zu entgehen, nahm Kölliker zwischen der inneren Oberstäche der Capsel und der äusseren des Glomerulus eine einfache Lage von Epithelzellen an, die aber den glomerulus auch an der dem Lumen des Harncanälchens zugewendeten Seite überziehen soll'), und hat sich auch bei wiederholten Untersuchungen nie eine andere Ueberzeugung verschaffen können. Gerlach war sodann der Erste, welcher der inneren Capseloberstäche sowohl als dem Gefässknäuel, jedem sein eigenes Epithel zuschrieb. Freilich liess er dabei das Epithellager dem letzteren unmittelbar ohne dazwischen liegende glashelle Membran aussitzen, eine Art der Verbindung beider, über die sich Bidder bei Besprechung der Gerlach'schen Ansicht hinlänglich äussert.

<sup>1)</sup> Repertorium VIII. Band S. 92.

<sup>2)</sup> Müller's Archiv 1843, Jahresbericht S. 132.

<sup>3)</sup> Müller's Archiv 1845, S. 378.

<sup>4)</sup> Handbuch der Anatomie des Menschen, Il. Band, II. Lieferung, S. 310. c.

<sup>5)</sup> Oesterreich. medicinische Jahrbücher 1844, Band 48.

<sup>6)</sup> Müller's Archiv 1843, Jahresbericht S. 220.

<sup>7)</sup> Handbuch der Gewebelehre.

Dieser letztere nämlich, wiewohl er ursprünglich der Bowman'schen Auffassung sich hingeneigt, hatte sich jedoch alsbald auf Grund späterer Untersuchungen gegen dieselbe erklärt und eine neue dargelegt, indem er zuerst von der Basalmembran behauptete, dass der Glomerulus sie nicht durchbohre, sondern nur einstülpe, und vermuthete, dass ein feines Pflasterepithel, welches die Capsel innerlich auskleidete, sich mit der Basalmembran über den Glomerulus hinwegschlüge<sup>1</sup>). Diese seine Ansicht liess derselbe jedoch bereits ein Jahr später fallen, um sich zu Gunsten einer neuen auszusprechen 2), nämlich für das blosse Aneinanderliegen beider Gebilde, des Gefässknäuels und der Wand des Harncanälchens, einer Ansicht, deren fortdauernder Vertheidiger, da sonst Niemand sich ihr anschloss, nur Reichert, der Bidder's Präparate gesehen, in seinen früheren Jahresberichten sowohl, als noch neuerdings in seinen akademischen Vorträgen geblieben ist.

Seitdem hat sich über die Frage, ob es zwischen der Oberfläche des Gefässknäuels und zwischen der Capselwand eine doppelte Lage von Epithelzellen gebe, Isaacs<sup>3</sup>) in letzter Zeit in sehr bestimmter Weise ausgesprochen. Er schreibt beiden Theilen ihr besonderes Epithel zu, ja er findet sogar Verschiedenheiten zwischen dem Pflasterepithel des Glomerulus und dem Epithel der inneren Oberfläche der Capsel; die Zellen des ersteren seien grösser und indifferent gegen verdünnte Salpetersäure, die die Zellen der Capsel auflöse.

Auch Moleschott<sup>4</sup>) hat dann dieselbe Anschauung gewonnen und kann die Zuverlässigkeit dieser Beobachtungen vollkommen bestätigen. In derselben Arbeit nun, wo Moleschott dies thut, wurde von ihm auch die Ansicht von den

<sup>1)</sup> Müller's Archiv 1845, S. 508.

<sup>2)</sup> Bidder, vergleichend-anatomische und histologische Untersuchungen der Harn- und Geschlechtswerkzeuge der nackten Amphibien. Dorpat 1846.

<sup>3)</sup> Brown-Séquard's Journal de la physiologie de l'homme et des animaux 1858, vide Moleschott.

<sup>4)</sup> Moleschott's Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und der Thiere, Jahrg. 1861, Bd. VIII., Heft II. S. 222 u. 224.

oft intercurrent im Laufe der Harncanälchen vorkommenden Capseln aufgestellt. Als Resultat seiner darauf bezüglichen Untersuchungen, zu denen er eine eigene Präparationsweise der Nieren anwandte, stellte sich nämlich heraus, dass in der Niere des Menschen häufiger intercurrente, wie er es nennt, zweicanälige, als endständige oder eincanälige Capseln vorhanden seien. Er sprach somit im Grunde nur das wieder aus, was lange vor ihm Gerlach beim Huhne angedeutet, Bidder beim Triton nachgewiesen hatten.

Gegen diese Beobachtung trat in neuerer Zeit Meyerstein auf'), der unter Henle's Leitung arbeitend niemals zweicanälige Kapseln sah und nie Bilder erhielt, wie sie Moleschott abgebildet, ein Resultat, zu dem auch Kölliker gekommen ist2). Da Meyerstein jedoch, wie er selbst angiebt, die von Moleschott eingeschlagene Präparationsmethode nicht genau befolgt hat, so dürfte vielleicht der Einsprache von dieser Seite her nicht allzuviel Gewicht beizule-Auch ist ja bekannt, wie langer Zeit es bedurft hat, bis wir überhaupt nur zu der Einsicht gelangten, dass ein Harncanälchen mit der sogenannten Capsel in Verbindung stehe. Da es nun aber sehr schwierig, ja fast unmöglich sein möchte, bei einer mit einem Harncanälchen versehenen Capsel mit völliger Sicherheit auszusagen, dass der übrige Theil derselben unverletzt, und also kein zweites Canälchen abgerissen sei, so ist wohl vorauszusehen, dass auf diesem Wege wohl kaum jemals die Controverse wird geschlichtet werden können.

Es musste deshalb wohl versucht werden, ob sich nicht auf anderem Wege der Lösung dieser wissenschaftlich so wichtigen Frage näher kommen liesse. Dazu empfahl sich denn auf Reichert's Vorschlag hin besonders die Niere von Tritonen, namentlich Triton taeniatus, die ja auch Bidder bereits zu seinen vortrefflichen Untersuchungen benutzt und dann empfohlen hatte. Sie waren deswegen fast ausschliesslicher

Henle und Pfeuffer, Archiv für rationelle Medicin, Jahrg. 1862, Bd. XV., S. 180.

<sup>2)</sup> A. a. O.

Gegenstand der Untersuchung für mich. Zwar sind Tritonen auch von anderer Seite auf Bidder's Vorgang hin wiederholt untersucht und meist mit nicht so zweifellosem Resultate, wie von Bidder; allein die Species übt, wenn irgendwo, so hier, auf gewisse kleine Eigenthümlichkeiten im Bau an und für sich sonst gleicher und gleichen Zwecken dienender Organe ungemein viel Einfluss aus. Bei Triton taeniatus ist der vordere Theil der Niere von der Natur selbst schon in einer Weise ausgebreitet 1), dass zur mikroskopischen Untersuchung desselben es gar keiner weiteren künstlichen Vorbereitung bedarf. Lang hingezogen erstreckt sich hier die Niere von dem obersten Theile der Bauchhöhle bis zur Cloake hin klar, übersichtlich. Anders ist es bei Triton cristatus. Hier ist der ganze vordere Abschnitt der Niere, auf den es hier hauptsächlich ankommt, enger zusammengeschoben, die Harncanälchen sind meist dunkler gefärbt, von stärkeren Bindegewebszügen mit zahlreichen, strahligen, schwarzen Pigmentkörpern oft dicht umhüllt und verdeckt. Hierin, indem die meisten der späteren Beobachter zwischen den Species keinen solchen Unterschied machten, möchte wohl der Grund zu suchen sein, dass dieselben nicht zu denselben Resultaten gelangten, wie Bidder.

Besonders empfehlenswerth für die in Rede stehende Untersuchung dürfte daher nur die Niere von Triton taeniatus sein, und hoffe ich, dass es mir auf Grundlage der an diesem Thiere gemachten Beobachtungen gelungen ist, nicht allein Bidders Angaben zu bestätigen, sondern auch neue den Thatbestand sichernde Momente anzuführen. Sei es deshalb zuerst gestattet, nur eine kurze anatomische Beschreibung der Niere dieses Triton, so weit dieselbe nöthig erscheinen möchte, vorauszuschicken.

Eröffnet man die Bauchhöhle eines männlichen Triton, so sieht man das Peritonaeum 4 Anheftungsbänder für Organe von der Wirbelsäule her ausschicken: das eine für die unmittelbar unter dem Herzen gelagerte Leber, das zweite für den

<sup>1)</sup> Bidder, s. a. O. S. 53.

Magen und den Darmcanal, die beiden letzten für die frei in der Bauchhöhle symmetrisch zu beiden Seiten der Wirbelsäule liegenden Hoden. Trägt man nun von Hinten her beginnend das Mesenterium des Darms ab, so kommt unmittelbar vor der Wirbelsäule liegend, vom Peritonaeum bedeckt, ein lang hingestreckter Körper zum Vorschein, der hinten kolbig angeschwollen und dunkel geröthet beginnend, alsbald in eine flache, grau weisslich gefärbte Partie übergeht, die fast bis zur Leber hinaufreicht und in der Mitte deutlich die grossen Gefässe des Unterleibs, an den Aussenrändern je einen schwarzen, vielfach gewundenen Streifen erkennen lässt, der sich nach Hinten fortsetzt. Dies ist die Niere. Sie besteht aus zwei, im hinteren Theil nur durch die erwähnten grossen Gefässe, im vorderen helleren Theil ausserdem noch durch zwei zu beiden Seiten derselben liegende Canäle voneinander getrennten Hälften, die aber so eng bei einander liegen, dass sie fast nur einen einzigen Körper darzustellen Diese beiden Canäle sind es, deren Verhalten scheinen. zuerst etwas näher eruirt werden muss.

Schon bei blosser Betrachtung mit der Lupe sieht man zur Begattungszeit von dem Hoden der entsprechenden Seite her zarte, weissliche Stränge zur Mitte der oberen Hodenpartie hin verlaufen. Verfolgt man diese nun genauer, so findet man dass dieselben feine Canäle darstellen, die vom Hoden aus den Samen, eben jene weissliche Masse, zur Mitte der Niere hinführen und hier in diese parallel den Gefässen laufenden, am inneren Rande der Nierensubstanz liegenden Canäle einmünden, so dass letztere die gemeinschaftlichen Sammelgänge sämmtlicher vasa efferentia testis bilden.

Ausserdem aber geht nun von diesen Sammelgängen in ziemlich regelmässigen Abständen ein zweites Canalsystem aus, das man jedoch erst bei Betrachtung mit dem Mikroskope als solches und als in Verbindung damit stehend erkennen kann. Dieses zweite System von Canälen bildet die vordere Partie der Nieren, eben jene hellere weissliche Masse bei der mikroskopischen Betrachtung, von der bereits vorher die Rede war. Und zwar besteht diese Masse aus etwa acht bis zehn Canä-

len, die alle bald nach ihrem Abgange eine kugelige Anschwellung zeigen¹) dann nach Bildung vielfacher Windungen, die sich aber von einandef in einzelne Gruppen, wie Bidder sie nennt, in blattförmige Windungshaufen leicht trennen lassen²), in geradem Verlaufe endlich nach Aussen erstrecken und in den schwarzen, ebenfalls vielfach gewundenen Streifen einmünden, der als am Aussenrande der Niere auf jeder Seite herabziehend oben bereits einmal beschrieben worden. Und zwar bildet der vorderste dieser Canäle die directe Fortsetzung des gemeinschaftlichen Sammelganges der vasa efferentia testis zu diesem dunkel pigmentirten Streifen hin, der also auf diese Weise, da sowohl Harncanälchen, — denn als solche sind diese eben beschriebenen Canäle aufzufassen, — als auch vasa efferentia testis indirect in ihn einmünden, Ureter und vas deferens zu gleicher Zeit darstellt.

Weiter auf diese jedenfalls sehr eigenthümliche Verbindung der harn- und der samenbereitenden Organe hier einzugehen, würde den Zweck des Vorliegenden weit überschreiten, und muss ich deshalb einfach auf Bidder verweisen. Es genüge, dass wir in Späterem bei der Deutung eines Phänomens, nämlich der Flimmerbewegung in den sogenannten Capseln, noch kurz darauf zurückkommen werden.

Dass nun aber diese beschriebenen Canäle wirklich als Theile der Niere, also als Harncanälchen aufzufassen sind, dafür bürgt ein eigenthümliches Verhalten derselben.

Wie bereits gesagt war, bildet jedes dieser Canälchen kurz nach seinem Abgange oder kurz vor seiner Verbindung mit dem Sammelgange der vasa efferentia testis, eine eigenthümliche bauchige Anschwellung, verschmälert sich dann meist etwas, um dann in die gewundene Partie überzugehen. Mit jeder solchen Erweiterung steht regelmässig ein Knäuel von mehr oder weniger dunkler Färbung in Verbindung, der aus einzelnen Schlingen von Gefässen bestehend ganz das Aus-

<sup>1)</sup> Siehe Figur 3 u. 2.

<sup>2)</sup> Dies und das Folgende ist nach Bidder's Darstellung gegeben, etwas darauf Bezügliches siehe noch am Schlusse.

sehen der in den Nieren anderer Thiere als Malpighi'sche Knäuel bekannten Körper bietet. In dem vorderen Theile der Niere bilden diese Körper nur eine Reihe, in der compacteren hinteren Substanz, wo, wie schon gesagt, die Harncanäle dichter neben einander liegen, bilden sie deren zwei neben einander, indem sie in der Regel so angeordnet sind, dass ein Knäuel der zweiten oder äusseren Reihe dem Zwischenraum zwischen zwei inneren entspricht.

Diese Erweiterungen also im Laufe der Harncanälchen stellen das dar, was Bowman und vor ihm Johannes Müller die Capsel des Glomerulus, Bidder die Ampulle genannt hat, die in vielen Fällen etwas verengte Stelle vor der Ampulle den Hals') derselben. An dieser Ampulle, oder, wie die Anhänger der Ansicht von der Durchbohrung wollen, in dieser Ampulle liegt der Glomerulus, der bei Triton taeniatus aus einer einfachen Verschlingung des Vas afferens zu bestehen scheint, wenigstens habe ich Ramificationen nicht mit Deutlichkeit gesehen. Es sollte dies ja nach den ursprünglichen Angaben Bowman's bei den Vögeln, Fischen und nackten Amphibien meistentheils der Fall sein und nicht wie beim Menschen und den höheren Wirbelthieren, wo der Glomerulus in der bekannten Weise sich bildet. Doch hat Hyrtl') in neuerer Zeit gezeigt, dass auch bei gewissen Arten von Fischen, so bei den Plagiostomen, Cyclostomen, Chimären und Acipenser-Arten die letztere Art der Bildung des Glomerulus vorhanden ist.

In wie weit nun die eine oder die andere Annahme des Lagerungsverhältnisses des Glomerulus zur sogenannten Capsel oder besser zur Erweiterung (Ampulle) des zugehörigen Harncanälchens begründet erscheint, darüber mögen die folgenden Beobachtungen mit zur Beurtheilung dienen.

Was nun zuerst die Form des Glomerulus betrifft, so wird derselbe gewöhnlich als ein kugeliger Körper dargestellt.

<sup>1)</sup> Siehe Figur 2 c.

<sup>2)</sup> Ueber die Nierenknäuel der Haifische. Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 1862.

Bei Triton jedoch gestaltet sich das Verhältniss meist anders, und den genügenden sichern Beweis für die kugelige Form hat man auch anderswo nicht geliefert. Hier erscheint es zuerst bemerkenswerth, dass einzelne Schlingen oft beträchtlich über die Peripherie des Knäuels hinausgehen, was man sonst meist nicht findet; besonders auffallend aber erscheint der geringe Dickendurchmesser bei genauer Betrachtung im Verhältniss zum Querdurchmesser des Knäuels, um so mehr, als dies Verhalten selbst bei stark gefülltem, also nicht etwa blos bei collabirtem Gefässknäuel hervortritt. 1ch möchte daher vermuthen, dass das Malpighi'sche Körperchen vielmehr einen scheibenförmigen Körper als einen kugelförmigen darstelle, worauf übrigens schon Bidder aufmerksam gemacht hat.

Aus dieser Form des Glomernlus möchte es daher wohl auch a priori schon erklärlich sein, wie bei zufälligen Zerreissungen der das Malpighi'sche Knäuel mit der Ampulle verbindenden Bindegewebszüge so leicht eine Verschiebung auch beider gegen einander (Bidder) möglich ist und zwar ohne Verletzung der Ampulle. Wäre das Malpighi'sche Körperchen ein rundes Knäuel, das selbst nur gewissermassen in die Ampulle hineingedrückt und dann allseitig von der Tunica propria derselben umfasst wäre, so würde eine Erklärung, wie beide ohne Verletzung der Ampulle oder des Glomerulus selbst so verhältnissmässig leicht von einander sich trennen lassen, jedenfalls schon schwer werden. Ganz unmöglich aber würde dies sein, wenn man annimmt, dass das Malpighi'sche Knäuel innerhalb der Ampulle läge, und das Vas afferens und efferens gewissermassen ein Zu- und Ausgangspunct für das ganze Knäuel abgäben, wobei man noch in Erwägung zu ziehen hat, dass der Durchmesser des Knäuels häufig eben so gross ist, als der der Ampulle selbst. Dass aber diese Lageveränderung beider gegen einander wirklich zu Stande kommt, dafür sprechen einmal schon die von Bidder in Betreff dieses Punctes gemachten Beobachtungen, andrerseits das, was ich selbst in Bezug darauf gesehen. Nur in Betreff der Häufigkeit des Vorkommens ist es mir nicht gelungen, dieselbe so oft zu

sehen, wie es Bidder angiebt; auch konnte ich die Lageveränderung nicht durch einfachen Druck darstellen.

Wenn es ferner gestattet ist, aus analogen Lageverhältnissen von Gefässen und Canälen in den Organen anderer Thiere einen Beweis für die Möglichkeit des blossen Nebeneinauderliegens des Malpighi'schen Knäuels und der Erweiterung des Harncanälchens oder der sogenannten Ampulle herzuleiten, so dürfte auf einen jedenfalls nicht unwichtigen Beleg dafür schon Bidder aufmerksam gemacht haben 1).

Johannes Müller bereits warnte in seiner Entwickelungsgeschichte der Genitalien vor der Verwechselung eines Körpers, der an der inneren Seite des Wolff'schen Körpers der Froschlarven (sogenannten Kaulquappen) liegend eine graulich-weissliche körnige Substanz darstelle, mit den Anlagen der Hoden oder Eierstöcke. Von diesem Körper, den auch Reichert später abbildete, wies nun zuerst Bidder<sup>2</sup>) nach, dass er aus einem Gefässknäuel bestehe, wie solche auch in den Wolff'schen Körpern anderer Thiere gefunden werden. Dieser Glomerulus, deren je einer für jedes Wolffsche Körperchen vorhanden ist, steht mit den anliegenden Canälen des genannten Körpers in so loser Verbindung, dass man mittelst einfacher Nadelpräparation, wie Bidder angiebt, und wie ich es auch selbst wiederholt gethan habe, denselben sehr leicht abtrennen kann. Er stellt dann ein Convolut von Gefässschlingen dar, die mikroskopisch als solche bald nachzuweisen sind. Damit wäre also zunächst der Beweis geliefert, dass die Gefässknäuel nicht nothwendig innerhalb der Harncanälchen zu liegen brauchen, damit die Niere ihre Function als Harn absonderndes Organ erfülle.

Einen ferneren Beweis aber des einfachen Aneinanderliegens beider Gebilde liefert das weitere mikroskopische Verhalten. Bei oberflächlicher Betrachtung sieht man nämlich

<sup>1)</sup> Siehe Bidder a. a. O.

Entwickelungsleben im Wirbelthierreich, Berlin 1840, Tab. II.,
 Fig. 23 a.

den Glomerulus oft so scharf abgegrenzt mitten in der hellen Ampulle liegen, dass man kaum an etwas Anderes denken kann, als dass derselbe nach Durchbohrung der Ampulle frei und klar innerhalb derselben liege. Bei genauerer und sorgfältigerer Einstellung des Focus aber erkennt man alsbald, dass der so gesehene Glomerulus sich in zwei verschiedenen Lagen darbieten kann; einmal, und dann liegt der Glomerulus auf der Ampulle 1), sieht man, sobald man das Object von unten her dem Focus nähert, in der ohersten Schicht des Körpers, den also das Knäuel sammt der deckenden Ampullenwand, wenn es innerhalb der Ampulle läge, bilden würde, nur Gefässschlingen mit einzelnen ovalen Blutkörperchen innerhalh derselben, und die Begrenzung durch die Ampullen-Die Blutkörperchen sind es vielleicht gewesen, wand fehlt. die, wie Bidder meint, zu der Ansicht, deren in der Einleitung bereits gedacht war, von der Besetzung des Malpighischen Körpers mit einem eigenen, oft spärlichen Epithellager Veranlassung gegeben haben könnten. Erst bei tieferer Einstellung gewahrt man dann die Ampulle mit ihren Zellen.

Oder aber, und dann liegt der Glomerulus unter der Ampulle, man sieht zuerst nur die Zellen der Ampulle, dann von Und dieses Bild ist es ihnen bedeckt die Gefässschlingen. wohl hauptsächlich gewesen, das der Ansicht von der Durchbohrung der tunica propria und der Lage des Glomerulus innerhalb der Ampulle, Bahn gebrochen und Anhänger verschafft Beide besprochene Lageverhältnisse kommen ziemlich gleich häufig vor. Es leuchtet nun ein, dass man, wenn wir uns vorstellen, der Glomerulus läge innerhalb der Ampulle, bei Einstellung des Focus in den verschiedenen Ebenen stets die Ampullencontour zugleich sehen Gefässschlingen und Und doch kann Jeder sich davon überzeugen, dass dem nicht so ist. Es scheint die Sache mir überhaupt so sicher, dass ich zu der Ueberzeugung gelangt bin, die früheren Beobachter haben nicht immer den Triton taeniatus untersucht, sondern vielmehr den cristatus, wo gerade diese Ver-

<sup>1)</sup> Siehe Fig. 1.

hältnisse wegen der zahlreich vorhandenen und den Ueberblick verdeckenden Pigmentkörper meinen Erfahrungen zufolge mit Sicherheit nicht ermittelt werden konnten.

Und hierbei zeigt sich nun ein eigenthümlicher Umstand, der wohl geeignet sein dürfte, jeden Zweifel an der Existenz dieses besprochenen Lageverhältnisses schwinden zu machen. Lässt man nämlich solche Präparate, an denen der Glomerulus als auf der Ampulle liegend erkannt wurde, eine kurze Zeit nur — vielleicht nur gegen ½—½—3 Stunde — sich selbst überlassen stehen, so tritt allmählich in den bis dahin vollkommen klaren Zellen der Ampulle eine Trübung ein, die, wie auch schon Bidder in seiner Beschreibung des Epithels der Ampulle treffend bemerkt, ganz den Eindruck macht, als ob eine Gerinnung innerhalb derselben stattfände. Der bis dahin vollkommen klare und durchsichtige Zelleninhalt verwandelt sich in eine weisslich-trübe, leicht körnige Masse, die Zellencontouren werden dabei etwas dunkler und treten deutlicher hervor.

Liegt nun also der Glomerulus auf der Ampulle, so bedeckt er natürlich einen Theil der Zellen derselben vollständig, einen anderen Theil werden die Schlingen desselben in ihren Umrissen unterbrechen. Tritt jetzt die Gerinnung ein, so bleibt das Malpighi'sche Knäuel vollkommen klar'), an seiner Peripherie dagegen treten nun deutlich die scharf begrenzten Zellencontouren hervor. Liegt der Glomerulus unterhalb der Ampulle, so setzen sich die Zellencontouren nicht scharf begrenzt ab, sondern lassen sich über ihn hinweg verfolgen, denselben verdunkelnd. Zuweilen sieht man bei etwas tieferer Einstellung im Bereiche der geronnenen Zelleninhaltes noch undeutliche Umrisse von anderen Epithelien. Ob diese jedoch als der unteren Fläche der Ampulle angehörig zu betrachten sind, wie man es wohl erwarten sollte, oder ob es nur die Zellen der oberen Fläche in schräger Stellung, etwas tiefer gesehen, sind, wage ich nicht zu entscheiden, möchte aber eher an das Erstere glauben.

<sup>1)</sup> Siehe Fig. 1 u. 2 a u. c.

Ganz abgesehen aber von dem bisher Mitgetheilten sieht man noch ziemlich häufig eine Lagerung des Glomerulus, die zweifellos das blosse Nebeneinanderliegen des Malpighi'schen Knäuels und der Ampulle beweist. Es ist dies nämlich ein Hinausragen der Gefässschlingen über die scharfen und als continuirlich fortlaufend erkennbaren Begrenzungen der Ampulle. Dies Verfahren zeigt sich am häufigsten im hinteren compacteren Abschnitte der Nieren, - wiewohl hier die Beobachtung schwer ist, - wo einmal die Gefässknäuel selbst grösser zu sein scheinen, als im vorderen, sodann die Harncanälchen und Ampullen dichter neben einander gedrängt sind. Betrachtet man hier die Lage des Knäuels, so sieht man gar nicht allzu selten, wie derselbe bald mit grösseren, bald mit kleineren Schlingen die Contouren der ihm zugehörigen Ampulle überragt, ein anderes vorbeiziehendes und daneben liegendes Harncanälchen zum Theile bedeckend und die Begränzungen desselben unterbrechend, so dass also die Gefässschlingen durch das sich zwischen sie und die Oberfläche der Ampulle einschiebende Harncanälchen von letzterer zum Theil getrennt sind.

Auch in dem vorderen Theile der Niere gelingt es zuweilen ein ähnliches Verhalten zu beobachten, wenngleich es mir sehr selten so ausgeprägt erschien. Meist sieht man nämlich hier die Gefässschlingen der Tunica propria nur in dem Masse sich nähern, dass die Wandungen der Gefässe von der letzteren nicht zu unterscheiden sind, und die Zellenlage am Rande der Ampulle völlig verdeckt wird. Ein eigentliches Weiterhinausragen der Gefässe habe ich in dieser Partie im unverletzten Zustande der Theile nur zweimal gesehen!). Nur bei zufälligen Zerreissungen?) des Bindegewebes tritt dasselbe öfter hervor, ein Umstand, der wohl in dem hier Gefässknäuel und Ampulle äusserst straff umziehenden und vereinigenden Bindegewebszügen seine Erklärung finden dürfte. Durch Druck mit dem Deckplättchen den in der Mitte der Ampulle liegenden

<sup>1)</sup> Siehe Fig. 2.

<sup>2)</sup> Siehe Fig. 3.

Glomerulus über den Rand derselben hinauszudrängen, wollte mir kanm je gelingen, wie oben bereits bemerkt; sicher wohl deshalb, weil beide sich in Folge des Druckes gleichmässig, oder sogar die Ampulle aus leicht ersichtlichen Gründen stärker ausdehnte.

Am deutlichsten war das Ueberragen der Gefässe dann m sehen, wenn eine natürliche Injection der Gefässe in mässigen Grade entweder durch einfache Torsion und Quetschung der Hauptgefässe oder durch ihre Unterbindung mittelst eines Haars bewirkt war. Es gelang dann auch, was ohne Injection, sei es die von Bidder gemachte künstliche, sei es diese natürliche, ziemlich schwer, ja fast unmöglich war, den weiteren Verlauf des abführenden Gefässes zu beobachten, das in dem bekannten Lagerungs- und Grössenverhältniss zum Vas afferens liegend, dann sich in ein Gefässnetz auflöste, das dem Verlauf der Harncanälchen folgend dieselben umspann.

Die gewöhnliche Zubereitung der Präparate bestand in einfachem Herausschneiden der ganzen Niere und Betrachtung derselben meist bei einfachem Wasserzusatz zuerst mit einer 120-, dann 300-maligen Vergrösserung eines Schiek'schen Mikroskops.

Es bleibt nun übrig, noch Etwas über die Ampullen selbst hinzuzufügen.

Nach dem, was bereits darüber gesagt, bedarf es wohl keiner weiteren Auseinandersetzung, dass im vorderen Theil der Niere männlicher Tritonen nur intercurrente Ampullen vorkommen. Ihre Form ist bald mehr rundlich, bald mehr oval Dennoch könnte man hier wegen der besonderen Verbindung der Sammelgänge des Hodens mit dem Ureter, ob der genügenden Beweiskraft dieser Stelle zweifelhaft sein, wenn sich nicht bei den Weibchen dieser Thiergattung dasselbe Verhalten vorfände. Hier aber fehlt diese Verbindung vollkommen, der Ureter verläuft am ganzen äusseren Rande der Niere dicht anliegend und nur die Endigungen der Harncanälchen in sich aufnehmend herab und mündet in den Eileiter erst kurz vor dessen Eintritt in die Cloake ein. Ueber das Vorkommen der intercurrenten oder zweicanäligen Ampullen auch in

dem hinteren compacteren Abschnitt der Niere kann ich Nichts Positives anführen, halte auch hier die Untersuchung für bedeutend schwieriger. Aber nach dem über die Nieren weiblicher Thiere Mitgetheilten muss ich gestehen, dass jeh von vorn herein keinen Grund kenne, der endständige oder eincanälige Ampullen anzunehmen zwänge, um so weniger, als der Gegenbeweis durch keine einzige Thatsache geführt ist.

Was nun das Weitere über die Form und den Bau der Ampullen, die Art des Eintritts des zuführenden, die Art des Abgangs des abführenden Canälchens betrifft, so möchte es nach dem, was Bidder bereits darüber gesagt, wohl überflüssig erscheinen, noch Etwas hinzuzufügen. Nur in Betreff der Deutung eines Punctes, nämlich der Flimmerbewegung in den Ampullen der männlichen Tritonen kann ich mich seiner Ansicht nicht ganz anschliessen. Er ist nämlich mit Rücksicht auf die eigenthümliche oben schon auseinandergesetzte Verbindung der Harn- und Samencanälchen geneigt, der Flimmerbewegung hier die besondere Aufgabe zu stellen, die Samenfädchen am Durchgang durch die Harncanälchen zu verhindern oder ihn wenigstens zu erschweren. Anschauung richtig sein, so wäre nicht abzusehen, warum auch in den Ampullen der weiblichen Thiere ganz in demselben Umfange, mit derselben Richtung nach dem in den Ureter abführenden Canalchen hin eine so lebhafte Flimmerbewegung vorhanden ist, wie sie in der That besteht, wie ich mich auf das Deutlichste zu wiederholten Malen davon überzeugt habe. Bidder allerdings gelang dies nach seiner Angabe bei weiblichen Tritonen niemals, weshalb er wohl zu seiner in der That sonst sehr passenden Erklärung kommen konnte. Ich kann deshalb nur annehmen, dass die Flimmerbewegung an dieser Stelle nur den Zweck hat, den Inhalt des Harncanälchens, wie dies schon Bowman und namentlich Bidder genau beobachteten, aus diesem in die Ampulle zu treiben, von wo aus derselbe in den Ureter gelangt.

Von der Anwesenheit der Flimmerbewegung in den Harncanälchen selbst an verschiedenen Stellen sich zu überzeugen, ist eben so leicht als man häufig Gelegenheit dazu hat, wie dies ja auch längst bekannt ist.

Beiläufig erwähnt werden möge noch, dass ich häufig namentlich bei Triton cristatus, meist kurz vor dem Uebergange des zuführenden Harncänalchens in die Ampulle einen Canal¹) in dasselbe einmünden und Flüssigkeit sowohl spontan, als auch auf Druck in denselben deutlich ein- und austreten sah. Welcher Natur aber dieser Canal sei, ob er namentlich nicht als Verbindungsgang zwischen zwei Harncanälchen aufzufassen sei, oder ob das Ganze in das System verästelter Harncanälchen gehöre, die zu einem Ausführungsgang führen, kaun ich nicht angeben, da es mir nie gelang, seinen weiteren Verlauf zu verfolgen.

Es möchte sich daher als Endresultat der vorliegenden Untersuchung der Niere von Tritonen Folgendes ergeben:

- 1. Das Malpighi'sche Knäuel stellt einen plattgedrückten, scheibenförmigen Körper dar, der der Erweiterung des Harncanälchens, der sogenannten Ampulle, einfach anliegt. Beide werden in diesem Lagerungsverhältnisse durch straffe, sie umschliessende Bindegewebszüge erhalten. Eine sogen. Capsel des Glomerulus existirt nicht.
- 2. Die Ampulle ist nur eine Erweiterung im Verlanse eines Harncanälchens: sie ist also intercurrent oder zweicanälig nach dem Ausdrucke Moleschott's.

Wenn es zum Schlusse noch gestattet wäre, für die physiologische Verwerthung des anatomischen Verhaltens der Glomeruli zu den erweiterten Stellen der Harncanälchen etwas zu bemerken, so möchte vielleicht zu beachten sein, dass damit Theorieen, wie den bisher von der Harnabsonderung aufgestellten, worin der nackt in den Hohlraum des Canals hineinhängende Glomerulus die Rolle eines Filtrirbeutels spielt, die anatomische Grundlage entzogen ist. Es kann hierbei

<sup>1)</sup> Siehe Fig. 1 h.

Ueber die Malpighi'schen Knäuel der Nieren und ihre u. s. w. 553

nicht in den Sinn kommen zu behaupten, dass das Malpighi'sche Knäuel bei der Harnabsonderung gar keine bestimmte Leistung habe, nur muss man dieselbe zunächst nur nach der Leistung der Wundernetze beurtheilen, wie dies ja auch von Hyrtl bereits in seiner früher erwähnten Arbeit angedeutet ist.

#### Erklärung der Abbildungen.

- Fig. 1. Aus der Niere eines weiblichen Triton taeniatus.
- Fig. 2 u. 3. Aus der Niere eines männlichen Triton.
- a) Malpighi'sches Knäuel: in der ersten Figur der Ampulle mitten anliegend, in der zweiten von Bindegewebszügen umhüllt über die Wandung der Ampulle da hinwegragend, wo der Verbindungscanal derselben mit dem Ureter ist, in der dritten bei. Zerreissung der Bindegewebszüge fast ganz frei neben der Ampulle liegend. b) vas afferens und efferens. c) Ampulle. c') Sog. Hals der Ampulle. d) Flimmerepithel der Ampulle und des zuführenden Harncanälchens. e) Harncanälchen zur Ampulle erweitert. f) Uanal, der aus der Ampulle in den Ureter führt. g) Ureter. h) Canal, den ich mit dem Harncanälchen öfter verbunden gesehen, dessen weiteren Verlauf ich nicht verfolgen konnte.

Eine Versuchsreihe, betreffend das Absterben der Erregbarkeit in Muskeln und Nerven.

Von

#### Dr. E. NEUMANN, in Königsberg i. Pr.

In Bd. IV. Heft 1 der Königsb. Medicin. Jahrbücher habe ich die Beobachtung mitgetheilt, dass im Verlaufe des Absterbens von Froschpräparaten vor dem völligen Erlöschen der Erregbarkeit ein Stadium eintritt, in welchem die Muskeln sowohl bei mittelbarer als bei unmittelbarer Reizung auf starke Inductionsströme nicht mehr reagiren, indess ein constanter Strom noch Schliessungs- resp. Oeffnungszuckungen erzeugt. Im Folgenden will ich über einige Versuche berichten, welche durch den Nachweis anderer Erregbarkeitseigenthümlichkeiten absterbender Muskeln und Nerven jene Beobachtung zu erläutern geeignet sein dürften.

Durch A. Fick (Beiträge zur vergleichenden Physiologie der irritabeln Substanzen, 1863) ist in Uebereinstimmung mit der durch v. Bezold aus Versuchen am Myographion abgeleiteten Theorie der elektrischen Muskel- und Nervenreizung gezeigt worden, dass, wenn ein frischer Muskel oder Nerv vom Frosch von einem sehr kurze Zeit dauernden Strom durchflossen wird, die Grösse der dadurch bewirkten Zuckung nicht allein von der Stromstärke, sondern auch von der Zeitdauer des Stromes abhängt, in der Art, dass die Zuckung bei gegebener Stromstärke mit letzterer, bei gegebener Zeitdauer mit jener zu- und abnimmt, und dass die Zuckung ganz ausbleibt

Eine Versuchsreihe, betr. das Absterben der Erregbarkeit u. s. w. 555

nicht nur wenn die Stromstärke zu gering, sondern auch wenn die Stromdauer zu kurz ist.

Meine Versuche ergeben nun, dass beim Absterben der Nerven und Muskeln nicht nur, wie bekannt, um eine sichtbare Erregung der Muskeln (sei es durch directe oder indirecte Reizung) zu bewirken, eine zunehmende Stromstärke erforderlich wird, sondern dass auch bei bestimmter Stromstärke die zum Zustandekommen einer sichtbaren Erregung nothwendige Stromdauer zunimmt. Wenn wir somit die Wirkung des Stromes auf Muskeln und Nerven in Parallele stellen dürfen mit seiner Wirkung auf die Magnetnadel, deren Werth ebenfalls bei kurzer Dauer des Stromes ein Product von Stromstärke und Stromdauer ist, so gleichen die Muskeln und Nerven während ihres Absterbens in ihrem Verhalten gegen kurzdauernde Ströme einer Magnetnadel, deren Trägheitsmoment man sich allmählich wachsend denken muss, bis dasselbe schliesslich selbst für die stärksten Ströme einen unüberwindlichen Widerstand darbietet.

Der Beweis hierfür liegt in Folgendem: wir werden finden, dass ein durch einen bestimmten Mechanismus erzeugter Strom von bestimmter Stärke und bestimmter, sehr kurzer, fast momentaner Dauer, welcher durch den frischen Muskel resp. Nerv geleitet, Zuckung erregt, mit der Zeit seine Wirkung verliert; es wird sich aber auch herausstellen, dass dieses Stadium der Unwirksamkeit des benutzten Stromes in zwei Abschnitte zerfällt, in einen späteren, wo ein Strom von derselben Stärke, aber längerer Dauer gleichfalls keine Reaction im Muskel zu erzielen im Stande ist, und einen früheren, für uns wichtigen, wo ein Strom von derselben, oder selbst von geringerer Stärke bei längerer Dauer allerdings Schliessungs- resp. Oeffnungszuckungen liefert. In jenem Zeitabschnitte beruht die Unwirksamkeit des Stromes auf seiner zu geringen Stärke, in diesem auf der zu geringen Dauer bei genügender Stärke. Da dieselbe Stromdauer aber hinreichte, um den frischen Muskel zur Zusammenziehung zu bringen, so muss während des Absterbens der Muskeln und Nerven die bei gegebener Stromstärke zur Erregung nothwendige Stromdauer zugenommen haben.

Eine weitere Folgerung ergiebt sich hieraus für die an absterbenden Froschpräparaten auftretende Schliessungszuckung bei längere Zeit dauernden Strömen. Gehen wir nämlich von der, wenn auch nicht streng erweisbaren, so doch kaum bestreitbaren Voranssetzung aus, dass in den Fällen, wo die Schliessung eines Stromes von den frischen Muskeln mit einer Zuckung beantwortet wird, auch die durch denselben Strom bei sehr kurzer Dauer desselben erregte Zuckung entweder eine reine Schliessungszuckung oder die Summe einer Schliessungs- und Oeffnungszuckung (nicht aber letztere allein) ist, so kann diese Reaction auf momentane Strome beim Absterben auch nur dann ganz ausbleiben, wenn die Schliessungszuckung ausbleibt. Sehen wir nun die Schliessungszuckung bei längerer Dauer des gleich starken Stromes dennoch auftreten, so schliessen wir, dass dieses Auftreten an ein längeres Durchflossensein des Nerven oder Muskels vom Strome gebunden ist, dass also die Schliessungszuckung absterbender Muskeln im Vergleich mit der Schliessungszuckung desselben Stromes in frischen Präparaten eine Verzögerung erleidet, und zwar eine Verzögerung, die nicht (oder wenigstens nicht allein) durch eine langsamere Fortpflanzung der Erregung im Nerven oder durch eine Verlängerung des Stadiums der latenten Reizung im Muskel, sondern vielmehr durch eine Verlängerung des Zeitraumes zwischen dem Momente des Einbrechens des. Stromes und dem Momente, wo der in constanter Höhe fliessende Strom den Molecularzustand der Erregung bewirkt, bedingt ist.

Gehen wir über zur Darstellung der Versuche selbst. Als Electricitätsquelle stand mir eine Batterie von 48 Siemensschen (modificirten Daniell'schen) Elementen zu Gebote, mit der von Remak (Galvanotherapie der Muskel- und Nervenkrankheiten) beschriebenen Vorrichtung, durch welche es möglich ist, mittelst eines einfachen Handgriffes (verschiedener Einstellung von 2 Kurbeln) die Zahl der benutzten Elemente von 2 zu 2 oder von 10 zu 10 variiren zu lassen. In den Stromkreis eingeschaltet befindet sich folgender, nach Angabe meines Vaters, des Physikers Neumann, construirter Hebelapparat,



welcher dazu dient, dem Strome die gewünschte momentane Dauer zu geben. Derselbe besteht 1) aus einem hölzernen zweiarmigen Hebel A, welcher um eine horizontale Axe bei x leicht drehbar ist. Seine beiden Enden sind mit Messinghülsen bekleidet, die untereinander durch den Draht d, in leitender Verbindung stehen. An der Metallhülse des längeren Hebelarms a, befindet sich ferner ein kleiner, nach abwärts gerichteter cylindrischer Messingzapfen, dessen untere vergoldete Oberfläche bei O auf einem gleichen von dem Ständer D getragenen Metallzapfen mit vergoldeter Oberfläche ruht. Letzterer aber ist durch den Draht d, mit dem einen Kettenpole verbunden. Der kürzere Hebelarm a trägt an seinem Ende in Verbindung mit der Messinghülse ein cylindrisches Stahlstück s mit einer nach oben gerichteten polirten Fläche. 2) Der zweite Theil des Apparates besteht gleichfalls aus einem zweiarmigen hölzernen Hebel B, welcher auf einem etwas höheren Ständer als der erste um eine horizontale Axe bei x, drehbar ist. An dem mit einem Bleigewicht Bl beschwerten Hebelarm b, befindet sich unten ein abgerundeter polirter Stahlknopf s1, der, wenn man diesen Arm seiner Schwere folgend sich senken lässt, gerade auf die polirte Fläche des Stahlstückes s auftrifft. Der Draht da stellt die Verbindung dieses Stahlknopfes mit dem Stromkreise her.

Der Stromkreis erhält ausserdem ein Quecksilbernäpfchen mit eintauchenden Drähten und einen Stromwender<sup>1</sup>). Als

<sup>1)</sup> Das am Remak'scheu Apparat befindliche Galvanometer wurde bei sämmtlichen Versuchen ausgeschaltet, um jede Complication des Batteriestromes mit einem in den Windungen jenes inducirten Extrastromes zu vermeiden.

Elektroden, über welche Muskel oder Nerv gelegt wurden, dienten zwei Platindrähte; das Austrocknen der Präparate wurde durch eine sie bedeckende Glasglocke, innerhalb deren die Luft durch nasses Fliesspapier feucht erhalten wurde, verhindert.

Um nun einen momentanen Strom durch den Muskel oder Nerven zu leiten, wird die Verbindung in dem Quecksilbernäpfchen hergestellt, dann der Hebelarm b des Hebels B bis zu einer gewissen (durch das Anstossen an das Brettchen C bestimmten) Tiefe gesenkt und darauf losgelassen. Der mit dem Bleigewicht beschwerte Hebelarm b<sub>1</sub> fällt dann nieder und schlägt mit dem Stahlknopf s<sub>1</sub> auf die obere Fläche von s. In dem Momente des Auftreffens ist der Kreis geschlossen, wird aber sofort wieder geöffnet, indem der Hebelarm a<sub>1</sub> in die Höhe gehoben und somit die Verbindung bei o gelöst wird. Die Zeitdauer, während deren der Strom auf diese Weise geschlossen ist, ist bei der Kürze des Hebels A (1¹/₂ ¹) minimal und kann füglich als momentan bezeichnet werden.

Sollte dagegen die Schliessungs- und Oeffnungszuckung eines länger (durchschnittlich einige Secunden) anhaltenden Stromes geprüft werden, so geschah dies durch Eintauchen und Wiederhervorheben des einen Drahtes aus dem Quecksilbernäpfchen, indess die Leitung im Hebelapparat dadurch dauernd hergestellt war, dass s<sub>1</sub> auf s niedergelassen und das Abgehobenwerden des Hebelarmes a<sub>1</sub> bei o durch Beschwerung desselben mit einem Gewicht verhindert wurde.

Zugleich war die Einrichtung getroffen, dass den Elektroden auch aus einem du Bois'schen Schlittenapparat (mit Daniell'schem Element) Inductionsströme leicht zugeleitet werden konnten. Im Laufe von 1 bis 2 Minuten war es mir so möglich, die Reaction eines Muskels oder Nerven gegen aufund absteigenden momentanen Batteriestrom, gegen aufund absteigenden längerdauernden Batteriestrom, sowie gegen Inductionsströme bei verschiedenen Stromstärken zu prüfen. Ich bemerke übrigens, dass mein Inductionsapparat bei ganz zusammengeschobenen Rollen Ströme von solcher Stärke lie-

ferte, dass dieselben die Muskeln meiner Hand in vehemente, schmerzhafte Contraction zu setzen vermochten.

Die folgenden Tabellen enthalten nun die Ergebnisse der Versuche, bei denen von Zeit zu Zeit die Reaction der Muskeln oder Nerven in der angegebenen Weise geprüft wurde. Die erste Columne giebt die Zeit an, welche seit der Tödtung der Thiere versiossen war, die folgenden die Zahl der Elemente, welche nöthig war, um eine Zuckung zu erhalten und zwar I. a bei Durchleitung eines aufsteigenden momentanen Stromes (als Schliessungs-Oeffnung bezeichnet), I. b bei Schliessung oder Oeffnung eines aufsteigenden längerdauernden Stromes, II. a bei Durchleitung eines absteigenden momentanen Stromes, II. b bei Schliessung oder Oeffnung eines absteigenden längerdauernden Stromes; die letzte Columne endlich (III) giebt die Reaction auf Inductionsströme bei ganz zusammengeschobenen Rollen. — Zu sämmtlichen Versuchen diente der Gastroknemius des Frosches, in einem Theile derselben wurde dieser Muskel direct gereizt, in einigen anderen durchsloss der Strom den N. ischiadicus.

Die hier aufgeführten Versuche sind aus einer grösseren Zahl gleicher, die sämmtlich in demselben Sinne aussielen, ausgesucht.

Versuch I. Strom durch den Muskel geleitet.

| Zeit.           | Aufsteig.              | Stron               | n. | Absteig.              | InductStr.           |   |                       |
|-----------------|------------------------|---------------------|----|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|
| Stunden         | I. a.<br>Schl. Oeffn.  | I. b<br>Schl. Oeff. |    | II. a<br>Schl. Oeffn. | II. b<br>Schl. Oeff. |   | III.                  |
| 2<br>7          | 2*) .                  | 2                   | 2  | · 2                   | 2                    | 2 |                       |
| 7               | 2                      | 2                   | 2  | 2                     | 2 .                  | 2 |                       |
| 10              | 4<br>8                 | 2 2                 | 2  | 2<br>8<br>8           | 2 2                  | 2 |                       |
| 13 ,            | 8                      | 2                   |    | 8                     | 2                    |   | starker<br>Tetanus.   |
| 23              | 8                      | 2                   | 1  | 8                     | 2                    |   |                       |
| 31              | 16                     | 4                   |    | 12                    | 2                    |   | schwacher<br>Tetanus. |
| 33 <del>1</del> | 26                     | 6                   | l  | · 26                  | 2                    |   |                       |
| 35              | 26                     | 8                   |    | 26                    | 4                    |   | Spur<br>von Tetanus.  |
| 37              | 48                     | 10                  | ļ  | 48                    | 4                    |   |                       |
| - •             | keine<br>Zuckung       |                     |    | Spur<br>von Zuckung   | İ                    |   |                       |
| 47              | 48<br>keine<br>Zuckung | 20                  |    | 48 keine Zuckung      | 6                    |   | keine<br>Zuckung.     |

<sup>\*)</sup> Dass die Reihen mit 2 Elementen anfangen, erklärt sich aus der oben erwähnten Einrichtung meiner Batterie, natürlich würde ein einzelnes Element im Anfange bereits eine Reaction ergeben haben.

Versuch II. Strom durch den Muskel geleitet.

| Zeit.    | Aufsteig.                 | i.         | InductStr. |                           |            |      |                                  |
|----------|---------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------|----------------------------------|
| Standen. | I. a<br>Schl. Oeffn.      | I.<br>Schl |            | II. a<br>Schl. Oeffn.     | b<br>Oeff. | III. |                                  |
| 0        | 2                         | 2          | 2          | 2                         | . 2        | 2    |                                  |
| 12       | 2                         | 2          | 1          | 2                         | 2          |      |                                  |
| 22       | 10                        | 2          |            | · 14                      | 4          |      | }                                |
| 23       | 14                        | 4          | ļ          | 14                        | 4          | l    |                                  |
| 28       | 14                        | 4          |            | 18                        | 4          |      | schwacher                        |
| 291      | 48<br>Spur<br>von Zuckung | 10         |            | 48<br>Spur<br>von Zuckung | 4          |      | Tetanus.<br>Spur<br>von Zuckung. |
| 31       | 48 keine Zuckung          | 10         |            | 48<br>keine<br>Zuckung    | 6          |      | keine<br>Zuckung.                |

Versuch III. Strom durch den Muskel geleitet.

| Zeit.    | Aufsteig.              | Stro                | n. | Absteig.                | InductStr. |            |                     |
|----------|------------------------|---------------------|----|-------------------------|------------|------------|---------------------|
| Stunden. | I. a<br>Schl. Oeffn.   | I. b<br>Schl. Oeff. |    | II. a<br>Schl. Oeffn    | Schi.      | b<br>Oeff. | III.                |
| 0        | 2                      | 2                   | 2  | 2 .                     | 2          | 2          |                     |
| 17       | 4                      | 2                   | 2  | 4                       | 2          | 2          |                     |
| 28       | 6                      | 2                   | 1  | 6                       | 2          | i          |                     |
| 31       | 10                     | 2                   |    | 10                      | 2          |            | starker<br>Tetanus. |
| 41       | 48<br>keine<br>Zuckung | 10                  |    | 48<br>keine<br>Zuckung. | 10         |            | keine<br>Zackung.   |

Versuch IV. Strom durch den Muskel geleitet.

| Zeit.    | Aufsteig.              | Strom.              | Absteig.               | InductStr.           |                                   |
|----------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Stunden. | I. a<br>Schl. Oeffn.   | I. a<br>Schl. Oeff. | II. a<br>Schl. Oeffn.  | II. b<br>Schl, Oeff, | III.                              |
| 43       | 16                     | 4                   | 16                     | 2                    | starker                           |
| 45½      | 30                     | 6                   | 30                     | 4                    | Tetanus.<br>schwacher<br>Tetanus. |
| 48       | 48<br>keine<br>Zuckung | 6                   | 48<br>keine<br>Zuckung | 6                    | keine<br>Zuckung.                 |

Eine Versuchsreihe, betr. das Absterben der Erregbarkeit u. s. w. 561

# Versuch V. Strom durch den Muskel geleitet.

| Zeit.           | Aufsteig.            | Strom.              | Absteig.              | InductStr.           |                  |  |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| Stunden.        | I. a<br>Schl. Oeffn. | I, b<br>Schl. Oeff. | II. a<br>Schl. Oeffn. | II. b<br>Schl. Oeff. | . III.           |  |
| 21              | 2                    | 2                   | 1 2                   | 1 2 1                | 1                |  |
| 26              | 2                    | 2                   | 2                     | 2                    |                  |  |
| 31 <del>1</del> | 8                    | 2                   | 6                     | 2                    |                  |  |
| 34 <del>Î</del> | 18                   | 2                   | 18                    | 2                    |                  |  |
| 34]<br>44       | 48                   | 6                   | 48                    | 6                    | Spur             |  |
|                 | keine<br>Zuckung     |                     | keine<br>Zuckung      |                      | von Zuckung.     |  |
| 45              |                      | 6                   |                       | 8                    | keine<br>Zuckung |  |

# Versuch VI. Strom durch den Muskel geleitet.

| Zeit.    | Aufsteig.                  | Strom.             | Absteig.                   | Absteig. Strom.      |                      |  |  |  |
|----------|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
| Stunden. | I. a<br>Schl. Oeffn.       | I. b<br>Schl. Oeff | II. a<br>Schl. Oeffn.      | II. b<br>Schl. Oeff. | III.                 |  |  |  |
| 451      | 40<br>Spur                 | 4                  | 40<br>Spur                 | 6                    | Spur<br>von Zuckung. |  |  |  |
| 50       | von Zuckung<br>48<br>keine | 6                  | von Zuckung<br>48<br>keine | 6                    | keine<br>Zuckung.    |  |  |  |
| 53<br>55 | Zuckung                    | 6                  | Zuckung                    | 8                    |                      |  |  |  |

## Versuch VII. Strom durch den Nerven geleitet.

| Zeit.                                  | Aufsteig.              | Aufsteig. Strom. Absteig. Strom. |        |                        |     |           |                     |  |
|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|-----|-----------|---------------------|--|
| Standen.                               | I. a<br>Schl. Oeffn.   | I. b<br>Schl. Oeff.              |        | II. a<br>Schl. Oeffn.  |     | b<br>Oeff | ļII.                |  |
| 0<br>14                                | 2 2                    | 2                                | 2<br>2 | 2<br>2                 | 2 2 | 2         | ,                   |  |
| 1 <u>‡</u><br>3<br>4<br>5 <del>‡</del> | 4<br>20                |                                  | 2 2    | 4<br>6                 | 2 2 |           |                     |  |
| 5 <del>1</del>                         | 48<br>keine<br>Zuckung |                                  | 4      | 16                     | 4   |           | starker<br>Tetanus. |  |
| 71                                     |                        |                                  | 4      | 48<br>keine<br>Zuckung | 8   |           | keine<br>Zuckung.   |  |
| 81                                     | ł                      |                                  | 6      |                        | 18  |           |                     |  |

Versuch VIII. Strom durch den Nerven geleitet.

| , Zeit.                          | Aufsteig.                             | Stro                | n.                         | Absteig.                               | Absteig. Strom.        |            |                   |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|--|--|
| Stunden.                         | I, a<br>Schl. Oeffn.                  | I. b<br>Schl. Oeff. |                            | II. a<br>Schl. Oeffn.                  |                        | a<br>Oeff. | III.              |  |  |
| 0<br>5½<br>10<br>10<br>11½<br>23 | 2<br>2<br>4<br>8<br>20<br>48<br>keine | 2                   | 2<br>2<br>2<br>2<br>4<br>8 | 2<br>2<br>4<br>14<br>30<br>48<br>keine | 2<br>2<br>4<br>4<br>10 | 2          | keine<br>Zuckung. |  |  |
|                                  | Zuckung.                              | 1                   | ł                          | Zuckung.                               | 1                      | '          |                   |  |  |

Wie man sieht, schliessen alle angeführten Versuche damit, dass der geprüfte Muskel oder Nerv gegen einen aus der gesammten Batterie von 48 Elementen abgeleiteten momentanen Strom nicht mehr reagirt, während eine Zahl von 4-6-8 Elementen noch genügt, um bei längerer Stromdauer Schliessungs- resp. Oeffnungszuckungen hervorzurufen. Die oben hingestellten Sätze ergeben sich hieraus unmittelbar in der angegebenen Weise. Ich will jedoch nicht unterlassen, hier noch einen Punct zu berühren, von dem man glauben könnte, dass er die Beweisfähigkeit unserer Versuche beeinträchtigt. Es liesse sich nämlich fragen, ob der von einer bestimmten Zahl von Elementen ausgehende Strom bei momentaner Schliessung durch den beschriebenen Hebelapparat Zeit hat, sich zu seiner vollen Intensität zu entwickeln, ob er hier also zu derselben Höhe anschwillt, die er bei längerer Schliessung im Quecksilbernäpfchen erreicht. Wäre dies nicht der Fall, so müsste man daran denken, die Differenz in der Wirkung in dem einen und in dem anderen Fall nicht auf die Verschiedenheit der Zeitdauer, sondern auf die Verschiedenheit der Strom-Diesem Einwande gegenüber muss stärke zurückzuführen. darauf Gewicht gelegt werden, dass, selbst zugegeben, dass der momentane Strom von 6 Elementen etwas zurückbleibt an Stärke hinter den längerdauernden Strom von 6 Elementen, doch wohl entschieden angenommen werden muss, dass der momentane Strom von 48 Elementen stärker ist als der letztere. Die Differenz in der Wirkung des momentanen und des

längerdauernden Stromes ist dennoch so gross, dass sie sich aus der Stromstärke füglich nicht erklärt.

Was den Inductionsstrom betrifft, so ersieht man aus den Tabellen, dass er seine Wirkung ungefähr zu derselben Zeit verliert, wo der momentane Batteriestrom unwirksam wird und diese Thatsache findet nunmehr wohl ohne Zwang ihre befriedigende Erklärung in der momentanen Dauer der einzelnen Inductionsstösse.

Ich weise schliesslich darauf hin, dass sich aus dem Gesagten für die quergestreiften Muskeln während ihres natürlichen Absterbens einerseits eine Annäherung an die Erregbarkeitsverhältnisse eines von A. Fick (am angeführten Orte) und von Bernstein näher untersuchten niederen irritabeln Gebildes, des Schliessmuskels der Lamellibranchiaten, andererseits eine Uebereinstimmung mit der Reaction pathologisch gelähmter Muskeln, wie ich sie in einem Falle von Facialisparalyse zu constatiren versucht habe<sup>1</sup>), ergiebt.

Einige weitere von mir angestellte Versuche zielten darauf ab, zu erforschen, ob beim Absterben der Nerven und Muskeln, ebenso wie es sich für die Schliessungszuckung herausgestellt hat, auch eine durch Verzögerung der auf die Oeffnung folgenden Erregung bedingte Verzögerung der Oeffnungszuckung sich nachweisen lässt. Ich bediente mich zu diesem Zwecke, anstatt der vorher gebrauchten momentanen Stromstösse, momentaner Stromunterbrechungen, d. h. sehr schnell aufeinanderfolgender Oeffnung und Schliessung eines Stromes und ging von folgender Argumentation aus: es lässt sich voraussetzen, dass die durch momentane Unterbrechung eines Stromes im frischen Muskel erzeugte Zuckung im Falle, dass dieser Strom bei seiner einfachen Oeffnung eine Oeffnungszuckung giebt, ebenfalls entweder eine reine Oeffnungszuckung oder die Summe einer Oeffnungs- und Schliessungszuckung ist. Zeigt es sich nun, dass dieser Strom später zwar bei einfacher Oeffnung eine Zuckung hervorruft, in-

<sup>1)</sup> Deutsche Klinik, 1864, No. 7.

dess die Zuckung ausbleibt bei momentaner Unterbrechung desselben oder selbst eines stärkeren Stromes, so geht daraus hervor, dass dieselbe Dauer der Stromunterbrechung, welche anfänglich genügte, um eine Oeffnungszuckung zu bewirken, jetzt nicht mehr dazu hinreicht, dass also das Auftreten dieser beim Absterben der Muskeln gebunden ist an eine längere Zeit nach dem Aufhören des Stromes als am frischen Muskel, womit die Verzögerung der auf eine einfache Oeffnung folgenden Erregung bewiesen wäre.

Die momentane Stromunterbrechung bewirkte ich wiederum durch den oben beschriebenen Hebelapparat, indem ich ihn als Nebenschliessung in den Stromkreis einschaltete. Die momentane Herstellung dieser Nebenschliessung in der oben angegebenen Weise durch Fallenlassen des Hebelarms b, musste eine ebenso momentane Unterbrechung des durch den Nerven geleiteten Hauptstromes oder, genauer gesagt, in Anbetracht des sehr geringen Leitungswiderstandes in dieser Nebenschliessung in Vergleich zu dem grossen Leitungswiderstande des den Nerven enthaltenden Hauptkreises, eine so bedeutende momentane Abschwächung des Stromes in letzterem, dass dieselbe einer momentanen völligen Stromunterbrechung gleichzusetzen war, zur Folge haben. Die Versuche werden demnach in der Weise angestellt, dass zuerst der Strom bei aufgezogenem Hebel im Quecksilbernäpfchen geschlossen, dann durch Fallenlassen des Hebels momentan unterbrochen und schliesslich im Quecksilbernäpfchen geöffnet wurde, welche drei Acte sich im Laufe von 1 bis 2 Secunden leicht ausführen liessen. Durch einen einfachen Wechsel der Drähte konnte ich auch hier gleichzeitig die Reaction gegen momentane Stromstösse und gegen Inductionsströme prüfen, so dass in dieser Beziehung die hier folgenden Tabellen die oben gegebenen Beispiele ergänzen. Die Anordnung derselben bedarf keiner weiteren Erläuterung; die momentane Stromunterbrechung ist als Oeffnung - Schliessung (Oe. Schl.) bezeichnet. Da übrigens bei directer Muskelreizung die Oeffnungszuckung bald aufzuhören pflegt, so wurde in allen Fällen der Strom durch den Nerven (Ischiadicus) geleitet.

# Eine Versuchsreihe, betr. das Absterben der Erregbarkeit u. s. w. 565

## Versuch IX.

| Zeit.          | Aufs                | teigen | der S | trom.                | A     | bsteigen            | der Str             | om.                  | IndStr.           |
|----------------|---------------------|--------|-------|----------------------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Stunden.       | Schl.               | Oeff.  |       | Schl.<br>Oeffn.      | Schl. | Oeffn.<br>Schl.     | Oeifn.              | Schl.<br>Oeffn.      |                   |
| 0              | 2                   | 2      | 2     | 2                    | 2     | 2                   | 2                   | 2                    |                   |
| 3 <del>1</del> | 2<br>keine<br>Zuck. | 2      | 2     | 2                    | 2     | 2                   | 2                   | 2                    |                   |
| 41/2           | 2<br>keine<br>Zuck. | 2      | 2     | 2                    | 2     | 2<br>keine<br>Zuck. | keine<br>Zuck.      | 2                    |                   |
| 81             | 4<br>keine<br>Zuck. | 4      | 4     | 48<br>keine<br>Zuck. | 4     | 4<br>keine<br>Zuck. | 4<br>keine<br>Zuck. | 48<br>keine<br>Zuck. | keine<br>Zuckung. |

## Versuch X.

| Zeit.          | Aufs           | teigen         | der S | strom.          | A     | bsteige         | nder St | rom.                                   | IndStr.  |
|----------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|---------|----------------------------------------|----------|
| Stunden.       | Schl.          | Oeff.<br>Schl. | Oeff. | Schl.<br>Oeffn. | Schl. | Oeffn.<br>Schl. | Oeffn.  | Schl.<br>Oeffn.                        |          |
| 0              | 2              | 1 2            | 2     | 2               | 2     | 2               | 2       | 2                                      | 1        |
| 4              | 2 2            | 2              | 2     | 2 2             | 2     | 2               | 2 2     | $\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$ |          |
|                | keine<br>Zuck. |                |       |                 |       |                 | j       |                                        |          |
| 6 <u>₹</u>     | 2              | 2              | 2     | 2               | 2     | 2               | 2       | 2                                      | İ        |
| _              | keine          | ı              |       | l               |       | keine           | keine   |                                        | 1        |
|                | Zuck.          | i              | ļ     | ŀ               |       | Zuck.           | Zuck.   |                                        | ł        |
| 8 <del>1</del> | 2              | 2              | 2     | 8               | 2     | 2               | 2       | 6                                      | 1        |
|                | keine          | 1              | İ     | ĺ               |       | keine           | keine   | ł                                      | l        |
|                | Zuck.          |                | ļ     |                 |       | Zuck.           | Zuck.   |                                        | ı        |
| 10‡            | 4              | 4              | 4     | 48              | 6     | 6               | 6       | 40                                     | l        |
| -              | keine          | 1              | 1 .   | keine           |       | keine           | keine   | Spur v.                                | 1        |
|                | Zuck.          | 1              |       | Zuck.           | 1 1   | Zuck.           | Zuck.   | Zuck.                                  | l        |
| 12             | 6              | 6              | 6     | 48              | 10    | 10              | 10      | 48                                     |          |
|                | keine          | İ              |       | keine           |       | keine           | keine   | Spur v.                                | keine    |
|                | Zuck.          | 1              |       | Zuck.           |       | Zuck.           | Zuck.   |                                        | Zuckung. |

## Versuch XI.

| Zeit.                 | Aufs                     | teigend         | er Str | om.             | A     | bsteiger                 | nder St                  | rom.            | Ind<br>Str. |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------------|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Stunden.              | Schl.                    | Oeffn.<br>Schl. | Oeff.  | Schl.<br>Oeffn. | Schl. | Oeffn.<br>Schi.          | Oeffn.                   | Schl.<br>Oeffn. |             |
| 0<br>5‡<br>7 <u>‡</u> | 2<br>2<br>keine<br>Zuck. | 2 2 2           | 2 2 2  | 2<br>2<br>10    | 2 2   | 2<br>2<br>keine<br>Zuck. | 2<br>2<br>keine<br>Zuck. | 2<br>2<br>6     |             |
| • 4                   | keine<br>Zuck.           | -               |        |                 |       | keine<br>Zuck.           | keine<br>Zuck.           |                 |             |

| Zeit.           | Aufs                | teigend              | er St | rom.                 | A     | bsteiger             | der Str              | om.                  | Ind<br>Str.    |
|-----------------|---------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Standen.        | Schl.               | Oeffn.<br>Schl.      | Oeff. | Schl.<br>Oeffn.      | Schl. | Oeffn.<br>Schl.      | Oeffn.               | Schl.<br>Oeffn.      |                |
| 81              | 2                   | 2                    | 2     | 12                   | 1 2   | 2                    | 2                    | 10                   | i              |
| _               | keine<br>Zuck.      |                      |       |                      |       | keine<br>Zuck.       | keine<br>Zuck.       |                      |                |
| 9               | keine<br>Zuck       | 2                    | 2     | 18                   | 2     | keine<br>Zuck.       | 2<br>keine<br>Zuck.  | 12                   |                |
| 111             | 4<br>keine<br>Zuck. | 4                    | 4     | 48<br>keine<br>Zuck. | 8     | 8<br>keine<br>Zuck.  | 8<br>keine<br>Zuck.  | 48<br>keine<br>Zuck. | keine<br>Zuck. |
| 12 <del>]</del> | 6<br>keine<br>Zack. | 6                    | в     |                      | 16    | 16<br>keine<br>Zuck. | 16<br>keine<br>Zuck. |                      |                |
| 21 <del>1</del> |                     | 48<br>keine<br>Zuck. | 14    |                      | 30    |                      |                      |                      |                |
| 22 <del>1</del> |                     | 48<br>keine<br>Zuck. | 22    |                      |       |                      |                      |                      |                |
| 23½             |                     | 48<br>keine<br>Zuck. | 30    |                      |       |                      |                      |                      |                |

Versuch XII. 1)

| Zeit.           | Aufsteigender Strom. |                      |       |                      | Absteigender Strom.  |                      |                      |                      | Ind<br>Str.    |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Stund.          | Schl.                | Oeffn.<br>Schl.      | Oeff. | Schl.<br>Oeffn.      | Schl.                | Oeffn.<br>Schl.      | Oeffn.               | Schl.<br>Oeffn.      |                |
| 17              | keine<br>Zuck.       | 2                    | 2     | 2                    | 2                    | 2                    | 2                    | 2                    |                |
| 21 <del>1</del> | keine<br>Zuck.       | 2                    | 2     | 6                    | 2                    | keine<br>Zuck.       | 2<br>keine<br>Zuck.  | 10                   |                |
| 23 <del>1</del> | 6<br>keine<br>Zuck.  | 6                    | 6     | 48<br>keine<br>Zuck. | 20                   | 20<br>keine<br>Zuck. | 20<br>keine<br>Zuck, | 48<br>keine<br>Zuck. | keine<br>Zuck. |
| 18‡             | 48<br>keine<br>Zuck. | 48<br>keine<br>Zuck. | 16    |                      | 48<br>keine<br>Zuck. | 48<br>keine<br>Zuck. | 48<br>keine<br>Zuck. |                      |                |

Betrachten wir die aus diesen Tabellen sich ergebenden Resultate in Betreff der Wirkung des aufsteigenden Stromes,

Das zu diesem Versuche dienende Präparat wurde erst 17 Stunden nach Tödtung des Frosches angefertigt; es erklärt sich daraus die ungewöhnlich lange Erhaltung desselben auf den früheren Stufen der Erregbarkeit.

so scheint aus den beiden ersten Versuchen hervorzugehen dass im Verlaufe des Absterbens des Nerven die momentane Unterbrechung des aufsteigenden Stromes dieselbe Wirkung behält, als die einfache Oeffnung desselben, denn wir sehen hier, dass dieselbe Zahl von Elementen, also dieselbe Stromstärke erforderlich ist, um eine Oeffnungszuckung und um eine Unterbrechungszuckung zu bewirken, und zwar zu einer Zeit, wo sich schon die bedeutendste Differenz zwischen der Wirkung einer absteigenden Stromschliessung und der Wirkung eines momentanen absteigenden Stromstosses herausstellt. Während wir aus letzterem Umstande auf eine bereits eingetretene Verzögerung der Schliessungserregung schliessen dürfen, ist also eine Verzögerung der Oeffnungserregung aus diesen beiden Versuchen nicht zu constatiren. Ein positiveres Resultat liefern dagegen die beiden letzteren Versuche, die sich von jenen dadurch unterscheiden, dass sie in ein späteres Stadium des Absterbens hinein fortgesetzt wurden, wo demnach die Erregbarkeit auf eine sehr tiefere Stufe gesunken war. Versuch XI. finden wir, dass zu einer Zeit, wo die Oeffnung eines aufsteigenden Stromes von 14, eine Stande später von 22, noch eine Stuade darauf von 30 Elementen noch eine Oeffnungszuckung erregte, die momentane Unterbrechung eines Stromes von 48 Elementen bereits ihre Wirkung verfehlte. Ebenso finden wir bei Versuch XII. die Oeffnung des aufsteigenden Stromes von 16 Elementen noch wirksam, während die Zuckung bei momentaner Unterbrechung des Stromes der ganzen Batterie ausblieb. Wir dürfen hieraus also wohl schliessen, dass in der That auch eine Verzögerung der Oeffnungserregung beim Absterben des Nerven eintritt. dass dieselbe jedoch nicht parallel geht mit der Verzögerung der Schliessungserregung, sondern vielmehr erst später sich ausbildet und daher vermuthlich auch nur zu einem geringeren Grade sich entwickelt.

Reticulirte Hypertrophie der menschlichen Magenschleimhaut: ein eigenthümliches, bisher noch nicht beschriebenes Verhalten derselben.

#### Von

Dr. WILHRLM EBSTEIN,
Assistenz-Arzt und Prosector am städtischen Krankenhospital zu Allerheiligen in Breslau.

#### (Hierzu Tafel XIII. B.)

In meiner im ersten Hefte des Jahrgangs 1864 dieses Archiv's abgedruckten Abhandlung über die polypösen Geschwülste des Magens habe ich mich unter Anderem nachzuweisen bemüht, welche Bedeutung die subglanduläre Muskelschicht des Magens für die Geschichte derselben hat und bin zu dem Resultat gelangt, dass neben der Betheiligung der Tunica nervea auch bei der Entwickelung der sogenannten weichen oder Schleimpolypen dieses Organs (was schon von früheren französischen und deutschen Autoren erwiesen wurde) die subglanduläre Muskelschicht sich erheblich mitbetheiligt und zwar nicht sowohl durch eine Hypertrophie oder Hyperplasie der in ihr enthaltegen musculösen Elemente, sondern durch eine Vermehrung des zwischen denselben befindlichen Bindegewebes. Wir haben gesehen, dass diese Schicht auf diese Weise häufig um mehr als das Doppelte verdickt wird und dass reichliche Bindegewebszüge aus ihr zwischen die Drüsen selbst in die Höhe steigen. In den vorliegenden Blättern nun will ich mir erlauben, einen Magen genauer zu beschreiben, bei dem durch ein eigenthümliches, zweifelsohne durch einen angebornen Bildungsfehler bedingtes Verhalten dieser subglandulären Muskelschicht, sowie der Drüsenschicht selbst, die Schleimhaut ein von der Norm so abweichendes Ansehen bekommt, wie es meines Wissens noch nicht beschrieben worden ist.

Der Fall betraf einen 19 jährigen Schornsteinfegergesellen, der längere Zeit im Hospital an einem tiefen Oberschenkelabscess mit profuser Eiterung behandelt wurde. Es stellten sich in Folge desselben pyämische Zufälle ein, an denen der durch den fortwährenden Säfteverlust sehr erschöpfte Kranke schnell zu Grunde ging. Seine Verdauung war bis zu den letzten Tagen seines. Lebens vollkommen in Ordnung gewesen, sein Appetit war stets ein sehr guter; kurz er hatte niemals irgend welche Symptome dargeboten, welche auf eine Abnormität seiner Magenfunctionen hätten schliessen lassen. Mit Uebergehung des übrigen uns hier nicht weiter interessirenden Leichenbefundes wende ich mich sogleich zur Beschreibung des Magens.

Seine Lagerungsverhältnisse in der Bauchhöhle sind die normalen und seine äussere Oberfläche bietet nichts Auffallendes dar. Er zeigt eine ziemlich starke Ausdehnung und seine Höhle ist angefüllt mit einer mässig reichlichen Menge hellen gelben flüssigen Ingestums, in welchem sich spärliche feste Speisereste befinden. Die Schleimhaut selbst ist überkleidet mit einer einige Millimeter dicken Schicht derselben anhaftenden zähen grauweissen Schleimes. Dieselbe ist in mehrere vom Fundus bis nahe zum Pylorus hinziehende Längsfalten, sowie auch dieselbe verbindende Querfalten gelegt, in analoger Weise, wie es Henle<sup>1</sup>) beschreibt: "Die Schleimhaut des Magens ist bei contrahirter Muskelhaut in Falten gelegt, die zwar vorzugsweise der Länge nach verlaufen, aber vielfach geschlängelt und durch Querfalten verbunden eine Art

<sup>1)</sup> Henle, Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen. 1862. II. Band, S. 154.

Gitterwerk darstellen." An dieser Faltenbildung participirt, wie die genauere Untersuchung lehrt, die Tunica nervea, die subglanduläre Muskelschicht, sowie auch die Drüsenschicht. Ausserdem aber bietet die Schleimhaut folgende sehr eigenthümliche, sofort in die Augen springende Eigenthümlichkeiten dar, welche ich nunmehr in dem Nachfolgenden etwas genauer zu schildern versuchen will. Von der Cardia scharf anfangend, durch die Magenhöhle sich hindurch erstreckend bis zu einer halbmondförmigen Linie, welche an der grossen Curvatur 5,2 C., an der kleinen Curvatur 7,7 C. von dem gang normalen Pylorusringe, dem sie ihre Convexität zuwendet, entsernt ist, zeigt die innere Magenobersläche ein eigenthämliches netzförmiges, reticulirtes Ansehen, welches mit dem Bilde des sogenannten Netzmagens der Wiederkäuer eine micht unbedeutende Aehnlichkeit hat und mit ihm ganz passend verglichen werden kann, nur dass die einzelnen Felder des Netzwerkes noch kleiner sind, als z. B. die gitterartigen Falten im Netzmagen des Schafes und dass, wie die beigegebene von meinem Freunde Herrn Dr. Wyss in natürlicher Grösse gezeichnete Abbildung - Fig. 1 - ergiebt, hier nicht dieselbe Regelmässigkeit der Leisten und der von ihnen umschlossenen Felder statthat, wie beim Wiederkäuermagen. Die geseichnete Partie entspricht dem Theile der Magenschleimhaut, wo die reticulirte Hypertrophie derselben (A) in die normale, nur im Etat mamelonné befindliche Magenschleimhaut (B) übergeht. (Vergleiche die Beschreibung weiter unten.) Hier nämlich findet sich eine grosse Zahl kleiner schmaler Leisten (a), welche auf der Magenwand senkrecht stehen. Dieselben erreichen cine Höhe von ungefähr 1 Mm. Viele sind etwas niedriger, viele etwas höher und haben eine Länge, welche zwischen 2-5 Mm. schwankt. Einige dieser Leisten zeigen in ihrem Verlaufe stellenweise flache Einschnürungen. Die Leisten schwellen an ihrem oberen Ende häufig etwas an. Ihre Breite schwankt zwischen 0.5-1-2 Mm. Diese mehrfach erwähnten kleinen Leisten verlaufen in den verschiedensten Richtungen, die längeren zeigen hänfig einen etwas gekrümm-Sie verbinden sich theils direct, theile durch ten Verlauf.

secundäre kleinere Leistchen mit einander. Zwischen diesen leistenförmigen Erhebungen finden sich kleine Furchen (b) und Felder (c), welche, je nach der schwankenden Höhe der ersteren, mehr oder weniger tief liegen und, je nachdem diese Leisten enger aneinander oder weiter voneinander verlaufen eine verschieden grosse Länge und Breite haben. Die eben beschriebenen Furchen sind meist sehr schmal, erreichen eine grösste Breite von 1,5 Mm., und die von den Leisten umschlossenen Felder haben meist die Grösse von 1 DMm., erreichen aber auch eine Grösse von 2 und höchstens von 3 [Mm. Diese Verhältnisse sind so ziemlich an allen Partieen der so veränderten Magenschleimhaut gleich: nirgends stehen die Leisten mit den sie von einander trennenden Furchen und Feldern dichter an einander. Die Oberfläche der Magenschleimhaut ist vollkommen blass, zeigt nirgends eine vermehrte Gefässinjection, nirgends die Zeichen des Katarrhs oder sonst irgend welche pathologische Veränderung. An der Cardia sowohl, als auch an der oben näher bestimmten Pylorusgrenze (d), hört diese Leistenbildung der Schleimhaut plötzlich auf, nachdem die Leisten vorher ein wenig flacher geworden sind. In der Zone zwischen Pylorusring und der angegebenen Grenze zeigt die Magenschleimhaut fast durchweg ein leicht warziges Ansehen (e). Sie stellt rundliche, ovale hanfkorn- bis linsengrosse Felder dar, welche durch seichte Furchen von einander geschieden werden (Etat mamelonné). Von einer Faltenbildung bemerkt man hier keine Spur. Nur in der nächsten Nähe des Pylorus zeigt die Schleimhaut auch kein warziges Ansehen mehr, sie erscheint hier vollkommen glatt. Die Dicke der Magenwandung an der in der zuerst angegebenen Weise veränderten Partie beträgt etwas über 4 Mm., die an der unveränderten, oder nur im Etat mamelonné befindlichen etwas über 8 Mm.

Behufs der genaueren Untersuchung zur Anfertigung feiner Durchschnitte nahm ich einen Theil der Magenwand von der grossen Curvatur, wo veränderte und unveränderte Partieen derselben zusammenstossen und behandelte denselben nach der von Middeldorpf¹) angegebenen Methode, indem ich ihn in einer kochenden Mischung von 1 Th. Acid. acetic. concentr. und 3 Th. Wasser einige Male aufwallen liess, und dann das so behandelte Stück, ohne Zerrung aufgespannt, an der Luft langsam trocknete. Es wurden von der so präparirten Magenwand leicht Durchschnitte durch ihre ganze Dicke erhalten, welche sehr klare Bilder, besonders nach vorhergegangener Tinction mit Carmin, lieferten.

Schon wenn man solche Durchschnitte, welche durch die Magenwand sowohl entsprechend der Längsaxe derselben, als auch dieselbe transversal schneidend gemacht wurden, mit blossem Auge betrachtet, fällt zuvörderst der wellenförmige Verlauf des der Schleimhaut entsprechenden freien Randes Hier sieht man hüglige Erhebungen derselben mit Vertiefungen wechseln. Man kann an solchen Durchschnitten bequem schon makroskopisch die einzelnen Strata der Magenwand unterscheiden und sieht besonders auch die subglanduläre Muskelschicht sehr deutlich als einen schmalen Streifen unter der Drüsenschicht verlaufen. Besonders gut aber übersieht man die letztere an Präparaten, welche mit Carmin tingirt sind, an denen sie sich durch ihre schwächere rothe Färbung sowohl von der Tunica nervea, als auch von der Schleimhaut abgrenzt, und hier gewahrt man zugleich bei genauerem Zusehen, dass die dem unteren Rande der Drüsenschicht zugewandte Fläche der subglandulären Muskelschicht dem Verlaufe der Drüsenschicht in der Weise folgt, dass die subglanduläre Muskelschicht an der Stelle, wo die Drüsenschicht die höchste Höhe an ihrer hügligen Hervortreibung erreicht, einen dreieckigen Zipfel in dieselbe in die Höhe schickt. Um diese Verhältnisse genauer zu übersehen, bedarf es der mikroskopischen Untersuchung. Hierbei genügen zur vorläufigen Orientirung über die Verhältnisse der einzelnen Schichten schwächere Vergrösserungen. Bei einer solchen hat Herr Dr. Wyss einen Durchschnitt durch die Magenwand aus der beschriebenen Partie gezeichnet, der die senkrechte Magenaxe transversal schneidet, an der sich

<sup>1)</sup> Middeldorpf, de glandulis Brunnianis. Vratislaviae 1846.

die Structurverhältnisse sehr gut übersehen lassen. - Fig. 2. -Die Muscularis des Magens (a, von der nur die quer durchschnittenen circulären Muskelfasern und auch diese nur zum Theil gezeichnet sind) verhält sich vollkommen normal. misst 1:358 Mm. In gleicher Weise lässt sich an der sogenannten Tunica nervea (b) nichts von der Norm Abweichendes auffinden. Ihre Dicke beträgt 1,800 Mm. Die subglanduläre Muskelschicht (c) stellt sich an den Stellen, wo sie keine Fortsätze in die Drüsenschicht hinaufschickt, als ein 0,143 Mm. dickes Stratum dar, dessen Begrenzung da, wo sie mit der Tunica nervea zusammenstösst, einen leicht welligen Verlauf zeigt. Sie zeigt also schon hier eine sehr bedeutende Dickenzunahme, da ihre Mächtigkeit nach den Angaben von Henle nur zwischen 0,05-0,07 Mm. schwankt. Stellen aber, wo sie den hügligen Erhebungen der Drüsenschicht entsprechend, oben nahezu spitzwinklig endend ziemlich schnell aufsteigt, erreicht sie zumeist eine Dicke, die mehr als das Doppelte des zuerst angeführten Masses beträgt, um nachher in demselben Verhältniss wieder abzufallen und der nächsten Erhebung der Drüsenschicht folgend, wieder aufzusteigen. Die subglanduläre Muskelschicht stellt also bei unserem beschriebenen Magen kein im Grossen und Ganzen mit parallelen Grenzflächen versehenes Stratum dar, wie es Henle 1) beschreibt: "Die Muskelschicht der Schleimhaut erscheint auf Dickendurchschnitten als ein feiner weisser Streifen, der sich ebenso scharf gegen die lockere Nervea, als gegen die Drüsenschicht absetzt "; - sondern ihre Dicke schwankt durch dieses eigenthümliche Verhalten in ziemlich weiten Grenzen. Untersucht man nun an solchen Schnitten die subglanduläre Muskelschicht genauer, besonders auch mit Zuhilfenahme des von Reichert zuerst angegebenen Isolirungsmittels für glatte Muskelfasern, der Salpetersäure von 20 %, so findet man diese Schicht bestehend aus sehr zahlreichen unter einander verflochtenen Bündeln von längs und quer verlaufenden glatten Muskelfasern, welche durch spärliches Bindege-

<sup>1)</sup> Henle, s. a. O.

webe von einander getrennt sind. Die längs und quer verlaufenden glatten Muskelfasern scheinen in ziemlich gleicher Anzahl vorhanden zu sein. An der Stelle, wo der oben beschriebene dreieckige Fortsatz aus der subglandulären Muskelschicht in die Drüsenschicht aufsteigt, gestaltet sieh das Bild wesent-Hier nämlich sehen wir die Zahl der glatten lich anders. Muskelfasern etwas abnehmen und das Bindegewebe dagegen reichlicher werden. Indessen findet sich hier immer noch eine ziemliche Anzahl glatter Muskelfasern in dasselbe eingebettet. Das Verhalten derselben ist hier so, dass sich an der Basis des in die Drüsenschicht aufsteigenden Dreiecks fast nur die senkrechte Axe des Magens transversal schneidende Muskelfasern finden, während an beiden Seiten, nach der Mitte zu convergirend, einzig und allein der senkrechten Axe des Magens entsprechende glatte Muskelfasern in die Höhe steigen. Diese dreieckigen Fortsätze der subglandulären Muskelschicht theilen sich an ihrer Spitze in zahlreiche Ausläufer, welche in die Drüsenschicht aufsteigen und von deren Verhalten bei der genaueren Beschreibung der Drüsenschicht, zu der wir jetst übergehen, alsbald die Rede sein wird. Dieselbe (d) zeigt, wie wir schon bei der Beschreibung des mikroskopischen Verhaltens von feinen Durchschnitten durch unsern Magen bemerkten, auf ihrer inneren Oberfläche Erhebungen und Vertiefungen. Dasselbe sehen wir bei der mikroskopischen Betrachtung. Die untere Fläche der Drüsenschicht, welche mit der oberen Fläche der subglandulären Muskelschicht zusammenstösst, sehen wir genau sich den tiefer gelegenen Partien derselben, sowie ihren Erhebungen, welche in die Drüsenschicht aufsteigen, anschmiegen. Die die Drüsenschicht nach oben, wie nach unten begrenzenden, in Wellenlinien verlaufenden Contouren gehen einander aber nicht parallel, sondern zeigen an der unteren Fläche steiler aufsteigende, aber kürzere Erhebungen und längere Vertiefungen, dagegen an der oberen Fläche eine grössere Gleichmässigkeit in den Dimensionen, welche die Erhebungen und Vertiefungen zeigen, indem dieselben langsam und allmählich auf- und absteigend, nahezu halb bogenförmig verlaufend, in einander äbergehen.

Diesem Verlaufe der Drüsenschicht entsprechend, zeigen auch die sie zusammensetzenden Drüsenschläuche eine eigenthümliche Anordnung. Entsprechend der Spitze des dreieckigen Fortsatzes der subglandulären Muskelschicht sind die derselben entsprechenden Drüsenschläuche in die Höhe gedrängt. Dieselben erreichen eine längste Länge von 0,189 Mm. und eine Breite von im Mittel 0,014 Mm. Diese Drüsenschläuche stehen ganz senkrecht auf der Magenwand. Die zu beiden Seiten sich an dieselben anschliessenden, schon etwas tiefer atchenden Drüsenschläuche stehen nicht mehr gerade, sondern mehr weniger schief zu der senkrechten Axe des Magens und convergiren nach ihrem geschlossenen unteren Ende zu. den Längen- und Breitenverhältnissen der Drüsenschläuche, ebenso wie in allen anderen übrigen Beziehungen lässt sich an den den Vertiefungen entsprechenden Partien der Drüsenschicht keine Differenz auffinden. Am geschlossenen unteren Ende der Drüsenschläuche, welche daselbst nicht selten etwas kolbig anschwellend abgerundet enden, dringen Ausläufer von den bei der Besprechung der subglandulären Muskelschicht geschilderten dreieckigen Fortsätzen divergirend nach Oben in Form von Septis aufsteigend, zwischen die einzelnen Drüsenschläuche bis zum oberen offenen Ende derselben. Diese Auslänfer finden sich nur entsprechend der geschilderten Dickenzunahme der subglandulären Muskelschicht, nicht aber an den übrigen Partien derselben. An den Thälern der Drüsenschicht also sieht man keinerlei Fortsätze aus der Muskelschicht der Schleimhaut zwischen den einzelnen Drüsenschläuchen in die Höhe steigen. Um über diesen Punct vollkommene Sicherheit su gewinnen, habe ich eine Reihe solcher Präparate ausgepinselt. Man entfernt dadurch bei einiger Vorsicht und Ausdauer die zelligen Elemente aus den Drüsenschläuchen. sprechend den erst erwähnten Partien sieht man die mehrfach beschriebenen Fortsätze aus der subglandulären Muskelschicht zwischen den Drüsen in die Höhe steigen, mit deren Tunica propria sie verschmolzen erscheinen. An den letzterwähnten · Partien aber sieht man keine Fortsätze der Art. Hier bleiben auch nach dem Anspinseln die Tunicee propriee der Drisenschläuche zurück, die aber weit geringere Dicke zeigen, als die Drüsenschläuche, deren Membran durch Verschmelzung der aus der subglandulären Muskelschicht aufsteigenden Fortsätze eine Massenzunahme erleidet. Was die histologischen Verhältnisse dieser zwischen den Drüsenschläuchen aufsteigenden Fortsätze betrifft, so muss ich sie für Bindegewebe und frei von glatten Muskelfasern halten; denn ich habe zahlreiche solcher Durchschnitte mit dem oben bezeichneten vortrefflichen Reichert'schen Reagens für glatte Muskelfasern behandelt, ohne dass es mir gelungen wäre, solche zur Anschauung zubringen. Wir sehen also hier eine über einen grossen Theil des Magens in einer grossen Regelmässigkeit auftretende Hypertrophie der subglandulären Muskelschicht, welche nicht nur die Drüsenschicht in die Höhe treibt, sondern auch zwischen die dieselbe zusammensetzenden Drüsenschläuche eindringt, an der Zusammensetzung der Drüsenschicht selbst thätigen Antheil nimmt. Man sieht auf den von uns aus der oben bezeichneten Gegend der Magenwand entnommenen Präparaten nur einfache Drüsenschläuche, welche, wie wir bereits oben zu bemerken Gelegenheit nahmen, am unteren Ende gar nicht selten etwas kolbig anschwellen, sich hie und da auch über diese Anschwellung etwas einschnüren, um nachher wieder etwas weiter werdend, mit gleichem Lumen bis zum offenen Ende zu verlaufen. Drüsenschläuche mit getheiltem unteren Ende habe ich gar nicht gesehen. Diese Drüsenschläuche charakterisiren sich sämmtlich als Magenlabdrüsen. sich in ihnen neben einer schmalen dunkel contourirten Membrana propria ein Inhalt unterscheiden, der aus dicht an einander liegenden, durch Carmin meist stark gefärbten Zellen und Kernen besteht. Der Schnitt, dessen Abbildung wir hier geben, ist nicht ganz senkrecht durch die Magenwand geführt und zeigt die Drüsen fast sämmtlich in Quer- oder mehr minder langen Schiefschnitten. Es ist daher unmöglich, sich über die Verhältnisse des Epithels in der ganzen Ausdehnung der Drüsenschläuche ein Bild zu verschaffen. Wir sehen indess auf demselben sämmtliche Drüsenschnitte nur mit Labdrüsen-Zellen ausgekleidet und können daraus auch sämmtliche als

Labdrüsen ansprechen, da in den sogenannten Magenschleimdrüsen die angegebenen Drüsenzellen gänzlich fehlen. An neuerlichst angefertigten Schnitten aber übersehe ich die Drüsenschläuche mit ihrem 1nhalt in ihrer ganzen Ausdehnung und finde dann von ihrem offenen Ende aus eine Cylinder-Epithel-Auskleidung, die sich etwa 1/3 der Länge des ganzen Drüsenschlauchs weit nach abwärts erstreckt, und von da an denselben mit den sogenannten Labzellen vollkommen ausgefüllt, so dass über ihre Natur ein Zweifel nicht obwalten kann. Drüsenschläuche, welche bis zu ihrem Grunde mit Cylinderepithel ausgekleidet gewesen wären, habe ich in keinem meiner Präparate gesehen. Ich hatte oben gesagt, dass zunächst der Grenzlinie nach dem Pylorus zu diese Leisten der Schleimhaut etwas flacher werden. Untersucht man von hier entnommene feine Durchschnitte genauer, so findet man diese geringere Höhe der Leisten bedingt durch eine geringere Höhe des von der subglandulären Muskelschicht zwischen die Drüsen eindringenden Fortsatzes. Nach dem von uns hier gezeichneten Bilde ist die Anordnung der Drüsenschläuche entsprechend den Leisten der Schleimhaut eine fächerförmige, welche als Axe jedesmal einen dreieckigen von uns oben beschriebenen von der subglandulären Muskelschicht ausgehenden Fortsatz mit seinen zwischen die Drüsenschläuche aufsteigenden, bereits näher geschilderten Septis hat.

Feine Durchschnitte durch die Pylorusgegend, wo diese Leistenbildung fehlt und sich die Schleimhaut meist nur im Etat mamelonné befindet, lehren, dass hier von derartigen Fortsätzen aus der subglandulären Muskelschicht keine Spur sich findet. Der Etat mamelonné wird lediglich bedingt durch die hier in reichlicher Menge vorhandenen lenticulären (conglobirten) Drüsen, wie es von Henle¹) beschrieben ist. Dass sich hier zwischen den einzelnen Drüsenschläuchen eine grössere Menge Bindegewebe findet, als an anderen Partien des Magens, ist nichts Auffallendes, da dies gerade in dieser

<sup>1)</sup> Henle, a. a. O.

Gegend als ein regelmässiger Befund angesehen werden darf.

Die die innere Oberfläche der Magenschleimhaut überkleidende Cylinderepithelschicht zeigte, frisch untersucht, ein normales Verhalten.

Vergleicht man das makroskopische Verhalten der in der angegebenen Weise veränderten Magenschleimhaut mit dem mikroskopischen Bilde, so wird es sehr leicht sein, beide mit einander in Verbindung zu bringen. Es wird daraus klar, dass die beschriebenen Erhöhungen und Vertiefungen der Magenschleimhaut auf Durchschnitten durch die Magenwand den geschilderten leistenförmigen Fortsätzen der Schleimhaut und den zwischen denselben befindlichen Furchen und Feldern derselben entsprechen. Bei dem der Längs- und Querrichtung folgenden, häufig etwas geschlängelten Verlaufe derselben, wird es klar, warum das Bild, gleichviel ob man Längs- oder Querschnitte durch die Magenwand macht, im Grossen und Ganzen ziemlich gleich sein wird. Die grössere und geringere Breite der Leisten macht die Schwankungen in der Breite der Erhebungen leicht begreiflich.

Ich habe für diesen Zustand der Magenschleimhaut den Namen der reticulirten Hypertrophie gewählt, weil das überaus zierliche netzförmige Bild, welches die Innenfläche des Magens darbietet, wie die genauere Untersuchung ergiebt, allein bedingt ist durch die Hypertrophie der der Schleimhaut zugehörigen Muskelschicht und der dadurch veränderten Stellung und Anordnung der die Drüsenschicht zusammensetzenden Drüsenschläuche.

Wir kommen jetzt zur Beantwortung der Frage, auf welche Weise diese reticulirte Hypertrophie der Magenschleimhaut zu Stande gekommen sei. Es handelt sich hier, wie mich dünkt, um die Berücksichtigung von drei Möglichkeiten, nämlich 1) handelt es sich hier um eine Hypertrophie präformirter Bildungen? 2) hat diese reticulirte Hypertrophie der Magenschleimhaut ihren Grund in einem pathologischen Process? und 3)

haben wir es hier mit einer congenitalen Bildungsanomalie zu thun?

Wenn es sich hier um eine Hypertrophie präformirter Bildungen handelte, müssten diese leistenförmigen Fortsätze der subglandulären Muskelschicht im gewöhnlichen normalen Magen zum mindesten in der Anlage vorhanden sein. Man könnte dann zwanglos annehmen, dass hier dieselben zu einer ungewöhnlichen Entwickelung gelangt wären. Abgesehen aber davon, dass die Autoren darüber Nichts erwähnen, wie wir beispielsweise aus der oben mitgetheilten Henle'schen Beschreibung der subglandulären Muskelschicht gesehen haben: habe ich nicht nur das Verhalten dieser Schicht genauer studirt, als ich über die polypösen Geschwülste des Magens arbeitete, sondern auch gerade jetzt eine ziemlich grosse Anzahl von Mägen darauf hin genau durchmustert, ohne irgend eine Spur von Bildungen zu finden, als deren Hypertrophie man die hier geschilderten Fortsätze ansehen könnte. Auch im Magen des Fötus findet man nichts Derartiges.

Ebensowenig aber kann man den hier mitgetheilten Fall in die Reihe der pathologischen Befunde stellen, auf der einen Seite wegen der grossen Regelmässigkeit, mit der diese Hypertrophie fast über die ganze Magenwand verbreitet ist, auf der anderen Seite wegen der scharfen Grenze, mit der dieselbe ohne Grund an der oben bezeichneten Stelle aufhört, zumal wir an der Magendräsenschicht, sowie an dem ganzen Magen im Allgemeinen Nichts finden, was uns berechtigte, hier an pathologische Vorgänge zu denken, weder wie ich sie bei der Geschichte der sogenannten Schleimpolypen im Magen geschildert habe, noch auch an Processe, wie sie Wilhelm Freund als Granular-Entartung des Magens beschreibt?). Derselbe erörtert den Befund im Magen eines 54jährigen Mannes, der lange Zeit an tiefen Verdauungsstörungen gelitten

<sup>1)</sup> Freund, Wilh., über den Etat memelonné etc. in den Abhandlungen der schles. Gesellschaft für vaterländische Kultur. Abtheilung für Naturwissenschaften und Medicin, 1862, Heft I., S. 51 u. ff.

hatte und an doppelseitiger Pneumonie und Delirium tremens zu Grunde ging. Hier fanden sich im Magen von seiner Mitte bis zum Pylorus auf der sehr verdickten Magenwand Hervorragungen mit breit aufsitzender Basis vou meist rundlicher Gestalt von Linsen- bis Erbsengrösse. Dieselben erhoben sich hügelig 2-4 Mm. über das Niveau der Schleimhaut, sassen ziemlich eng an einander und waren durch tief einschneidende, fest und sehnig aussehende Furchen (Thäler) von einander Ausserdem zeigte diese Partie alle Zeichen des chronischen Katarrhs. Die genauere Untersuchung ergab hier, dass die submucöse Muskel-Bindegewebsschicht (Freund) bedeutend verdickt war und nach aufwärts zwischen die Drüsenschläuche eine starke Wucherung ihres Bindegewebes sen-Diese Verdickung und Wucherung erwies sich als ganz besonders mächtig in den Thälern und Seitenpartien der hügligen Hervorragungen. Hier hatte durch spätere Schrumpfung des Bindegewebes eine starke Retraction sowohl nach abwärts als auch gegenseitig zu je zwei Thalpartien stattgefunden. Dadurch sind einerseits die tiefen Einziehungen der Thäler, andererseits durch Zusammenziehung grösserer Schleimhautpartien auf einen kleinen, von starker sich contrahirender Bindegewebswucherung umfassten Punct die Hügel, die aus angehäufter Drüsensubstanz bestehen, entstanden. Durch die hier so energisch entwickelte Bindegewebswucherung wurden die Drüsenschläuche in den Thälern fast vollständig beherrscht und liessen sich besonders in dem zwischen zwei Hügeln liegenden Thale nur noch in ihren Rudimenten erkennen. Ihre Basis war in dem umgebenden Bindegewebe absolut nicht mehr zu unterscheiden, die Drüsen erschienen besonders von ihrem mittleren Verlauf nach abwärts bedeutend verschmälert. Alle Schläuche sind hier sehr verdunkelt mit theilweis zerstörter oder verkümmerter Epithelauskleidung versehen. den Hügeln, besonders in ihren mittleren Partien zeigten die Drüsen eine viel stärkere Entwickelung als in den Thalpar-Eine oberflächliche Vergleichung dieses Befundes, welchen Herr Freund als eine wahrscheinlich auf Grund chronischer Entzündung beruhende Hypertrophie der submucösen Schicht mit starker Entwickelung ihrer bindegewebigen Elemente charakterisirt, lehrt uns auf den ersten Blick die vollkommene Verschiedenheit zwischen diesem Befunde und dem Verhalten unseres Magens.

Nach allen diesen Erwägungen wird uns nichts Anderes übrig bleiben als diese reticulirte Hypertrophie der Schleimhaut unseres Magens als eine congenitale Hypertrophie derselben, als ein Vitium primae formationis aufzufassen.

Ich habe mich, soweit es mir irgend möglich war, bemüht, in der Litteratur gleiche Befunde aufzusuchen, aber vergeblich. Nur Andral¹) beschreibt unter den Auswüchsen der Magenschleimhaut einen Befund, bei dem es sich vielleicht um ähnliche, wenn auch verschieden angeordnete Bildungen, wie in dem von mir mitgetheilten Falle handelt. Ich führe zum Schluss die Andral'sche Beobachtung hier wörtlich an: "Einmal habe ich bei der Untersuchung eines Magens dessen innere Oberfläche mit zahlreichen aufrecht stehenden Schichten bekleidet gefunden, auf welche die Längenaxe des Magens senkrecht fiel und die nur durch eine ungewöhnliche Entwickelung der Schleimhaut gebildet waren. Sie erhoben sich 2—5 "" über die Fläche der Schleimhaut und glichen genau den Blättern vom Psalter der Wiederkäuer."

### Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Ein Stück von der hinteren Wand der inneren Oberfläche des oben beschriebenen Magens. Natürliche Grösse. A. Die Schleimhaut befindet sich hier im Zustande der reticulirten Hypertrophie. Sie ist durch zahlreiche von der subglandulären Muskelschicht ausgehende leistenförmige Fortsätze (a), welche die Drüsenschicht in die Höhe drängen und die in der Zeichnung hell gehalten sind in Furchen (b) und Felder (c) geschieden. Dieselben sind in der Zeichnung dunkel gehalten. Bei d hört diese Leistenbildung plötzlich auf. B. Die Schleimhaut befindet sich hier nur im Etat mamelouné.

Andral, Grundriss der pathol. Anatomie. Deutsch v. Becker. Leipzig 1830. II. Band. S. 34.

Fig. 2. Ein die senkrechte Magenaxe trassversal schneidender Durehschnitt durch eine Partie, an der sich die Schleimhaut im Zustande der reticulirten Hypertrophie befindet. a) Muscularis des Magens. Von derselben sind hier nur die querdurchschnittenen circulären glatten Muskelfasern und auch diese nur zum Theil gezeichnet. b) Tunica nervea. 1) Gefässdurchschnitte in derselben. c) Subglanduläre Muskelschicht. 2) Fortsätze derselben, die in die Drüsenschicht aufsteigen und diese in die Höhe treiben und zwischen die einzelnen Drüsenschläuche bindegewebige Septa (3) in die Höhe schicken. d) Drüsenschicht. Die einzelnen Drüsenschläuche sind sämmtlich Labdrüsen.

### Ein neuer Blutwellenzeichner.

#### Von

### Dr. Adolf Fick.

Mit der Einführung des von Ludwig erfundenen Kymographion in die Experimentalphysiologie beginnt unzweifelhaft eine neue Epoche in der Lehre vom Blutkreislaufe. wohl sind in neuerer Zeit mancherlei Bedenken laut geworden gegen die Treue der Angaben dieses Instrumentes. Sie wurden jedoch bis jetzt insbesondere von Vierordt nur theoretisch begründet auf Betrachtungen über die Trägheit der in Oscillationen befindlichen Quecksilbermasse. Ein entscheidendes Wort kann aber lediglich eine Experimentalkritik sprechen. Diese zeigt nun in der That, dass die Form und die Höhe der Pulswelle nicht im Allgemeinen richtig am Kymographion verzeichnet wird. Ich habe daher nach einem neuen Mittel gesucht, die Variationen des Blutdruckes graphisch darzustellen und bin schliesslich bei einer Construction stehen geblieben, die vor der strengsten Experimentalkritik in wahrhaft überraschender Weise Stand hält, und die zugleich vor dem Quecksilbermanometer den Vortheil weit bequemerer Handhabung voraus hat.

Die Construction ist einfach folgende: An die Stelle des Quecksilbermanometers tritt das Bourdon'sche Manometer d. h. eine hohle Messingfeder von flach elliptischem Querschnitt. Sie ist kreisförmig gekrümnt. Das eine Ende ist fest, das andere frei. Bekanntlich streckt sich eine solche Feder, wenn in ihrem Innera der Drack steigt. Bei meisem neuen Blatwellenzeichner ist die Feder mit Alkohol gefüllt, und ihr Inneres wird durch geeignete Schläuche mit dem Blutgefässe in Verbindung gesetzt. Die Schläuche sind natürlich mit kohlensaurer Natronlösung gefüllt. Den Schwankungen des Blutdruckes entsprechend macht nun das freie Federende ganz kleine, kaum sichtbare Bewegungen. Diese werden durch ein Hebelwerk auf eine Stahlspitze in vergrössertem Maasstabe Das Hebelwerk stellt eine in der technischen Mechanik sogenannte "Gradfächerung" dar, und das Ganze ist so am Stativ des Kymographion befestigt, dass die Stahlspitze sich nur in einer den Seiten der Trommel parallelen Senkrechten auf- und abbewegen kann. Lehnt also die Spitze gerade an die berusste und gedrehte Trommel, so zeichnet sie, wenn der Druck schwankt, eine Wellenlinie auf dieselbe iu derselben Weise, wie der Zeichenstift am Schwimmer des Quecksilbermanometers. Dies Hebelwerk ist aus schmalen Schilfstreifchen verfertigt, so dass es im Ganzen nur einige Decigramme wiegt. Wegen der grossen Uebersetzung - sie ist in dem einen bis jetzt ausgeführten Exemplare etwa 30fach -- war gleichwohl die Rückwirkung der Trägheit des Hebelwerkes auf das Federende nicht unbedeutend und das Instrument zeigte daher noch immer höchst störende Eigenschwingungen, so wie sehr rapide Druckschwankungen darauf Diesem einzigen noch übrigen Uebelstande wurde jedoch auf's vollständigste abgeholfen durch Einführung eines Widerstandes gegen die Bewegungen des Hebelwerkes. den Zeichenstift tragende Hebel wurde nämlich nach unten um etwas verlängert und an sein Ende ein Papierblättchen befestigt, das sich in Oel bewegt.

Man wird bemerken, dass mein Instrument ungefähr den Anforderungen entspricht, die Mach nach seinen theoretischen Betrachtungen an einen Wellenzeichner stellt: Die Kraft, welche dem variabelen Drucke entgegenwirkt, ist verhältnissmässig gross — es ist die Elasticität der Messingfeder. Die Bahn, welche der durch die Druckschwankungen in Bewegung gesetzte Punct — das freie Federende — zurücklegt, ist daher sehr klein und der bewegte Punct erlangt folglich die bedeu-

tenden Geschwindigkeiten. Die äussersten Theile des Hebelwerkes bewegen sich allerdings in weiteren Excursionen und mit grösseren Geschwindigkeiten, aber diese Theile haben eben wegen der Kleinheit ihrer Masse wenig Einfluss. Die Oscillationsdauer des Mobile's unter dem alleinigen Einflusse seiner Mach verlangt eigenen Kräfte ist verhältnissmässig klein. ferner möglichst kleinen Widerstand. Dieser Forderung durfte ich, wie gesagt, nicht ohne Schaden für die Leistungsfähigkeit Indessen lässt sich doch vielleicht auch diese Forderung der Theorie mit der Forderung der Praxis in Ein-Der Widerstand des Oeles nämlich ist wohl als sehr klein anzusehen für die Kräfte, welche auf die Manometerfeder selbst wirken, aber als gross für die Trägheit des Hebelwerkes, und dieses letztere ist gar nicht das Mobile, auf welches sich Mach's theoretische Erörterungen beziehen. Vielleicht würde in der That ein Widerstand gegen die Bewegungen der Feder selbst die Leistungen des Instrumentes beeinträchtigen. Uebrigens möchte ich mir bezüglich dieses Punctes kein Urtheil erlauben, da am Ende doch in allen mathematischen Behandlungen des Gegenstandes Bedingungen gesetzt werden, die nur eine sehr entfernte Annäherung an die wirklichen Verhältnisse gestatten. Ueberdiess differiren in dem fraglichen Puncte von Mach's Entwickelungen die Seebeck's, die ich schon früher (siehe meine medic. Physik) auf die Theorie der Wellenzeichner angewandt habe.

Die Experimentalkritik meines neuen Instrumentes, so wie des Ludwig'schen Kymographions habe ich in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Tauchau unternommen, der dieselbe in seiner Inauguraldissertation<sup>1</sup>) ausführlich beschrieben hat. Ich will hier die Methode und die wesentlichsten Ergebnisse derselben noch in aller Kürze mittheilen. Die Experimentalkritik eines Wellenzeichners hat die Aufgabe im Instrumente den Druck nach einem von vorn herein bekannten Gesetze und in einem von vorn herein bekannten Maasse variiren zu lassen, so dass

<sup>1)</sup> Experimentalkritik eines neuen von A. Fick construirten Blutwellenseichners. Zürich 1864.

man sehen kann, ob die Angaben wirklich richtig sind. Diesen Zweck erreichten wir dadurch, dass wir einen Luftraum mit dem Inneren der Manometerfeder in Verbindung setzten und diesen durch Eintreiben und Anziehen eines Pumpenkolbens abwechselnd vergrösserten und verkleinerten. Beiläufig muss ich hierbei bemerken, dass wir keine kleine Luftpumpe finden konnten, die für unseren Zweck dicht genug gehalten hätte, und wir hätten vielleicht unser Vorhaben aufgeben müssen, wäre nicht Herr Tachau auf den glücklichen Einfall gekommen den Pumpenstiefel inwendig mit einem Kautschuksäckchen auszukleiden. Es ist dies ein höchst beachtenswerther Kunstgriff, den ich nicht genug empfehlen kann.

Man konnte nun den Pumpenkolben zwischen gewissen extremen Lagen periodisch hinunterbewegen und zusehen, ob sich der Zeichenstift alsdann allemal zwischen denjenigen extremen Lagen hinunterbewegt, welchen die extremen Lagen des Kolbens im ruhenden Zustande entsprechen. Dies hat sich nun mit einer Genauigkeit gezeigt, die durchaus nichts zu wünschen übrig liess. Die Kolbenstösse mochten 40 mal, 100 mal oder 160 mal in der Minute wiederholt werden, immer ging der Zeichenstift zwischen denjenigen extremen Lagen hin und her, welche er einnahm, wenn der Kolben seinen tiefsten oder höchsten Stand dauernd einnahm. Ganz anders verhielt sich der Zeichenstift am Quecksilbermanometer. Er stieg viel hoher und sank viel tiefer, wenn 40 Kolbenstösse in einer Minute erfolgten, als wenn 160 Stösse von genau gleichem Umfang in der Minute geschahen. Bei 40 Stössen in der Minute waren die Excursionen des auf der Quecksilbersäule schwimmenden Zeichenstiftes etwa dreimal grösser, als der wirklich geschehenden Druckschwankung entsprach, bei 160 Stössen in der Minute waren die Excursionen ungefähr dreimal zu klein. Die folgende Figur ist beispielsweise eine treue Copie einer sol-

**a**. **b**. **c**.



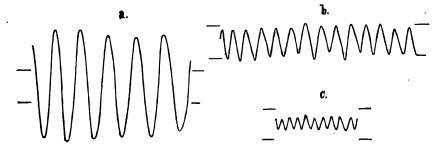

chen Versuchsreihe. Die Curven 1 a, b, c sind mit meinem Instrumente gezeichnet. In den drei Fällen schwankte der Druck zwischen Werthen, welche den Höhen der wagerechten Striche über einer hier nicht gezeichneten Nulllinie entsprechen. Bei la schwankte er 40 mal, bei 1b 100 mal, bei 1c 160 mal 2a, 2b, 2c sind die entsprechenden vom in der Minute. Queckeilbermanometer gelieferten Zeichnungen, wenn der Pumpenkolben genau dieselben Bewegungen machte. Die kurzen wagerechten Striche neben den Curven bezeichnen auch hier die Lagen, welche der Zeichenstift in Ruhe annimmt, wenu der Pumpenkolben seine höchste und tiefste Lage dauernd einnimmt. Der senkrechte Abstand der wagerechten Striche voneinander ist grösser, als der entsprechende für mein Kymographion, weil dasselbe eben in kleinerem Maasstabe zeichnet, als das Queckeilbermanometer. Das Quecksilbermanometer zeichnet also langsame Wellen zu gross und frequente Wellen Es wird also beispielsweise die Druckschwankungen in einer Kaninebenarterie entschieden kleiner erscheinen lassen, als sie wirklich sind, die anderer Thiere als grösser, and es ist nur ein Zufall, wenn es diese Druckschwankungen in richtigem Maasse verzeichnet.

Die Form der Wellenlinie zwischen den Maximis und Minimis lässt sich natürlich nicht leicht ganz allgemein prüfen, denn es wären eben sehr verwickelte feine und zugleich solide mechanische Vorrichtungen nöthig, um einen Pumpenkolben so zu führen, dass man seine Lage und felglich den Druck im abgeschlossenen Raume als Function der Zeit genau kennte Wir haben uns statt dessen begnügt, einzelne hervorstechende Wellenformen zu erzeugen und zu sehen, wie sie von den beiden Wellenzeichnern wiedergegeben werden. Wir bewegten den Kolben namentlich so, dass er in der höchsten und tiefsten Lage eine kurze Zeit stille stand, von der höchsten zur tiefsten und umgekehrt aber mit ziemlich constanter Geschwindigkeit überging. Von diesen Stillständen zeigte nun das Quecksilbermanometer in keinem Falle eine Spur, während mein neuer Wellenzeichner sie aufs deutlichste erkennen liess. Er zeichnete eine scharf geknickte Linie und an den Knickstellen keine Spur von Eigenschwingungen. Bei sehr raschem Tempo waren allerdings die wagerechten Theile der gebrochenen Linie nicht immer sehr deutlich zu sehen, was aber sehr wohl in der Natur der Sache begründet sein kann, ohne einen Fehler des Instrumentes zu verrathen. Auch für diese Sätze liegt der Beweis in Fig. 1. Sie ist nämlich gezeichnet bei einem Gange des Kolbens von der beschriebenen Art. Die Curven 2a, b, c lassen nicht die entfernteste Andeutung von den Stillständen in Maximo und Minimo des Druckes wahrnehmen.

Es lässt sich hiernach schon vermuthen, dass die kleinen Unterschiede des Mitteldruckes, die durch die Form der Welle bedingt sind, durch das Quecksilbermanometer nicht auszumitteln sind, während sie mein neues Manometer anzeigt. Wir haben, um uns anschaulich davon zu überzeugen, Wellen zwischen gleichen Druck-Maximis und -Minimis erregt, bei denen sich dieser Unterschied auffallend zeigen musste. Wir bewegten den Pumpenkolben einmal so, dass der Stillstand im Druckmaximum lange und im Druckminimum kurz dauerte, und dann so, dass der Stillstand im Druckminimum lange, im Maximum kurz dauerte. Die von meinem Federmanometer gezeichnete Curve gab diesen Unterschied deutlich wieder, so dass augenscheinlich die Bezeichnung des mittleren Druckes im ersten Falle einen entschieden grösseren Werth ergeben haben wird, als im zweiten. Das Quecksilbermanometer zeichnete in beiden Fällen merklich gleiche Curven.

Schliesslich muss ich noch mit zwei Worten einen Einwand berühren, der unserer Experimentalkritik gemacht werden könnte. Da nämlich bei der Zusammendrückung eines Gases Wärme frei und bei der Ausdehnung Wärme gebunden wird, so könnte man meinen, es herrsche während der Bewegung unseres Pumpenkolbens gar nicht in der Luftmasse jeden Augenblick der Druck, der nach Ausgleichung der Temperaturunterschiede bei der betreffenden Lage des Kolbens herrscht. So richtig diese Betrachtung auch theoretisch ist, so scheint es doch, dass sich in unserem Apparate die gebildete Wärme allemal so gut wie momentan verlor und die verschwundene ebenso schnell ersetzt wurde, dafür bürgt die vollkommene Regelmässigkeit der Ergebnisse selbst.

# Ueber die Muskeln der Würmer und ihre Bedeutung für das System.

Von

### Dr. ANTON SCHNEIDER.

Ich will in folgendem auf ein Princip aufmerksam machen, welches man bisher bei der Eintheilung der Würmer noch nicht berücksichtigt hat, und ich denke, es wird sich als ein so tief eingreifendes erweisen, dass man darauf ein neues und besseres System gründen kann. Man hat nämlich den Ban der Leibesmusculatur theils noch zu wenig gekannt, theils das schon davon bekannte noch nicht zur Systematik benutzt. Da meine Untersuchungen von dem Streben ausgegangen sind, den Nematoden ihre Stelle im System anzuweisen, so werde ich auch mit dieser Unterordnung in der folgenden Darstellung beginnen.

Der Leibesschlauch der Nematoden besteht aus 2 Schichten, einer Hautschicht und einer Längsmuskelschicht. Den Bau der Längsmuskelschicht habe ich schon mehrfach auseinandergesetzt, ich kann denselben als bekannt voraussetzen, insbesondere jene Form des Muskelgewebes, wie ich sie bei den sogenannten Coelomyariern beschrieben habe (d. Archiv 1860 S. 229).

Den Nematoden am nächsten verwandt ist Sagitta. Auch ihr Leibesschlauch besteht aus einer Haut- und einer Längsmuskelschicht. Schon die anatomische Anordnung der Längs-

muskelschicht ist wie bei den Nematoden. Es ist eine Rückenund Bauchlinie vorhanden. Zu jeder Seite derselben liegt
ein Muskelfeld. An den Seiten ist eine Fläche, wo die Hautschicht frei von Muskeln ist, dem Seitenfeld der Nematoden
entsprechend. Aber auch histologisch ist die Muskelschicht
ganz gebaut wie bei den sogenannten Coelomyariern der Nematoden. Wir könnten daher Sagitta mit den Nematoden vereinigen, allein sie besitzt eine Menge von Eigenthümlichkeiten
des Baues, dass wir die für sie bereits gegründete Ordnung
der Chaetognatha aufrecht erhalten müssen. Die Verwandtschaft
der Sagitta mit den Nematoden ist zwar längst behauptet, den
Beweis dafür glaube ich aber zum erstenmale gebracht zu
haben.

Gehen wir zu den borstentragenden Ringelwürmern. Leibeschlauch besteht aus der Hautschicht, einer Ringmuskelschicht und einer Längsmuskelschicht. Sehen wir von dem besonderen Bau der Ringmuskelschicht ab, für unsern Zweck brauchen wir denselben nicht. Die Längsmuskelschicht ist ganz gebaut, wie bei den coelomyaren Nematoden. Die Körper, von denen man glaubte, dass sie den sogenannten Muskelzellen entsprechen, die man auch gewöhnlich bei Maceration mit Kalilauge und Salpetersäure erhält, sind nur Platten fibrillärer Substanz, in denen ich auch keine Kerne habe finden können. Sie sind ganz so angeordnet, wie die fibrillären Platten in den sogenannten Muskelzellen der Nema-Denkt man sich viele längliche bandartige Platten parallel nebeneinander mit einer Kante auf einer Unterlage festgeheftet, wie die Blätter eines Buches, denkt man sich dann die Unterlage zusammengebogen, wie eine Rinne, aber dass die Blätter nach Innen stehen, so hat man das Bild einer einzigen solchen sogenannten Muskelzelle, und solche Muskelzellen aneinandergereiht bilden die Längsmuskelschicht der Ringelwürmer. Diese Form des Muskelgewebes ist besonders deshalb wichtig, weil sie im Grossen das wiederholt, was man im kleinen bei den Nematoden findet. Die gröbere Anordnung der Längsmuskeln ist bei den Serpulées 1) (Sedentia, Limivora) gerade so, wie bei den Nematoden: 2 Muskelfelder am Rücken, zwei am Bauch und zwei leere Seitenfelder. Ich glaube auf diese Weise die Verwandtschaft der Nematoidea, Chaetognatha und Chaetophera hinreichend bewiesen zu haben und vereinige sie zur Ordnung der Nemathelminthes.

Der Leibesschlauch der Acanthocephala ist völlig verschieden von dem der Nemathelminthes. Er besteht aus einer Hautschicht, einer Ringmuskelschicht und einer Längsmuskelschicht. Beide Muskelschichten sind in ihrem Bau sehr ähnlich. Sie bestehen aus dicken Cylindern oder Röhren, die eine Rinden- und eine Marksubstanz besitzen. Jede Schicht bildet ein ununterbrochenes Netzwerk, indem die Röhren durch häufige spitz- und rechtwinklige Anastomosen mit einander zusammenhängen.

Die Muskeln der Gephyrea (ich kenne sie nur von Priapulus und Phascolosoma) sind in ihrer gröberen Anordnung
sehr ähnlich denen der Acanthocephalen. Unter der Hautschicht liegt eine Ringmuskelschicht und dann eine Längsmuskelschicht. Die Ringmuskelschicht bildet bei Phascolosoma
ein ebenso deutliches Netzwerk wie bei den Acanthocephalen;
die Längsmuskelstränge sind bei Priapulus durch häufige spitzwinklige Anastomosen verbunden, so dass das Muskelnetz
grosse Aehnlichkeit mit dem der Acanthocephalen gewinnt,
bei Phascolosoma sind die Anastomosen seltener, sie sind
aber doch vorhanden.

<sup>1)</sup> Bei einer Berücksichtigung der Längsmuskeln stellt sich noch sehr klar ein anatomischer Unterschied der beiden Gruppen der Serpulées und Nereidées heraus, zwischen denen man bekanntlich bisher nur einen biologischen Unterschied finden konnte. Während bei den Serpulées, wie schon oben gesagt, die Musculatur sich ganz wie bei den coelomyaren Nematoden verhält, tritt bei den Nereidées an der Bauchfläche jederseits eine Duplicatur der Haut- und Muskelschicht auf, eine Art Sohle. Den Lumbricinen fehlt diese Sohle, allein die Anordnung der Muskein hat wieder so viel Eigenthümliches, dass man sie von den Serpulées trennen muss. Ich muss mir vorbehalten, auf diese bisher völlig unberücksichtigten Verhältnisse bei einer anderen Gelegenheit zurück zu kommen.

Der feinere Bau der Muskeln bei den Gephyreen ist sehr verschieden von dem der Acanthocephalen, wie aus den Untersuchungen von Keferstein und Ehlers hervorgeht. Nimmt man aber zu der Aehnlichkeit, welche die gröbere Anordnung der Muskeln darbietet, noch die anderen Puncte, in welchen diese beiden Unterordnungen einander gleichen, wie das Auftreten des Rüssels und der Retractoren, so wird es wohl gerechtfertigt sein, die Gephyreen und Acanthocephalen zu der Ordnung der Rhynchelminthes zu vereinigen. 1)

Der Leibesschlauch der Hirudineen ist von dem der beiden eben geschilderten Ordnungen vollständig abweichend. Unter der Hautschicht liegt zuerst eine Schicht Ringmuskeln, 3) dann eine Schicht schief gekreuzter Muskeln, dann eine Schicht Längsmuskeln, dazu kommen Muskeln, welche vom Rücken zum Bauch verlaufen, dorsoventrale Muskeln. Zwischen den Muskeln liegt eine Zwischensubstanz, die man vielleicht am besten als Bindegewebe bezeichnet. Die Muskeln werden, wie bekannt, aus geschlossenen Cylindern gebildet, welche eine Rinden- und Marksubstanz unterscheiden lassen. Auch das ist eine Eigenthümlichkeit der Hirudineen, dass die histologischen Elemente — die Cylinder — nicht eine einfache Schicht bilden, sondern Bündel, in welchen immer mehrere in der Richtung von Innen nach Aussen auf einander liegen.

Die Peripatus (Onychophora Gr.), deren Untersuchung ich der Güte des Herrn Prof. Peters verdanke, gleichen in ihrer Musculatur sowohl durch die Anordnung, als den histologischen Bau den Hirudineen.

An die Hirudineen schliessen sich am nächsten die Trematoden. Sie besitzen die Ringmuskeln, die schief gekreuzten, die Längs-, und dorsoventralen Muskeln. Die Zwischensnbstanz, aus den, von Leuckart zuerst beschriebe-

Einen Uebergang der Gephyreen zu den Holothurien kann ich ebensowenig finden als eine Aehnlichkeit von Gordius mit den Acanthocephalen.

<sup>2)</sup> Zwischen den Ringmuskelbündeln liegen vereinzelte Läugsmuskeln, welche nur innerhalb eines Segments verlaufen.

nen, grossen Zellen bestehend, ist ebenfalls vorhanden. Die Maskeln selbst sind Cylinder, ihr Durchmesser ist freilich ungleich dünner, als bei den Hirudineen und Onychophoren.<sup>1</sup>)

Im Leib der Cestoidea unterscheiden wir nächst der Hantschicht, Längsmuskeln, dorsoventrale Muskeln und solche. welche von Seite zu Seite verlaufen, Quermuskeln. Die Muskelelemente sind Cylinder, eine Zwischensubstanz ist vorhan-Was die Lage der einzelnen Systeme betrifft, so liegen die Längsmuskeln in den Zwischenräumen zwischen den dorsoventralen Muskeln in Bündeln, deren Querschnitte radienförmig Die Mitte des Leibes ist leer von Längsmusgestellt sind. keln, es ist der Raum, in welchen sich die Geschlechtsorgane bilden. Die Anordnung der Quermuskeln ist in den verschiedenen Gattungen der Cestoidea nicht gleich. Ich will nur zwei Gattungen in Betracht ziehen, Ligula und Taenia. Lignla sind diese Quermuskeln gleichmässig vertheilt, sie laufen von einer Seite zu andern, gleichsam von Pol zu Pol, wie die Meridianlinien auf der Karte einer Hemisphäre. Bei Taenis entspringen nun die Quermuskeln zwar auch getrennt an den Seiten, sobald sie aber an die Längsstämme des Excretionssystem's gelangen, vereinigen sie sich zu einer starken Schicht, die einer Ringmuskelschicht ähnlich ist. Diese Ringschicht umschlieset den inneren Raum, in welchem die Geschlechtsorgane liegen. Einzelne Quermuskeln verlaufen in der Nähe der Haut. Wir haben also eine äussere — nur wenig entwickelte - Ringschicht, eine Längsmuskelschicht und eine innere mächtige Ringschicht. Von den Trematoden, Hirudineen und Onychophoren unterscheiden sich also die Cestoidea dadurch, dass ihnen das schief gekreuzte System fehlt. Die Cestoidea besitzen wiederum das System der Quermuskeln, oder der inneren Ringschicht.

<sup>1)</sup> Diese Anordnung der Muskeln habe ich selbst untersucht nur bei Monostoma, Distoma, Amphistoma und Tristoma, sie gilt wahrscheinlich auch für Polystoma und Octobothrium. Es ist aber möglich, dass sich bei den anderen Trematoden noch eine andere Anordnung findet, wie ich ja auch bei den Nematoden verschiedene Stufen in der Ausbildung des Muskelsystemes nachgewiesen habe.

Wir gehen nun zu den Turbellarien über, der letzten Ordnung der Würmer, die wir zu betrachten haben. Es scheint dass die beiden Unterordnungen derselben, die Dendrocoela und Rhabdocoela, rücksichtlich ihrer Musculatur sehr verschieden sind. Die Rhabdocoela, von denen ich Nemertes untersucht habe, haben, wie bereits bekannt, von der Haut ausgehend folgende Muskelschichten: Ringmuskeln, Längsmuskeln, Ringmuskeln, ausserdem radiäre Muskeln. Die Muskeln sind Cylinder und eine Zwischer substanz ist vorhanden. Von den Trematoden u. s. w. unterscheiden sie sich also durch den Mangel des schief gekreuzten Systems. Wenn wir die radiären Muskeln als eine Modification der dorsoventralen Muskeln betrachten, so ist eine Aehnlichkeit mit den Cestoiden nicht zu verkennen. Ueber die Musculatur der Dendrocoela kann ich leider nur eine unvollkommene Auskunft geben. Obgleich mir durch di Güte des Herrn Prof. Peters schöne Exemplare einer Geoplana zu Gebote standen, so ist es doch schwer von diesen Thieren gute Querschnitte zu erlangen. Die Muskeln bilden keine festen Stränge und keine Ringschichten, sie liegen in der sehr mürben Zwischensubstanz mehr vereinzelt. Ich habe Quer-, Dorsoventral- und Längsmuskeln unterscheiden können. Unter der Haut scheint eine schief gekreuzte Faserschicht zu liegen, die sich jedoch wesentlich von der der Trematoden, Hirudineen u. s. w. unterscheidet. Während dort dicke Faserbundel in grossen Abständen laufen, bilden hier dünne Fasern ein engmaschiges Netz. Es ist also wohl gewiss, dass man auch rücksichtlich der Musculatur Dendrocoela und Rhabdocoela unterscheiden muss. Jedenfalls kann man die Trematoda, Hirudines, Onychophora, Cestoidea, Dendrocoela und Rhabdocoela

Ob man die hier unterschiedenen 3 Ordnungen besser als Classen zu betrachten, ob man ferner die Nemathelminthes mit den Rhynchelminthes vereinigt, den Platyelminthes gegenüber zu stellen hat, sind Fragen, die mir noch nicht zur Beantwortung reif scheinen. In einer von Tafeln begleiteten Abhandlung werde ich über die Details dieser Untersuchung,

zu einer Ordnung der Platyelminthes vereinigen.

so wie über den Antheil, den andere Forscher an den hier benutzten Beobachtungen haben, Rechenschaft ablegen.

Das System der Würmer gestaltet sich also in folgender Weise:

- I. Nemathelminthes:
  - a) Nematoidea,
  - b) Chaetognatha,
  - c) Chaetophora.
- II. Rhynchelminthes:
  - a) Acanthocephala,
  - b) Gephyrea.
- III. Platyelminthes:
  - a) Trematoda,
  - b) Hirudinea,
  - c) Onychophora,
  - d) Cestoidea,
  - e) Dendrocoela,
  - f) Rhabdocoela.

Es sei mir erlaubt, der obigen Mittheilung ein Paar Worte anzu fügen über eine Arbeit, welche sich die Aufgabe stellt, histologische Untersuchungen für die systematische Zoologie zu verwerthen. We is smann hat in seiner Abhandlung "Ueber die zwei Typen contractiler Gewebe u. s. w." (Henle und v. Pfeuffer, Zeitschrift für rationelle Medicin, 3. Reihe, Bd. XV., S. 60) den Satz aufgestellt "die Musculatur der Coelenteraten, Echinodermen und Würmer besteht ganz allgemein aus einfachen Zellen, während bei Arthropoden und Wirbelthieren besondere complicite Gebilde die Primitivbündel, die Muskeln zusammensetzen, . . . Bei den Wirbelthieren findet sich auch zugleich die nach dem Zellentypus gebaute Musculatur vertreten, den Arthopoden mangelt sie gänzlich." Solit dieser Satz, wie Weissmann behauptet, von Wichtigkeit für die systematische Zoologie sein, so muss vor allem der Unterschied zwischen Primitivbündel und Muskelzelle scharf hingestellt sein. Fragen wir nun, ob dies dem Verfasser gelungen.

Ein Primitivbündel ist nach ihm "eine genetisch zusammengehörige in der Regel cylindrische Masse contractiler Substanz, in welcher Kerne in verschiedener Menge und Anordnung liegen und welche nach allen Seiten umschlossen ist von einer homogenen, structurlosen, kernlosen Membran, dem Sarkolemma." Was eine Muskelzelle ist, spricht Weissmann weniger bestimmt aus. Am ersten kann man noch die folgende Stelle als Definition betrachten. "Vor Allem hat die Zelle in ihrem Kerne ein einziges Centrum, während ein Primitivbündel, mag es entstanden sein, auf welche Weise es wolle, stets eine Viel-

heit von Kernen besitzt; dass auch in einer Muskelzelle zwei, ja selbst drei Kerne vorkommen können, hebt diesen Unterschied keineswegs auf, da doppelte Kerne in einer Zelle stets als Vorbereitung zur Theilung angesehen werden können, drei Kerne aber zu den grössten Seltenheiten gehören. Solche mehrfache Kerne liegen überdies in der Zelle dicht beisammen." Die Behauptung, dass zwei Kerne stets als Vorbereitung zur Theilung angesehen werden können, ist gewiss nicht zu beweisen. Ich glaube kaum, dass Weissmann die Bürgschaft dafür übernehmen kann, dass jede Zelle, welche zwei Kerne enthält, sich bei längerem Leben getheilt haben würde. Drei Kerne sind das Maximum, welches eine Muskelzelle enthalten darf, sonst fällt sie in die Kategorie der Primitivbundel. Nun kenne ich und habe sie auch schon längst beschrieben, eine Muskelzelle, welche viele Kerne in verschiedener Anordnung enthält, auch ein Sarkolemma besitzt, nämlich bei Spiroptera obtusa (d. Archiv 1860, Taf. V. 9) gehört sie in den Primitivbundeltypus oder in den Zellentypus? Ist sie Primitivbundel, so ist das Gesetz Weissmann's ungultig, ist sie eine Zelle, so ist seine Definition der Zelle falsch. Doch es ist nicht nöthig, uns mit der Widerlegung dieses Unterschiedes der Zelle und des Primitivbündels zu befassen, Weissmann fährt selbst nach dem oben angeführten Passus fort: "auf diesen Unterschied lege ich übrigens kein so grosses Gewicht als auf den Umstand, dass in der That keine Uebergangsglieder existiren zwischen Zellen und Primitivbündel." Bis jetzt konnte ich noch nicht finden, dass der Verfasser den Unterschied zwischen den beiden Typen uns deutlich gemacht hätte, man muss also den Beweis, dass kein Uebergang zwischen denselben existire, noch erwarten. Dieser Bewels soll nun, wie es scheint, in einem gewissen morphologischen Character der Muskeln liegen, den Weissmann so ausdrückt. "Primitivbündel haben ihren Ansatzpunct mit den Ansatzpuncten ihres Muskels gemein, ein jedes von ihnen geht von Sehne zu Sehne. Die Muskelzellen sind kürzer als der Muskel oder die Muskellage." Auf dies letzte und Hauptkriterium vermag ich nun keinen Werth zu legen, denn zwei Zeilen weiter giebt Weissmann selbst zu, dass dies Kriterium Ausnahmen erleide. Ein Typus, der Ausnahmen hat, ist keiner, oder wenigstens noch falsch definirt.

Den Unterschied der beiden angeblichen Typen können wir endlich auch nicht aus der Entwicklungsgeschichte nehmen, einfach deshalb, weil wir über die Entwickelung der Muskeln bei Würmern, Radiaten und Coelenteraten wenig, is so gut wie nichts wissen.

diaten und Coelenteraten wenig, ja so gut wie nichts wissen.
Eine eigene Ansicht über den von Weissmann behandelten Gegenstand bin ich weit entfernt aufstellen zu wollen, ich beabsichtige nur zu zeigen, dass Weissmann den Unterschied seiner zwei Typen in keiner Weise hat begründen können.

## Amchenwachsthum.

Von

### N. Lieberkühn.

(Hierzu Tafel XIV. and XV.)

~ weng der Knochen bei Krappfütterung der Thiere -werer Zeit zur Beobachtung der Wachsthums-Erschei-👡 🖦 ganz aufgegeben worden, seitdem Gibson die aufgestellt hat, dass nicht bloss der sich neu bildende, . - we auch der schon vorhandene Knochen die rothe Farbe Es ist durch viele Versuche festgestellt, dass der sowohl in seiner Peripherie unterhalb des Periostes, -> auch in allen seinen inneren Theilen in der Umgebung Gefässe gefärbt wird. Ueber die Bedeutung der Färbung man früher die Ansicht aufgestellt, dass der Farbestoff wegleich mit den aus dem Blut austretenden und sich alsdann ᡈ die verknöchernden Gewebe niederschlagenden Knochenerden abgesetzt wird, ohne dass sicher festgestellt werden konnte, ob dabei eine chemische Verbindung zu Stande kommt, oder nicht. Seitdem die Ansicht Gibson's Verbreitung gefunden hat, bleibt die andere Möglichkeit offen, dass der im Blut gelöste Farbestoff nicht bloss durch die Gefässwandungen, sondern auch durch die Knochensubstanz durch Diffusion wandert. Ist Letzteres der Fall, so lässt sich aus der Färbung Nichts für das Knochenwachsthum entnehmen. Die von mir angestellten Untersuchungen ergeben darüber Folgendes:

Bei jungen Mäusen, welche zwei Wochen mit Krapp gefüttert waren, fand sich auf Längsschliffen der Schneidezähne ein rother Streifen in der jüngsten, die Pulpa begrenzenden, Lage des Zahnbeins. Bei einer Maus desselben Wurfes wurde die Fütterung, welche ebenso lang gedauert hatte, zwei Wochen vor der Tödtung ausgesetzt und dann ein Längsschliff untersucht; die der Pulpa zunächst liegende Schicht des Zahnbeins war ungefärbt, dann folgte ein breiter rother Streifen und hierauf die nicht gefärbte Masse des Gewebes. Das farbige Band setzte sich scharf gegen die nach beiden Seiten ungefärbte Umgebung ab. Aus diesen Erscheinungen geht schon hervor, dass die Färbung nicht auf einer Diffusion in das bereits vollendete Zahnhein beruhen kann. Denn in diesem Falle konnte der Farbestoff nicht in die bereits gebildete Substanz vorrücken, ohne eine farbige Schicht zu hinterlassen, er hätte vielmehr auch an den Stellen noch theilweise zurückbleiben müssen, welche er durchwandert hat und der Streifen hätte müssen doppelt so breit sein, als er bei den ohne Unterbrechung bis zum Tode gefütterten Thieren sich vorfand.

Dasselbe Resultat ergiebt auch die Betrachtung der in gleicher Weise behandelten Knochensubstanz. Schliffe von Röhrenknochen, namentlich Querschliffe vom Oberschenkelbein, nahe der Mitte entnommen, zeigten für die Loupe Folgendes: Im Umfange der Markhöhle ist eine schmale ungefärbte Knochenschicht, die an einzelnen Stellen an Durchmesser zunimmt, darauf folgt ein fast vollständig rother Ring, von dem hie und da rothe Streifen nach ein- und auswärts ziehen, entsprechend den hier verlaufenden Gefässcanälen; wo der rothe Ring breiter wird, bemerkt man, dass dies durch eine Anzahl quergetroffener, in ihrer Wandung gefärbter Havers'scher Räume zu Stande Nun folgt eine breite ungefärbte Schicht mit vereinzelten rothen Flecken, die nur in der nächsten Umgebung gefärbten Gefässcanälen angehören, eine grosse Zahl der letzteren zeigt keine Spur von Röthung. Jetzt schliesst sich ein rother, mit grossen Unterbrechungen versehener Ring an, der endlich in der Peripherie des Knochens von ungefärbter Substanz umzegen ist. Bei starker Vergrösserung des Mikroskops

zeigen die einwärts von dem inneren rothen Ring befindlichen Havers'schen Canale fast durchweg ein grösseres Lumen, als die in der Mitte des Knochens gelegenen gar nicht oder nur spurweise gefärbten. Die im rothen Ring befindlichen gefärbten Canäle sind von breiten rothen Streifen umzogen. Ganz anders verhält sich ein nahe dem oberen Ende des Knochens entnommener Querschliff. Die Loupe zeigt die Knochensubstanz durch und durch geröthet, nur ein schmaler Streifen ungefärbten Gewebes liegt im Umfange der Markhöhle und der Aussenfläche. Bei starker Vergrösserung löst sich die farbige Masse in viele rothe Ringe auf, welche die Gefässcanäle umgeben und sich mit ihren Rändern bisweilen fast Einzelne der Länge nach getroffene Gefässcanäle werden von farbigen Längsstreifen begleitet; wo Gefässcanäle aus dem gefärbten Theile in den ungefärbten hinüber ziehen, bricht die Färbung plötzlich ab. In vielen Fällen sind die rothen Ringe und Streifen von dem Lumen des Canales abgerückt und durch mehr oder weniger ungefärbte Substanz von ihm getrennt. Diese Erscheinung ist für die Auslegung des Processes der Knochenfärbung von Bedeutung. Es muss wie oben beim Zahnbein der Gedanke an ein Fortrücken des Farbestoffes durch Diffusion ganz aufgegeben werden, weil zwischen der Gefässwandung und dem gefärbten Ring eine vollkommen farblose Lage Knochensubstanz auftritt. Es bleibt allein die Annahme übrig, dass zugleich mit den sich ablagernden Kalksalzen der Farbestoff sei es in chemischer Verbindung oder mechanisch niedergeschlagen wird; für die Bildung des die Erden aufnehmenden Gewebes wird selbstverständlich Nichts gewonnen; dieses kann bei dem Beginn der Fütterung des Krapps schon vollständig vorhanden sein und während derselben die Erden zugleich mit dem Farbestoff aufnehmen, oder es kann mittlerweile noch entstehen. Vergleicht man die aus der Mitte des Knochens hergestellten Querschliffe mit den oben beschriebenen, so kommt man ebenfalls in die Nothwendigkeit, die Annahme einer Diffusion des Farbestoffes abweisen zu müssen: dort sind die engsten Havers'schen Canäle vorhanden und haben gar keine Färbung

oder nur einen farbigen Ring im Umfang des Gefässes; die Abrückung der farbigen Ringe ist keine für alle Theile eintretende Erscheinung des Knochens.

Nachdem wir nunmehr das Resultat gewonnen haben, dass der Krappfarbestoff sich zugleich mit den Kalksalzen in das ossificirende Gewebe ablagert und nicht von denjenigen Stellen fortwandert, an welchen er sich abgesetzt hat, lässt sich in der That die Färbung zur Beurtheilung der Wachsthumserscheinungen verwenden. Schon Duhamel beobachtete, dass die Röhrenknochen einer Taube in drei Tagen roth wurden, und J. Müller fand dies an Knochen von Vögeln und Säugethieren bestätigt, und erklärte es für falsch, was Duhamel anderweitig angab, dass sich nur an der Oberfläche eine rothe Schicht bilde. "Wird nun aber, so sagt J. Müller, die Fütterung mit Färberröthe längere Zeit ausgesetzt, so werden sich die rothen Theile des Knochens entweder durch das Wachsthum ausdehnen, wenn der Knochen überall gleich wächst, und der Knochen wird überall roth bleiben, oder es wird die neugebildete Knochensubstanz eine weisse Schicht über der rothen bilden, und daraus folgt allerdings, dass der Knochen hauptsächlich an der Oberfläche Substanz ansetze. nun in der That durch die Versuche von Duhamel und Flourens erwiesen." Die weisse Schicht ist besonders an den Enden der Röhrenknochen auffallend ausgedehnt, wie Flourens schon bemerkt. Ein Längsschliff von dem oberen Ende der Tibia einer jungen Taube, bei welcher die Fütterung einige Wochen vor dem Tode abgebrochen war, zeigt Folgendes: unter dem hyalinen Knorpel ist eine etwa eine Linie hohe Schicht des in der Verknöcherung begriffenen und von Markräumen durchzogenen rothen Knorpels ungefärbt; darauf folgt in gleicher Höhe durch den ganzen Knochen die gefärbte Knochensubstanz, welche sich bis zur Markhöhle hin erstreckt; die Balken und Septa des schwammigen Theiles haben zum Theil rothe Farbe in ihrer ganzen Breite aufgenommen, zum Theil erscheinen sie von feinen Canälen durchzogen, welche in ihren Wandungen geröthet sind, während an anderen Par-Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1864. 39

tien ein grosses Stück eines Balkens keinen Farbetoff enthält; in anderen Fällen erscheint aussen an dem gerötheten Theile ein ungefärbter Streifen. Weiter abwärts ist nicht allein aussen, sondern auch in der Umgebung der Markhöhle eine dünne völlig farblose Schicht vorhanden, wie das sich auch schon an den oben besprochenen Querschnitten bemerkbar machte. Es kommt also in der That vor, was Brullé und Huguény bereits angeben, dass auch von der Markhöhle aus noch Knochenansatz stattfinden kann. Gegen die Mitte des Knochens hin sind innerhalb der compacten Substanz einige der engsten Gefässcanäle in ihren Wandungen gar nicht gefärbt, der grösste Theil ist geröthet, aber nicht alle in gleicher Weise; bei einigen ist nur eine schwache Schicht, bei anderen eine stärkere gefärbt; und nach den Enden hin rückt die gefärbte Schicht allmählich von dem Lumen der Canäle ab.

An einer Tibia einer anderen Taube, wo die am unteren Ende vorkommende Epiphyse mit der Diaphyse bereits verwachsen ist, hat sich dieser Theil des Knochens gar nicht gefärbt, während der obere stark geröthet ist; das Wachsthum schritt in dem oberen Ende noch fort, nachdem es in dem unteren bereits vollendet war.

Die Färbung geschieht ausserordentlich schnell in den in der Verknöcherung begriffenen knorpeligen Enden; in diesen ist nach eintägiger Krappfütterung schon ein breiter Streifen um jeden Markraum geröthet, während die Havers schen Canäle nur eine Spur von Röthung in ihrem Umfang haben, und wenn bei diesen nur erst ein schmaler Ring auf Querschnitten sichtbar ist, so ist das in der Verknöcherung begriffene knorplige Ende schon durch und durch roth.

# Wachsthum gebogener Knochen.

Der Gabelknochen älterer Tauben unterscheidet sich nicht bloss in der Länge seiner Schenkel von dem der jungen, sondern auch dadurch, dass dieselben mehr nach hinten auseinander weichen. Da sich zu keiner Zeit eine Naht vorfindet, so ist der spätere Zustand aus dem früheren unter der Voraussetzung leicht zu erklären, dass ein Wachsthum an den Enden und eine gleichzeitige Resorption der Knochensubstanz von innen her stattfindet. Während eine Furcula einer mit Krapp gefütterten jungen Taube für das blosse Auge gleichmässig geröthet ist, wenn die Fütterung bis zur Tödtung gedauert hat, erscheinen hingegen die Enden der Schenkel bis nahe zu einer Linie ungefärbt, wenn die Krappfütterung schon einige Wochen vor der Tödtung ausgesetzt war. Aber dies ist nicht der einzige Unterschied; ungefärbt ist auch noch die Aussenseite über eine Linie nach dem Winkel hin, während die Innenfläche vollständig geröthet ist. Zur Zeit der Pause hat ein Wachsthum an den freien Enden Statt gehabt, zugleich hat aber eine Resorption von innen her auch an dem schon vorhanden gewesenen Theil und eine Auflagerung von aussen her stattgefunden. Würde derselbe Vorgang während des weiteren Wachsthums noch längere Zeit fortgedauert haben, so würde die gefärbte Substanz mehr und mehr eingegangen sein; und Brullé und Huguény haben jedenfalls darin Recht, dass Entfärbung durch Aufsaugung des Gefärbten zu Stande kommen kann.

Aehnlich müssen die Erscheinungen ausfallen bei dem Wachsthum der Schädelknochen, wenn es richtig ist, was man bisher vielfach annahm zur Erklärung der mehr und mehr überhand nehmenden Abflachung derselben, dass ein Wachsthum in den Nähten, eine Auflagerung von aussen und eine Resorption von innen her statthabe. An den Seitenbeinen einer jungen Taube, die mehrere Wochen mit Farbestoff gefüttert und nach mehrwöchentlicher Aussetzung desselben getödtet wurde, erscheint die dem Gehirn zugewandte concave Fläche geröthet, mit Ausnahme der Ränder, welche beinahe eine halbe Livie breit ungefärbt sind. Die convexe Fläche ist noch weit über die Ränder hin ungefärbt. Fände das Wachsthum nur an den Rändern Statt, so müsste sich nicht bloss auf der concaven Seite der ungefärbte, während der Fütterung neu aufgesetzte Knochenstreifen bestimmt abgrenzen, sondern ebenso bestimmt auf der convexen.

Die Oberarmbeine von demselben Exemplare sind lehrreich für den merkwürdigen Vorgang, dass Neubildung und Resorp-

tion zugleich dicht bei einander vorkommen. Das Kopfende besitzt einen starken Vorsprung nach innen, der nahezu unter einem rechten Winkel abgeht und unten mit einer Concavität versehen ist zum Ansatz von Muskeln, in seinem Innern ist die Knochensubstanz schwammig; eine Epiphyse ist hier nicht vorhanden. Während des Wachsthums rückt der Vorsprung mehr und mehr nach oben. Der Vorgang kann dabei nur der sein, dass von oben und von den Seiten her Knochensubstanz sich anbildet, während sie an der Concavität und ihren nach unten sehenden Rändern einer allmählichen Resorption unterliegt. Dabei würde jedoch schwammige Knochensubstanz bloss gelegt werden; in der That ist aber die concave Fläche mit einer compacten Lamelle stets überkleidet. Es muss demnach neben der Resorption immerfort eine Neubildung einhergehen, es müssen die zu Tage kommenden Markräume sich mit Knochengewebe ausfüllen. Das in Rede stehende Oberarmbein zeigt Folgendes: In dem Mittelstück sind einzelne Stellen fast ungefärbt, andere geröthet; an dem oberen Ende ist eine schwache Knochenlage ungefärbt, sie ist in der äussersten Spitze gegen eine halbe Linie ausgedehnt und betrifft den ganzen mit Kalkerde imprägnirten Knorpelüberzug. Der Vorsprung ist oben bis an den Rand der Concavität ungefärbt; von hier ab liegt geröthete Substanz frei und zwar sind die Randpartien ununterbrochen roth, die Concavität hingegen selbst vorwiegend ungefärbt, mit Ausnahme einiger unregelmässigen Streifen und Flecke, die roth erscheinen; beinahe in der Mitte befindet sich eine Oeffnung, in deren Grunde einzelne Fasern der im Innern befindlichen gerötheten schwammigen Knochensubstanz zu Tage liegen. Nach abwärts laufen die rothen Streifen in den hier auftretenden rothen Ueberzug des Knochens aus.

Es bleibt hiernach kaum etwas Anderes übrig, als anzunehmen, dass von der unteren concaven Fläche des Knochenvorsprunges aus während der Anbildung neuer Knochensubstanz von oben her eine fortdauernde Resorption vor sich gehe, und dass zugleich die zu Tage tretenden Markräume der spongiösen Knochensubstanz durch Ossification des Markgewe-

bes geschlossen werden. Eine ähnliche Erscheinung kommt an dem Brustbein derselben Taube vor, ohne jedoch dieselbe Bedeutung zu haben; man sieht hier schon mit blossem Auge auf der Oberfläche des Knochens ein ungefärbtes Netzwerk auf rothem Grunde; es ist dies die neue Lage der in der Pause gebildeten Knochensubstanz; die in den Maschen liegende, von zahlreichen Gefässchen durchzogene Bindesubstanz ossificirt erst später. Wo die Ossification weiter vorgeschritten ist, haben sich die Lücken des Netzwerkes mehr und mehr ausgefüllt.

In meinen früheren Mittheilungen über die Ossification ist von mir der Lehre Heinrich Müller's gegenüber der Nachweis der Verknöcherung des hyalinen Knorpels geführt wor-Es wurde von mir untersucht, ob an irgend einer Stelle während der Bildung des Skelettes in der Verknöcherung begriffener Knorpel aufgesogen und sofort seine Stelle von einem neuen Gewebe, das erst eine wahre Verknöcherung eingehen könne, eingenommen würde. Es wurde von mir gezeigt, dass Heinr. Müller keine Thatsache beigebracht habe, welche dies erweise; auch konnte die Ansicht Müller's nicht unterstützt werden, dass bei der Ossification durch groben Austausch das Glutin gebende Gewebe an Stelle des Chondrin gebenden gesetzt werde, und nicht, wie man sonst annahm, dieses in jenes sich umwandle. Vor Kurzem ist von Gegenbaur eine Arbeit in der Jenaischen Zeitschrift für Medicin I, 3, veröffentlicht worden "über die Bildung des Knochengewebes", in welcher zwar für die Beobachtung der unmittelbaren Knorpelverknöcherung die Trachealringe der Vögel mit Recht empfohlen werden, für die Röhrenknochen jedoch die Angaben Heinrich Müller's aufrecht erhalten sind. Ich werde zunächst die neuerdings von mir angestellten Untersuchungen über die Ossification der Stirnhöcker und der Geweihe bei Rehkälbern mittheilen, welche für die Knorpelverknöcherung lehrreich sind und dann auf die Röhrenknochen zurückkommen.

Die von mir untersuchten Stirnhöcker der Rehkälber hatten eine sehr verschiedene Grösse; einige waren kanm einen viertel Zoll lang, andere über einen Zoll; die kürzesten waren im Allgemeinen dünner, als die längeren, doch treten hier grosse Schwankungen auf. Sie bestehen aus mehr oder weniger compacter Knochensubstanz mit vorwiegend longitudinal verlaufenden Gefässcanälen. Die zwischen der behaarten Haut und dem Knochen liegende Schicht des verknöchernden Gewebes ist in der Spitze des Höckers am stärksten, wird in der Peripherie desselben dünner und geht ohne Unterbrechung von dieser in die der Aussenfläche des Stirnbeins über. Es ist dieselbe junge Bindesubstanz, welche in der Spitze und Peripherie der jungen Geweihe vorkommt, nur tritt sie gegen die Verknöcherungsgrenze hin häufig nicht in der Form des ausgesprochenen hyalinen Knorpels auf, sondern hat dieselbe Beschaffenheit, wie die der Peripherie, welche der periostalen verknöchernden Bindesubstanz entspricht; die Bindesubstanzkörper sind ausserordentlich zahlreich, die Zellengrenzen sind jedoch nicht erkennbar; weiter nach abwärts werden sie grösser und erscheinen nach Behandlung des Knochens mit Chromsäure den Knorpelkörpern ähnlich, noch weiter nach abwärts werden sie zu ausgesprochenen Knochenkörpern, indem die Höhlen mehr und mehr durch neu entstehende Grundsubstanz eingeengt werden. Ob es zur Ausbildung von ausgesprochenem Hyalinknorpel kommt oder nicht, die Vorgänge bei der Kalkablagerung und Resorption bleiben sich gleich. In der Peripherie des Höckers kommt es nicht zu einer wahrnehmbaren Ausbildung von hyalinem Knorpel, sondern es finden sich gleich sternförmige Knochenkörper vor, die viel weiter auseinanderliegen, als die Zellen des ossificirenden Gewebes; erst nachträglich verlängern sich die Ausstrahlungen, wie es scheint durch Resorption vorhandener Grundsubstanz. Zuweilen treten quer und längs verlaufende Sharpey'sche Fasern auf. Einzelne Stirnhöcker sind anfangs so dunn, dass erst nachträglich von der Peripherie aus die grössere Masse des Knochens angebildet wird. Wenn sie so lang geworden sind, dass das Geweih hervorwächst, so tritt der hyaline Knorpel in der Spitze für das Längenwachsthum auf, die Zellen werden alsdann viel grösser und die Grundsubstanz fester, nach abwärts

erscheinen sie sternförmig und nehmen allmäblich die Form der Knochenkörper an. Eine feste Grenze zwischen dem Geweihe und dem Stirnhöcker ist erst dann wahrzunehmen, wenn das Geweihe ausgewachsen, und die Abschälung der Haut eingetreten ist. In allen wesentlichen Puncten geht die Verknöcherung der Stirnhöcker gerade so vor sich, wie sie bei den Geweihen beschrieben ist.

Ein erstes Geweihe kann durch Füllung der Markräume compact verknöchert sein, ohne dass die ursprüngliche Knorpelanlage ihre Textur erkennen lässt. Das Knorpelgerüst ist von vornherein von zahlreichen Gefässen, die meist der Länge nach verlaufen und in der Spitze von der Haut aus eintreten, durchzogen; in diesen Knorpelcanälen befindet sich im Umfange des Gefässes eine mehr oder weniger starke Lage derselben jungen Bindesubstanz, welche in der Spitze oberhalb des hyalinen Knorpels vorkommt. Ein über einen halben Zoll langes entbastetes Geweihe zeigte nach Extraction der Kalksalze mittelst Salzeäure folgendes: Der Spitze entnommene Querschnitte sind von zahlreichen engen Gefässcanälen durchzogen, die von mehr oder weniger starken Lagen lamellösen Knochens umgeben sind, die sämmtlichen Lamellensysteme sind durch eine andere Knochensubstanz von einander geschieden, so dass man ein ursprünglich vorhanden gewesenes Gerüst und nachträglich aufgetretene lamellöse Ausfüllungsmassen unterscheiden kann. Die Knochenkörper in den Interstitien sind grösser als die der Ausfüllungsmassen und haben weit kürzere Ausstrahlungen. Auf tiefer entnommenen Querschnitten sind die Knochenhöhlen zum grossen Theil kuglig oder oval, einzelne noch zackig wie vorhin; an manchen Stellen zu dreien oder vieren bei einander, theils durch schwächere oder stärkere Septa von einander getrennt, ganz entsprechend der ursprünglichen hyalinen Knorpelanlage. Dazwischen kommen ausgebildete Glomeruli mit kleinen zackigen Knochenhöhlen vor, welche abwärts zahlreicher und stellenweis ausschliesslich auftreten, die Glomeruli erscheinen vollständig von einander getrennt, auch auf Längs- und schief gegen die Axe gelegten Knochenschnitten; man bemerkt auch nicht, dass sie mit der lamellösen Knochensubstanz zusammenhängen. Noch weiter gegen die Rose hin sind viele Glomeruli mit einander verschmolzen, oder es sind Knochenpartien, welche drei oder mehreren Knochenböhlen entsprechen; an einigen erkennt man noch bei starker Vergrösserung die ursprünglichen Grenzen der Glomeruli. (Fig. 5.) An anderen Stellen ist auch die interstitielle Knochensubstanz vollständig homogen und ohne eine Andeutung einer Entstehung aus Knorpel. Diese Beobachtungen lehren, dass hyaliner Knorpel in Knochen übergeht mit allen den Erscheinungen, wie sie bei der Ossification des Knorpels an den Diaphysen gefunden werden, ohne dass die von Heinr. Müller und Anderen beschriebene Einschmelzung der Knorpelhöhlen vorkommt. Dies ist einfach deshalb nicht der Fall, weil keine Markräume am Ossificationsrand gebildet werden. Denn das ist der einzige Unterschied zwischen dem hier gebildeten Knochen, welcher später durch und durch compact ist und zwischen der aus hyalinem Knorpel hervorgegangenen Knochensubstanz der Röhrenknochen. Bei diesen wird der Vorgang für die Beobachtung dadurch erschwert, dass bei der fortschreitenden Vergrösserung der Mark räume Knochensubstanz in den verschiedensten Bildungsstadien resorbirt wird, nämlich nach der Markböhle zu vollendeter Knochen und weiter nach aufwärts in der Bildung begriffener, im Stadium der Glomeruli und der noch rundlichen Knorpelhöhlen.

Ich behauptete nun, der hyaline Knorpel ginge hier ebenso in spongiöse Knochensubstanz über, wie beim Geweihe, bei welchem zuerst ein poröses Knochengerüst aus hyalinem Knorpel entsteht. Gegenbaur meint hingegen, dies sei nicht der Fall; er sagt Seite 345: "Wir haben in einem bestimmten Abschnitte des Knochens eine Summe von Hohlräumen, die durch Knorpelsubstanz theilweise von einander getrennt sind, in den Hohlräumen selbst dicht gedrängt liegende Zellen, welche nicht gut anders denn als Abkömmlinge von Knorpelzellen zu deuten sind. Von diesen Zellen oder vielmehr von der Schicht derselben, welche dem übrig gebliebenen Gerüste von verkalkter Intercellularsubstanz enge und continuirlich aufgelagert sei, gehe die Bildung der Knochensubstanz aus." Hierge-

gen ist zu bemerken, dass Präparate mit solchen Hohlräumen allein nicht darstellbar sind, sondern dass immer zugleich in der Bildung begriffener Knochen auftritt. Ferner sagt Gegenbaur ganz richtig, die dem Knorpelgerüst dicht aufgesetzte Knochensubstanz bilde anfänglich, so lange sie noch dünn sei, eine Wiederholung der Sculpturverhältnisse des Knochengerüstes; nach und nach werde dies Verhältniss gestört, indem die Knochensubstanzschichte an einzelnen Stellen dicker werde und zwar meist an jenen Stellen, welche den tiefen Einbuchtungen des Knorpelgerüstes entsprächen. Woher entsteht nun diese Schicht von Knochensubstanz? fragt Ge-Einmal kann, so meint er, wenn auch nur bei Beobachtung der ersten Stadien, daran gedacht werden, dass sie aus einer Umwandelung eines Theiles des Knorpelgerüstes hervorgeht, dass etwa die oberflächlichste Lage jenes Gerüstes sich in eine homogene und festere Masse umbildete. Annahme, heisst es, wird durch zwei Thatsachen sehr bald Die Untersuchungen von Längsschnitten zeigen nämlich, dass das Gebälke von Knorpelsubstanz an den Abschnitten, wo nur eine dünne Schichte von Knochensubstanz ihm aufgelagert sei, nicht stärker erscheint, als an jenen Abschnitten, wo die Knochensubstanz-Lamelle bereits ansehnlichere Dimensionen gewonnen hat, sowie es andererseits an letzterem Orte nicht schwächer als an ersterem ist; es können also, so schliesst der Verfasser, deshalb die Knorpelreste ander Bildung der ersten Knochenlamellen nicht activ betheiligt sein. Um diesen Schluss aufrecht zu erhalten, müsste erwiesen sein, dass an der Stelle, wo jetzt Knochen ist, nicht früher vor der Ossification Knorpel war. Oder es müsste nachgewiesen werden, dass die von Markzellen u. s. w. erfüllte Höhle sich an dieser Stelle gerade um so viel verkleinert habe, als der Balken dicker geworden ist. Dasselbe muss ich in Betreff der zweiten Thatsache bemerken, welche gegen die Betheiligung des Knorpels sprechen soll: sie liege in der Veränderung der gegen die Zellenschicht gekehrten Oberfläche der Knochensubstanz. An dieser Fläche ergäben sich beim Vergleiche von Querschnitten, die verschiedenen Höhen entnommen seien, Verdickungen. Die aufeinander folgenden Knochenlagen sind gar nicht direct zu verwertben, sondern nur dann, wenn die von ihnen begrenzte Höhle, wie vorhin in Betracht gezogen wird. Die Verdickung der Knochensubstanz kann auf Kosten des angrenzenden hyalinen Knorpels entstanden sein.

Bei der Untersuchung der Periostknochenschichten stiess Gegenbaur auf eine häufig vorkommende auffallende Erscheinung, dass nämlich die Knochensubstanz auf Schnitten in zahlreiche, dicht an einanderliegende, rundliche Gebilde geschieden Wie Gegenbaur angiebt, erscheinen zwischen den verschiedenen grossen runden Körpern feine, nur da, wo drei oder mehr von ersteren zusammentreten, breitere Lücken, in welche von den Knochenzellen aus Fortsätze hin und wieder verfolgt werden können. Die Knochenzellen selbst sind von solchen kugelartigen Gebilden umgeben. Gegenbaur findet diese Erscheinung ähnlich der, welche Fig. 13, T. XIX, 1863, im Archiv für Anatomie und Physiologie zu meiner Abhandlung gegeben ist von dem Querschnitt eines kindlichen Seitenbeines; Gegenbaur glaubt, dass es sich deshalb um kugelartige Körper handele, weil sie sowohl auf Quer- als Längsschnitten vorhanden sind. Ohne die von Gegenbaur geschilderte Erscheinung bezweifeln zu wollen, muss ich doch hervorheben, dass der von mir dargestellte Sachverhalt häufig vorkommt, und von Neuem mit grosser Deutlichkeit an den Kopfknochen junger Rehe in der Umgebung der Nähte beobachtet ist. In den beigegebenen Abbildungen ist Fig. 7 ein Schnitt dargestellt, welcher an einem mit Chromsäure behandelten Präparate durch die an einander stossenden Ränder des Stirn- und Seitenbeines nahezu parallel der Oberfläche und mitten durch die Naht geführt ist. In der Mitte des sogenannten Nahtknorpels erscheint die Bindesubstanz bei der hier angewandten schwachen Vergrösserung homogen, gegen die Ränder des Knochens dagegen streifig, so zwar, dass die Streifen von der Mitte der Naht aus, oder von der homogenen Substanz ihren Anfang nehmen und sich eine Strecke weit in mehr oder weniger gerader Richtung in die Knochensubstanz hinein fortsetzen, wo man sie für längsgetroffene Lamellen halten könnte, zwischen denen sich die Knochenkörper hinziehen. Bei stärkerer Vergrösserung erkennt man in der homogenen structurlosen Substanz zahllose Bindesubstanzkörper, die sich in die Streifen hinein fortsetzen und in dem Knochen die Form der Knochenkörper annehmen. Die Grenze zwischen Knochen und streifiger Bindesubstanz wird durch das verschiedene Lichtbrechungsvermögen beider klar bezeichnet, durch Auffaserung wird das Gewebe fibrillär, wie geformtes Bindegewebe. Querschnitte zeigen die oben erwähnten kreisförmigen Figuren dicht gedrängt bei einander; wo ihrer mehrere zusammenstossen, liegen die Knochenkörper; die Durchmesser der Kreise sind gerade so gross, wie die Entfernung der Streifen des Längsschnittes von einander beträgt. Schief gegen die Axe gelegte Schnitte erweisen, dass es sich um eine ähnliche Erscheinung handelt, wie sie bei den verknöcherten Sehnen beschrieben ist; nur liess sich bei diesen zeigen, dass zwischen den einzelnen Strängen feine Bindesubstanzzüge sich befinden, welche durch Säuren sich isoliren lassen und als ein Wabenwerk oder als Scheiden zurückbleiben, nachdem die fibrilläre Substanz zerstört ist. Auch hier beim Nahtknochen erscheint zuweilen zwischen je drei oder vier Bündeln noch ausser dem Knochenkörper eine durchsichtige Substanz, von welcher die auf dem Querschnitte hervortretenden Kreise ausgehen. Bei Schnitten, die mehr nach der Mitte zu vom Knochen entnommen sind, wird die Erscheinung weniger deutlich. desubstanzstränge können nun in verschiedenen Richtungen ziehen; dann würde man jene kreisförmigen Figuren sowohl auf Längs-, als auf Querschnitten wahrnehmen. Dies kommt auch bei der Sehne vor; bisweilen ist eine solche in der Peripherie von circulären Strängen umzogen, von denen Septa zwischen die Längsstränge der Sehne hineinziehen, statt der Septa können dies auch einzelne Stränge thun und erhält man alsdann gleichfalls auf Längsschnitten die kreisförmigen Figuren. Fig. 10.

Mit besonderer Klarheit nimmt man die besprochene Erscheinung an dem Cement des Pferdezahns wahr, das nach

allgemeiner Annahme ächte Knochensubstanz ist. Legt man den Backenzahn eines Pferdes so lange in verdünnte Salzsäure, bis die Knochenerden aufgelöst sind, und fertigt Schnitte aus dem oberen Theile parallel den Seitenflächen an, so treten die kreisförmigen Figuren sogleich hervor und zwischen ihnen wie vorher die Knochenkörper. Hin und wieder werden nun die Inhalte der Kreise auffallend klein, die Kreislinien dagegen auffallend stark, so dass man sogleich merkt, man hat es hier mit Bindesubstanzzügen zu thun, welche zwischen den Kreisen hinziehen: bei tieferer Einstellung des Focus erweisen sich die Kreise als die Schnittflächen von Cylindern, mit anderen Worten, es handelt sich um einen ähnlichen Bau, wie wir ihn bei der verknöcherten Sehne kennen gelernt baben.

### Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Querschliff vom Oberschenkel einer jungen Taube, welche etwa 2 Wochen lang mit Krapp gefüttert und nach ebenso langer Aussetzung des Farbestoffes getödtet wurde; das Präparat ist nahe dem oberen Ende entnommen. Die rothen Ringe sind von dem Lumen des Gefässcanales durch eine ungefärbte Knochenschicht getrennt.

Fig. 2. Querschliff von demselben Knochen aus der Nähe der Mitte. Die gefärbte Schicht umgiebt das Lumen der Canäle. Sowohl in der Nähe des Umfanges des Knochens, als auch in der Nähe der Markhöhle ist ein Streifen Knochensubstanz gefärbt; die kleineren rothen Streifen, welche nach dem quergetroffenen Lumen der Gefässcanäle hinziehen, sind Havers'sche Canäle im Längeschnitte.

Fig. 3. Querschnitt von der Spitze eines frischen Stirnhöckers des Rehkalbes. In der Mitte hat die erste Ablagerung der Knochenerden stattgefunden in Form eines feinkörnigen Niederschlages. Das Gewebe hat noch nicht das Aussehen des ausgesprochenen hyalinen Knorpels

Fig. 4. Querschnitt von der Spitze eines mit Salzsäure behandelten entbasteten Geweihes vom Rehkalb bei schwacher Vergrösserung. Man unterscheidet die vollendete Knochensubstanz im Umfange der Havers'schen Canäle und die aus der knorpligen Anlage hervorgegangene, welche den sonst vorhandenen interstitiellen Lamellen entspricht.

Fig. 5. Ein solches Interstitium bei starker Vergrösserung. Nach oben und nach den Seiten hin grenzt sich die fertige Knochensubstans

scharf gegen den noch in der Verknöcherung begriffenen Knorpel ab. Die Kalkerde war überall schon in solcher Quantität abgelagert, dass sich Schliffe anfertigen liessen.

- Fig. 6. Mehrere solche Interstitien bei schwächerer Vergrösserung. Ein Theil der Lamellen läuft eine Strecke weit beinahe parallel dem Rande des noch in der Verknöcherung begriffenen Knorpels, ein anderer Theil steht senkrecht darauf.
- Fig. 7. Naht zwischen den Seitenbeinen des Rehkalbes bei schwacher Vergrösserung; die dunkle Masse in der Mitte ist Bindesubstanz mit zahllosen kleinen Körperchen und homogener Grundsubstanz. Gegen den Knochenrand hin wird das Gewebe allmählich streifig; die Streifen laufen nach beiden Seiten in den Knochen hinein und setzen sich in diesem fort, so dass sie den Schein von parallel laufenden Lamellen annehmen, zwischen denen die Knochenkörper liegen. Chromsäure-Präparat.
  - Fig. 8. Das gestreifte Gewebe in Fibrillen aufgefasert.
- Fig. 9. Querschnitt davon am Rande des Knochens bei starker Vergrösserung. Wie bei der verknöcherten Sehne unterscheidet man quergetroffene Stränge, welche durch feine Septa von einander getrennt sind, die stärker erscheinen an den Berührungsstellen und die Bindesubstanzkörper enthalten.
- Fig. 10. Querschnitt von einer verknöcherten und mit Salzsäure behandelten Sehne des Puters. In der Peripherie laufen Bindegewebszüge kreisförmig zu den Längssträngen und durchflechten diese, so dass das Ansehen von lamellöser Knochensubstanz entsteht.

Anmerkung. Die obigen Untersuchungen über die Färbung der Knochen mittels Krapp sind zu einem Theil bereits in einem Festvortrage zur Feier des 69. Stiftungstages des medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1863 mitgetheilt worden.

# Untersuchungen über den Mechanismus des regulatorischen Herznervensystems.

Von

### Dr. J. BERNSTEIN in Berlin.

Eduard Weber's grosse Entdeckung, dass der vom verlängerten Mark zum Herzen gehende Vagusnerv im Stande ist, durch seine Erregung die Herzpulsationen zu hemmen und selbst vollends aufzuheben, hat zuerst die innige Beziehung zwischen Centralnervensystem und Herz klar dargethan. Zwar ist die Autonomie desselben hierdurch im Princip nicht angetastet worden, wohl aber streng bewiesen, dass dem Gehirn ein merklicher Einfluss auf das Herz zukomme. Dieser Einfluss ist fortdauernd vorhanden und besteht in einer gewissen Zügelung der Herzbewegung, die in stürmischer Weise zunimmt, sobald derselbe nach Durchschneidung der Vagusnerven aufhört zu wirken. Daher hat Traube mit vollem Recht das Centrum dieser Nerven ein regulatorisches genannt.

Seit dieser Entdeckung waren die Bemühungen der Forscher der entgegengesetzten Richtung zugewandt, nämlich Nervenbahnen zu finden, auf denen vom Gehirn und Rückenmark Anregungen zur Bewegung zum Herzen geleitet werden. In umfassender Weise hat in jüngster Zeit v. Bezold¹) dieselben im Sympathicus nachgewiesen. Nach seinen Versuchen soll der die Wirbelsäule begleitende Grenzstrang des sympathischen Nerven während seines ganzen Verlaufes durch die

١

<sup>1)</sup> Untersuchungen über die Innervation des Herzens. Leipzig 1863.

Verbindungsäste vom Rückenmark her solche Nervenfasern aufnehmen und dieselben von allen seinen Puncten zum Herzen hin senden. Der Ursprung dieser Fasern soll im verlängerten Mark gelegen sein. Diese Lehre, kaum entstanden, ist auch schon von gewichtiger Seite angegriffen worden.¹) Hiernach sollen die Bezold'schen Ergebnisse sich durch den Einfluss des Sympathicus auf den Gefässtonus erklären lassen, der indirect durch das Blut wiederum auf das Herz wirkt. Soviel steht indess fest, dass wenn auch den Bezold'schen Versuchen die genügende Beweiskraft abgesprochen wird, das Thatsächliche derselben doch über allen Zweifel erhaben ist. Dies ist für die vorliegende Untersuchung in sofern von Wichtigkeit, als in derselben einige Experimente die Bezold'schen Thatsachen theils nebenher bestätigen, theils als richtig voraussetzen.

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich zunächst mit denjenigen Einwirkungen, die auf das Herz von anderen Organen des Körpers aus stattfinden. Dieselben wurden von Fr. Goltz vor einigen Jahren zuerst in exacter Weise nachgewiesen. Es sind zwar derartige Versuche schon in früherer Zeit namentlich von Budge 2) angestellt worden, indess mit so inconstantem Erfolge, dass dieselben auf Exactheit keinen Anspruch machen können. Budge beobachtete, dass wenn er die Baucheingeweide des Frosches mit elektrischen Strömen reizte, zuweilen eine beträchtliche Verlangsamung des Herzschlages eintrat, zuweilen aber keine Wirkung sich zeigte. Hauptsächlich ist es aber ein Versuch, der in seiner Ausführung an dem dieser Untersuchung zu Grunde liegenden Experimente ziemlich nahe vorbeistreift. Budge setzt die Elektroden auf die grossen Gefässe in der Nähe der Nieren auf und bemerkt bei der Reizung bedeutende Verlangsamung und in einem Falle Stillstand des Herzens in Erschlaffung. Nachdem er das verlängerte Mark dieses Frosches zerstört hatte, blieb

<sup>1)</sup> Ludwig und Thiry, Wiener Sitzungsberichte, 18. Febr. 1864; Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1864. No. 17. S. 263.

<sup>2)</sup> S. Wagner's Handwörterbuch der Physiol. Bd. 3. S. 430.

der Einfluss der eintretenden Reizung auf das Herz aus. Es ist unzweifelhaft, wie dies aus der nachfolgenden Untersuchung erhellt, dass in diesem Falle der die grossen Gefässe begleitende Stamm des Sympathicus erregt worden ist.

Diesen unsicheren Ergebnissen hat Goltz<sup>1</sup>) das erste Erforderniss der Wissenschaftlichkeit, die Constanz der Erscheinung geliehen. Er zeigte, dass nach mechanischer Reizung des Darmes, die man am einfachsten durch Klopfen der Bauchdecken mittelst eines Spatels erzielt, jedesmal Stillstand des Herzens in Diastole erfolgt, ferner dass diese Einwirkung durch die Bahn der Vagusnerven zu Stande kommt und dass die hierbei direct erregten Nervenfasern von einer gewissen Höhe ab ins Rückenmark eintreten, um sich im verlängerten Mark mit dem Centrum der Vagi zu verbinden. Diese von der Peripherie der Darmnerven zum Centrum geleitete und von dort in die Peripherie der Herznerven zurückgeworfene Erregung kann man nach anderweitiger Analogie mit Recht eine reflectorische zu nennen.

Der erste Theil dieser Arbeit beschäftigt sich damit nachzuweisen, dass der Grenzstrang des Sympathicus Fasern enthält, deren Reizung reflectorisch auf die Herznerven des Vagus wirkt. Diese Fasern sind es auch, welche beim Goltz'schen Klopfversuch an ihren peripherischen Enden mechanisch gereizt werden.

In dem zweiten Theil der Arbeit soll gezeigt werden, welche Bedeutung diesen Nervenfasern des Sympathicus im Organismus zukommt. Es ergiebt sich dabei die für die Natur der Nervencentra wichtige Thatsache, dass das Centrum der Vagi im verlängerten Mark kein durch sich selbst, ohne Anregung von Aussen wirkendes, also kein automatisches sei, vielmehr ein reflectorisches genannt werden muss.

I.

Der Grundversuch, der den Ausgangspunct dieser ganzen Untersuchung bildet, besteht darin, durch Reizung des Sym-

<sup>1)</sup> Vagus und Herz. Virchow's Archiv u. s. w. Bd. XXVI. S.1-33.

pathicus Stillstand der Herzbewegung hervorzurufen. Derselbe gelingt beim Frosche mit derselben Leichtigkeit, vielleicht mit grösserer als die Reizung des etwas mühsamer zu präparirenden Vagus. Es ist nämlich beim Frosche möglich, was bei Säugethieren nicht zutrifft, den Grenzstrang des Sympathicus in der Bauchhöhle isolirt elektrisch zu reizen. Diesen Umstand verdanken wir hier dem etwas abweichenden Verlauf dieses Nerven von dem bei Säugethieren. Derselbe 1) verlässt nämlich am dritten Wirbel die Rippenköpfchen, an die er sich bis dahin anheftet, und begleitet an beiden Seiten die herabtretenden Aorten, bis dahin, wo dieselben sich zur Bauchaorta vereini-Innerhalb dieser Strecke verlängern sich die zu den Zwischenwirbellöchern abgehenden Verbindungsäste beträchtlich und gestatten daher dem Grenzstrang freie Beweglichkeit. Dieses Stück des Nerven kann leicht isolirt der elektrischen Reizung ausgesetzt werden. Ich bediene mich hierzu kleiner Drathelektroden aus Kupfer von 3-4 Mm. intrapolarer Strecke, die auf der Strom zuführenden Vorrichtung beweglich angebracht sind, da das immerhin kurze Nervenstück den Gebrauch der Platinschaufeln nicht gestattet. Der Versuch wird folgendermassen ausgeführt.

1. Versuch. Man befestige einen Frosch auf dem Rücken, öffne die Bauchhöhle und entferne die Eingeweide nebst Lungen, so dass nur das auf der Speiseröhre ruhende Herz übrig bleibt. Spaltet man nun das untere Blatt des Bauchfells, so hat man den die Aorten begleitenden Grenzstrang beiderseits vor sich. Nun durchschneide man beide Aorten so hoch als möglich und löse sie vorsichtig nach unten hin bis zu ihrer Vereinigung vom Nerven ab. Hier durchtrenne man die nach unten hingehenden Gefässe und Nerven und man kann nunmehr beide Grenzstränge an den beiden Aorten, die mit ihnen durch Bindegewebe zusammenhängen, von der Wirbelsäule abheben. Damit dies in genügender Weise geschehe, schneide man die etwas kurzen Verbindungsäste zum siebenten und wenn nöthig auch die zum sechsten Wirbel durch, und

<sup>1)</sup> S. Ecker. Icon. phys. tab. XXIV. Fig. III. Reichert's u du Bois-Reymond's Archiv. 1864.

lege die Nerven auf die Elektroden. Reizt man dieselben alsdann durch die Ströme der secundären Spirale eines Magnetelektromotors, so erfolgt ausnahmslos Stillstand des Herzens im Zustande der Erschlaffung. Als Beispiel diene Folgendes:

Grosser Frosch. Sympathicus präparirt, auf die Blektroden gelegt.

Rollenabstand 160.

|   |     |    |      | Anzah | Anzahl der Pulse in 20 Se |                  |  |  |
|---|-----|----|------|-------|---------------------------|------------------|--|--|
|   |     |    |      | vor   | während                   | nach<br>Reizung. |  |  |
| 1 | Uhr | 42 | Min. | 13    | 0                         | 12               |  |  |
| 1 |     | 45 |      | 12    | 0                         | 14               |  |  |

Zwischen je zwei Zählungen einer Reihe liegt hier wie in allen folgenden Versuchen der Art der Zeitraum von einer Minute.

Das Aufhören der Herzpulsationen erfolgt nicht augenblicklich mit dem Eintritt der Reizung. Es vergehen noch 2—3 Pulsationen bis das Herz in vollkommener Erschlaffung still steht. Ebenso hält die Nachwirkung der Reizung ziemlich lange an. In der ersten Reihe des angeführten Versuches z. B. trat die erste Pulsation erst 12 Secunden nach Aufhören der Reizung ein. Während des Stillstandes bemerkt man keinerlei Zuckungen einzelner Muskelfasern des Herzens, wohl aber löst jede mechanische Reizung desselben eine einmalige Contraction aus, auf die wieder vollkommene Ruhe folgt.

Bei der geringen Entfernung, in welcher sich das Merz von den der Reizung ausgesetzten Nerven befindet, musste zunächst jede Wirkung etwaiger Stromschleifen ausgeschlossen werden. Dies geschieht, wie folgender Versuch lehrt, bei der Kürze des Nerven am besten durch Unterbindung mit einem nassen Faden.

Versuch 2. Grosser Frosch, Symp. präparirt, auf die Elektroden gelegt.

Untersuchungen über den Mechanismus des regulatorischen u. s. w. 619

Rollenabstand: 160.

| 250                                                                    | 200.             |         |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--|
|                                                                        | Pulse in 20 Sec. |         |                  |  |
|                                                                        | vor              | während | nach<br>Reizung. |  |
| 1 Uhr 20 Min.                                                          | 10               | 0       | 10               |  |
| Nerv zwischen Elektroden und Wirbel-<br>säule unterbunden.             |                  |         | -                |  |
| 1 Uhr 25 Min,                                                          | 10               | 10      | 10               |  |
| Das nicht abgebundene Stück des Ner-<br>ven auf die Elektroden gelegt. |                  |         |                  |  |
| 1 Uhr 28 Min.                                                          | 10               | 0       | 10               |  |

Es ist also eine Wirkung von Stromschleifen, die das Herz oder dessen Vagusfasern direct treffen könnten, nicht im Spiele, vielmehr muss sich die Erregung in der Bahn des Sympathicus fortpflanzen. Wir werden zunächst zeigen, dass dieselbe auf einem Umwege zum Herzen gelangt und dass es schliesslich der Vagus ist, der sie auf dasselbe überträgt.

Versuch 3. An einem Frosche werden beide Vagi freigelegt und dann einer durchschnitten. Sympath präparirt, auf die Elektroden gelegt. Rollenabstand 160.

| •                                | Anzahl der Pulse in 20 Sec. |         |                  |  |
|----------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|--|
|                                  | vor                         | während | nach<br>Reizung. |  |
| 3 Uhr 12 Min.                    | 10                          | 0       | 10               |  |
| Der andere Vagus durchschnitten. |                             |         |                  |  |
| 3 Uhr 15 Min.                    | 10                          | 10      | 10               |  |

Die Durchschneidung eines Vagus vereitelt demnach den Erfolg des Versuches noch nicht, sind aber beide Vagi durchschnitten, so hat die Reizung gar keinen Einfluss mehr auf das Herz.

Es muss also die Erregung der Sympathicusfasern auf irgend einem Wege die Vagusnerven treffen. Dies könnte entweder im verlängerten Mark am Ursprung des Vagus geschehen oder ausserhalb des Wirbelcanals am Ganglion dieses Nerven, mit dem der Sympath.-Stamm in Verbindung tritt. Folgender Versuch entscheidet hierüber.

Versuch 4. Symp. eines Frosches in gewöhnlicher Weise präparirt und auf die Elektroden gelegt. Rollenabstand 160.

| į.                     | Pulse in 20 Sec. |         |                  |  |
|------------------------|------------------|---------|------------------|--|
|                        | <b>VOP</b>       | während | nach<br>Reizung. |  |
| 12 Uhr 10 Min.         | 10               | 0       | 10               |  |
| Med. oblong. zerstört. |                  |         |                  |  |
| 12 Uhr 15 Min.         | 11               | 11      | 11               |  |

Es ist hiernach unzweifelhaft, dass diejenigen Fasern des Grenzstranges, deren Erregung Herzstillstand erzeugt, im verlängerten Mark endigen und wahrscheinlich in die centralen Ganglien des Vagus eintreten. Hierhin können sie nur durch die Verbindungsäste des Grenzstranges mit den Spinalnerven gelangen, durch welche sie in das Rückenmark geführt werden, um hier zum verlängerten Mark aufzusteigen.

Es wäre nun die nächste Frage, wo dieser Eintritt in das Rückenmark stattfindet. Hierauf werden wir die entscheidende Antwort erhalten, wenn wir unsern Versuch in gewohnter Weise anstellen, während das Rückenmark an verschiedenen Stellen durchschnitten ist. Liegt die Durchschneidung unterhalb der Eintrittsstelle, so wird sich der bekannte Einfluss aufs Herz zeigen, liegt sie oberhalb, so wird er ausbleiben.

Stellt man Versuche in dieser Weise an, so findet man, dass eine Durchschneidung des Rückenmarkes zwischen viertem und fünftem Wirbel die Wirkung der Sympath.-Reizung kaum beeinträchtigt, nur ist der Herzstillstand nicht so andanernd wie gewöhnlich. Hat man zwischen drittem und viertem Wirbel durchschnitten, so ist vollkommene Ruhe des Herzens nicht mehr zu erzielen, dagegen tritt ganz deutlich eine geringe Verminderung der Pulsfrequenz ein, die z. B. in einem Versuche von 11 auf 9 in 20 Sec. herabging. Durchschneidet man noch höher, so erhält man bei Reizung des Grenzstranges kaum sichtbare Wirkungen auf das Herz. Mithin tritt die überwiegende Mehrzahl der betreffenden Fasern in der Gegend des dritten bis sechsten Wirbels in das Rückenmark ein. Hier vertheilen sich dieselben auf die Verbindungsäste, welche zum

Rückenmark abgehen. Es scheinen indess auch höber hinauf noch einige Fasern im Grenzstrange vorhanden zu sein. In einem Versuche wurde der Grenzstrang über dem Nerv. brachial. an beiden Seiten durchschnitten. Um dies bequem auszuführen, entferne man den Unterkiefer des Frosches, durchschneide die Speiseröhre an der einen Seite mit den darauf liegenden Theilen und klappe sie nach der anderen Seite um. Hierdurch ist der obere Theil der Wirbelsäule nebst Grenzstrang gut zugänglich. Das Herz hängt mit dem verlängerten Mark nur noch durch einen Vagus zusammen, der andere ist mit durchschnitten. Folgendes ist das Ergebniss dieses Versuchs.

Versuch 5. Frosch in der gewöhnlichen Weise präparirt, Oesophagus links durchschnitten und umgeklappt. Rollenabstand 160. Symp. auf die Elektroden gelegt.

|                                                                 | Anzahl der Pulse in 15 Sec. |                                                                      |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|                                                                 | vor                         | während                                                              | nach<br>Reizung. |  |
| 1 Uhr 30 Min.                                                   | 10                          | 0                                                                    | 10               |  |
| Sympath, über den Nerv. brach, bei-<br>derseits durchschnitten. |                             | 1                                                                    |                  |  |
| 1 Ubr 35 Min,                                                   | 10                          | In den er-<br>sten 5 Sec.<br>3 Pulse,<br>dann<br>10 Sec. 0<br>Pulse. | 10               |  |

Es besteht demnach ein Unterschied der Wirkungen, welche die Reizung des Grenzstranges auf das Herz ausübt, vor und nach der Durchschneidung desselben oberhalb des Nerv. brach., obgleich derselbe nur gering ist. Während bei der ersten Reizung des letzten Versuches der Stillstand des Herzens in der gewöhnlichen Weise erfolgte, setzte das Herz bei der zweiten Reizung seine Pulsationen noch bis zum Ende der ersten 5 Sec. fort und verharrte nur 10 Sec. in Ruhe. Dieser Unterschied kann nur davon herrühren, dass auch noch in der Höhe der ersten beiden Wirbel sympathische Fasern ins Rückenmark ein-

treten, die auf das Centrum des Vagus wirken, wenn dieselben hier auch nur in geringer Anzahl vorhanden sind. Alle diese Nervenfasern, die sich in der Bauchhöhle im Stamme des Sympathicus in einer wahrscheinlich nicht unbeträchtlichen Zahl sammeln, steigen also mit dem Grenzstrange aufwärts, indem sie sich allmählich durch die Rami communicantes einen Weg in das Rückenmark bahnen. Ihre letzten sparsamen Ausläufer senden sie den ersten Zwischenwirbellöchern zu. Insgesammt aber treten sie zur Medulla oblong., sei es nun, dass sie direct in den Ganglienzellen des Vaguscentrum endigen oder indirect mit demselben in Verbindung stehen. Reize, welche von ihnen centripetal geleitet werden, müssen daher den Vagus reflectorisch in Erregung versetzen. Ich werde daher diese Fasern wegen dieser Eigenschaft, um sie kurz zu bezeichnen, die Reflexfasern des Vagus nennen.

Diese Fasern geben nun in der That innerhalb des Central-Nervensystems über das verlängerte Mark nicht hinaus. Dies kann man durch den Versuch direct darthun. Es lässt sich nämlich die Hemmung der Herzpulsationen in der beschriebenen Weise noch ausführen, nachdem man zwischen Grosshirn und Sehhügel einen Schnitt gemacht und auch dann noch, wenn man die Sehhügel vom verlängerten Mark abgetrennt hat. Geht man mit parallelen Querschnitten vom Gehirn aus abwärts, so kann man bis zur Grenze zwischen Lobi optici und verlängertem Mark durchdringen, ohne dass die Hemmungswirkung des Sympathicus aufs Herz auch nur im Mindesten beeinträchtigt wird. Hat man aber diese Grenze erreicht, so wird der Erfolg des Versuches sehr bald in erheblichem Maasse gestört und über einen gewissen Punct hinaus gänzlich vereitelt. Dies beweist auf das Unzweifelhafteste, dass das verlängerte Mark der Ort ist, an welchem die Reflexfasern des Vagus ihr centrales Ende erreichen. Mit dem Hirn haben sie Nichts mehr zu thun.

Weniger leicht und präcise als die centralen Enden jener Nervenfasern lassen sich die peripherischen Enden derselben experimentell auffinden. Dies wäre in der That eine sehr schwierige Aufgabe, wenn nicht durch den von Goltz ange-

stellten Klopfversuch der richtige Weg bereits bezeichnet wäre. Wenn man das Verhalten der Reflexfasern des Vagus, ihre Wirkungsweise aufs Herz und ihr anatomisches Verhältniss zum Rückenmark und verlängerten Mark ins Auge faset, so liegt die Vermuthung sehr nahe, dass dies dieselben Nervenfasern seien, deren peripherische Enden bei der mechanischen Reizung des Darmes erregt werden. Goltz hat nachgewiesen, dass die mechanische Reizung des Darmcanals auf reflectorischem Wege den Vagus in Thätigkeit versetzt. bleibt hierbei jedesmal in Diastole stehen. Diese Wirkung bleibt indess aus, wenn man das Rückenmark in der Höhe des dritten Wirbels durchschnitten hat. Hier müssen also bereits diejenigen Nervenfasern, welche den Herzstillstand veranlassen, in den Wirbelcanal eingetreten sein. Die Goltz'schen Versuche bewiesen ferner, dass das verlängerte Mark das centrale Ende dieser Fasern ist und ihre Erregung auf die Vagi überträgt. Vergleicht man diese Thatsachen mit den oben angeführten, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich in beiden Fällen um ein und dieselben Nervenfasern handle, eine sehr grosse. Die Bahnen, welche sie verfolgen, lenken beide Male in derselben Höhe ins Rückenmark ein, denn auch nach unseren Versuchen enthalten die Verbindungsäste zum dritten bis sechsten Rückenmarksnerven die Hauptmasse der Reflexfasern des Vagus; und innerhalb des Rückenmarks verfolgen sie denselben Weg und wirken in derselben Weise. Zur völligen Gewissheit aber erhebt sich diese nahe liegende Vermuthung durch die Versuche, die wir nunmehr anführen werden und die zeigen sollen, dass die Reflexfasern des Vagus in peripherischer Richtung dem Darme zustreben.

In den oben beschriebenen Versuchen habe ich die Reizung des Sympathicus immer von einer bestimmten Höhe seines Verlaufes ab unternommen. Der Grenzstrang wurde zu diesem Zwecke dort, wo er beiderseits zur Aorta abdominalis tritt, durchschnitten und nach oben hin präparirt. Die Reizung einer jeden Stelle oberhalb des Durchschneidungspunctes lässt den bekannten Erfolg eintreten. Es frägt sich aber nunmehr, ob auch unterhalb dieses Punctes derselbe Er-

folg durch Reizung des Grenzstranges erzielt werden kann oder nicht.

Der Grenzstrang begleitet nach abwärts die Bauchaorten zu beiden Seiten und lässt sich sehr gut nach Abtrennung einiger Verbindungsäste auf die Elektroden legen. Ich habe zu wiederholten Malen den Versuch in der Weise angestellt, aber nie habe ich während der Reizung den geringsten Einfluss auf die Herzpulsationen beobachtet. Schob ich indessen die Nerven soweit hinauf, bis jener Punct, an welchem ich in den früheren Versuchen die Nerven durchschnitt, zwischen die Elektroden kam, so trat in demselben Moment die Wirkung auf das Herz in überraschender Weise ein. Von hier ab konnten also erst jene Reflexfasern des Vagus in den Grenzstrang eintreten.

Um nun das entscheidende Experiment anzustellen war jetzt Nichts weiter nöthig, als nach Durchschneidung des Grenzstranges kurz oberhalb der bezeichneten Stelle, an welcher die Reflexfasern des Vagus eintreten müssen, den Goltz'schen Klopfversuch auszuführen.

Versuch 6. Einem auf dem Rücken befestigten Frosche wird die Bauchhöhle geöffnet und das Herz freigelegt. Durch Klopfen des Dünndarms wird das Herz zum Stillstand gebracht. Alsdann wird der Grenzstrang beiderseits, nachdem man das Bauchfell gespalten, ohne Verletzung anderer Organe an der erwähnten Stelle durchschnitten. Nachdem das Herz seine Pulsationen wieder begonnen, wird der Klopfversuch in derselben Weise wie vorher nochmals wiederholt. Indess diesmal ist er ohne Erfolg; das Herz pulsirt in demselben Rhythmas weiter. Auch giebt der Frosch kein Zeichen von Schmers dabei zu erkennen.

Es kann hiernach über die Identität der Nervenbahnen, in denen bei mechanischer Reizung des Darmes die Erregung sich fortpflanzt, und der Reflexfasern des Vagus kein Zweifel mehr herrschen. Diese Fasern werden beim Goltz'schen Klopfversuch an ihren peripherischen Enden gereizt, denn der Versuch gelingt nicht mehr, sobald sie im Grenzstrange durchschnitten sind.

Zwischen Grenzstrang und Darmcanal müssen nun noch ferner Nerven gefunden werden, welche die Verbindung dieser beiden Stationen bilden. Goltz hat im Mesenterium keine Nerven entdecken können, deren elektrische Reizung eine entfernte Wirkung aufs Herz ausübte in dem Sinne wie der Klopfversuch. Die ersten Anfänge dieser Nerven schienen daher auf wunderbare Weise verborgen oder gar unempfindlich für elektrische Reize. Auch dieses Räthsel ist gelöst. An der Stelle, wo die Aorten sich vereinigen, dringt zugleich mit der daselbst entspringenden Art. mesent. ein ansehnlicher sympathischer Ast aus den beiden Grenzsträngen in das Mesenterium ein. Derselbe begleitet das Blutgefäss in seinem Verlaufe, giebt Aeste an das Ganglion coeliacum ab und verzweigt sich mit den Gefässen, um Dünndarm und Magen zu versorgen. Ein Zweig desselben lässt sich schon mikroskopisch sehr deutlich bis in die Nähe des Magens verfolgen. Dieser Nerv nun enthält, wie der Versuch zeigen wird, einen Theil derjenigen Nervenfasern, um welche es sich hier handelt. werde ihn zur Bezeichnung den N. mesentericus nennen.

Versuch 7. Ein Frosch wird auf dem Rücken befestigt, die Bauchhöhle geöffnet und das Herz freigelegt. Der N. mesentericus wird an einer Stelle möglichst entfernt, vom Ursprung an mit einem Faden umschlungen und, um ihn vor Austrocknung zu schützen, mit der Art. mesent. nach dem Centrum hin frei präparirt. Um die Elektroden bequemer anzubringen, werden Leber, Magen und Darm entfernt.

Rollenabstand 85, kleiner Magnetelektromotor. N. mesent. auf die Elektroden gelegt.

|                     | Pulse in 20 Sec. |         |                  |  |
|---------------------|------------------|---------|------------------|--|
|                     | vor              | während | nach<br>Reizung. |  |
| 12 Uhr 14 Min.      | 7                | 0       | 9                |  |
| Rollenabstand: 125. |                  | . }     |                  |  |
| 12 Uhr 18 Min.      | 8                | 0       | 8                |  |

Die Reizung dieses Nerven liefert also dasselbe Resultat wie die Reizung des Grenzstranges selber: das Herz hört auf zu pulsiren und steht in Diastole still. Erst nachdem jener Nerv in den Grenzstrang eingetreten, erhält letzterer die Eigenschaft, welche wir in den früheren Versuchen an ihm erprobt haben. Unterhalb dieser Stelle ist keine Spur einer Wirkung auf das Herz zu erreichen.

Hiermit liegt der Verlauf, den die Reflexfasern des Vagus nehmen, klar am Tage. Die Lücke, welche der Goltz'sche Klopfversuch zwischen Darm und Rückenmark liess, ist ausgefüllt und dieser Versuch selbst in eine exactere Form gebracht. Die Nervenfasern, welche hierbei betheiligt sind, treten aus ihrer räthselhaften Verborgenheit hervor und theilen die Eigenschaft aller übrigen Nerven, durch Elektricität erregt zu werden.

Ich habe es auch nicht unterlassen, die chemische Reizung dieser Nerven zu versuchen. Ich verwandte zu diesem Zwecke gesättigte Kochsalzlösung, bin aber hiermit nicht zu dem Resultate gelangt, das ich glaubte auch mit chemischen Reizen erreichen zu können. Ich will einen Versuch aufführen.

Versuch 8. Grosser Frosch, Sympath. mit N. mesent. präparirt.

Pulse in 1 Minute.

| 1 | Ubr | 40 | Min. |  | 50 |
|---|-----|----|------|--|----|
| 1 | 19  | 43 | •    |  | 50 |
| 1 | -   | 44 |      |  | 50 |

Das Ende des Nerven wird in ClNa-Lösung gelegt.

1 Uhr 47 Min. . . . 40 1 , 49 , . . . 30

Das eingetauchte Nervenstück wird abgeschnitten.

1 Uhr 52 Min. . . . 49

Man sieht aus diesem Versuche, dass während der Kochsalzreizung allerdings eine beträchtliche Abnahme der Pulsfrequenz stattfindet, aber einen vollständigen Stillstand des Herzens, wie ich ihn erwartet habe, konnte ich niemals beobachten. Es ist möglich, dass chemische Reize, welche die motorischen Nerven der quergestreiften Muskelfasern erregen, nicht in derselben Weise auf sympathische Fasern wirken und dass es specifische Substanzen giebt, die es in erhöhtem Masse thun. Ich babe diese Frage nicht weiter verfolgt, und es wäre einer besondern Untersuchung werth, das Verhalten sympathischer Fasera zu chemischen Reizen zu prüfen.

Was mechanische Reize anbetrifft, so wirken diese hier in demselben Masse wie auf andere Nervenfasern. Man stelle ein Präparat zu Versuch 1. her und führe um den Sympathicus mit einem Faden eine Schlinge. Schnürt man nun diese plötzlich fest zu, so erfolgt ein Herzstillstand, der mehrere Secunden (5—10) anhält. In derselben Weise lässt sich auch der N. mesentericus mechanisch reizen.

Ihrer Natur nach entsprechen die Reflexfasern des Vagus den sensibeln Nerven der Haut. Wie diese von der ausseren Peripherie des Körpers Empfindungen zum Nervencentrum leiten, so leiten jene sie dorthin von der Peripherie innerer Auch darin scheint eine Analogie dieser beiden Nervengattungen obzuwalten, dass sie beide an ihren Enden hauptsächlich für mechanische Reize empfänglich sind. leicht besitzen diese sympathischen Fasern besondere Endapparate, die dazu geeignet sind, mechanische Eindrücke irgend welcher Art aufzunehmen und sie dem verlängerten Mark zu übermitteln. Ueber diesen Punct will ich indess an diesem Orte noch keine bestimmte Vermuthung aussprechen. Dazu wird Zeit sein, nachdem durch die folgenden Untersuchungen die Reflexfasern des Vagus auch bei Säugethieren nachgewiesen und ihre Bedeutung für die Thätigkeit des Vagus festgestellt worden ist.

Man ist in der Physiologie gewohnt, Resultate, die aus Experimenten an Fröschen gewonnen sind, auch auf die höheren Thiere zu übertragen. Die Uebereinstimmung, welche in so vielen physiologischen Beziehungen zwischen den verschiedenen Classen der Wirbelthiere bestehen, berechtigen

allerdings zu diesem Schluss. Indess ohne Weiteres darf dies doch nicht geschehen, und es ist gewiss nie überflüssig, gemachte Beobachtungen auch an solchen Thieren zu bestätigen, die in ihren physiologischen Functionen dem Menschen am nächsten kommen.

Ich habe aus diesem Grunde die im vorigen Abschnitt niedergelegten Resultate auch an warmblütigen Thieren gepröß, und wählte zu diesem Zwecke hauptsächlich Kaninchen. Es wäre vielleicht wegen der complicirteren physiologischen Verhältnisse unmöglich gewesen, an diesen Thieren zuerst das zu ermitteln, was nun bereits für den Frosch unumstösslich feststeht; und hier zeigt sich der grosse Werth des Froschs für die Experimental-Physiologie. Die an ihm gewonnenen Ergebnisse sollen daher in den folgenden Untersuchungen zur Richtschnur dienen.

Als ich zu den Versuchen an Kaninchen schritt, war ich von der Hoffnung erfüllt, durch einen einzigen entscheidendes Versuch zu dem gewünschten Ziele zu gelangen. Ich vermuthete nämlich, dass der N. mesentericus des Frosches, der die Reflexfasern des Vagus enthält, dem Nv. splanchnicus entspreche. Dazu stimmte sein Verhalten zum Ganglion coeliacum, wenn auch andre anatomische Bedenken dagegen sprachen.

Ich unterwarf daher zuerst den Splanchnicus der elektrischen Reizung. Einem Kaninchen wurden die Bauchhöhle und linke Brusthöhle geöffnet, das Zwerchfell gespalten und die Eingeweide nach rechts hinübergelegt. Der linke Splanchnicus wird so tief als möglich mit einem Faden umschlungen und nach oben bis in die Brusthöhle frei präparirt.

Versuch 9. Grosses graues Kaninchen mit Morph. acet. narkotisirt. Bauchhöhle und linke Brusthöhle geöffnet. Linker Splanchnicus präparirt und auf die Elektroden gelegt.

Rollenabstand: 160.

|    |     |    |      | Pulse in 10 Sec. |         |                  |  |
|----|-----|----|------|------------------|---------|------------------|--|
|    |     |    |      | vor              | während | nach<br>Reizung. |  |
| 12 | Uhr | 20 | Min. | 26               | 26      | 27               |  |
| 12 | ,   | 23 | ,    | 25               | 27      | 27               |  |

Zwischen je zwei Zählungen eines Versuchs liegt wie früber stets der Zeitraum einer Minute.

In allen diesen Versuchen erhielt ich dasselbe negative Resultat. Niemals zeigte sich während der Reizung des Splanchnicus ein Einfluss auf die Herzthätigkeit, auch nicht, wenn die Thiere nicht narkotisirt waren. Im letzteren Falle äusserten die Thiere auch kein Zeichen von Schmerz, wenn der Nerv wohl isolirt auf den Elektroden lag. Es scheint also der Splanchnicus selbst aller sensibeln Fasern zu entbehren.

Wichtig ist für uns vor allen Dingen, dass er die Reflexfasern des Vagus, nach denen wir suchen, nicht enthält. Sie müssen also in anderen Theilen des Sympathicus verborgen liegen, und es frägt sich nur, wo sie für das Experiment am leichtesten habhaft sind. Dass der Grenzstrang hierzu kein bequemes Object liefert, ist aus den anatomischen Verhältnissen klar. Es ist unmöglich, ihn wie beim Frosche unbeschädigt soweit abzulösen, dass er auf die Elektroden gebracht werden kann. Die Strecke zwischen zwei Rippenköpfen genügt hierzu nicht, und präparirt man weiter hinauf, so trennt man die kurzen Rr. communicantes, auf deren Erhaltung es ja hier hauptsächlich ankommt. Ich habe den Versuch in dieser Weise mehrere Male probirt, bin aber stets auf jene unüberwindlichen Hindernisse gestossen, so dass ich ihn in dieser Form aufgeben musste.

Die am Frosche gemachte Erfahrung, dass von den Reflexfasern des Vagus einige sparsame Ausläufer bis über den N. brachialis sich in den Grenzstrang hinauf erstrecken, brachte mich auf den Gedanken, den Halssympathicus des Kaninchens auf diesen Punct hin zu untersuchen. Hier war von jenen Schwierigkeiten nicht die Rede. Denn seit Biffi's Entdekkung der pupillenerweiternden Fasern im Halssympathicus ist dieser Nerv ja schon unzählige Male derselben Operation ausgesetzt worden, freilich — so viel ich weiss — nie zu dem Zwecke, der hier vorliegt. Die Vermuthung, dass Reflexfasern des Vagus bis in den Halssympathicus gelangen, war durch die Versuche am Frosch gerechtfertigt und die nachfol-

genden Experimente werden dieselben in vollem Masse zur Gewissheit machen.

Die Präparation des Nerven geschieht ganz wie beim Biffi'schen Versuch. Man thut gut, denselben in möglichet grosser Strecke freizulegen. Hierzu umschlinge man ihn tief am Halse mit einem Seidenfaden, schneide ihn unterhalb der Unterbindung durch und löse ihn nach oben hin soweit frei heraus, dass man ihn bequem ohne Zerrung auf die Elektrofen legen kann.

Die Zählung der Herzpulsationen geschah in den meisten Fällen mittelst des Stethoskops, zuweilen wurden sie auch bei geöffneter Brusthöhle direct beobachtet oder durch den zufüllenden Finger gezählt. In anderen Fällen bediente ich mich der Middeldorpf'schen in das Herz eingesenkten Nadel, die bei jeder Pulsation an eine Glocke schlug.

Versuch 10. Grosses graues Kaninchen. Linker Halssympathicus präparirt und auf die Elektroden gelegt

Rollenabstand: 120.

|              | P   | Pulse in 10 Sec. |                  |  |  |
|--------------|-----|------------------|------------------|--|--|
|              | vor | während          | nach<br>Reizung. |  |  |
| 2 Uhr - Min. | 36  | 30               | 36               |  |  |
| 2 , 3 ,      | 35  | 32               | 35               |  |  |
| 2 . 6 .      | 35  | 31               | 36               |  |  |

Nach einer Pause wird der Versuch wieder aufgenommen

| • | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |    | 1 01 04011 | W I CULOZ | aare on ommerce. |    |
|---|-----------------------------------------|----|------------|-----------|------------------|----|
| 2 | Uhr                                     | 22 | Min.       | 39        | 36               | 40 |
| 2 |                                         | 27 |            | 30        | 24               | 30 |
| 2 | •                                       | 39 | j          | 33        | 27               | 33 |
| 2 | -                                       | 45 |            | 34        | 29               | 34 |

Bei jedesmaliger Reizung erweitert sich die Pupille.

Der Nerv wird nahe am oberen Halsganglion mit einem nassen Hanffaden unterbunden.

| 2 | Uhr 55 | Min.     | 34<br>35 | 36<br>34 | 35<br>35 |
|---|--------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | , 6    | <b>"</b> | 33       | 33       | 30       |
|   | Rolle  | nabstan  | d: 80.   |          |          |
| 3 | , 21   | n        | 24       | 26       | 25       |

An der Pupille ist bei Reizung keine Erweiterung wahrzunehmen.

Versuch 11. Schwarzes grosses Kaninchen. Linker Sympathicus am Halse präparirt, auf die Elektroden gelegt.

Rollenabstand: 160.

Pulse in 10 Sec. nach während VOL Reizung. 19 Uhr 27 Min. 

Es wird eine etwas höher gelegene Stelle des Nerven auf die Elektroden gelegt.

| 1 | Uhr | 9  | Min. | 36 | 30 | 36 |
|---|-----|----|------|----|----|----|
| 1 | 77  | 12 | ,    | 37 | 30 | 36 |
| 1 |     | 19 |      | 38 | 33 | 40 |

Die Pupille resgirt bei jedem Versuche deutlich. Die Pulsationen werden mit Hülfe der Nadel gezählt. Die Excursionen derselben nehmen während der Reizung stets beträchtlich an Grösse ab.

Der Nerv wird nun mit nassem Hanffaden tief unterbunden.

| 1 | Uhr 28      | Min.     | 39      | - 1 | 39 | - 1 | 41 |
|---|-------------|----------|---------|-----|----|-----|----|
| 1 | . 31        |          | 41      |     | 41 |     | 41 |
| 1 | 35          |          | 39      | 1   | 41 |     | 40 |
| 1 | <u>, 40</u> |          | 42      |     | 42 | - 1 | 41 |
| 1 | , 44        | ,        | 42      |     | 42 | 1   | 42 |
|   | Rolle       | nabstan  | d: 120. | •   |    | •   |    |
| 1 | , 52        |          | 34      | 1   | 35 | - 1 | 36 |
| 1 | 55          |          | 39      |     | 39 |     | 39 |
|   | Rolle       | nabstano | 1: 80.  |     |    | -   |    |
| 2 | , 0         | ,        | 41      | 1   | 41 | 1   | 42 |
|   | Roll        | enabstar | ıd: 0   |     |    |     |    |
| 2 | , 4         | <b>7</b> | 42      | ١   | 44 | 1   | 42 |

In diesem Theile des Versuchs bleibt die Pupille unbeweglich, auch sind die Excursionen der Nadel vor, während und nach der Reizung von gleicher Grösse.

Versuch 12. Mittelgrosses graues Kaninchen. Linker Halssympathicus präparirt, auf die Elektroden gelegt.

Rollenabstand: 140.

|   |       |    |      | Pu  | lse in 10 5 | Sec.             |
|---|-------|----|------|-----|-------------|------------------|
|   |       |    |      | YOF | während     | nach<br>Reizung. |
| 2 | Uhr ! | 53 | Min. | 50  | 36          | 48               |

Nerv unterhalb der Elektroden durchschnitten und aneinander gelegt. Rollenabstand: 140.

1 , 2 , | 42 | 46 | 48

An demselben Kaninchen wird später der rechte Halssympath, prä-

parirt, in einiger Entfernung von seinem abgeschnittenen Ende unterbunden. Bollenabstand: 160. Unterbindungsstelle zwischen den Elektroden.

| 2 Uh       | ır 36 l | Min.     | 45      | - 1  | 42   | l   | 47 |
|------------|---------|----------|---------|------|------|-----|----|
| Elektroden | unterl  | nalb de  | r Unter | bind | ung. |     |    |
| 2,         | 40      | .        | 42      | 1    | 28   | i   | 39 |
| I          | Clektro | den ob   | erhalb. | •    |      |     |    |
| 2 .        | 45      | <b>,</b> | 36      | I    | 39   | - 1 | 39 |

In den drei angeführten Versuchen finden wir die Vermuthung bestätigt, von der wir ausgegangen sind. Reflexfasern des Vagus bis in den Halssympathicus aufsteigen, so musste eine Wirkung auf das Herz sichtbar werden, sobald man das obere Ende des tief am Halse durchschnittenen Nerven reizte. Dies ist in der That in allen Versuchen, welche ich zu diesem Zweck anstellte, der Fall. Sie äussert sich in einer deutlichen Verminderung der Pulsfrequenz, deren Grösse nach der Stärke des Reizes und nach der Erregbarkeit des Nerven in ziemlich weiten Grenzen schwankt. Zuweilen ist die Abnahme der Pulszahl schon an der schwingenden Nadel für das Auge sichtbar, zuweilen bedarf es einer genauen Zählung um sie sicher zu constatiren. Dass man hier wie in den Versuchen am Frosche vollkommenen Stillstand des Herzens nicht würde erzielen können, war wohl von vorn herein anzunehmen. Der Halssympathicus enthält eben nur eine sehr geringe Anzahl von den Reflexfasern des Vagus. Der grösste Theil ist bereits in das Rückenmark eingetreten bevor der Grenzstrang die Höhe der Halswirbel erreicht hat. Vielleicht variirt auch die Anzahl der Fasern, welche sich noch im Halssympathicus vorfinden, und dieser Umstand wird dann ebenfalls dazu beitragen, die Grösse der Pulsverminderung bei verschiedenen Versuchsthieren wesentlich zu verändern. Constant indess bleibt die Erscheinung an und für sich in allen Fällen. Im ersten und zweiten der angeführten Versuche betrug die Abnahme der Pulszahl durchschnittlich 5 Schläge in 10 Secunden, also 30 in einer Minute, im dritten dagegen 14 Schläge in 10 Se-

In denjenigen Fällen, in welchen ich mich der Middeldorpf'schen Nadel bediente oder das Herz direct beobachtete, konnte ich stets wahrnehmen, dass mit der Verlangsamung der Pulsationen eine Abnahme ihrer Stärke einherging. Die Schwingungen der Nadel fielen während der Reizung jedesmal kleiner aus und bei der directen Wahrnehmung war das Schwächer werden des Herzschlages für das Auge sehr deutlich.

(Schluss folgt.)

## Untersuchungen über den Mechanismus des regulatorischen Herznervensystems.

#### Von

### Dr. J. BERNSTEIN in Berlin.

### (Schluss.)

Die hemmende Wirkung, welche die Reizung des Halssympathicus auf die Herzthätigkeit ausübt, wird nach den am Frosch gemachten Versuchen nicht mehr sonderbar erscheinen. Zwar sollte man eine derartige Eigenschaft in diesem Nerven nicht vermuthen, da derselbe nach den Versuchen v. Bezold's Fasern enthält, welche im Stande sind, erregend auf die Herzthätigkeit zu wirken. Diese haben aber gerade den entgegengesetzten Verlauf als diejenigen, um die es sich hier handelt. Die ersteren gehen abwärts zum Herzen, die letzteren steigen in ihm nach dem Kopfe hin auf.

Es ist klar, dass diese hemmungserregenden Fasern nicht direct auf das Herz wirken können, sondern dass es hierzu der Vermittelung eines anderen Nerven bedarf. Zudem wissen wir, dass solcherlei Erscheinungen am Herzen stets eine unmittelbare Folge der Vagus-Erregung sind. Als solche müssen sie nach Allem, was vorangegangen, auch hier aufgefasst werden. Nach den am Frosche erhaltenen Resultaten müssen wir schliessen, dass auch bei Kaninchen im Halssympathicus sich Fasern befinden, die zum verlängerten Mark gelangen und dort die Herznerven des Vagus zu erregen im Stande sind. Bevor wir aber den Beweis hierfür antreten, muss erst ein Einwand beseitigt werden, der sehr nahe liegt.

Der Halssympathicus verläuft in so unmittelbarer Nähe des Vagus, dass bei elektrischer Reizung des ersteren an Stromschleifen gedacht werden könnte, die den letzteren direct erregten. Dass dies jedoch nicht der Fall ist, zeigen die angeführten Versuche. In den ersten beiden wurde der Nerv unterhalb der Elektroden mit einem feuchten Leiter unterbunden; nachdem dies geschehen war, war die vorher beobachtete Wirkung der Nervenreizung auf das Herz verschwunden. Es zeigten sich zwar kleine Schwankungen in der Pulsfrequenz während einer Beobachtung, indess hielten sie sich in den Grenzen, die während einer Versuchsdauer vorzukommen pflegen, ohne dass die geringere Pulszahl stets in die Zeit der Reizung fiel. Im dritten Versuche zeigte sich dasselbe, nachdem der Nerv unterhalb der Elektroden durchschnitten und wieder zusammen gelegt war. Hier wird sodann der Sympathicus der anderen Seite präparirt und nahe seinem Ende unterbunden. Befand sieh die Unterbindungsstelle oberhalb der Elektroden, so war der Erfolg des Reizes ein sehr starker, wurde sie zwischen die Elektroden geschoben, so wurde er schwächer und ward zuletzt Null, nachdem sie sich unterhalb der Elektroden befand. Im zweiten Versuche wurde nach Unterbindung des Nerven der Rollenabstand des Magnetelektromotors sogar noch vermindert und zuletzt wurden die Rollen ganz übereinander geschoben, ohne dass während der Reizung eine Einwirkung auf das Herz zu erkennen war. Dies hätte bei einer so grossen Verstärkung der Ströme um so eher geschehen müssen, wenn es sich hier um Stromschleifen handelte. Es kann also hier von solchen nicht die Rede sein.

Um nun zu beweisen, dass die Verminderung der Pulsfrequenz vermittelst des Vagus zu Stande kommt, ist weiter nichts nöthig als nach Durchschneidung des Vagus den Erfolg des Versuches abzuwarten.

Versuch 13. Graues grosses Kaninchen. Beide Vagi freigelegt. Linker Halssympathicus präparirt und auf die Elektroden gelegt.

|           | 1                   | Pulse in 10 Sec.    |           |                  |  |  |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|--|--|
|           |                     | vor                 | während   | nach<br>Reizung. |  |  |
|           | •                   | Rollenabstand: 160. |           |                  |  |  |
|           | 2 Uhr 25 Min.       |                     | 22        | 32               |  |  |
| Der linke | Vagus wird nahe dem | Brustbein           | durchschn | itten.           |  |  |
|           | 2 Uhr 30 Min.       |                     | 20        | 39               |  |  |
|           | 2 , 35 ,            | 36<br><b>41</b>     | 33        | 42               |  |  |

Die linke Brusthöhle wird geöffnet um das Herz direct zu beobschten und den Brustsympathicus zu reizen. Hierbei erfolgt jedesmal eine Steigerung der Pulsfrequenz, entsprechend den v. Bezold'schen Versuchen.

Der linke Halesympathicus wird wiederum auf die Elektroden gelegt.

Nachdem im vorstehenden Versuche der linke Vagus durchschnitten war, blieb der Erfolg der Reizung keineswegs aus, behielt sogar dieselbe Grösse bei wie vorher. Es entspricht dies dem am Frosch gemachten Experiment, in welchem durch Sympathicus - Reizung Stillstand des Herzens erzielt wurde, nachdem der Vagus der einen Seite durchschnitten war. Es genügt daher nicht nur ein Vagus zum Gelingen des Experiments, sondern es scheint auch, als ob nach Durchschneidung des einen Nerven die Erregung seiner Reflexfasern sich im Centrum auf den andern überträgt. Ich mache ferner noch besonders darauf aufmerksam, dass die Durchschneidung des linken Vagus tief am Sternum geschah, während der Sympathicus bis nach oben hin weit herauspräparirt war. Hier kann also unmöglich eine etwaige Stromschleife auf das untere Ende des Vagus gewirkt haben. Nachdem der Schnitt geschehen war, hob sich die Pulsfrequenz innerhalb 10 Minuten von 34 auf 42 Schläge in 10 Secunden, entsprechend der bekannten Zunahme der Pulszahl nach Vagus-Durchschneidung. Die darauf folgende Eröffnung der Brusthöhle setzte die Erregbarkeit des Herzens bedeutend herab, eine Erscheinung, der wir in späteren Versuchen noch oft begegnen werden und die wahrscheinlich durch die starke Abkühlung des Blutes hervorgerufen wird. Nach Verlauf einer halben Stunde betrug die

Pulszahl in 10 Secunden nur 17. Bei Reizung des Halssympathicus verminderte sich diese Zahl bis auf 9 Schläge, und erst nachdem auch der erste Vagus durchschnitten war, blieb sich dieselbe vor, während und nach der Reizung gleich. Im Ganzen jedoch hob sich die Pulsfrequenz wiederum nach dieser Durchschneidung auf 26.

Das Ergebniss dieses Versuches lässt keine zweite Deutung mehr zu. Die Erregung des Sympathicus muss durch irgend eine Nervenbahn auf den Vagus übertragen werden. Dass dies im verlängerten Mark geschieht, ist eine Annahme die hier am nächsten liegt und die durch das folgende Experiment zur Gewissheit wird.

Versuch 14. Bei einem grossen grauen Kaninchen wird die Tracheotomie gemacht und eine Canüle in die Luftröhre eingesetzt. Alsdann wird der rechte Sympathicus am Halse präparirt nach gewohnter Art und auf die Elektroden gelegt.

|   |     |    |           | Pulse in 10 Sec. |                     |                  |  |  |  |  |
|---|-----|----|-----------|------------------|---------------------|------------------|--|--|--|--|
|   |     |    |           | vor              | während             | nach<br>Reizung. |  |  |  |  |
|   |     |    |           | Rolle            | Rollenabstand: 160. |                  |  |  |  |  |
| 6 | Uhr | 0  | Min.      | 36               | 30                  | 36               |  |  |  |  |
| 6 |     | 7  | 22        | 38               | 30                  | 36               |  |  |  |  |
| 6 | »   | 15 | ,         | 36               | 30                  | 36               |  |  |  |  |
| 6 | 79  | 27 | <b>20</b> | 38               | 30                  | 38               |  |  |  |  |

Die Medulla oblongata wird mit einem durch die Membrana atlant. occip. eingestossenen Messer zerstört. Das Thier ist vollständig gelähmt und respirationslos. Es wird künstliche Athmung eingeleitet. Da die Herzschläge sehr an Stärke abgenommen haben, so wird der linke Thorax geöffnet, um sie direct zu beobachten.

|   |     |         |   | P   | ulse in 5 S | ec.  |
|---|-----|---------|---|-----|-------------|------|
| 6 | Ubr | 48 Min. | 1 | 11  | 12          | 12   |
|   |     |         |   | Pul | lse in 10 S | ec.  |
| 6 | 77  | 53 ,    | 1 | 17  | 19          | 1 18 |
| 6 | 27  | 56 ,    | Ì | 17  | 17          | 17   |
| 6 | 29  | 57 "    |   | 17  | 17          | 17   |
| 7 | 77  | 2 "     |   | 17  | 17          | 17   |

Zuletzt wurde der rechte Vagus auf die Elektroden gelegt und bei seiner Reizung Stillstand des Herzens beobachtet.

Die Mitwirkung des verlängerten Markes ist also nothwen-

dig, wenn vom Sympathicus des Halses aus ein Reflex auf den Vagus zu Stande kommen soll. Dies stimmt überein mit den Beobachtungen am Frosche. Nachdem bei diesen Thieren das verlängerte Mark zerstört war, konnte durch Reizung des Grenzstranges kein Herzstillstand mehr hervorgerufen werden. Der Versuch an Kaninchen ist nur insofern complicirter, als das Herz sich hier indirect und vielleicht auch direct in grosser Abhängigkeit vom verlängerten Mark befindet. Die Zerstörung dieses wichtigen Organes würde durch Aufhebung der Athmung sehr schnellen Herztod zur Folge gehabt haben, wenn nicht die Respiration künstlich unterhalten worden wäre. Trotzdem sank die Pulsfrequenz von 36 auf 17 Schläge in 10 Secunden und nahm die Stärke der Contractionen so bedeutend ab, dass zu ihrer Beobachtung die Brusthöhle eröffnet werden musste, weil sie in keiner Weise durch die Brustwandungen hindurch wahrgenommen werden konnten. Ob dies nun eine Folge der Zerstörung eines excitirenden Herznervencentrums ist, oder die einer Aufhebung des Gefässtonus, die dem Herzen die Blutzufuhr beschränkt, soll hier nicht entschieden werden. Mag das eine oder das Andere richtig sein, in beiden Fällen hätte, wenn die Reflexwirkung nicht auf dem Wege des verlängerten Markes zu Stande käme, nach Zerstörung desselben Verlangsamung des Herzschlages während der Sympathicus-Reizung um so eher eintreten müssen, als die Kraft des Herzens hierdurch bedeutend herabgesetzt war. Dabei hatte der Vagus an Wirksamkeit nichts verloren, denn am Ende des Versuchs zeigte sich bei directer Reizung desselben der Herzstillstand in der gewöhnlichen Weise.

ŀ

Ich habe auch die chemische Reizung des Halssympathicus nicht unterlassen und verwendete zu diesem Zwecke Kochsalzlösung. Obgleich die Wirkung derselben nicht sehr eclatant war, so war sie doch unläugbar vorhanden. Vielleicht liegt der Grund hiervon in dem Mangel eines geeigneteren Reizmittels als Kochsalz.

Versuch 15. Grosses schwarzes Kaninchen. Linker Sympathicus am Halse präparirt.

Pulse in 10 Sec.

12 Uhr 32 Min. 42, 44, 42, 42, 42.

Nerv in Kochsalzlösung getaucht.

12 Uhr 38 Min.: 42, 40, 42.

Nach einer Unterbrechung des Versuchs wird der rechte Sympathicus präparirt.

|                      |     | Pu  | lse | in 🛔 Min.   |  |
|----------------------|-----|-----|-----|-------------|--|
| 3 Uhr 10 Min.:       |     |     |     | 83.         |  |
| Nerv in Kochsalzi    | Ö81 | ing | ge  | elegt.      |  |
| 3 Uhr 11 Min,:       |     |     |     | 73.         |  |
| 12 ,                 |     |     |     | <b>72</b> . |  |
| The Art Manner and 1 |     |     |     | 1 1 1.4     |  |

Das eingelegte Nervenstück wird abgeschnitten.

Die Verlangsamung der Herzschläge welche der Kochsalztetanus hervorrief, war allerdings nicht bedeutend, jedoch deutlich wahrnehmbar wenn man Zeiträume von 30 Secunden mit einander verglich. Dabei verminderte sich die Pulszahl während der Nerv in der Kochsalzlösung lag um 10 Schläge und stieg wieder, nachdem das gereizte Nervenstück abgeschnitten war.

Das Vorhandensein von Reflexfasern des Vagus im Halssympathicus hat sich also in allen Stücken bestätigt. Diese Fasern nehmen wahrscheinlich ihren Weg durch das oberste Halsganglion, durch dessen Verbindungsäste mit den Hals- und Hirnnerven sie in das verlängerte Mark gelangen. Es hat kein Interesse sie hier noch genauer zu verfolgen.

Es bleibt nun noch übrig die Reflexfasern des Vagus auch in den andern Theilen des Grenzstranges nachzuweisen. Dass sie daselbst vorhanden sind, wird nach dem Vorangegangenen nicht mehr in Zweifel gezogen werden. Wo sollten jene Fasern im Halssympathicus anders herstammen als aus dem Brustund Lendentheile dieses Nerven? — Auf diese Frage hin mussten demnach meine ferneren Versuche gerichtet sein.

Es ist schon im Laufe dieser Arbeit erwähnt worden, dass die Reizung des Brust- und Lendensympathicus wegen seiner anatomischen Verhältnisse mit grossen Schwierigkeiten ver-

knöpft ist. Er lässt keine isolirte Reizung zu. Wenigstens ist es sehr schwer, eine genügend lange Strecke desselben so weit frei zu legen, dass man die Elektroden, deren man sich zu Reizversuchen an warmblütigen Thieren bedient, anbringen könnte. Dabei wird eine Anzahl von Ram. comm. abgetrennt, deren Erhaltung in diesem Falle gerade nothwendig ist, und wenn es wirklich gelingt ein brauchbares Präparat anzufertigen, so würde wegen der Zartheit der Nerven seine Erregbarkeit sehr bald erlöschen. Auch v. Bezold ist in seinen Versuchen über das excitirende Herznervensystem auf dieselbe Schwierigkeit gestossen und hat es daher vorgezogen den Nerven unpräparirt in seiner natürlichen Lage durch aufgesetzte Nadeln, welche als Elektroden dienten, zu reizen. Dies hat allerdings den Uebelstand, dass Stromschleifen das Rückenmark treffen und tetanische Krämpfe in den Extremitäten erzeugen. Derselbe lässt sich jedoch wiederum dadurch vermeiden, dass man das Thier mit Pfeilgift vergiftet und die Endigungen der Bewegungsnerven auf diese Weise lähmt. Diese Methode hat ausserdem noch den grossen Vorzug, dass trotz der eingreifenden und schmerzhaften Operation, denen das Versuchsthier ausgesetzt wird, jede willkürliche Bewegung desselben unmöglich ist. Man vermeidet hierdurch nicht allein jene Störungen der Herspulsationen, welche heftige Bewegungen veranlassen, sondern erleichtert auch die manuelle Ausführung des Versuchs, indem weder unvorhergesehene Bewegungen des Thieres die Operation stören, noch Schmerzensäusserungen desselben lästig fallen. Man glaubt in der That kaum noch mit einem lebenden Wesen, vielmehr nur noch mit einem physikalischen Apparate zu experimentiren.

Diese Methode ist indess mit der Vorsicht anzuwenden, dass man die Vergiftung auf einen gewissen Grad beschränkt, nämlich so weit, dass nicht auch diejenigen Nerven, mit denen man experimentirt, der Vergiftung anheimfallen. Dies lässt sich, wie v. Bezold nachgewiesen, durch mässige Gaben von Curare leicht erreichen, da sowohl der Vagus wie der Sympathicus viel später gelähmt werden, als die übrigen motorischen Nerven der willkürlichen Muskeln. In neuerer Zeit hat

Giannuzzi diese Thatsache auch an den sympathischen Nerven der Harnblase nachgewiesen.

Durch einen Umstand hingegen, den die Vergiftung mit sich führt, wird die Ausführung der Versuche complicirter. Da nämlich das Thier durch Lähmung der Athemnerven nicht zu athmen vermag, so ist man genöthigt künstliche Respiration zu unterhalten. Dies geschieht auf die gewöhnliche Weise mit Hülfe eines Blasebalges, der durch Kautschuckrohr und Canüle mit der Luftröhre in Verbindung steht.

Ich bediente mich also dieser Methode, um die Reizung des Grenzstranges ohne unangenehme Nebenstörungen ausführen zu können. Bevor ich indess zur Beschreibung der Versuchsweise übergehe, will ich zuerst die hier nahe liegende Frage beantworten, wesshalb v. Bezold in seinen Versuchen niemals auf ein Resultat gestossen ist, das unseren Erwartungen entspricht. v. Bezold hat allerdings die Reizung des Grenzstranges in derselben Weise vorgenommen, wie wir dies in den nachfolgenden Versuchen zu thun beabsichtigen. Hierbei hat sich niemals eine Verlangsamung der Herzschläge, vielmehr in den meisten Fällen eine Vermehrung derselben gezeigt. Die excitirenden Fasern des Sympathicus, welche diese Wirkung hervorbringen sollen, haben indess, wenn v. Bezold's Schlüsse richtig sind, nichts gemein mit den Reflexfasern des Vagus, sie verlaufen in ein- und demselben Nervenstamme, ihre Richtungen aber sind einander gerade entgegengesetzt. Die ersteren sollen vom verlängerten Marke her in das Rückenmark hinab sich erstrecken, indem sie allmählich aus allen Zwischenwirbellöchern mit den Verbindungsästen des Sympathicus austreten und nun in der Bahn des Grenzstranges theils von oben, theils von unten her zum Herzen gelangen. Die letzteren dagegen kommen von der Peripherie der Baucheingeweide, sammeln sich im Grenzstrang und steigen in diesem in die Höhe; von hier aus gehen sie in einzelnen Portionen mit den Verbindungsästen in das Rückenmark ein, bis sie das verlängerte Mark erreichen.

Nun hat v. Bezold in allen seinen Versuchen, in welchen er den Brust- und Lendensympathicus reizte, stets die Reflexfasern des Vagus in ihrem Verlaufe durchtrennt, indem er nämlich jedesmal vorher das Rückenmark unterhalb des verlängerten Markes durchschnitt. Zum Ueberfluss waren ausserdem noch die beiden Vagi und die Halssympathici durchschnitten, damit nicht durch dieselben Störungen der Pulsationen eintreten. Es konnte sich mithin während der Reizung des Grenzstranges niemals ein hemmender Einfluss auf die Herzthätigkeit geltend machen.

Auf diese Weise hat also v. Bezold in seinen Versuchen wenn auch unbewusst, die Wirkung der Reflexfasern eliminirt. Für meine Versuche dagegen war es umgekehrt, wenn sie gelingen sollten, das erste Erforderniss, den excitirenden Einfluss des Sympathicus zu vermeiden. Bei den Versuchen am Frosch war diese Vorsicht nicht nothwendig, denn ich habe nie von den unteren Partien des Grenzstranges aus durch Reizung eine Beschleunigung der Pulsationen herbeiführen können, auch nicht nachdem die beiden Vagi durchschnitten waren. Hier sind also Fasern eines excitirenden Herznervensystems in den tieferen Theilen des Grenzstranges gewiss nicht vorhanden. Anders bei Kaninchen; die v. Bezold'schen Versuche zeigen deutlich, dass Reizung des Brust- und Lendengrenzstranges die Herzbewegung beschleunigt, und da ich vor allen Dingen die Reizung des Lendengrenzstranges und des untern Theiles des Brustgrenzstranges vornehmen musste, weil ich hier analog den Ergebnissen am Frosch den grössten Theil der Reflexfasern vermuthete, so schien zuerst als ob ein grosses Hinderniss sich der Ausführung meines Vorhabens entgegenstellte. Der erste Versuch indess belehrte mich eines Bessern. Ich stellte ihn in folgender Weise an:

Ein Kaninchen in dessen Luftröhre eine Canüle eingesetzt ist, wird mit 2 Ccm. (1 Ccm. enthält stets 0,001 grm. Curare) Curare vergiftet, die unter die Haut gebracht wurden. Sobald Lähmung eintritt, wird die künstliche Respiration von einem Gehülfen begonnen, sodann die Bauchhöhle geöffnet und die Eingeweide nach rechts hinübergelegt. Spaltet man nun das Zwerchfell linkerseits und durchschneidet einige der unteren Rippen auf der Vorderseite des linken Thorax, so hat man

den untern Theil des Brustgrenzstranges und den Lendengrenzstrang bequem zur Anstellung des Versuchs vor sich. Später habe ich auch oft die linke Lunge zur grösseren Bequemlichkeit abgebunden und herausgeschnitten, was man füglich in allen Fällen thun kann, da eine Lungenhälfte zur Erhaltung des Thieres vollkommen ausreicht. Als Elektroden bediente ich mich zweier an ihren Enden zugespitzter daselbst amalgamirter Zinkstäbe, die in zwei aneinander befestigten Glasröhren stachen und mit ihren Spitzen aus diesen hervorragten. Ihre Entfernung betrug drei Linien. Sie wurden auf den Grenzstrang aufgesetzt und durch einen Magnus'schen Halter in dieser Stellung erhalten. Ich werde sie in den folgenden Versuchen die Zinkelektroden nennen.

Versuch 16. Mittelgrosses graues Kaninchen. Tracheotomie, Pfeilgiftlähmung, künstliche Respiration. Bauch- und linke Brusthöhle werden eröffnet.

|                                                                            | Pulse in 10 Sec. |           |              |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|
|                                                                            | vor              | währen    | d Reizung.   |  |  |  |  |  |
| Zinkelektroden am zweiten und dritten Lendenwirbel.<br>Rollenabstand: 100. |                  |           |              |  |  |  |  |  |
| 1 Uhr 15 Min.                                                              | 28               | 28        | 27           |  |  |  |  |  |
| Elektroden an der zwölften Rippe.                                          |                  |           |              |  |  |  |  |  |
| 1 Uhr 20 Min.                                                              | 27               | 27        | 27           |  |  |  |  |  |
| Während der Reizung wurde der H                                            | Herzschlag       | häufig ur | regelmässig. |  |  |  |  |  |

Es war also während der Reizung weder eine Verminderung noch eine Vermehrung der Pulsfrequenz sichtbar. Dies legte ich zu meinen Gunsten aus, indem ich schloss, dass wenn einerseits eine Beschleunigung, andererseits eine Hemmung der Herzthätigkeit in diesem Versuche eintritt, sich möglicherweise beide Wirkungen das Gleichgewicht halten. Darin bestärkte mich ausserdem noch die Erscheinung des unregelmässigen Pulses während der Reizung, gleichsam als ob zuweilen der eine, zuweilen der andere Einfluss die Oberhand gewann. Das Folgende bestätigt diese Vermuthung.

In den Versuchen über die Wirkung des Lendensympathicus findet v. Bezold, dass dieser Nerv den erregenden Einfluss auf das Herz verliert, sobald derselbe oberhalb der gereizten Stelle durchschnitten ist. Mag man diese Thatsache erklären, wie man will, jedenfalls bietet sie das geeignete Mittel, um die excitirende Wirkung des Sympathicus im Lendentheil und der tieferen Hälfte des Brusttheils auszuschliessen. Die Durchschneidung geschah in den Versuchen v. Bezold's auf der siebenten Rippe; hier konnte sich ein hemmender Einfluss nach der Durchschneidung nicht einstellen, da das Rückenmark stets vom verlängerten Mark abgetrennt war. In unserm vorhin angegebenen Versuche dagegen muss, wenn Reflexfasern des Vagus überhaupt dort vorhanden sind, ein solcher Einfluss sofort eintreten, sobald jene Durchschneidung des Nerven vorangegangen ist.

Versuch 17. An demselben Thiere, das zum vorigen Versuche gedient hat, wurde der Grenzstrang linkerseits auf der 6ten Rippe durchschnitten.

Rollenabstand: 100. Zinkelektroden an der zwölften Rippe.

|   |     |      |         | † P    | Pulse in 10 Sec. |                  |  |  |  |
|---|-----|------|---------|--------|------------------|------------------|--|--|--|
| E |     |      |         | vor    | während          | nach<br>Reizung. |  |  |  |
| 1 | Uhr | 25   | Min.    | 26     | 22               | 25               |  |  |  |
| 1 | 29  | 30   | 17      | 21     | 20               | 20               |  |  |  |
| 1 | 77  | 33   | "       | 20     | 18               | 19               |  |  |  |
|   | R   | olle | nabstan | d: 80. | •                | •                |  |  |  |

1 Uhr 36 Min. | 20 18

Der rechte Grenzstrang wird ebenfalls auf der sechsten Rippe durchschnitten. Zinke

| elektrode                         | n zw | isch | en elft | er und zwö | lfter Rippe | €. |  |  |
|-----------------------------------|------|------|---------|------------|-------------|----|--|--|
| 1                                 | Uhr  | 44   | Min.    | 16         | 9           | 15 |  |  |
| 1                                 | ,,   | 48   |         | 16         | 7           | 12 |  |  |
| 1                                 | 29   | 53   |         | 16         | 8           | 14 |  |  |
| 1                                 | "    | 58   | *       | 14         | 10          | _  |  |  |
| Beide Vagi wurden durchschnitten. |      |      |         |            |             |    |  |  |
| 2                                 | 77   | 4    | ,       | 12         | 11          | 11 |  |  |
| 2                                 | 7    | 6    | ,       | 11         | 12          | 12 |  |  |

Versuch 18. Grosses gelbes Kaninchen. Tracheotomie. 2 Ccm. Curare, nach 1/2 Stunde noch 2 Ccm. unter die Haut gebracht. Künstliche Respiration. Bauch- und Brusthöhle ge-

öffnet. Grenzstrang beiderseits auf der siebenten Rippe durchschnitten.

| Rollenabstan                        | d: 80.           |           |                  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------|-----------|------------------|--|--|--|--|--|
|                                     | Pulse in 10 Sec. |           |                  |  |  |  |  |  |
|                                     | vor              | während   | nach<br>Reizung. |  |  |  |  |  |
| Zinkelektroden an der               | zwölften I       | Rippe.    |                  |  |  |  |  |  |
| 2 Uhr — Min.                        | 30               | 24        | 30               |  |  |  |  |  |
| Zinkelektroden an der               | zehnten R        | ippe.     | •                |  |  |  |  |  |
| 2,6,                                | 30               | 27        | 30               |  |  |  |  |  |
| Zinkelektroden an der               | rachten R        | ippe.     |                  |  |  |  |  |  |
| 2,8,                                | 30               | 28        | 29               |  |  |  |  |  |
| Zinkelektroden an der               | zwölften I       | Rippe.    |                  |  |  |  |  |  |
| 2 , 11 ,                            | 28               | 25        | 31               |  |  |  |  |  |
| Zinkelektroden zwischen dem zweite  | en und dri       | ten Lende | nwirbel.         |  |  |  |  |  |
| 2 , 35 ,                            | 18               | 15        | -                |  |  |  |  |  |
| 2 , 40 ,                            | 16               | 13        | 15               |  |  |  |  |  |
| 2 , 42 ,                            | 15               | 0         | 15               |  |  |  |  |  |
| Im letzten Falle begann die Reizung |                  | r der Zäh | lung. Der        |  |  |  |  |  |
| Stillstand dauer                    | te 20 Sec.       |           |                  |  |  |  |  |  |
| 2 , 45 ,                            | 15               | 6         | 14               |  |  |  |  |  |
| 2 , 53 ,                            | 17               | 12        | 15               |  |  |  |  |  |
| Beide Vagi werden durchschnitten.   |                  |           |                  |  |  |  |  |  |
| 3,0,                                | 8                | 8         | l –              |  |  |  |  |  |
| 3 , 3 ,                             | 12               | 14        | 11               |  |  |  |  |  |
| 3 , 9 ,                             | 12               | 11        | 12               |  |  |  |  |  |
| 3 , 12 ,                            | 10               | 10        | 8                |  |  |  |  |  |

Unsere gemachten Voraussetzungen haben sich also in den angeführten Versuchen in allen Stücken bestätigt. Sobald der Grenzstrang in der Höhe der 6-7ten Rippe durchschnitten war, blieb die erregende Einwirkung des Nerven auf das Herz nicht allein aus, sondern der hemmende Einfluss der in ihm enthaltenen Reflexfasern trat nunmehr ungeschwächt hervor. War der Nerv nur an der gereizten Seite durchschnitten, so war das Resultat der Reizung noch kein sehr ergiebiges und zwar aus dem Grunde, weil Stromschleifen auf die andere Seite übertraten und hier durch Erregung der excitirenden Fasern in entgegengesetzter Richtung wirkten. Erst nachdem im Versuche 17 auch auf der rechten Seite der Grenzstrang durchtrennt war, nahm die Verminderung der Pulsfrequenz während der Reizung eine beträchtliche Grösse an. Diese Grösse ist,

wie ein Blick auf die Versuche lehrt, nicht immer gleich. Im Allgemeinen wächst ihr relativer Werth mit der Abnahme der Frequenz überhaupt. Hierbei kann die Pulszahl während der Reizung auf die Hälfte sinken. Ja, in einem Falle während des Versuches 18 ereignete es sich, was ich in späteren Versuchen nie erreicht habe, dass vollständiger Stillstand während 20 Secunden eintrat, aber erst nach 10 Sec. vorangegangener Reizung. Letzterer Umstand ist eine Folge der Curare-Vergiftung, die nach den Erfahrungen v. Bezold's die Zeit zwischen Reiz und Wirkung, das Stadium der latenten Reizung, um ein Bedeutendes vergrössert. Ich habe deshalb fast in allen Versuchen derart den Schlüssel zum Tetanisiren stets 5—10 Secunden vor der Zählung geöffnet.

Die Grösse der Pulsabnahme ist ausserdem noch von gewissen Zufälligkeiten des Experiments abhängig, die sich bei dieser Versuchsmethode nicht vermeiden lassen. Die Stromdichten, die auf den Nerven wirken, können nicht stets von gleichem Werthe sein. Dazu wäre nöthig, dass die Zinkspitzen stets auf derselben Stelle aufständen und den Nerven immer mit gleicher Fläche berührten. An verschiedenen Puncten seines Verlaufs müssten diese Stellen ausserdem ihrer Lage nach genau entsprechend sein. Alles dieses trifft nicht zu. Die Verbindungslinie der beiden Zinkspitzen, in der sich das Maximum der Stromdichte befindet, nimmt gegen den Nerven nicht immer genau dieselbe Lage ein. Dieselben können einmal bei der Feinheit des Nerven nicht immer mit der erforderlichen Genauigkeit aufgesetzt werden, und zweitens sind kleine Bewegungen der darunter liegenden, bei der Reizung sich contrahirenden Muskelfasern schon im Stande, geringe Verschiebungen zu veranlassen, die nicht ohne Einfluss sein mögen. Dies erklärt genugsam, weshalb selbst an ein und derselben Stelle des Nerven die Resultate der Reizung nicht unbedeutenden Schwankungen unterliegen. Im Allgemeinen jedoch lässt sich ein Unterschied der Wirkungen verschiedener Stellen des Grenzstranges noch deutlich erkennen. Im Versuch 18 sank die Verminderung der Pulsfrequenz, jemehr die Elektroden von der 12 ten Rippe nach oben hinwanderten, sie nahm zu, jemehr dieselben nach unten hin verschoben wurden. Das Maximum der Wirkung schien in der Gegend des 2ten bis 3ten Lendenwirbels zu liegen. Unterhalb des 4ten Lendenwirbels habe ich in späteren Versuchen niemals vom Grenzstrang aus eine Wirkung auf's Herz erfolgen sehen. Man kann hiernach wohl behaupten, dass der grösste Theil der Reflexfasern des Vagus in der Höhe des 12ten Brust- bis 3ten Lendenwirbels in das Rückenmark eindringt und dass unterhalb des 4ten Lendenwirbels solche Fasern nicht mehr vorhanden sind.

Die oben angeführten Versuche enthalten bereits den Beweis, dass in ihnen von einer directen Wirkung der Ströme auf das Herz nicht die Rede sein kann. Dafür spricht nicht allein der Umstand, dass die erwartete Erscheinung erst eintritt, wenn die Sympathici oberhalb der Reizungsstelle durchschnitten sind und dass ihre Deutlichkeit abnimmt, je näher man mit den Elektroden dem Herzen rückt, sondern es geht aus den Versuchen unwiderleglich die Ueberzeugung hervor, dass der Vagus es ist, durch dessen Bahn die hemmende Wirkung der Sympathicus-Reizung auf das Herz übertragen wird. Denn sobald die Vagi durchschnitten waren, konnte keine Reizung mehr eine Verminderung der Pulsfrequenz hervorrufen.

Die Reflexfasern des Vagus beim Kaninchen stimmen mit denen des Frosches in ihrem Verlaufe im Allgemeinen überein. Sie treten in der Gegend der ersten Lendenwirbel in den Grenzstrang ein und sammeln sich daher dort in grösserer Anzahl an. Je höher sie mit dem Grenzstrange hinaufsteigen, desto mehr von ihnen zweigen sich mit den Rami communic. ab, um in das Rückenmark einzudringen. Der letzte Rest gelangt noch in den Halssympathicus.

Der grösste Theil der Fasern wandert daher eine beträchtliche Strecke durch das Rückenmark, um zur Medulla obiongata zu gelangen. Wenn man nun das Rückenmark an einer Stelle, die oberhalb der Durchschneidungsstelle beider Grenzstränge liegt, durchschneidet, so würde dies in den oben angeführten Versuchen denselben Erfolg haben als die Durchschneidung der beiden Vagi, denn die Continuität aller Reflex-

fasern des Vagus würde theils im Rückenmark theils schon im Grenzstrange aufgehoben sein.

In dem folgenden Versuche werden, nachdem Alles in der gewöhnlichen Weise vorgerichtet ist, die beiden Grenzstränge auf der achten Rippe durchschnitten, und die Einwirkung der unterhalb des Schnittes gelegenen Strecke auf das Herz geprüft. Nachdem nun das Rückenmark zwischen erstem und zweitem Brustwirbel, wo man am leichtesten eindringt, durchschnitten ist, wird die Reizung des Sympathicus nochmals wiederholt.

Versuch 19. Grosses gelbes Kaninchen. Tracheotomie, Pfeilgiftlähmung, künstliche Athmung. Bauch- und Brusthöhle geöffnet, die Grenzstränge werden auf der achten Rippe durchschnitten.

Rollenabstand: 80. Zinkelektroden an der zehnten Rippe.

|   |     |    |      | Pulse in 10 Sec. |         |                  |  |
|---|-----|----|------|------------------|---------|------------------|--|
|   |     |    |      | vor              | während | nach<br>Reizung. |  |
| 4 | Uhr | 54 | Min. | 26               | 24      | 28               |  |
| 5 | 22  | 0  |      | 28               | 21      | 25               |  |
| 5 | 9   | 8  | 99   | 24               | 20      | 25               |  |

Zinkelektroden am zweiten und dritten Lendenwirbel.

Durchschneidung des Rückenmark's zwischen erstem und zweitem Brustwirbel.

Nachdem das Rückenmark durchschnitten war, verschwand der Einfluss der Reizung vollständig. Das Herz schlug ungestört fort ohne Verlangsamung seiner Pulsationen, selbst als die Rollen übereinander geschoben wurden. Dabei überzengte ich mich gegen Ende des Versuchs durch directe Reizung des Vagus, dass seine peripherischen Enden zu dieser Zeit keineswegs vom Pfeilgift gelähmt waren. Das Herz blieb stehen, sobald die Ströme durch den Nerven liefen. Es musste also in diesem Falle jede Verbindung zwischen den peripherischen Theilen und dem centralen Ende der Reflexfasern des Vagus aufgehoben sein.

Die mitgetheilten Versuche geben nun ein ziemlich vollständiges Bild von dem Verlause der Restexfasern des Vagus beim Kaninchen. Er ist im Allgemeinen analog dem bei Fröschen. Oberhalb des vierten Lendenwirbels fängt der Grenzstrang an, diese Fasern von der Peripherie innerer Organe her aufzunehmen. Bis zum zwölften Brustwirbel scheint sich die grösste Anzahl derselben gesammelt zu haben. Von da steigen sie mit dem Sympathicus in die Höhe und, indem jeder Ramus communicans einen Theil von ihnen mit fortnimmt und dem Rückenmark zuführt, nehmen sie nach oben hin an Zahl ab, bis der letzte Rest aus dem Halssympathicus in die Medulla oblongata gelangt.

Man könnte schlieselich noch die Frage aufwerfen, weshalb es nicht gelingt, durch Sympathicus-Reizung beim Kaninchen wie beim Frosche vollkommenen Stillstand des Herzens zu erzeugen. Ich muss zuvörderst hervorheben, dass in einem der angeführten Versuche (Versuch 18) in einem einzigen Falle ein Stillstand des Herzens beobachtet worden ist. Vielleicht haben hier ganz besonders günstige Umstände obgewaltet, die ich nicht alle kenne. Die Hauptbedingung scheint die zu sein, dass die Kraft des Herzens selbst schon sehr gesunken sein muss. Weshalb nun aber für gewöhnlich ein Stillstand des Herzens nicht eintritt, mag verschiedene Ursachen haben. Erstens kann man ohne Isolirung des Nerven niemals auf ihn dieselbe Stromdichte einwirken lassen, wie dies beim Frosche möglich ist. Zweitens scheinen verhältuisemässig niemals so viel Fasern in einer zur Reizung dienenden Strecke gesammelt zu sein wie beim Froschsympathicus. Und schliesslich ist der vasomotorische Einfluss des Grenzstranges, auch wenn oberhalb der Reizung sich eine Schnittstelle befindet, vielleicht doch nicht ohne Einfluss. Nach Ludwig und Thiry bestimmt dieser allein die excitirende Wirkung auf das Herz, und wenn in Folge der Durchschneidung auch die dem Herzen zunächst gelegenen Gefässe von der tonischen Zusammenziehung ausgeschlossen sind, so bleiben doch noch immer die der unteren Extremitäten übrig. Dies kann schon immer eine merkliche Einwirkung auf das Herz haben; und wenn dieselbe in den v. Bezold'schen Versuchen auch nicht hervortrat, so kann sie immer gross genug sein, um vollständigen Herzstillstand zu verhüten.

Wie dem auch sein mag, der Unterschied zwischen Frosch und Kaninchen ändert das Princip der Sache nicht. Derselbe betrifft nur die Intensität, nicht aber das Wesen der Erscheinung. —

## II.

Nachdem wir im vorigen Abschnitte gezeigt haben, dass die Reflexfasern des Vagus nicht allein beim Frosch, sondern auch beim Kaninchen vorhanden sind, ihre Existenz also im Reiche der Wirbelthiere als allgemein angenommen werden kann, dass ferner von ihnen aus durch die Bahn des Vagus eine hemmende Wirkung auf das Herz möglich ist, drängt sich naturgemäss die Frage auf: welche physiologische Bedeutung kommt diesen Fasern zu?

Der Ort, wo diese Fasern peripherisch enden, ist für den Frosch nachweislich der Darmcanal. Es wird nach Allem, was vorangegangen, kein Widerspruch erhoben werden, wenn wir auch beim Kaninchen die Reflexfasern des Vagus dort endigen lassen. Ich habe zwar noch nicht Gelegenheit gehabt, dies experimentell nachzuweisen, indess die logische Nothwendigkeit dieser Annahme tritt zu sehr hervor, als dass der Mangel ihres strengen Beweises der Untersuchung wesentlich Abbruch thun sollte. Ausserdem bleibt auch noch die Möglichkeit offen, dass es noch anderswo Endstationen jener Fasern giebt innerhalb anderer innerer Organe.

In seiner bereits erwähnten Untersuchung hat Goltz schon darauf aufmerksam gemacht, dass manche pathologische Erscheinungen, die bisher unerklärt waren, sich auf die Thatsache einer Reflexhemmung des Herzens zurückführen lassen. Dahin gehört plötzlicher Tod bei heftigem Stoss in der Magengegend, Ohnmacht beim Katheterismus; es mögen sich wohl noch andere pathologische Phänomene, wie die Pulsverlangsamung bei Helminthiasis, hier unterbringen lassen. Indess so häufig auch pathologische und physiologische Erscheinungen in einander übergehen, so lässt sich doch in diesem Falle kein Beichert's u. du Bois-Beymond's Archiv. 1864.

Anknüpfungspunct finden, von dem aus wir zur Beantwortung unserer Frage gelangen. Unmöglich können wir uns damit zufrieden geben, dass es gelingt, mit Hülfe der Reflexfasern des Vagus einige krankhafte Veränderungen des Herzschlages zu erklären. Oder sollten, um teleologisch zu sprechen, diese Fasern nur zu dem Zwecke vorhanden sein, um unter pathologischen Bedingungen gewisse Symptome hervorzurufen? — Sicherlich nicht! Offenbar müssen sie vor Allem eine physiologische Function haben, um auch unter abnormen Zuständen eine Bedeutung zu erlangen.

Wenn wir von der Voraussetzung ausgehen, dass jene reflectorischen Fasern auch unter normalen Bedingungen auf das Centrum des Vagus wirken, so sind zwei Fälle denkbar. Entweder diese Wirkung tritt nur zu gewissen Zeiten ein, sobald die Reflexfasern physiologischen Reizen ausgesetzt sind, oder sie ist fortwährend vorhanden. Der erste Fall würde ein Analogon bieten für die sogenannten Reflexbewegungen, die durch Reizung eines sensiblen Nerven entstehen. Hierbei handelt es sich stets um eine vorübergehende Reizung, die sich nur unter bestimmten Umständen wiederholt. Im zweiten Falle müssten wir annehmen, dass die Reflexfasern des Vagus, sich in einem tonischen Erregungszustande befinden, entsprechend dem Tonus der Gefässnerven, und dass sie demnach stetig, je nach der Grösse des Reizes stärker oder schwächer, auf das Centrum des Vagus erregend einwirken.

Der letzte Fall schliesst ausserdem noch eine Frage von grosser Bedeutung in sich ein. Wenn es sich herausstellen sollte, dass die Reflexfasern des Vagus eine tonische Erregung seines Centrums veranlassen, so frägt es sich, ob dieses Centrum überhaupt selbständig oder nur auf Anregung seiner Reflexfasern zu wirken im Stande ist. Mit andern Worten: Ist das Centrum des Vagus automatisch oder reflectorisch? Das heisst: Empfängt es in sich selbst den Reiz, der es veranlasst, den Vagus zu erregen, oder haben vielmehr seine Reflexfasern die Bestimmung, jenen Reiz ihm zuzuleiten, der die Thätigkeit in demselben auslöst?

Diese Fragen, die eng mit einander zusammenhängen, lassen

sich alle durch ein einziges Experiment entscheiden. Wenn das Vaguscentrum nur wirkt, so lange es durch die Reflexfasern erregt wird, so muss es seine Thätigkeit einstellen von dem Augenblick an, in welchem sein Zusammenhang mit diesen Fasern aufgehoben wird. Besitzt es dagegen eine automatische Wirksamkeit, die unabhängig ist von zugeleiteten Einflüssen und von diesen nur unter gewissen Bedingungen modificirt wird, so wird nach Abtrennung der Reflexfasern keine Aenderung in dem Verhalten des Vaguscentrums eintreten. Dieser Versuch, der über die Natur dieses Centrums entscheidet, bestimmt zugleich die physiologische Function der Reflexfasern.

Es handelt sich also zunächst darum, den Einfluss zu beobachten, welchen die Durchschneidung der Reflexfasern auf
das Herz ausübt. Gelänge dies und würde sich herausstellen,
dass dieselbe Erscheinung eintritt, welche die Durchschneidung der Vagi hervorruft, nämlich Vermehrung der Pulsfrequenz, so würde es nicht zweifelhaft bleiben, dass das Vaguscentrum unwirksam geworden ist, also nicht aptomatisch, sondern reflectorisch ist. Behalten dagegen die Vagi ihre Macht
über die Herzthätigkeit, so ist damit noch nicht bewiesen, dass
das Vaguscentrum automatisch sei, denn der Reiz könnte auf
einer andern Nervenbahn dorthin gelangen, jedenfalls aber
wäre damit festgestellt, dass ein-fortdauernder Tonus der Reflexfasern nicht vorhanden und zur Wirksamkeit ihres Centrums
nicht nothwendig sei.

Was die Ausführung dieses Versuches anbelangt, so ist er in der einfachen Form, wie wir ihn uns vorgestellt haben, beim Kaninchen nicht möglich. Denn wie sollen die Reflexfasern des Vagus durchschnitten werden, ohne anderweitige Veränderungen mit hervorzurufen, die von bedeutendem Einfluss auf die Herzthätigkeit sind? Die radicalste Methode wäre die, den ganzen Grenzstrang zu beiden Seiten von oben bis unten zu entfernen; indess wir müssen bedenken, dass wir mit dieser Operation gleichzeitig alle jene Fasern entfernen, welche dem excitirenden Herznervensystem angehören. So würden wir vielleicht das Umgekehrte von dem sehen, was wir er-

warten, statt Beschleunigung der Pulsationen Verlangsamung derselben. Jedenfalls würde das Resultat ein Gemisch verschiedenster Wirkungen sein und keinen richtigen Schluss zulassen. Nicht besser würde es uns gehen, wenn wir das Rückenmark unterhalb des Vaguscentrums durchschnitten und den Erfolg dieser Operation beobachteten. Auch hierbei würden ja alle excitirenden Fasern mit durchschnitten werden und ausserdem die darauf folgende Lähmung des ganzen Rumpfes eine bedeutende Aenderung der Herzthätigkeit verursachen.

Man wird meinen, dass, wenn auch beim Kaninchen die Schwierigkeiten in der Natur der anatomischen Verhältnisse begründet sind, sie doch beim Frosche uns nicht in den Weg treten. In der That scheinen in den unteren Theilen des Sympathicus beim Frosche excitirende Fasern nicht vorhanden zu sein, wie wir dies bereits erwähnt haben, und wenn wir daher denselben in der Gegend durchschneiden, wo es geschah, um den Klopfversuch erfolglos zu machen, so müsste dies einer Vagusdurchschneidung gleichkommen, in dem Falle, dass das Vaguscentrum ein von der Existenz der Reflexfasern abhängiges ist. Nun aber ist die Durchschneidung der Vagi beim Frosche, wovon ich mich durch eigene Experimente überzeugt habe, von so wenig deutlichem und oft zweifelhaftem Erfolge begleitet, dass sich von jenem Versuche hier am allerwenigsten erwarten lässt. Ich musste daher wieder zu Versuchen an Kaninchen zurückkehren.

In der vorhin angeführten Weise ist also der Versuch unausführbar. Wir müssen vielmehr auf einem Umwege zu dem
gelangen, was wir finden wollen und das erreichen wir folgendermassen. Ohne Zweifel befinden sich die beiden Vagi
in einem fortdauernden Erregungszustande, der eine gewisse
Zügelung der Herzthätigkeit zur Folge hat. Werden diese
Nerven durchschnitten, so hört die Hemmung auf und die Pulsfrequenz steigt. Letztere Erscheinung kann jedoch nur dann
eintreten, wenn vor der Durchschneidung das Vaguscentrum
wirksam gewesen ist. War dies dagegen nicht der Fall, so
muss es für die Herzthätigkeit gleichgültig sein, ob die Vagi
durchschnitten werden oder nicht. Wenn es uns daher gelingt

durch die Abtrennung der Reflexfasern das Vaguscentrum in Unthätigkeit zu versetzen, so darf, nachdem dies geschehen, vor und nach der Durchschneidung beider Vagi kein Unterschied in der Pulsfrequenz eintreten.

Der Versuch, welcher zu diesem Ziele führt, muss in folgender Weise angestellt werden. Einem Thiere wird die Tracheotomie gemacht und eine Canüle in die Luftröhre eingesetzt. Ferner werden die Vagi am Halse freigelegt. Alsdann wird das Rückenmark unterhalb des Vaguscentrums durchschnitten, und gleichzeitig, da die Athmung aufhört, künstliche Respiration eingeführt. Nunmehr befindet sich das Thier in dem Zustande, in welchem wir den entscheidenden Versuch anstellen können. Die Reflexfasern sind vom Vaguscentrum getrennt, zugleich aber bringt die Rückenmarksdurchschneidung Veränderungen bervor, die auf das Herz von grossem Einfluss sind. Letztere bleiben nun von jetzt ab während der Dauer des Versuches constant und können daher nicht mehr störend einwirken.

Nachdem das Thier soweit vorbereitet ist, beobachte man die Pulsfrequenz und durchschneide dann die beiden Vagi. Functionirt das Centrum der Vagi noch, so wird die Durchschneidung derselben von demselben Erfolge begleitet sein, wie dies gewöhnlich der Fall ist. Tritt dieselbe jedoch nicht ein, so müssen wir schliessen, dass das Vaguscentrum auch vorher nicht mehr thätig gewesen ist.

Versuch 20. An einem grossen grauen Kaninchen wird das Halsmark zwischen drittem und viertem Wirbel freigelegt. Tracheotomie, Präparation der beiden Vagi und Durchschneidung der Halssympathici. Das Halsmark wird, um Blutverlust zu vermeiden, mit glühendem Messer durchschnitten. Künstliche Respiration. Da die Stärke der Pulsationen bedeutend abnimmt, wird die linke Brusthöhle geöffnet, und die Herzschläge mit dem Finger explorirt.

Pulsationen in 15 Sec.

6 Uhr 25 Min.: 56.

6 , 29 , 54,

| 6           | Uhr | 80 | Min.: | beide Vagi<br>schnitten. | werden | darch- |
|-------------|-----|----|-------|--------------------------|--------|--------|
| 6           | 77  | 33 | 99    | <b>4</b> 8.              |        |        |
| в           |     | 35 |       | <b>4</b> 5.              |        |        |
| 6           | ~   | 37 | -     | 40.                      |        |        |
| 6<br>6      | -   | 39 | 7     | 40.                      |        |        |
|             | -   | 40 | -     |                          |        |        |
| 6<br>6<br>6 | •   | 45 | -     | 40.<br>40.               |        |        |
| 6           | ~   | 50 | -     | 36.                      |        |        |
| 6           | •   | 55 |       | 36.                      |        |        |
| 7           | •   | Õ  |       | 32.                      |        |        |
| 7           | ,   | 5  | *     | 97                       |        |        |

In diesem Versuche wurde ausser der Durchschneidung des Rückenmarks auch noch die der beiden Halssympathici vorgenommen. Dies hatte den Zweck, etwaige Reflexfasern, die noch oberhalb des dritten Wirbels eintreten könnten, zu durchtrennen. Es zeigte sich nun, dass eine Vermehrung der Pulsfrequenz nicht mehr eintrat, wenn an einem so hergerichteten Thiere die beiden Vagi durchschnitten wurden. Im Gegentheil sank dieselbe continuirlich, wie dies immer nach Durchtrennung des Halsmarkes geschieht.

Der Erfolg des Versuchs lässt nur eine Deutung zu. Das Centrum der Vagi hatte bereits vor der Durchschneidung dieser Nerven seine Wirksamkeit eingebüsst, denn sonst hätte nach derselben eine Pulserhöhung eintreten müssen. Die Ursache, welche diesem Centrum seine Eigenschaft raubte, war offenbar die vorangegangene Durchtrennung des Rückenmarks. Dies muss also der Weg sein, auf welchem Erregungen zum Vaguscentrum geleitet werden, ohne die eine Thätigkeit desselben nicht möglich ist. Ist diese Bahn an irgend einer Stelle unterbrochen, so hört auch der während des Lebens fortwährend vorhandene Einfluss der Vagi auf's Herz auf.

Auf diese Thatsache gestützt, können wir bereits mit Bestimmtheit aussprechen: "Das Centrum des Vagus ist kein automatisches, sondern ein reflectorisches".

Welche Nervenfasern es sind, die die Rolle der Auslösung für die Thätigkeit des Vaguscentrums übernehmen, lässt sich nach Allem, was vorangegangen ist, leicht errathen. Mit Bestimmtheit geht dies indess aus dem letzten Versuche nicht hervor, denn das Rückenmark führt eine grosse Zahl centri-

Untersuchungen über den Mechanismus des regulatorischen u. s. w. 655

petal verlaufender Fasern. Bevor wir unter diesen diejenigen beraussuchen, in welchen wir jene Eigenschaft vermuthen, wollen wir den letzten Versuch noch unter einer andern Form vorführen.

Versuch 21. Grosses graues Kaninchen. Halssympathici beiderseits bis auf das untere Halsganglion ausgerottet. Vagi freigelegt. Tracheotomie. Das Rückenmark wird in der Höhe des siebenten Halswirbels mit glühendem Messer durchschnitten.

|    |          |    | Pulse  | in 10       | Sec.            |
|----|----------|----|--------|-------------|-----------------|
| 12 | Uhr      | 40 | Min.:  | <b>4</b> 5. | · •             |
| 12 | 29       | 41 | ,      | 45.         |                 |
| 12 | ,,       | 42 | n      | 45.         |                 |
| 12 | ,        | 43 | n      | Vaçi        | durchschnitten. |
| 12 |          | 47 | "<br>" | 44.         |                 |
| 12 | ,        | 50 | ,      | 42.         |                 |
| 12 | ,        | 55 | *      | 42.         | ,               |
| 12 | 2        | 58 | •      | 42.         |                 |
| 1  | <i>"</i> | 0  | -      | 42.         |                 |
| ī  | ,        | 5  | 29     | 42.         |                 |
| ĩ  | 7        | 10 | *      | 40.         |                 |
| ī  | •        | 15 | n      | 40.         |                 |
| î  | *        | 20 | n      | 39.         |                 |
| ī  | 77       | 25 | 20     | 39.         |                 |
| î  | *        | 30 | 20     | 37.         |                 |
|    |          | 35 | 20     | 36.         |                 |
| 1  | "        |    | >      |             |                 |
| 1  | *        | 40 | 29     | 36.         |                 |
| 1  | 29       | 45 |        | 35.         |                 |
| 1  |          | 55 | 20     | 33.         |                 |
| 2  | n        | 10 |        | 32.         |                 |

Dieser Versuch unterscheidet sich nur in der Ausführung vom vorhergehenden, im Princip bezweckt er dasselbe, nämlich die Abtrennung aller Reflexfasern des Vagus von dessen Centrum. Dies geschah innerhalb zweier Bahnen. Erstens war das Rückenmark in der Höhe des siebenten Halswirbels durchschnitten und zweitens wurde der Halssympathicus in grösstmöglichster Strecke entfernt, damit durch diesen nicht Reflexfasern mit dem obern Abschnitt des Markes in Verbindung bleiben. Diese Art des Versuchs bringt eine wesentliche Erleichterung mit sich. Da nämlich die Zwerchfellsnerven nicht durchschnitten sind, so athmet das Thier selbst weiter, wenn auch etwas behindert durch die Lähmung der Zwischenrippen-

muskeln. Dennoch wurde eine Canüle in die Luftröhre eingeführt, um gleiche Bedingungen mit dem vorigen Versuche herzustellen.

Die tiefere Durchschneidung des Rückenmarks vermeidet also zunächst die Anwendung der künstlichen Respiration; und wenn gegen den vorigen Versuch der Einwand erhoben werden sollte, dass dieselbe von Einfluss sei auf die Wirkungsweise der Vagi, so fällt ein solcher hiermit unbedingt von selbst fort. Ein gleiches Schicksal erleidet aber ein anderer, weit wichtigerer Einwurf. Nach einigen von Schiff<sup>1</sup>) angestellten Versuchen sollen nämlich die Herznerven des Vagus aus dem Accessorius stammen, und mithin nicht aus dem verlängerten Mark, sondern aus dem obern Theil des Halsmarks austreten. Ist dies richtig, so könnte man einwerfen, dass bei der Durchschneidung des Markes zwischen drittem und viertem Wirbel ein Theil der Herznervenfasern mitgetroffen würden, und in Folge dessen ihren Einfluss auf's Herz natürlich verlieren. Obgleich nun nach den betreffenden Versuchen ein so tiefer Ursprung dieser Fasern nicht wahrscheinlich ist, so ist doch immerhin eine solche Möglichkeit zu befürchten. Auch hiervon befreit uns der letztangeführte Versuch, in welchem nur das Halsmark vom Brustmark getrennt wurde und keine noch so tiefe Wurzel des Accessorius verletzt sein konnte.

Der Erfolg dieses Versuchs war trotz der wesentlichen Abänderung kein anderer, als der des vorangegangenen. Nachdem die Leitung der Reflexfasern zum Vaguscentrum unterbrochen war, war die Integrität der Vagi gleichgültig für die Thätigkeit des Herzens. Dieselbe änderte sich nicht als diese Nerven durchschnitten wurden.

Auch am Hunde habe ich einen Versuch der Art ausgeführt, der zu demselben Resultat führte, zu dem wir bereits gelangt sind. In diesem Falle maass ich zugleich den Blutdruck mit Hülfe eines Manometers. Leider stand mir zur grösseren Bequemlichkeit kein Kymographion zu Gebote.

<sup>1)</sup> Lehrbuch d. Phys. I. 1858—59. S. 420. — R. Heidenhain, Einfluss d. Access, auf d. Herzbew, Centribl, d. med. Wiss. No. 32. 1864.

Versuch 22. Ein Hund wurde durch Einspritzung von Morphium acet. in die Vena jugul. narkotisirt, und dann das Rückenmark in der Höhe des dritten Halswirbels freigelegt. Nun wurde die Canüle zur künstlichen Respiration in die Luftröhre eingesetzt und die beiden Nerv. vagi freigelegt. Ein Quecksilber-Manometer mit einer Centimeter-Scala versehen, wurde mit der Art. cruralis in Verbindung gesetzt. Zwischen Quecksilber und Blut befand sich eine gesättigte Lösung von doppelt kohlensaurem Natron. Vor der Verbindung mit dem Gefäss stand das Quecksilber bei 23 und stieg, nachdem dies geschehen, auf 18—16, zwischen denen es entsprechend der Respiration schwankte.

```
Pulse in 10 Sec. Stand des Quecksilbers.
12 Uhr 10 Min.
                                   18 - 16
12
        15
12
        20
                Das Rückenmark wird mit glü-
12
        22
                hendem Messer durchschnitten.
12
        25
                                   20 - 18
12
                  305
        30
12
        33
                Durchschneidung beider Vagi.
12
        35
                  291
12
        40
                  33
12
                  34
        45
12
        50
                  32
        55
                  33
```

Auffallend ist in diesem Versuche die enorme Steigerung der Pulsfrequenz, nachdem das Rückenmark durchschnitten war. Sie scheint fast derjenigen gleichwerthig zu sein, welche nach Durchschneidung der Vagi beim Hunde erfolgt, wo sie enorm gross werden kann. Dies bietet einen Unterschied gegen die Resultate am Kaninchen. An diesen Thieren bemerkte ich niemals eine constante Veränderung der Pulsfrequenz nach der Rückenmarks-Durchschneidung, während im Allgemeinen die Stärke der Pulsationen abnahm, und ich erklärte mir diesen Umstand daraus, dass zwei antagonistisch wirkende Kräfte, die hemmende des Vagus und die excitirende des Sympathicus gleichzeitig aufgehoben würden. Das Verhältniss dieser beiden Kräfte scheint beim Hunde in anderes zu sein

und man muss vermuthen, dass der Vagus bei weitem überwiegt.

Wäre letztere Annahme erwiesen, so brauchten wir nach der Durchschneidung des Rückenmarkes den Versuch nicht weiter fortzusetzen, um zu unserm Ziele zu gelangen. Da indess hier noch unbekannte Umstände mitgewirkt haben könnten, so musste die Durchschneidung der Vagi folgen. Sie ergab die bereits schon bekannte Erscheinung, dass eine Veränderung der Herzthätigkeit nicht eintrat. Die kleine Verminderung der Pulszahl, welche nach dieser Operation sich zeigte und schnell wieder der ursprünglichen Platz machte, konnte wohl durch den Reiz des Schnittes hervorgerufen sein. Ebenso wie die Pulsfrequenz verhielt sich der Druck. Während er nach Durchschneidung des Rückenmarks um 4 Cm. sank, blieb er nach der der Vagi unverändert.

Dieser Versuch entspricht demnach dem Versuch 20 am Kaninchen, mit dem einzigen Unterschiede, dass die Halssympathici nicht durchschnitten waren, was wegen ihrer Vereinigung mit dem Vagus nicht möglich ist. Doch scheint dies von keinem grossen Belang. Mit jenem Versuche hat dieser auch den Einwurf gemein, dass er nicht beweisend wäre, wenn unterhalb des dritten Wirbels wirklich ein ansehnlicher Theil von Hemmungsnerven des Herzens entspringen.

Bis hieher haben wir uns stets der Durchtrennung des Rückenmarkes bedient, um den Zufluss der Erregung auf der Bahn der Reflexfasern vom Centrum der Vagi abzuschneiden. Dass hiermit gleichzeitig eine grosse Masse anderer centripetaler Fasern getroffen werden, ist klar, und obgleich keine Gattung derselben erwiesener Maassen eine reflectorische Wirkung auf die Vagi besitzt, so ist ihre Durchschneidung doch immer eine Zugabe, deren Vermeidung wünschenswerth ist. Viel reiner und entscheidender würde der Versuch sein, wenn wir die Reflexfasern des Vagus allein durchschneiden könnten, ohne das Rückenmark zu verletzen. Dies ist jedoch mit nicht geringen Schwierigkeiten verknüpft. Wüssten wir genau wo alle jene Fasern in einer Stelle vereinigt sind, so wäre die Ausführung leicht. Dieselben zerstreuen sich aber,

wie wir wissen, im ganzen Grenzstrange, und wir müssten jeden einzelnen Ram. comm. durchschneiden, wollten wir ihre Verbindung mit dem Rückenmark aufheben. Ich verfiel daher auf eine andere Art der Operation, die sich schnell ausführen lässt und entscheidend sein muss. Sie besteht darin, den Grenzstrang selbst auszureissen, indem man ihn mit einer Pincette fasst und ihn aus seiner Verbindung löst. In dieser Weise sind die folgenden Versuche angestellt.

Versuch 23. Grosses schwarzes Kaninchen. Tracheotomie. Vagi präparirt. Bauchhöhle geöffnet, Zwerchfell beiderseits gespalten. Künstliche Respiration. Beide Grenzstränge werden von der siebenten Rippe ab nach unten hin so weit als möglich ausgerissen.

|                            |          |    |            | Pulse in 10 Sec. |
|----------------------------|----------|----|------------|------------------|
| 5                          | Uhr      | 37 | Min.       | 34               |
| 5                          |          | 39 |            | 30               |
| 5                          | ,        | 40 | •          | 32               |
| 5                          | <i>7</i> | 41 | ,,         | 30               |
| 5                          | ,        | 42 | <i>7</i> 7 | 30               |
| 5<br>5<br>5<br>5           | ,,<br>,, | 43 | *          | 33               |
| 5                          |          | 44 |            | Durchschneidung  |
| _                          | 79       |    | 29         | beider Vagi.     |
| 5                          | _        | 46 | _          | 38               |
| 5                          | 29       | 47 | 20         | 32               |
| 5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5 | 29       | 48 | 77         | 27               |
| 5                          | 29       | 50 | 77         | 27               |
| ř                          | 29       | 52 | *          | 30               |
| ũ                          | 29       | 55 | *          |                  |
| Đ                          | 27       |    | *          | 33               |
| 6                          | *        | 0  | 77         | <b>34</b>        |
| 6                          | ,        | 5  | 29         | 33               |
| в                          | 97       | 10 | 29         | 32               |
| 6                          | *        | 15 | 29         | 31               |

Versuch 24. Mittelgrosses graues Kaninchen. Präparation beider Vagi. Beide Halssympathici ausgerissen. Tracheotomie. Eröffnung der Bauch- und Brusthöhle. Künstliche Respiration. Beide Grenzstränge werden in ihrer ganzen Ausdehnung ausgerissen.

|    |    |    |         | Pulse in 10 Sec. |
|----|----|----|---------|------------------|
| L1 | 22 | 10 |         | 21               |
| 11 |    | 11 | •       | 18               |
| Ħ  | 29 | 12 | 77      | Durchschneidung  |
|    |    |    |         | beider Vagi.     |
| 11 |    | 13 |         | 20               |
| 11 | 27 | 14 | ,.<br>D | 17               |

| Pn | RA | in | 10 | Sec |
|----|----|----|----|-----|
|    |    |    |    |     |

| 11 | Uhr | 15 | Min. | 17 |
|----|-----|----|------|----|
| 11 | •   | 16 | ,,   | 17 |
| 11 | »   | 17 | 29   | 17 |
| 11 |     | 20 |      | 19 |
| 11 | ,   | 25 | ,    | 16 |
| 11 | 79  | 30 | ,    | 18 |
| 11 | ~   | 33 |      | 16 |

Die beiden angeführten Versuche unterscheiden sich in ihrer Ausführung darin, dass in dem ersten nur der untere Theil des Grenzstrangs, im zweiten dieser in seiner ganzen Ausdehnung entfernt wurde. In beiden Fällen wurden die Reflexfasern aus ihrer Verbindung mit dem Rückenmark gerissen. Als nun die Vagi hierauf durchschnitten wurden, zeigte sich keine Veränderung in der Pulsfrequenz. Statt dass Vermehrung derselben hätte eintreten sollen, nahm vielmehr das allmähliche Sinken, das sich nach so eingreifenden Operationen einstellt, seinen ungestörten Fortgang. Es zeigten sich im ersten Versuche zwar Schwankungen der Pulszahl innerhalb nicht unbedeutender Grenzen. Dieselben können aber unmöglich als eine Folge der Vagus-Durchschneidung aufgefasst werden, da sie zumeist nach negativer Seite hin liegen.

Eine wesentliche Verschiedenheit zwischen beiden Versuchen zeigt sich in der Pulsfrequenz im Ganzen. Im ersten weicht sie wenig von der normalen ab, im zweiten ist sie bedeutend gesunken. Wird nämlich nur der untere Theil des Grenzstranges entfernt, so wird neben den Reflexfasern nur ein Theil der excitirenden Fasern zerrissen und diese halten sich, wie wir dies schon aus den Reizversuchen wissen, in ihren Wirkungen ungefähr das Gleichgewicht; die Pulsfrequenz wird sich also wenig ändern. Ist dagegen der ganze Sympathicus fortgenommen und mit ihm alle excitirenden Fasern, so überwiegt die Einbusse an Excitation und die Pulsfrequenz sinkt.

In diesen Versuchen sind keine andern centripetalen Fasern als die Reflexfasern des Vagus von dessen Centrum getrennt worden. Auch dann wurde dieses Centrum vollkommen wirkungslos auf das Herz, ganz ebenso wie in den Versuchen, in welchen wir uns der Rückenmarksdurchschneidung bedien-

ten. Bevor ich den sich von selbst aufdrängenden Schluss hieraus ziehe, will ich noch einen Controllversuch anführen, der mir nicht überflüssig zu sein scheint. Man könnte meinen, dass die Eröffnung der Bauch- und Brusthöhle allein schon eine solche Veränderung der Herzpulsationen und der Blutcirculation hervorbrächte, dass der Erfolg der Vagus-Durchschneidung dadurch beeinträchtigt wird. Dies ist keineswegs der Fall, wie folgender Versuch zeigt.

Versuch 25. Grosses gelbes Kaninchen. Beide Vagi präparirt. Tracheotomie. Bauch- und Brusthöhle werden in der Weise geöffnet, wie dies zur Entfernung beider Grenzstränge nothwendig ist. Letztere bleiben unversehrt. Künstliche Respiration. Nach 15 Minuten beginnt die Zählung.

|    |          |                      |      | Pulse in 10 Sec.    |
|----|----------|----------------------|------|---------------------|
| 10 | Uhr      | 30                   | Min. | 38                  |
|    | 70       | 33                   | 79   | 37                  |
|    | <i>"</i> | 35                   | ,,   | 38                  |
|    | ,,       | 37                   | 79   | 37                  |
|    | <br>20   | 40                   | 79   | 38                  |
|    | ,        | 41                   | 79   | Durchschneidung bei |
|    |          |                      |      | der Vagi.           |
|    | ,        | 42                   | »´   | 42                  |
|    | ,,       | 43                   | ,    | 42                  |
|    | ,        | 44                   | 79   | 43                  |
|    | 7)       | 42<br>43<br>44<br>45 | ,,   | <b>4</b> 5          |
|    | ,,<br>,, | 46                   | 79   | 45                  |

Trotzdem also in diesem Versuche beide Körperhöhlen so weit geöffnet waren, dass die Grenzstränge freilagen, trotzdem auch noch künstliche Athmung eingeleitet war, blieb die Wirkung der Vagus-Durchschneidung doch dieselbe wie im normalen Zustande. Die Pulsvermehrung war der Art, wie sie gewöhnlich bei Kaninchen eintritt. Wohl bemerkt man bei Oeffnung der Körperhöhlen im Allgemeinen eine Herabsetzung der Pulszahl. Dies mag vielleicht eine Folge der Abkühlung des Blutes sein. Auf die Wirkung des Vagus aber hat diese Operation keinen wesentlichen Einfluss.

Ich stehe daher nicht an, gestützt auf die Thatsachen der beigebrachten Versuche, den Satz auszusprechen: "das Centrum der Hemmungsnerven des Herzens ist kein automatisches, sondern ein reflectorisches und erhält den seine Thätigkeit auslösenden Reiz durch die Bahn der im Sympathicus enthaltenen Reflex fasern."

Zur Bestätigung dieses Satzes füge ich noch einige Versuche bei, die sich in vollkommener Uebereinstimmung mit den bisherigen Ergebnissen befinden und die noch genaueren Aufschluss über die Vertheilung der Reflexfasern im Sympathicus geben. Sie bestehen darin, das Rückenmark an tiefer gelegenen Stellen zu durchschneiden als es bisher geschah, und die Wirkung der darauf folgenden Vagus-Durchschneidung abzuwarten. Je tiefer der Schnitt liegt, desto mehr Reflexfasern bleiben mit dem Hemmungscentrum in Verbindung und desto deutlicher muss der Erfolg der Vagus-Durchschneidung werden.

Versuch 26. Grosses schwarzes Kaninchen. Vagi freigelegt. Das Rückenmark wird in der Höhe des siebenten Rückenwirbels durchschnitten.

| 1 | Uhr | 20         | Min. | Pulse in 10 Sec.                  |  |
|---|-----|------------|------|-----------------------------------|--|
|   |     | 25         | 20   | 42                                |  |
|   | ,   | 27         | *    | Durchschneidung bei-<br>der Vagi. |  |
|   | ,   | 29         | 29   | 45                                |  |
|   |     | 32         | ,    | <b>4</b> 5 .                      |  |
|   |     | <b>3</b> 5 |      | 45                                |  |
|   | -   | 40         | _    | ` 45                              |  |

Versuch 27. Grosses weisses Kaninchen. Vagi freigelegt. Das Rückenmark wird zwischen zwölftem Brust- und erstem Lendenwirbel durchschnitten.

|     |    |      | Pulse in 10 Sec.          |
|-----|----|------|---------------------------|
| Uhr | 39 | Min. | 50                        |
|     | 40 |      | <b>4</b> 9                |
| ,   | 44 |      | 50                        |
|     | 50 | ,    | 49                        |
| 20  | 52 | n    | Durchschneidung der Vagi. |
| *   | 55 |      | 50                        |
|     | 56 | 20   | 51                        |

Untersuchungen über den Mechanismus des regulatorischen u. s. w. 663

|   |              |    | Pulse in 10 Sec |
|---|--------------|----|-----------------|
|   | <b>"</b> 57  | *  | 52              |
|   | <b>,</b> 58. | 10 | 51              |
|   | <b>"</b> 59  | 27 | <b>52</b>       |
| 5 |              |    | 52              |
| 5 | . 5          |    | <b>52</b>       |

Versuch 28. Grosses graues Kaninchen. Vagi freigelegt. Das Rückenmark wird in der Höhe des vierten Lendenwirbels durchschnitten.

| 11 | Uhr      |             | Min    |                       | Sec. |
|----|----------|-------------|--------|-----------------------|------|
|    | 29       | 3           | 29     | 49                    |      |
|    | ,,<br>,, | 3<br>5<br>7 | ,,     | 48                    |      |
|    | ,,       | 7           | 29     | 48                    |      |
|    | <b>n</b> | 9           |        | Durchschneidung Vagi. | der  |
|    | 77       | 11          | 29     | 51                    |      |
|    | 7        | 14<br>16    | 19     | 51<br>52              |      |
|    | n<br>n   | 18          | n<br>n | 54                    |      |
|    | "<br>"   | 20          | "<br>" | 55                    |      |
|    | n        | 25          | *      | 55                    |      |

Das Resultat dieser Versuche besteht in Folgendem. Der am siebenten Rückenwirbel gemachte Schnitt entzog dem Hemmungscentrum immer noch einen bedeutenden Theil seiner Wirksamkeit, da die Vagus-Durchschneidung nur eine geringe Steigerung der Pulszahl erzeugte. Nicht bedeutender ward sie im folgenden Versuch, als der Schnitt in die Grenze zwischen Lenden- und Brustmark fiel. Ungeschwächt dagegen trat sie im letzten Versuch hervor, in welchem der Rückenmarksschnitt in der Höhe des vierten Lendenwirbels gemacht wurde. Die Deutung dieser Versuche ist jetzt ohne Weiteres klar. grösste Theil der Reflexfasern tritt eben schon in das Lendenmark ein, der übrige kleinere Theil vertheilt sich auf Brustund Halssympathicus, aus denen er in das Rückenmark gelangt, Daher kann der Erfolg der Vagus-Durchschneidung nicht sehr bedeutend sein, wenn man oberhalb des ersten Lendenwirbels das Rückenmark durchschneidet. Dies stimmt mit den Folgerungen überein, die wir bereits aus den Reizversuchen gezogen haben.

So ist also der Sympathicus ein Herznerv in doppeltem Sinne. Centrifugal verlaufen in ihm excitirende Fasern, die die Herzthätigkeit steigern, mögen sie nun direct zum Herzen gehen oder erst vermittelst der Gefässe auf dasselbe einwirken. Centripetal dagegen verlaufen in ihm Fasern, welche die Bestimmung haben, das Hemmungscentrum des Herzens in Wirksamkeit zu setzen und die Herzthätigkeit dadurch herabzustimmen. Beide Fasergattungen, entgegengesetzt in ihrer Function, müssen für Herz und Circulation von der grössten Bedeutung sein.

Die Vorstellung, welche man sich bisher vom Centrum der Hemmungsnerven des Herzens gemacht hat, gestaltet sich nach den in dieser Arbeit gewonnenen Resultaten vollständig um. Es verliert das Scepter des Selbstherrscherthums, das es bis dahin geführt hat und tritt bescheiden in die Reihe derjenigen Centren herab, die den Reflexmechanismen vorstehen. diesen bietet mit ihm die meiste Analogie in der Art der Wirksamkeit das Centrum des Brondgeest'schen Reflextonus. Die gelinde tonische Contraction in den Flexoren der unteren Extremitäten eines aufgehängten Frosches, der des Gehirnes beraubt ist, ist ebenfalls nicht die Folge einer automatischen Wirksamkeit des Rückenmarks. Vielmehr hört dieser Tonus auf, sobald nach Durchschneidung der hintern Wurzeln des Ischiadicus keine sensibeln Eindrücke der untern Extremitäten mehr zum Rückenmark gelangen oder sobald durch eine horizontale Lagerung des Frosches der Reiz der Schwere nicht mehr vorhanden ist. Ebenso verhält es sich mit den Hemmungsnerven des Herzens. Sie hören auf tonisch zu wirken, sobald sie nicht von gewissen centripetalen Nerven aus reflectorisch erregt werden.

Man könnte die Frage aufwerfen, weshalb die Reflexfasern erst den Umweg durch's Mark machen, anstatt direct an das Herz zu gehen. Dies scheint einen doppelten Zweck zu haben. Vermuthlich haben Ganglienzellen die Eigenschaft

die ihnen zugeleiteten Erregungen in einer modificirten Form auf centripetale Nerven zu übertragen. Nun hat es v. Bezold wahrscheinlich gemacht, dass die Intervention des Vagus keine stetige, sondern eine intermittirende ist. Dies würde unmöglich sein, wenn der von den Reflexfasern stetig aufgenommene Reiz sich unmittelbar auf das Herz überträgt. Die Nervenfaser allein ist jener Leistung nicht fähig, vielmehr bedarf es hierzu der Intervention einer Ganglienzelle.

Der zweite Grund ist der, dass das Centrum der Hemmungsnerven auch noch auf anderm Wege als auf dem unserer Reflexfasern Erregungen empfangen kann. Es ist wohl unzweifelhaft, dass psychische Einflüsse durch Nervenfasern vom
Grosshirn her sich durch den Vagus auf das Herz geltend
machen. Dieselben unterscheiden sich von den Reflexfasern
dadurch, dass sie nicht tonisch wirken, sondern nur unter gewissen Bedingungen in Erregung gerathen. Ihr Dasein ist
also für die Thätigkeit jenes Centrums nicht nothwendig. Wenn
nun zu der schon vorhandenen Fasergattung noch eine neue
hinzutritt, um sich mit ihr zu demselben Zweck zu vereinigen,
so kann dies nur mit Hülfe einer dazwischen geschobenen
Ganglienzelle geschehen.

Die Thatsache, dass das Centrum der Hemmungsnerven nur reflectorisch wirkt, ist für die Physiologie der sogenannten automatischen Nervencentren von grosser Bedeutung. Dieselbe steht auch nicht mehr vereinzelt da. Nachdem ich bereits Anfangs dieses Jahres eine vorlänfige Mittheilung meiner Untersuchungen (Centralblatt f. med. Wiss. No. 16. 1864) veröffentlicht hatte, erhielt ich im September durch das Centralblatt Kenntniss von einer Dissertation von E. Rach 1), in welcher gezeigt wird, dass das Centrum der Athemnerven sich ganz ebenso verhält. Nachdem Rach alle sensibeln Eindrücke auf das verlängerte Mark aufgehoben hatte, indem er alle hintern Wurzeln durchschnitt, beobachtete er, dass die Athmung sofort still stand. Das Athmungscentrum im verlängerten Mark

Quomodo medulla oblongata, ut respirandi motus efficiat, incitetur. Diss. inaug. Regiomont. Pr. 1863.

ist also auch ein Reflexcentrum. Ich zweisle nicht daran, dass andre Centren diesen beiden folgen werden.

Mit den Ergebnissen dieser Untersuchung ist der Gegenstand, um den es sich handelt, noch keineswegs erschöpft. Es bleibt noch übrig, festzustellen, welches der Reiz sei, der die Reflexfasern des Vagus in Erregung versetzt. Mit dieser Frage werde ich mich zunächst beschäftigen. Erst wenn dieselbe gelöst ist, wird der Mechanismus des regulatorischen Herznervensystems vollkommen klar sein.

Zum Schlusse nehme ich die Gelegenheit wahr, Herrn Prof. du Bois-Reymond, dessen Laboratorium mir zur Anstellung der mitgetheilten Versuche offen stand, hierfür öffentlich meinen wärmsten Dank auszusprechen.

Ueber die Nichtexistenz eines Analogon des anomalen Musculus supraclavicularis des Menschen bei Myogale.

## Von

Dr. WENZEL GRUBER, Professor der Anatomie in St. Petersburg.

H. Luschka¹) hat das Verdienst, den beim Menschen vorkommenden anomalen Musculus supraclavicularis, welchen Haller zuerst sah und 90 Jahre (1766) vor ihm ungenau beschrieb, der Vergessenheit entrissen zu haben. Retzius, Henle, Hyrtlund ich bestätigten sein Vorkommen. Hyrtl²) fand diesen Muskel, den er M. sternoclavicularis nennt, nicht nur in der von Luschka angegebenen Form, sondern sah auch in zwei Fällen beide Muskeln zu einem einzigen verschmolzen. In dem einen Falle davon entsprang von der Handhabe des Brustbeins über der Fuge zwischen dieser und dem Körper ein tendinöser Streifen, der in der Breite von 2 Linien bis zur Incisura jugularis sterni aufstieg und hier in zwei divergirende, fast in transversaler Richtung nach rechts und links ablenkende Schenkel sich theilte, die bald fleischig wurden. Jedes der rundlich strapgförmigen, 2 Lin. dicken Mus-

Ein Musculus supraclavicularis beim Menschen. Müller's Archiv 1856. S. 282.

<sup>2)</sup> Zwei Varianten des Musculus sternoclavicularis. Sitzungsberichte der math.-naturwiss. Classe der Kais. Academie der Wissensch. Bd. XXIX. Wien 1858. S. 265. Fig. 1, 2.

kelbündel übersetzte das Sterno-Clavicular-Gelenk, damit nur lose zusammenhängend, und endigte hinter dem Schlüsselbeinkopfe des Kopfnickers an der oberen Firste der Extremitas sternalis, indem sein Ende bis zum Beginne des zweiten Vetels der Knochenlänge nach rückwärts reichte. Beide Mm. supraclaviculares waren somit an ihren Insertionssehnen zu einer medianen, unpaaren Tendo verschmolzen, die sich an das Brustbein heftete. In dem anderen Falle war statt beider Mm. supraclaviculares ein flacher, querer Muskelstreifen zugegen. Derselbe vereinigte beide Schlüsselbeinenden, war vor und auf dem Lig. interclaviculare über dem oberen Rande des Manubrium sterni gelagert und jederseits mit jenem Theile der Capselwand, welcher zwischen dem Lig. interclaviculare und sternoclaviculare zu Tage liegt, und mit dem Zwischenknorpel des Gelenkes innig verwachsen. H. nennt diese Variante: M. interclavicularis. Um diesem Muskel, also der Anomalie einer Anomalie, ein Gewicht zu geben, musste für ihn bei irgend einem Thiere eine constant vorkommende Muskelportion gefunden werden, welche als Analogon herzuhalten hatte. Ein bei Myoqala vorkommendes, beiden Mm. pectorales majores angehöriges, gemeinschaftliches Bündel passte dazu und wurde von Hyrtl als Analogon decretirt. Da'H. dieses Bündel an 3 Exemplaren von M. pyrenaica und 1 Exemplar von M. moschata vorfand, so war das Analogon obendrein auch constant. Durch diesen Fund eines vermeintlichen Analogon's für den M. interclavicularis durch Hyrtl bekam der M. supraclavicularis überhaupt etwas ab, wesshalb auch Luschka'), der Wiederentdecker des letzteren Muskels, in Hyrtl's völlig irriger Aufstellung "interessante Aufschlüsse" enthalten fand.

Ich<sup>2</sup>) konnte das in Rede stehende, angebliche Analogon

Die Anatomie des Menschen. Bd. I. Abth. 2. Tübingen 1863.
 173.

<sup>2)</sup> Die supernumerären Brustmuskeln der Menschen. Mém. de l'Acad. Imp. desc. de St. Petersbourg. Ser. VII., Tom. III. No. 2. Besond. Abdr. St. Petersburg 1860. 40. S. 5.

1860 nur nach Untersuchungen der Myogale moschata, nicht aber nach Untersuchungen der M. pyrenaica, die mir damals noch nicht zur Verfügung stand, gebührend abfertigen und auf das zurückführen, was es wirklich ist. Da ich auf einer Reise im Jahre 1864 durch die Güte des Herrn Rüppel aus Frankfurt a. M. ein Exemplar der M. pyrenaica erhalten habe, so wurde ich in Stand gesetzt, auch diese Species der Myogale auf das bewusste angebliche Analogon zu untersuchen. Ich bringe desshalb die Sache noch einmal zur Sprache, und glaube mich dazu um so mehr verpflichtet, als ich dadurch noch einer anderen Unrichtigkeit entgegentreten kann.

Bei Myogale moschata, wovon ich 5 Exemplare untersucht habe, entspringt der M. pectoralis major mit keiner Portion von dem Schlüsselbeine. Die äusserste oberste, bei dem Menschen und manchen Säugethieren von daher kommende Portion (Portio clavicularis) scheint trotzdem vorhanden zu sein, aber anstatt an das Schlüsselbein sich zu inseriren, als ein 5-6 Millm. ja in der Medianlinie bis 1 Cent. breiter und  $1^{1}/_{2} - 2$  Mm. dicker Muskelstreifen über (vor) dem oberen (vorderen) Brustbeinende in die entsprechende Portion des gegenseitigen M. pectoralis major überzugehen. Am Uebergange des einen Bündels in das andere ist eine feine, sehnige Linie zu sehen, die von der Brustbeinspitze vertical aufwärts steigt. Die Portion liegt vor (unter) den Ursprungsköpfen beider Mm. sternocleidomastoidei. Von dem übrigen M. pectoralis major beider Seiten ist sie auch gegen das Brustbein hin gar nicht geschieden, hat auf irgend eine Selbständigkeit gar keinen Anspruch. Hinter den Ursprungsköpfen der Mm. sternocleidomastoidei liegt bestimmt kein Muskel, der vom Schlüsselbein entspringen und zum Brustbeine sich begeben würde, oder von einem Schlüsselbeine zum andern übersetzen sollte.

An dem untersuchten Exemplare von Myogale pyrenaica, welches vom Rüsselende bis zur Schwanzwurzel 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll lang ist und einen 5 Zoll langen Schwanz besitzt, fand ich ein ähnliches Verhalten. Ueber (vor) der Handhabe des Brustbeines gehen beide Mm. pectorales majores durch ein 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Mm. breites und 1 Mm. dickes Bündel in einander über. Dieses Bündel ist

völlig fleischig und nicht wie bei Myogale moschata durch eine sehnige Zwischenlinie oder eine Andeutung derselben in zwei Hälften geschieden. Dasselbe liegt vor den Ursprungsköpfen der Mm. sternocleidomastoidei und vor den Schlüsselbeinen, ohne mit letzteren zusammen zu hängen, oder von denselben zu entspringen. Das Bündel reicht von einem Oberarme zum andern und ist 2 Cent. 7 Mm. lang. An seinen End-Vierteln ist es mit den Mm. pectorales majores völlig verschmolzen, an seinen mittleren zwei Vierteln jedoch durch eine Bindegewebsschicht davon separirt. Dasselbe scheint wie bei M. moschata die verschmolzenen Portiones claviculares beider Mm. pectorales majores darzustellen, welche nicht von den Schlüssel-Hinter den Ursprungsköpfen der Mm. beinen entspringen. sternocleidomastoidei existirt eben so wenig wie bei M. moschata ein Muskel, welcher sich wie der M. supraclavicularis des Menschen, oder wie einer seiner Varianten verhalten würden.

Der M. supraclavicularis des Menschen liegt hinter den Ursprungsköpfen der Mm. sternocleidomastoidei und befestigt sich an das Brustbein und an die Schlüsselbeine, oder doch an letztere. Ein wie bei dem Menschen hinter den Ursprungsköpfen der Mm. sternocleidomastoidei auf den Schlüsselbeinen liegenden, daselbst allein, oder an diese und an das Brustbein befestigter Muskel, welcher allein ein Anologon des M. supraclavicularis beim Menschen abgeben könnte, kommt bei keiner Species der Myogale vor, folglich hat dieses Thier bestimmt kein Analogon des M. supraclavicularis beim Menschen, weder ein anomal noch constant vorkommendes. Hyrtl's Deutung jenes bei Myogale über dem Brustbein, vor den Schlüsselbeinen und vor den Ursprungsköpfen der Mm. sternocleidomastoidei vorkommenden queren Muskelbündels, welches sicher den Mm. pectorales majores angehört, was auch Hyrtl zugiebt, und höchst wahrscheinlich die verschmolzenen, aber mit den Schlüsselbeinen und dem Brustbeine gar nicht zusammenhängenden Clavicularportionen beider Mm. pectorales majores repräsentirt, als Analogon des M. interclavicularis, einer Variante des M. supraUeber die Nichtexistenz eines Analogon des anomalen u. s. w. 671

clavicularis, ist daher völlig irrig und durch nichts zu rechtfertigen.

Der M. supraclavicularis (Haller-Luschka) hat daher, was seine Bedeutung anbelangt, vor anderen supernumerären Brustmuskeln bis jetzt nicht nur nichts voraus, sondern wird sogar vom M. sternalis, der eine Thierbildung ist, noch übertroffen. Er hat keine grössere Wichtigkeit als die beiden anderen Mm. sternoclaviculares (M. J. Weber), steht oder fällt mit denselben. Was die Häufigkeit seines Vorkommens in Hinsicht der anderen supernumerären Brustmuskeln anbelangt, so übertrifft er allerdings den M. praeclavicularis um noch einmal, nicht aber den M. sternalis, der eben so häufig vorkommt. Was ferner die Häufigkeit seines Vorkommens in Hinsicht der anomalen Muskeln anderer Regionen betrifft, so hat derselbe, da er unter 20 Individuen erst einmal angetroffen wird, vor manchen anomalen Muskeln dieser Gattung welche eben so häufig vorkommen, nichts voraus, und steht sogar anderen, die ihn an Häufigkeit übertreffen, noch nach. Luschka<sup>1</sup>) möchte den M. supraclavicularis gern aus der Reihe der anomalen Muskeln streichen, doch der Muskel ist ein seltener anomaler Muskel wie viele andere, wird fortfahren ein solcher zu bleiben und selbst dann noch, wenn sein Analogon bei den Thieren, das bis jetzt nicht aufgefunden ist, noch aufgefunden werden sollte. In das System der normalen Muskeln, wohin ihn Luschka in seinem Lehrbuche gestellt hat, nur aus dem Grunde, weil er dessen Wiederentdecker ist, gehört er eben so wenig wie andere eben so häufig, oder noch häufiger vorkommende, theilweise selbst sehr mächtige anomale Muskeln. Sicher ist es, dass die von Luschka vorgebrachten vagen Gründe am allerwenigsten geeignet sind, ihn dahin einzuschmuggeln.

<sup>1)</sup> A. s. O. S. 127.

Die flüchtigen Fettsäuren des Muskels und ihre Veränderung während des Muskeltetanus.

Von

Prof. Dr. Sczelkow in Charkow.

Die Anwesenheit flüchtiger Fettsäuren im Muskel wurde bekanntlich von Scherer (und Wiedler) nachgewiesen; aus dem Berichte über die Leistungen in der physiologischen Chemie im Jahre 1849 ersehen wir, dass es ihm gelungen ist, unter diesen Säuren (durch Destillation vom Muskelsafte mit Schwefelsäure erhalten) die Essig- und Buttersäure mit einiger Sicherheit nachzuweisen, dagegen für die Anwesenheit vom Ameisensäure nur Wahrscheinlichkeit zu gewinnen.

Da seit dieser Zeit, so viel mir bekannt, Niemand sich weiter mit der Frage beschäftigt hat, obgleich dieselbe nicht ohne Interesse für die Wissenschaft ist, so erlaube ich mir in Nachfolgenden einige Versuche mitzutheilen, die ich betreffend diese Frage in vergangenem Wintersemester gemeinschaftlich mit Hrn. stud. med. Hirschmann angestellt habe.

Zuerst einige Worte darüber, wie ich zu dieser Untersuchung gekommen. In einer früheren Arbeit¹) habe ich nachgewiesen, dass während der Thätigkeit ein Muskel nicht nur mehr Kohlensäure abscheidet als während der Ruhe, sonden überhaupt in diesem Zustande mehr Kohlensäure (nach Volum) abgeschieden wird, als während derselben Zeit Sauerstoff ab-

<sup>1)</sup> Zur Lehre vom Gasumtausch in verschiedenen Organen. Sitz-Berichte d. Kais. Acad. d. Wissensch, zu Wien. Bd. XLV. S. 171.

sorbirt worden war. Um diese seltsame Erscheinung zu erklären, könnte man zweierlei Hypothesen aufstellen: Man könnte nämlich glauben, dass während der Contraction im Muskel Stoffe verbrannt werden, welche eine verhältnissmässig sehr grosse Menge von Kohlensäure liefern, oder dass Kohlensäure ohne Mithilfe vom äusseren Sauerstoff entstehe.

Von diesen zwei Hypothesen ist die erstere wohl die wahrscheinlichere, jedoch um sie einigermaassen zu rechtfertigen wäre es nothwendig, die Stoffe im Muskel nachzuweisen, welche bei ihrer Verbrennung eine so grosse Kohlensäuremenge zu liefern im Stande sein könnten. Bei genauer Durchsicht der chemischen Bestandtheile des Muskels überzeugt man sich alsbald, dass diese Stoffe keine anderen sein können, als die flüchtigen Fettsäuren, und zwar eigentlich nur die Ameisensäure. Eine solche Voraussetzung führte mich zur Nothwendigkeit, die Menge flüchtiger Fettsäuren sowohl im ruhenden als im thätigen Muskel quantitativ zu bestimmen und ich versuchte dies in nachfolgender Weise:

Einem Hunde amputirten wir beide hintere Extremitäten; die Muskeln einer derselben wurden bis zur Amputation in möglichster Ruhe gehalten, die der anderen dagegen bis zur Erschöpfung tetanisirt; in den Muskeln jeder Extremität bestimmte man dann die Menge flüchtiger Fettsäuren nach unten beschriebener Methode. Ein solcher Versuchsplan gründete sich auf eine vollständig gleiche chemische Zusammensetzung in den entsprechenden Muskeln der Extremitäten eines Thieres, so dass, wenn wir einen constanten und deutlichen Unterschied in Bezug auf die Mengen der flüchtigen Fettsäuren zwischen den ruhenden und tetanisirten Muskeln finden, wir berechtigt sind denselben der Verschiedenheit ihres physiologischen Zustandes zuzuschreiben. Es könnte jedoch dieses Raisonnement nur dann richtig sein, wenn durch die Tetanisirung keine anderen Bedingungen verändert würden, die einen Einfluss auf die Zusammensetzung des Muskels haben können; dies ist jedoch nicht der Fall, da beim Tetanisiren der Blutlauf im Muskel verändert wird. Es war demnach dringend nöthig, diesen Einfluss auszuschliessen. Im ersten Versuche haben wir das

so su erreichen versucht, dass wir einem Hunde die Bauchaorta unterbanden und darauf eine der hinteren Extremitäten
tetanisirten. Diese Methode erwies sich aber so unbequem,
dass sie in allen übrigen Versuchen durch eine andere, viel
leichtere und bequemere ersetzt wurde: der Hund wurde
zu Tode chloroformirt und man tetanisirte die hintere Extremität, wenn die Herzcontractionen aufgehört hatten. Dies
letztere war leicht darzuthun durch Hineinstossen einer Nadel
in das Herz.

Die Gewinnung und Bestimmung der flüchtigen Fettsäuren wurde auf folgende Weise ausgeführt: Vom Fett und Sehnen gereinigte Muskeln wurden gewogen, fein gehackt und mit destillirtem Wasser so oft befeuchtet und ausgepresst, bis die abfliessende Flüssigkeit farblos geworden (gewöhnlich 3-4 mal). Der so gewonnenen Flüssigkeit wurde schwache Schwefelsäure so lange zugesetzt, bis eine feinflockige Trübung entstand, dann wurde sie schnell erwärmt bis das Eiweiss coagulirte, colirt, mit Aetzbaryt gesättigt, filtrirt und zur Syrupconsistenz abgedampft. Der Rückstand wurde mit Schwefelsäure destillirt, das Destillat mit Aetzbaryt gesättigt, der überslüssige Baryt durch Kohlensäure entfernt und die filtrirte Flüssigkeit zur Trockne abgedampft. Der, bei 100° getrocknete Rückstand wurde gewogen, in demselben die Menge des Chlorbaryums bestimmt und das Uebrige wurde als eine Verbindung von Baryt mit flüchtigen Fettsäuren betrachtet.

Wir wollen es nicht verhehlen, dass unsere Methode (in der Hauptsache die Scherer'sche) nicht fehlerfrei ist; wir glauben jedoch dass für comparative Versuche, wie die unsrigen, dieselbe gebraucht werden kann. Im Uebrigen sehen wir nusere Ergebnisse nicht als völlig festgestellte Thatsachen an, sondern würden uns freuen, wenn durch unsere Versuche die Aufmerksamkeit derjenigen, welche mehr mit der chemischen Technik vertraut sind, diesem Gegenstande zugewandt wird.

Unsere Versuche sind nun folgende:

| Erster Versuch. Ein mittelgrosser Hu                | ınd.           |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| A. Ruhende Muskeln. Gewicht: 295,2 Gr               |                |
| Rückstand des Destillats mit BaO gesätt             | igt 1,3745 Gr  |
| Chlorbaryummenge                                    | 1,0370 "       |
| Barytverbindung mit flüchtigen Fettsäure            | n 0,3375 "     |
| B. Tetanisirte Muskeln. Gewicht: 388,4              |                |
| Rückstand des Destillats                            | 1,4405 "       |
| Chlorbaryummenge                                    | 1,2512 "       |
| Barytverbindung mit flücht. Fetts.                  | 0,1893 "       |
| Auf 100 Th. Muskeln { ruhend 0, tetanisirt 0,6      | 1143.<br>0487. |
| Zweiter Versuch. Grosser Hund.                      |                |
| A. Ruhende Muskeln, Gewicht: 455,7 Gra              | D.             |
| Rückstand des Destillats                            | 1,3412 Gr      |
| Chlorbaryummenge                                    | 0,2047 "       |
| Barytverbindung mit flücht. Fetts.                  | 1,1365 "       |
| B. Tetanisirte Muskeln (verloren).                  |                |
| Auf 100 Th. ruhender Muskeln 0,249                  | 4.             |
| Dritter Versuch. Grosser Hund.                      |                |
| A. Ruhende Muskeln (verloren).                      | _              |
| B. Tetanisirte Muskeln, Gewicht: 442,5              |                |
| Rückstand des Destill.                              | 0,9116 Gr      |
| Chlorbaryummenge                                    | 0,0852         |
| Barytverbind, mit flücht. Fetts.                    | 0,8264         |
| Auf 100 Th. tetanisirte Muskeln 0,18                | 67.            |
| Vierter Versuch. Kleiner Hund.                      |                |
| A. Ruhende Muskeln, Gewicht 192,0 Grm               | i.             |
| Rückstand des Destill.                              | 0,9878 Gr      |
| Chlorbaryummenge                                    | 0,3264 "       |
| Barytverbind. mit flücht. Fetts.                    | 0,6614 "       |
| B. Tetanisirte Muskeln, Gewicht 289,8               |                |
| Rückstand des Destill.                              | 0,8797 "       |
| Chlorbaryummenge                                    | 0,4219 "       |
| Barytverbindung mit flücht. Fetts.                  | 0,4578 ,       |
| Auf 100 Th. Muskeln { ruhend 0,3 tetanisirt 0,1     | 445.<br>456.   |
| Fünfter Versuch. Grosser Hund.                      |                |
| A. Ruhende Muskeln, Gewicht 480,7 Grm               | •              |
| Rückstand des Destill.                              | 1,9376 Gr      |
| Chlorbaryummenge                                    | 0,9118 "       |
| Barytverbind. mit flücht. Fetts.                    | 1,0260         |
| B. Tetanisirte Muskeln (verloren).                  |                |
| Auf 100 Th. Muskeln 0,2134.                         |                |
| Sechster Versuch. Grosser Hund.                     |                |
| A. Ruhende Muskeln, Gewicht 674 Grm.                |                |
| Rückstand des Destill.                              | 0,8975 Gr      |
|                                                     | 0,1721 "       |
| Chlorbarymmenge<br>Barytverbind, mit flücht, Fetts. | 0,7254         |

| B. | Tetanisirte Muskeln, Gewicht 66  | 60 Grm.  |        |      |
|----|----------------------------------|----------|--------|------|
|    | Rückstand des Destill.           |          | 0,8430 | Grm. |
|    | Chlorbaryummenge                 |          | 0,1045 |      |
|    | Barytverbind. mit flücht. Fetts. |          | 0,7385 | •    |
|    | Auf 100 Th. Muskeln (ruhend      | 0,107    | 6.     | -    |
|    | tetanisi (                       | rt 0,111 | 8.     |      |

Siebenter Versuch. Einem grossen Hunde wurden 8 Tage vor dem Tode die Nn. cruralis und ischiadicus rechterseits durchschnitten. Beim Versuche wurde die linke Extremität tetanisirt.

| A. Paralysirte Muskeln, Gewicht 496,4 Grm.                |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Rückstand des Destill. 1,24                               | 65 Gm |
| Chlorbaryummenge 0,76                                     | 48 ,  |
| Barytverbind mit flücht. Fetts. 0,48                      | 17    |
| B. Tetanisirte Muskeln, Gewicht 529,5 Grm.                |       |
| Rückstand des Destill. 1,02                               | 07 ,  |
| Chlorbaryummenge 0.43                                     | 29    |
| Barytverbind, mit flücht. Fetts. 0,58                     | 78    |
| Auf 100 Th. Muskeln { paralys. 0,0970. tetanisirt 0,1111. |       |

Um die Ergebnisse unserer Versuche leichter übersehen zu können, stellen wir dieselben tabellarisch zusammen.

| Menge ve                                      | on Ba | rytverbi | ndung n | it flächt | . Fetts. | in pCt. |         |  |
|-----------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|----------|---------|---------|--|
| Versuch                                       | 1     | 2        | 3       | 4         | 5        | 6       | 7.      |  |
| Ruhende Musk. 0,                              |       |          |         |           |          |         |         |  |
| Tetanis. , 0,                                 | 0487. |          | 0,1867. | 0,1456.   | _        | 0,1118. | 0,1111. |  |
| Es ergiebt sich aus dieser Tabelle folgendes: |       |          |         |           |          |         |         |  |

- 1. Die Menge der flüchtigen Fettsäuren (in Verbindung mit Baryt) in ruhenden Muskeln variirt von 0,1076—0,3445 %; im Mittel: 0,2058 °/o. (Den letzten Versuch ziehen wir nicht in Betracht).
- 2. In tetanisirten Muskeln ist die Menge derselben Væbindung 0,0487—0,1867 %; im Mittel: 0,1208 %.
- 3. Die tetanisirten Muskeln enthalten also etwa um die Hälfte weniger flüchtige Fettsäuren als die ruhenden. Es ergiebt sich diese Thatsache sowohl aus den oben angeführten Mittelzahlen, als aus den Ergebnissen einzelner Versuche (serster und vierter Vers.), in denen es uns gelungen ist die Menge der flüchtigen Fettsäuren sowohl in ruhenden als in tetanisirten Muskeln zu bestimmen; im letzteren Falle erscheint der Unterschied selbst schärfer, ausgenommen den sechsten Versuch, wo gar kein Unterschied gefunden wurde.

Vorausgesetzt dass bei der Muskelthätigkeit die flüchtigen Fettsäuren verbraucht werden, könnte man glauben, dass während der vollkommenen Muskelruhe dieselben sich in dem Muskel anhäufen. Um diese Voraussetzung zu prüfen, haben wir den siebenten Versuch angestellt, welcher, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, unsere Voraussetzung nicht rechtfertigte. Weitere Versuche in dieser Richtung konnten wir nicht ausführen.

Es ware gewiss von grossem Interesse mit Bestimmtheit zu wissen, welche flüchtige Fettsäuren im Muskel enthalten sind und ob die relative Menge derselben bei der Muskelthätigkeit sich verändert oder nicht. Leider ist diese Frage bei dem gegenwärtigen Stande unserer Wissenschaft nicht zu beantworten. Wie wir oben gesehen haben, ist mit Sicherheit nur die Anwesenheit von Essig- und Buttersäure nachgewiesen, diejenige von Ameisensäure nur als wahrscheinlich behauptet. Die Menge von Barytverbindung, welche wir bei unseren Versuchen gesammelt haben, war zu klein, um die Säuren mittelst partieller Destillation oder partieller Sättigung zu trennen; wir konnten nur einige Reactionen versuchen. Dabei haben wir uns überzeugt, dass in der Mischung sich eine ziemlich grosse Menge Ameisensäure befand: die Lösung reducirte nämlich sowohl salpetersaures Silberoxyd als Sublimat. Von Ameisensäure befreit, färbte sich die Lösung roth durch Eisenchlorid und entwickelte den Geruch von Essigäther beim Erwärmen mit Alkohol und Schwefelsäure: Anwesenheit von Essigsäure. Endlich der charakteristische Geruch und die bekannte rotirende Bewegung des Salzes auf dem Wasser zeigten die Anwesenheit der Buttersäure an. Wir zweifeln zwar nicht, dass auch die Propionsäure in unserem Salze anwesend war, konnten aber nicht durch Reactionen unsere Vermuthung beweisen.

## Ueber farbige Kreiden für den anatomischen Unterricht.

(Briefliche Mittheilung an Prof. du Bois-Reymond.)

Von

## Prof. HERMANN MEYER.

Zürich, 8. December 1864.

Seit man angefangen, dem Zeichnen als einem Hülfsmittel bei dem anatomischen Unterrichte mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden, hat sich auch mehr und mehr das Bedürfniss geltend gemacht, durch Anwendung verschiedener Farben den Zeichnungen mehr Uebersichtlichkeit und gelegentlich mehr oder weniger den Charakter möglichst getreuer Malereien oder Farbenskizzen zu geben. Letzteres Bedürfniss ist namentlich seit der allgemeineren Einführung der Lucä'schen Glastafel hervorgetreten. Eine Hauptschwierigkeit musste dabei nur immer die Wahl des Materials sein, dessen man sich dabei zu bedienen hatte.

Lucä schlägt dafür vor: Wasserfarben und Pinsel oder Pastellstifte. Die Anwendung der gelösten Farben und des Pinsels ist unverkennbar zu umständlich; und die Pastellstifte eignen sich ebenfalls nicht, denn sie sind 1) zu wenig lebhaft in der Farbe, 2) nicht geeignet, schnell grössere Flächen zu decken und 3) lassen sie sich nur schwierig mit dem Tafelschwamme wieder wegwaschen; zudem sind sie auch unverhältnissmässig theuer.

Es musste daher der Wunsch entstehen, geeigneteres Ma-

terial zu besitzen. Diesem Wunsche verdankt die Herstellung einer farbigen Kreide ihre Entstehung, von welcher mir einige Muster von Freiburg mitgetheilt wurden. Diese Kreiden sind ein Gemenge von geschlämmter weisser Kreide mit einem Farbstoffe unter Zusatz von etwas arabischem Gummi. Ich fand diese Kreiden zu hart und zu matt in der Farbe.

Unter diesen Verhältnissen versuchte ich selbst die Herstellung farbiger Kreiden und es gelang mir dieses in überraschend einfacher Weise auch so genügend, dass nicht nur ich selbst, sondern auch verschiedene hiesige Collegen sich solcher Kreiden seit mehreren Jahren mit vielem Erfolge bedienen. Das Interesse, welches viele durchreisende Collegen diesem Gegenstande zuwandten, namentlich bei der in diesem Herbste gehaltenen Versammlung schweizerischer Naturforscher, mehr aber noch wiederholte directe Aufforderung veranlassen mich nun, meine Methode der Herstellung solcher Kreiden öffentlich mitzutheilen.

Die einfachste und leichteste Methode ist folgende: Man vermengt möglichet genau einen beliebigen Farbstoff mit feinem gebranntem Gyps, rührt das Gemenge mit Wasser zu einem dicklichen Brei an und giesst oder streicht diesen in bereit gestellte Formen. Als Formen benutze ich zwei Leisten von ca. 1 Cm. Dicke, welche, nachdem sie mit Talg bestrichen sind, auf ein mit Talg bestrichenes Brett angeheftet werden; für diesen Zweck haben dieselben an jedem Ende ein kleines Loch, durch welches eine starke Nadel in das unterliegende Brett eingestochen wird; - die freien seitlichen Oeffnungen der so gebildeten Rinne werden mit einem Stück weisser Kreide geschlossen; - auf der sichtbaren Fläche der Leisten befinden sich eingerissene Theilstriche in Entfernungen von 2-3 Zoll und nach Angabe dieser Striche wird noch in der Form vor dem vollständigen Erstarren der Masse die in der Rinne gebildete längere Stange in Theilstücke von angemessener Länge mit Hülfe eines spitzen Messers zerlegt. Nach vollständiger Erstarrung nimmt man die Leisten weg und legt die gewonnenen Stücke zum Trocknen an die Sonne oder auf den Ofen. Man hat es in der Hand, diese Kreiden durch grösseren oder geringeren Antheil an Gyps heller oder dunkler in der Farbe herzustellen; — mehr Gyps oder auch Verwendung einer geringeren Menge von Wasser lässt sie härter werden. Blassere Farbentöne stellt man daher am Besten dadurch her, dass man gewonnene Kreiden (gefärbtes Gypshydrat), in der Reibschale pulvert und mit einer neuen Menge von gebranntem Gyps vermengt, oder auch dadurch, dass man der Masse eine entsprechende Menge gepulverter weisser Kreide beimengt.

Als Farbstoffe habe ich bisher benutzt: Kugellack (Carmin), Mennige, Ocker (Goldocker), Chromgelb, Schweinfurter Grün, Ultramarin, Berliner Blau, Siena-Erde (braun). Mit Zinnober hat es mir noch nicht gelingen wollen, auf diesem Wege intensivere Farben zu gewinnen, weil er zu viel Luft an der Oberfläche seiner Partikel festhält; ich konnte mir bei diesem Farbestoff nur damit helfen, dass ich denselben mit wenig Gyps und Wasser in einer Reibschale verknetete und die Masse dann in Stangen trocknen liess.

Kreiden, welche auf solche Art hergestellt sind, sind sehr anwendbar auf Schiefertafeln und auf der Lucä'schen Glastafel. Zur Ergänzung bedarf man nur noch der weissen Kreide, der Reisskohle und für feine schwarze Linien der schwarzen Kreide, etwa auch noch das Chromgelb in Substanz. Zur Anwendung auf der geschwärzten Holztafel sind sie nur sehr wenig geeignet, indem sie auf dieser nicht ergiebig ansprechen.

Da indessen diese Gypskreiden gerne etwas rauh sind, so habe ich mit Erfolg, wenn auch etwas umständlicher, sehr zarte, allerdings aber auch etwas bröckelige Kreiden mit einer Basis von Pfeifenthon (Bolus alba) hergestellt. Dieser "wird geschlämmt, dann mit dem Farbstoff zu einem Brei gerührt, und aus dieser Masse dann, nachdem sie auf dem Ofen zur entsprechenden Dicke eingedampft ist, kleine Stangen geformt.

Zusatz von Leim, Gummi, Milch, Blut für den Zweck der festeren Bindung der Masse fand ich stets unzweckmässig, indem diese Mittel nur Bildung einer oberflächlichen harten

Ueber farbige Kreiden für den anatomischen Unterricht. 681

Kruste zur Folge hatten, ohne dass die Masse im Innern der getrockneten Stange besser gebunden gewesen wäre.

Ich benutze diese Gelegenheit zugleich, um mitzutheilen, dass wir hier in Zürich als Wandtafeln seit mehreren Jahren mit bestem Erfolge grosse Schiefertafeln gebrauchen, welche namentlich auch die Anwendung der farbigen Kreiden für den gewöhnlichen Gebrauch gestatten. Wir haben dieselben aus Glarus zu einem Preise bezogen, welcher den einer guten Holztafel von gleicher Grösse kaum übersteigt. Ohne Zweifel werden auch andere Schieferbrüche im Stande sein, solche zu liefern.

Ueber eine einfache Methode, den Nervus sympathicus cervicalis bei Fröschen subcutan zu durchschneiden, nebst einigen Bemerkungen über die Folgen dieser Operation.

Von .

#### Dr. LEONARD LANDOIS,

Privatdocenten und Assistenten am anatomisch-physiologischen Institute zu Greifswald.

Folgenden Beitrag zur physiologischen Operationslehre erlaube ich mir hiermit mitzutheilen, da es durch die sogleich zu erörternde Methode so ausserordentlich leicht gelingt, den N. sympathicus cervicalis bei Fröschen subcutan zu durchschneiden. Der N. sympathicus cervicalis steigt bei den benannten Thieren zur Seite der Wirbelsäule liegend gegen den Kopf hin aufwärts und tritt durch das Foramen condyloideum neben dem N. vagus in die Schädelhöhle ein, um sich endlich in das Ganglion Gasseri einzusenken. Die für die Dilatation der Pupille im Halsstamme des N. sympathicus liegenden wirksamen Fasern gehen bekanntlich, wie Budge nachgewiesen hat, vermittels der Rami communicantes beim Frosche hervor aus dem dritten und zweiten (Armnerven) und ersten (N. hypoglossus) Rückenmarksnerven; an dem nächst oben folgenden N. vagus bildet der N. sympathicus kein Ganglion, sondern nur ein längliches Nervengeflecht, aus welchem viele Fäden in das Ganglion N. vagi eintreten. Oberhalb des N. hypoglossus, an welchem das oberste Ganglion des Grenzstranges liegt, hat demnach der N. sympathicus alle Irisfasern bereits

aufgenommen, die vom Rückenmarke herkommen. Theil des N. sympathicus liegt zur Seite des Atlas zwischen der hinteren Umrandung des Os occipitis und dem vorderen Rand des Processus transversus des zweiten Wirbels von einer dicken Muskellage und dem inneren Schulterblattrande überdeckt. Hier ist der passendste Ort für die Durchschneidung behufs Erzeugung des bekannten Pupillenphänomens und der Dilatation der Mundgefässe. Man fixire mit der Linken den Frosch an der Wirbelsäule und ermittele durch abwechselnde Hebung und Senkung des Kopfes, die man mit der Rechten vollführt, die Gegend des Atlanto-Occipital-Gelenkes, die man alsdann mit dem Nagel des linken Zeigefingers fixirt. Hier stösst man nahe der Mittellinie ein schmales Messerchen senkrecht ein, so dass seine Schneide gerade nach Aussen hin gerichtet ist. Mit der Spitze des Messerchens, die alsbald auf den ersten Wirbel stösst, geht man seitlich hart an letzterem nach aussen und abwärts und macht, sobald die Spitze zur Seite des Wirbels angelangt ist, eine leichte Hebelbewegung, durch welche die in der Tiefe befindliche Spitze nach Aussen geführt wird. Hierdurch gelingt die Durchschneidung des Halsstammes des N. sympathicus, die sich durch die oft schon nach einigen Minuten deutliche Papillenverengerung zu erkennen giebt. Diese Methode ist so leicht und einfach, dass dieselbe nach kurzer Uebung selbst im Dunkeln mit einem Stiche ausgeführt werden kann und verdient daher den Vorzug vor der vorherigen Bloslegung des Nerven, wozu es einer Abtragung des inneren Schulterblattrandes und Wegnahme der Nackenmusculatur bedarf. Auch ist sie einfacher und weniger verletzend, als die Durchschneidung von der Rachenhöhle aus. Die Blutung ist gering und die Operation völlig ungefährlich, so dass ich Frösche der Art lange Zeit am Leben erhalten habe. Die kleine Stichwunde heilt in kurzer Zeit per primam intentionem.

Die Durchschneidung des N. sympathicus cervicalis äussert sich bei Fröschen in zweifacher Weise, in Bezug auf die Pupille und auf die Gefässe der Mundhöhle. Der Einfluss auf die Pupille zeigt uns einige bemerkenswerthe Eigenthümlich-

Vulpian¹) exstirpirte Fröschen das Ganglion cervicale N. sympathici von einem Einschnitte der Schlundschleimhaut aus und beobachtete meist nach mehreren Stunden sehr deutliche Verengerung der Pupille, die am folgenden Tage so deutlich ausgesprochen war, dass letztere als eine schmale, etwas dreieckige transversale Spalte erschien. Aber schon nach 4-5 Tagen, mitunter etwas früher, mitunter etwas später, änderten sich die Erscheinungen vollkommen, die Verengung der Papille verschwand und es trat eine Erweiterung gegenüber der anderen Seite ein. Lebhafter Lichtwechsel brachte dabei an dem Auge der operirten Seite nur sehr träge Reactionen hervor. Meine Versuche, die ich nach meiner vorhin beschriebenen Methode vorgenommen habe, bestätigen diese Angaben von Vulpian vollkommen, nur muss ich bemerken, dass die von dem benannten Forscher beobachtete Pupillenerweiterung keineswegs das Endresultat des Versuches bildet. Wenn man die Beobachtungen länger fortsetzt, so beobachtet man, dass der beschriebenen Erweiterung nach einiger Zeit wiederum eine deutliche Verengerung der Pupille folgt, die in meinen Versuchen sodann für die folgende Zeit durchgehend vorwiegend war. Diese vorüber gehende Erweiterung mag als eine Reizung des Sympathicus aufgefasst werden, hervorgebracht entweder durch die um den vierten Tag am höchsten gesteigerte Entzündung, oder durch Reaction des Nervengewebes bei der beginnenden Wiederverwachsung. Durchschnitt ich in jenem Stadinm, in welchem der primären Pupillenverengerung die Erweiterung sich anzuschliessen beginnt, nach der von Budge<sup>2</sup>) angegebenen einfachen Methode das Ganglion Gasseri des Quintus vom Rachen aus, so entstand schnell wiederum eine deutliche Verengerung der Pupille, die ohne Unterbrechung für die Folgezeit dauernd blieb. Balogh<sup>3</sup>) hat aus einigermassen analogen Experimenten bei Kaninchen, denen er jedoch noch directe Reizversuche des Trigeminus-Cen-

<sup>1)</sup> Gazette médicale de Paris 1857. No. 39.

<sup>2)</sup> Froriep's Tagesberichte 1852. No. 662. S. 64.

<sup>3)</sup> Moleschott's Untersuchungen 1861. Bd. VIII.

trums anschloss, das Resultat gezogen, dass im Stamme des Quintus motorische pupillenerweiternde Fasern zum Auge hin verlaufen.

Eine weitere Erscheinung, welche die Durchschneidung des N. sympathicus cervicalis bei Fröschen nach sich zieht, ist die Erweiterung der Gefässe der Mundhöhle der betreffenden Kopf-Vulpian hat bereits in seinem Berichte auf dieses Phänomen aufmerksam gemacht. Die Erscheinungen sind permanent, nicht wechselnd, wie die an der Pupille beobachteten und betreffen die Zungengefässe und die der Magenschleimhaut, ohne dass die Sensibilität, Motilität oder die Secretion der Mundhöhle verändert wäre. Man sieht namentlich deutlich die grossen Zungengefässe erweitert, wenn man die Zunge mit einem Scalpellstiele aus dem Maule hervorklappt. auch die capilläre Injection ist stärker, man beobachtet sie am Boden der Mundhöhle bis zum Rachen, dem Unterkieferrand, sowie in dem, dem Oberkieferrande angrenzenden Schleimhautsaume. Es handelt sich also hier offenbar um eine in Folge der Sympathicus-Durchschneidung auftretende Lähmung vasomotorischer Fasern. Letztere giebt der N. sympathicus ab an das Ganglion N. vagi, und da dieser Nerv den N. lingualis und die sensiblen Nervenröhren der Mundschleimhaut entsendet, so werden die vasomotorischen Nerven des N. sympathicus zugleich mit diesen sensiblen des N. vagus verlaufen und die bezeichneten Gebiete versorgen. Marfels1) beobachtete nach Durchschneidung des N. trigeminus Erweiterung der Gefässe der Mundhöhle bei Fröschen. Ob diese hier in Betracht kommenden vasomotorischen Nerven dem N. trigeminus selbst angehören, oder demselben erst durch den N. sympathicus zugeführt werden in das Ganglion Gasseri, habe ich bis jetzt nicht eruirt. Es muss dieser Punct einer späteren Bearbeitung vorbehalten bleiben.

<sup>1)</sup> Moleschott's Untersuchungen 1857.

Ueber die entoptischen Phänomene, welche an der Eintrittsstelle des Sehnerven hervorgerufen werden können.

#### Von

#### Dr. LEONARD LANDOIS,

Privatdocenten und Assistenten am anatomisch - physiologischen Institute zu Greifswald.

Purkinje, dessen gründliche und umfassende Versuche über die entoptischen Erscheinungen so überaus bahnbrechend für die Kenntniss des Sehens in subjectiver Hinsicht gewesen sind, hat auch die hier näher zu besprechenden Phänomene, wie sie sich seinem Auge darstellen, bereits genau beschrieben. Wir finden die hierher gehörenden Versuche in des gelehrten Verfassers "Beiträgen sur Kenntniss des Sehens in subjectiver Hinsicht; Prag 1819" an verschiedenen getrennten Stellen mitgetheilt, nämlich Nr. X die Eintrittsstelle des Sehnerven als feuriger Kreis sichtbar (S. 78), Nr. XXIV die feurigen Ringe (S. 136), und Nr. XIX Fleck in der Mitte des Gesichtsfeldes bei angestrengtem Nahesehen (S. 125), und wenngleich die Phänomene der besagten Versuche X und XXIV diesem Forscher "beide ihrem Wesen nach identisch scheinen"), so hat er hingegen es nicht versucht, das Phänomen beim angestrengten Nahesehen mit den übrigen in Verbindung zu bringen, obwohl dasselbe sowohl rücksichtlich des Ortes der Entstehung, als auch seinem Wesen nach mit jenen nahe verwandt

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 138.

ist. 1) Wir werden unten sehen, dass die in Rede stehenden Phänomene insgesammt an der Eintrittsstelle des Sehnerven entstehen und durch eine Reizung eben dieses Nerven bedingt sind. Obwohl in diesen Beziehungen nahe verwandt, lassen sich dieselben dennoch in zwei gesonderte Abtheilungen scheiden, wir unterscheiden nämlich 1) das Phänomen hervorgerufen durch Zerrung des N. opticus an seiner Durchtrittsstelle durch die Sklera und 2) das Phänomen hervorgebracht durch Compression der Papilla Nervi optici im Innern des Auges. Wir wollen beide eingehender untersuchen.

## Entoptisches Phänomen durch Zerrung des Nerv. opticus.

Wenn das vorher rubige Auge durch Muskelzug schnell und kräftig nach irgend einer Richtung bewegt wird, so erscheint in dem Gesichtsfelde ein kreisförmiges Phänomen, das je nach der Beleuchtung des Sehfeldes in verschiedenem Lichte auftritt. Ist das Gesichtsfeld verfinstert, etwa bei geschlossenen Augen, so erscheint das Phänomen als leuchtender Ring dessen Innenfläche ebenfalls, jedoch in schwächerem, graulichphosphorischem Lichte glänzt. Nur bei sehr heftigen Bewegungen erscheint mir ausserdem, und zwar wenn ich das Auge nach Innen ziehe, im Centrum ein unregelmässig gestalteter aufblitzender Kernfunken. Die peripherische Umgränzung der lichten Scheibe ist nicht vollkommen glattrandig, sondern es ragen von derselben zacken- und spitzenförmige Fortsätze nach Aussen hin hervor. Ist das Gesichtsfeld roth dadurch, dass man das Licht durch die geschlossenen Lider fallen lässt, so erscheint die Scheibe je nach der Intensität des Lichtes entweder dunkel- oder hellblau; auch so sehe ich die Fortsätze an der Peripherie, sowie den Kernfunken bei heftiger Bewegung nach Innen. Bei farbigem Gesichtsfelde erscheint die Scheibe, wie Purkinje bereits richtig hervorhebt, meist in derselben Farbe nur dunkler. Ich fand die Färbung der Scheibe bei purpurrothem Hintergrunde dunkelviolett, bei blassrosa-

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 125.

rothem etwas dunkler schimmernd mit einem Stich in's Blaue, bei orangerothem granziegelroth, bei fleischfarbenem granblassröthlich, bei hellgelbem graugelblich, bei ockergelbem schmutzig graugelb, bei hellgrünem graugrün, bei olivengrünem schwärzlichgrün, bei hellhimmelblauem unreinblau, bei anilinviolettem dunkelblauschwarz, bei dunkelsilbergrauem aschgrau, bei weissem braungrau bestaubt. In allen diesen Fällen erscheint der Rand in leuchtendem Schimmer mit den erwähnten vorspringenden Fortsätzen, ebenso wird beim Zuge nach Innen in der Mitte der helle Schein deutlich. Die Grösse der Scheibe ist verschieden, je nach der Richtung, in welcher das Auge bewegt wird. Am grössten erscheint mir dieselbe beim Zuge nach Innen, wo sie etwa den Umfang eines Zweigroschenstückes hat, am kleinsten beim Zuge nach Aussen. Was die Leichtigkeit, mit welcher die Erscheinung hervorgerufen werden kann, anbetrifft, so gelingt es mir am leichtesten beim Zuge nach Innen, Oben und Innen und Unten und Innen. Viel schwieriger und nur mit Anstrengung erscheint mir das Phänomen beim Zuge nach Aussen, Oben und Aussen und Unten und Aussen, oder gerade aufwärts. Bei einfacher starker Senkung des Auges vermag ich das Phänomen nicht hervorzurufen. In beiden (geschlossenen) Augen erscheint mir das Phänomen zugleich bei stark aufwärts gewälzten Bulbis; alsdann erscheinen beide Scheiben gleichgross von mittlerem Umfange. Wende ich die Augen seitwärts, so erscheint mir zuerst in dem nach Innen gewandten die Scheibe von grosser Ausdehnung, und erst bei noch stärker angewandtem Zuge erscheint die viel kleinere in dem nach Aussen gewandten anderen Auge. Wende ich beide Augen zugleich nach Oben und Innen, oder Innen, oder Unten und Innen, oder suche ich beide Augen möglichst stark divergent zu richten, so tritt das Phänomen in keinem Auge auf. Ein Druck an irgend einer Stelle des Auges lässt das Phänomen stets deutlicher erscheinen. Während Purkinje das Phänomen überhaupt nur gesehen zu haben scheint, wenn er das Auge stark nach Aussen wendet1), sehe ich dasselbe am

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 79.

schönsten und grössten gerade umgekehrt beim Zuge des Auges nach Innen. Dieser Unterschied rührt daher, dass Purkinje, wie ich aus seinem Werke anderorts ersehe, weitsichtig ist, ich hingegen kurzsichtig bin. Beim Weitsichtigen sind die Sehaxen in der Ruhe mehr divergent gerichtet, beim Kurzsichtigen mehr convergent. Das Phänomen entsteht aber durch eine Zerrung des N. opticus an seiner Eintrittsstelle in die Sklera. Daher kommt es, wovon man sich durch die Betrachtung eines anatomischen Präparates hinreichend belehren kann, dass bei einer primären Stellung des Auges, in welcher die Sehaxen mehr nach Aussen gerichtet sind, der Nerv bei Wälzung des Bulbus vorzugsweise dann gezerrt wird, wenn die Drehung nach Aussen geschieht. Der Nerv wird für diese Drehungsart zuerst gleichsam zu kurz, derselbe hindert ähnlich einem Zügel die noch weitere Drehung nach Aussen und hierdurch erhält er eine Zerrung. Umgekehrt verhält es sich, wenn bei der primären Stellung die Sehaxe mehr nach Innen gerichtet ist. Purkinje, der diese Verschiedenheit nicht kannte, glaubte den Umstand, dass bei ihm das Phänomen bei der Wendung des Auges nach Aussen eintrat, einfach aus der anatomischen Anordnung des Eintritts des Sehnerven in die Sklera ableiten zu können. Er sagt von dem Phänomen 1): "Sein Licht leite ich ab von der plötzlichen Zerrung des Gesichtsnerven, die vorzüglich bei der Wendung nach Aussen stattfinden muss, da sein Eintritt an der entgegengesetzten Seite sich findet". Bei genauerer Erörterung der anatomischen Momente und der Drehbewegungen des Bulbus muss diese Interpretation als unstichhaltig erscheinen. Dies beweist schon der Umstand, dass in meinem Auge sich die Sache gerade umgekehrt verhält; auch die anderen Richtungen sind ja, wie wir sahen, nicht ausgeschlossen.

Es bedarf nur noch des Beweises, dass das Phänomen wirklich an der Eintrittsstelle des Sehnerven seinen Sitz hat. Einen directen Beweis hierfür hat bereits Purkinje angeführt: Stellte er nämlich den Mariotte'schen Versuch an, und liess

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 81.

zugleich das Phänomen eintreten, so sah er, dass einer der Puncte in den feurigen Ring geht. Ich vollführe den Versuch in folgender Weise. Bei stark nach Innen gewandtem Auge stelle ich den Mariotte'schen Versuch an, indem ich auf einem 4-5 Zoll vom Auge entfernten weissen Blatte einen von zwei schwarzen Puncten verschwinden lasse. Wenn derselbe verschwunden ist, suche ich durch einen kurzen, scharf markirten Zug den Bulbus noch weiter nach Innen zu bewegen, und hierbei entsteht an der Stelle, an welcher der Punct verschwunden ist, das scheibenförmige Phänomen, also auf der Eintrittsstelle des Sehnerven. - Ich habe noch eine andere Methode ausfindig gemacht, nach welcher mir die Beweisführung ebenso leicht gelingt. Ich richte das Auge nach Innen und Oben, stelle mich einer intensiven Lichtquelle gegenüber und bringe in dem Auge die Gefäss-Schattenfigur hervor, indem ich das obere Augenlid senke, das untere abwärts ziehe. Sobald ich nun die Ausbreitung der Gefässe, welche dunkel auf hellem Grunde mit golden glänzender Verbrämung an ihren unteren Rändern erscheinen, deutlich erkenne, so wird das Auge durch einen kurzen abgesetzten Ruck noch ein wenig mehr nach Innen gewandt - und sofort erscheint das scheibenförmige Zerrungsbild gerade an der Stelle, von welcher die Gefässverzweigungen ausgehen, also an der Eintrittsstelle des N. opticus. Auf diese Weise kann ich das Phänomen sogar in beiden Augen zugleich, wenngleich auch nicht so schön, hervorrufen, indem ich beide Augen stark aufwärts wende. So gelingt es, sowohl zwei Gefäss-Schattenfiguren hervorzubringen, als auch an jeder derselben die Scheibe, die bei der Wendung des Auges nach Oben indessen kleiner erscheint, als bei der Wendung nach Innen.

2. Entoptisches Phänomen, hervorgebracht durch Compression der Papilla Nervi optici.

Purkinje hat in seinen "Beiträgen" einen Versuch beschrieben: "Fleck in der Mitte des Gesichtsfeldes beim angestrengten Nahesehen," von dem wir hier ausgehen wollen. "Wenn ich" — so berichtet er — "vor

einer hellweissen Fläche das Auge zum Nahesehen einrichte, sowie wenn ich in die nächstmögliche Nähe sehen wollte, so erscheint mir in der Mitte des Gesichtsfeldes ein weisser durchsichtiger Kreis mit einer bräunlichen halbdurchsichtigen unbestimmt begränzten Umgebung. Lasse ich nun das Auge frei, so verschwindet der Fleck und die weisse Fläche ist an der Stelle lichter als anderwärts. Komme ich dem nahesehenden Auge noch durch einen Druck an irgend einer Seite des Augapfels zu Hilfe, so wird der Fleck dunkelbraun und undurchsichtig und hat eine lichtviolette halbdurchsichtige Umgebung, indess der weisse Kreis in der Mitte noch immer stehen bleibt; nur bekommt er bei noch mehr verstärktem Drucke einen braunen Fleck in der Mitte oder er verschwindet gar und man sieht nur einige weisse Fleckchen an seiner Stelle.

Schliesse ich das Auge und verwahre es wohl gegen alles äussere Licht, so erscheint an der Stelle des Flecks ein schwacher Lichtschimmer mit einem dunklen Kreise in der Mitte. Wer das Auge nicht in einem angestrengten Nahesehen zu halten vermag, der nehme ein Blatt weisses Papier, setze es mit einer Ecke an den inneren Augenwinkel und wende nun das Auge kräftig nach Innen, so wird er die beschriebenen Erscheinungen mit leichter Mühe erhalten."

Ueber die Art und Weise, wie dieses entoptische Phänomen zu Stande kommt und über den Sitz desselben hat Purkinje an dieser Stelle keine Andeutungen gegeben. In meinen ziemlich bedeutend myopischen Augen gestaltet sich das Phänomen in folgender Weise. Wenn ich das Auge vollständig gerade vorwärts gerichtet gegen eine weisse Fläche gewendet für die nächste Nähe accommodire, so erscheint in der Mitte des Gesichtsfeldes ein unbegrenzter heller zitternder Schimmer, in dessen Mitte eine leichte Andeutung eines braungrauen Fleckes sich bemerklich macht. Alles ist jedoch so zart, dass erst nach längerer Uebung die Erscheinung constant beobachtet wird. Wird die Accommodation für die Nähe noch stärker forcirt, so erscheint der braune Fleck deutlicher, er wird dunkel, etwa erbsengross und verschwimmt mit seinen Rändern allmählich nach Aussen hin. An seiner Umgebung

ist noch der helle Schein sichtbar als ein zitterndes Flackern. Die Erscheinung kann nun noch gesteigert werden, wenn ich an irgend einer Stelle des Bulbus einen Druck anbringe. Ausser der dieser neuen Druckstelle entsprechenden Druckfigur erscheinen nun neue Veränderungen an dem Phänomen: seine Färbung dunkelt noch mehr, sein Rand bekommt einen grünlichen Schimmer, während im Centrum des braunen Fleckes ein lichter weisser Kernfleck entsteht, dessen Rand violett ist und allmählich in die braune Umgebung übergeht. Setze ich den Druck noch in verstärktem Masse fort, so überzieht sich ziemlich plötzlich das ganze Gesichtsfeld mit Finsterniss, die mit blauvioletter Dämmerung hereinbricht. Wird nun der Druck entfernt, so kommt allmählich die Helligkeit wieder, aber von dem Phänomen ist Nichts mehr zu sehen. Dieser letztere stärkere Druck greift indess das Auge sehr an, noch lange Zeit nachher bleibt das Gesichtsfeld des Auges, mit welchem experimentirt wurde, dunkler, als das andere. statt des weissen Grundes ein farbiger gewählt, so erscheint der braune Fleck gemischt mit der Grundfarbe, so dass sich die Farben hier ähnlich verhalten, wie in dem Versuche, den ich oben durch starke Nach-Innenwendung des Auges bedingt beschrieben habe. Verschliesse ich das Auge gegen alles Licht. so dass das Gesichtsfeld völlig verfinstert ist, so vermag ich durch blosse Accommodationsbewegung für die Nähe, ohne jeglichen äusseren Druck das Phänomen nicht hervorzubringen.

Gerade so, wie bei forcirter Accommodation für die Nähe auch ohne angewandten äusseren Druck an irgend einer Stelle des Augapfels das entoptische Phänomen zur Wahrnehmung gebracht werden kann, so lässt sich dasselbe auch durch blossen Druck ohne gleichzeitige Accommodationsbewegungen erzeugen. Vollführe ich bei geradeaus gerichtetem nicht accommodirtem Auge an der äusseren Seite des Bulbus einen Druck, so erscheint, ausser der an der inneren Seite des Auges auftretenden deutlichen Druckfigur, in der Mitte des Sehfeldes, wenn dasselbe weiss ist, ein etwa Zweigroschenstückgrosser Lichtschimmer, in dessen Innern bogenförmige Schattenrisse belegen sind, die unregelmässig concentrisch gelagert erschei-

Auch auf farbigem Grunde lässt sich das Phänomen hervorbringen, es erscheinen hier die helleren Partien einfach heller, die dunklen einfach dunkler, als die Grundfarbe. Lässt man durch die geschlossenen Lider Licht in das Innere des Bulbus fallen und stellt alsdann den Versuch an, so erscheint auf dem rothen oder gelbrothen Grunde der Fleck blau oder grünblau. Ist endlich das Gesichtsfeld mit Finsterniss bedeckt, so erscheint bei jedesmaligem Drucke der Fleck als eine leuchtende Scheibe. In allen diesen Fällen wird das Phänomen verstärkt, sobald man während des Druckes zugleich eine Accommodationsbewegung für die Nähe einleitet. Da also nach dem vorher Erörterten bei der einfachen forcirten Accommodationsbewegung für die Nähe ein Phänomen im Gesichtsfelde auftritt, durchaus ähnlich demjenigen, welches durch Druck hervorgebracht wird, da beide Bedingungen zusammen dasselbe in verstärktem Massstabe erzeugen, so erscheint schon hieraus der Schluss gerechtfertigt, dass bei der Accommodationsbewegung für die Nähe der intraoculäre Druck anwächst, eine Thatsache, die schon Home 1) und Purkinje 2) aufgeklärt haben. Der Umstand, dass man an den Phänomenen, die durch die beiden Ursachen erzeugt sind, unwesentliche Verschiedenheiten wahrnimmt, wie sie aus der gegebenen Beschreibung erhellen, erklärt sich hinlänglich daraus, dass auch die beiden Arten, den intraoculären Druck zu verstärken, verschieden sind und somit die Reizung der Papilla N. optici, wodurch, wie gezeigt werden soll, das Phänomen entsteht, in verschiedener Weise vor sich gehen muss. Dass es sich also in dem beschriebenen Phänomen um eine Erscheinung handelt, die durch Druck im Innern des Auges entsteht, möchte unbestritten erscheinen, es bleibt daher noch zu erweisen, an welcher Stelle im Auge das Phänomen zur Entfaltung kommt. Dieser Anforderung ist leicht zu genügen, indem es nämlich gelingt, das Phänomen direct in dasjenige überzuführen, welches wir bereits oben als durch Zerrung des N. opticus be-

<sup>1)</sup> Reil's Archiv. Bd. II.

<sup>2)</sup> A. a. O. S. 137.

dingt beschrieben haben. Und da jenes eben sicher an der Eintrittsstelle des Sehnerven entsteht, so muss nothwendiger Weise auch dieses dort entstehen. Die Ueberführung des einen Phanomens in das andere ist leicht und somit auch der Beweis, dass beide an ein und derselben Stelle der Netzhaut entstehen. Einfach gelingt dieses in folgender Weise. schliesse das Auge und lasse durch die Lider Licht einfallen, welches das Gesichtsfeld roth färbt. Alsdann lasse ich durch Druck an der äusseren Seite des Bulbus das Phänomen eintreten. Sobald es sichtbar geworden, wird nun der Bulbus nach Innen gerollt und in dieser Stellung nun durch den M. rectus internus ein starker Zug ausgeübt, und sofort bemerkt man, wie das durch den Zug entstehende Phänomen das andere deckt, gleichsam nur verstärkt. Schon Purkinje glaubte. dass beide Phänomene, sowohl durch den Druck, als auch durch den Zug-hervorgebracht, an derselben Stelle der Netzhaut entständen. In ähnlicher Weise kann man verfahren. indem man auf weisser Fläche sehr stark für die Nähe accommodirt und nun allmählich das Auge nach Innen hinüberführt. In dieser Beziehung sind mannichfache Modificationen möglich Das Resultat unserer Erörterungen ist also das gewesen, dass sich an der Eintrittsstelle des N. opticus zwei entoptische Phänomene erzeugen lassen: Das' eine entsteht durch forcirte Wälzungen des Bulbus und ist bedingt durch die hierbei entstehende Zerrung des N. opticus an seiner Eintrittsstelle, das andere entsteht bei Verstärkung des intraocularen Druckes und beruht auf einer durch den Druck bedingten Erregung des Sehnerven und zwar seiner Papille.

Verwandte Gebiete unseres Gegenstandes sind die Erscheinung der Eintrittsstelle des Sehnerven bei Betrachtung der Gefässschattenfigur und das Accommodationsphosphen, auf welche ich jedoch nicht näher einzugehen beabsichtige. Immerhin will ich bemerken, dass das Accomodationsphosphen, welches bekanntlich ebenfalls bei angestrengter Einrichtung des Auges für die Nähe in die Erscheinung tritt und welches auch ich in meinen Augen sehr deutlich hervorzubringen im Stande bin, durchaus verschieden ist von unserem soeben be-

schriebenen Phänomene. Während nämlich das Accommodationsphosphen als glänzender Saum an der Grenze des Gesichtsfeldes erscheint, tritt unsere entoptische Erscheinung als Scheibe im Centrum desselben hervor, während ferner ersteres beim Nachlass der Accommodation bemerkt wird, bildet sich letztere gerade auf der Höhe der angestrengten Accommodation für die Nähe. Endlich sei noch bemerkt, dass das Accommodationsphosphen, wie Czermak¹) bekanntlich ausgeführt hat, hervorgebracht wird durch eine Zerrung der Ora serrata vermittels der mit ihr verschmolzenen, beim Nachlassen der Accommodation für die Nähe sich wiederum spannenden Zonula Zinnii, während unser Phänomen von der Eintrittsstelle des Sehnerven ausgeht.

<sup>1)</sup> Sitzungsberichte der Kais. Acad. der Wiss. Wien 1858. S. 78.

# Zur Frage über das Alter und die Abstammung des Menschengeschlechtes.

Von

Geh. Med.-Rath und Prof. MAYER in Bonn.

Die Frage über das Alter und den Ursprung des Menschengeschlechtes ist gegenwärtig in wissenschaftlichen und Volks-Blättern zu Gunsten der Ansicht, vornemlich engländischer Naturforscher, der eines Lyell, Darwin und Huxley, dass der Mensch von der Familie der Affen abstamme, so allgemein entschieden worden, dass ein audiatur et altera pars schon wegen der Paradoxie dieses Ausspruches als gerechtfertigt erscheint. Wir wollen daher hier die Thatsachen, worauf sich diese Lehre über das Alter und die Abstammung des Menschen stützt, nachdem kurze Andeutungen hierüber in diesem Archiv 1864 S. 1 ff. gegeben wurden, ausführlicher vorführen und die Folgerungen, welche sich daraus ziehen lassen, näher besprechen. Diese Thatsachen sind:

I. a. Auffindung eines menschlichen Skeletes ohne Schädel (welcher jedoch später gefunden wurde) in dem Meersandstein von Guadeloupe, das ich im britischen Museum zu London selbst sah, und einer grossen Zahl solcher Skelete in Guadeloupe selbst. b. Ein fossiles Skelet des Menschen aus dem Sandstein-Schiefer von Quebec in dem Museum daselbst aufgestellt. c. Ein incrustirter menschlicher Unterkiefer mit Zähnen und einem Stück Fussknochen im Corallensandstein der Halbinsel Florida durch Pourtales. Was den ersten Fund

von Guadeloupe betrifft, so gehört der Land- und Meerconchilien enthaltende Kalkfelsen den Ablagerungen der Alluvialzeit an, wie es bereits Cuvier aussprach. Es ist wahrscheinlich, dass ein ganzer früherer Menschenstamm der Caraiben (Calibi von den jetzigen Einwohnern genannt) durch eine grosse Ueberfluthung der Insel untergegangen ist und die Leichname allmählich in Kalkstein-Mumien verwandelt wurden, wozu eine nicht sehr lange Zeit erforderlich war, wie sich dieses aus den Berechnungen der schnellen Fortschreitungen der Kalkfelsenbildung in den Antillen nach Cap. Hunt (Siliman's Journal 1863) ergiebt. Dasselbe jüngere Alter gilt vom Skelet im Kalkschiefer von Quebec. Das Alter des von Pourtales gefundenen Unterkiefers und Fussrudimentes berechnet Agassiz auf 10,000 Jahre nach der muthmasslichen Zeit der Bildung des jene Reste einschliessenden Korallenriffes. Hierbei hat aber Agassiz das wahrscheinliche Niedersinken jener Knochentheile im Korallenriffe nicht in Anschlag gebracht und so dürften von jener Zahl der Jahre doch 2-3000 Jahre abgehen, und solche sich auf 7000-8000 reduciren lassen.

II. Auffindung von fossilen Menschenknochen in alten Gräbern, ohne oder mit Gegenständen menschlicher Handthierung, mit Waffen, Geräthen und Industriesachen.

Die fossilen Skelete der Gräber Mecklenburgs dürfen wir wohl, da die Schädel hier nur den mongolischen Typus und einer davon den kaukasischen, wahrscheinlich dem Chef der unterliegenden Mongolen angehörend, zeigten, auf Begräbnisse aus dem zweiten Zuge Attilas durch Norddeutschland zurückführen, so dass sie in eine nachchristliche Periode fallen.

ŧ

1.

ß

Ein früheres Datum mögen allerdings die in den Gräbern von Norwegen und Schweden, welche Nilsson beschrieb, beanspruchen können, doch gilt dieses nur im Ganzen von den Gräbern, wo mit den Menschenknochen blos Waffen und Werkzeuge von Stein vorgefunden sind und welche man dem Steinzeitalter zuschreibt. Diejenigen aber, mit oder bei welchen neben den Menschenknochen auch Gegenstände, namentlich Schmucksachen von Bronze lagen, können nur bis auf die Zeit, wo durch die Cimbrer ein Verkehr mit dem Süden, namentlich Betchert's u. du Bols-Beymond's Archiv. 1864.

mit römischen Völkern stattfand, oder etwa bis auf eine frühere Periode, wo durch phonikische Handelsleute und griechische Colonien am nördlichen Ufer des Pontus ein Verkehr mit den Nomaden des Nordens bis zu der Ostsee hin statt fand und Bernstein dagegen eingetauscht wurde, welche Periode aber kaum über 800--1200 Jahre v. Chr. hinaufreichen, also kaum vorhistorisch sein würde. In Betreff der von den nordischen Naturforschern zuerst vorgeschlagenen Eintheilung der Vorzeit in ein Stein-, Bronze- und Eisen-Zeitalter ist zu erwähnen, dass diese Eintheilung keinen streng historischen Charakter besitzt. Es ist zwar zweifelsohne die Steinzeit die früheste und erste zu nennen, da Kieselsteine den ersten Menschen überall zunächst lagen, um zu Werkzeugen und Waffen gebraucht werden zu können. Es konnte aber das Steinzeitalter nun verschiedene Dauer haben, je nach dem Mangel oder dem Vorhandensein von Kupfer und Eisen in der Umgebung, nach der Hemmung der Cultur der Bewohner durch Rauhheit des Klimas oder durch frühe oder spätere Wanderung oder Handelsverbindung.

In Phönikien, der Heimath der Erfindung des Glases, möchte bald auf die Steinzeit die Benutzung des Glases zum Schneiden etc. oder eine Glaszeit gefolgt sein. Die Bronzezeit und die Eisenzeit wechselten auch wohl hier und da in der Zeitfolge, je nachdem sich Kupfer oder Eisen in einem Lande vorfanden, so dass, wo Letzteres aber nicht Ersteres sich vorfand die Eisenzeit der Bronzezeit voranging, während meistens wegen der Schwierigkeit der Schmelzung des Eisens die Bronzezeit eine frühere war. Nach den Beschreibungen von Homer besassen die Helden vor Troja (Od. 9, 391) bereits Stahlwaffen (16015 veilchenblauen) und Bronzewaffen zugleich. Das Zinn zu den Bronzerüstungen (χαλκός) bezogen die Alten (Phönikier) aus Cornwall (die Scylly-Inseln, sonst statt dieser Halbinsel Cassiterides genannt, liefern kein Zinn) wohl zur See, vielleicht bloss geradeaus hinfahrend durch Schiffsverbindung mit Cornwall (Falmouth-Hafen), später erst zur Römerzeit (Diodor) von da aus über Gallien nach Massilia. Das sächsischböhmische Erzgebirge war noch lange nicht erschlossen; die an Zinn so reiche Halbinsel Malacca und Insel Banka, so wie Nordchina, wo es selten ist, waren noch ausser Handelsverbindung mit dem Westen.

Wenn aber auch die Gräber Nordens aus der Steinperiode als sehr alte anzusprechen sind, so gehören doch die Menschenschädel dieser Periode einer nicht niedern oder gar einer pithekoiden Rasse eines sog. vorhistorischen Menschengeschlechtes an, da unter diesen Schädeln sich nach Eschricht's Untersuchungen, auf die man doch gewiss ein Gewicht legen darf, selbst auch kaukasische Rassen vorfanden.

Dieses Urtheil bestätigen auch die Funde menschlicher Schädel aus den alten Gräbern von Schottland, welche neben Formen mit deprimirtem Vorderkopf, auch solche mit kaukasischem Typus zeigten (Wilson's Archeology S. 171) und aus den Mounts Nordamerika's, welche dem jetzigen amerikanischen Schädel in ihren Dimensionen ganz ähnlich sind.

III. Das Vorhandensein von Menschenknochen mit Werkzeugen menschlicher Handtierung und mit den Knochen von noch nicht sehr lange ausgestorbenen Thier-Varietäten in den Pfahlbauten der Seen und Flussufer aus der Schweiz und anderwärts.

Die Entdeckung der Pfahlbauten nimmt jetzt immer grössere Dimensionen an, jedoch sind nur wenige davon von sehr altem Datum. Diejenigen davon, welche zugleich Werkzeuge und Waffen aus Kieselsteinen enthalten, rechnen zu den ältesten, es sei denn, dass dieselben feiner gearbeitet, polirt etc. sind oder dass sie zugleich Bernsteinsachen, Corallen etc. enthalten, wo sie mit der Bronzeperiode parallel laufen. F. Maurer will den Pfahlbauten überhaupt nur 800-500 v. Chr. zugestehen, was für die ersten viel zu geringe ist; Troyon (Habitations lacustres, Lausanne 1860) nimmt für die ältesten Pfahlbauten des Steinalters 5000-7000 Jahre an, was ich auch für richtig halte. Doch dürfte den für ein hohes Alterthum eingenommensten Forscher eine höhere oder frühere Periode, als die von 6000-7000 Jahren wohl hinreichend erscheinen, welche ich für die ersten Bewohner Helvetiens, wie für die aller andern Autochthonen der einzelnen Provinzen der Erdtheile anzunehmen glaube berechtigt zu sein. Ich habe immer die Abstammung des Menschen nicht nur von mehren Menschen-Paaren, sondern von mehren Familien-Paaren in den verschiedenen Gegenden der Erdtheile behauptet und namentlich auch das ursprüngliche Vorhandensein von verschiedenen (zahlreichen) Dialekten, welche vor den Volks-Sprachen waren und diese erst bildeten oder zu ihnen verschmolzen. Ich habe daher auch immer die Idee des Ursprungs der Bewohner der Erde aus Asien oder ihre Abstammung von den sogenannten Ariern, die ich als eine Erfindung der Studirstube und als kein Urvolk betrachte, bekämpft (s. Mayer Aegyptens Vorzeit S. 58). Dieses Urvolk der Arier soll von den unwirthlichen Schneegebirgen des Hindu-Kusch herabgestiegen sein und sich sogar bis über Europa verbreitet haben. Und doch kennt Niemand dieses Eden oder Paradies, und kein Reisender hat bis jetzt es uns aufgeschlossen. Den Namen Arier und Arejer kennt Herodot, aber nicht als Urvolk, sondern als Neben-Tribus im Heere des Xerxes und der Name Arier bei den Hindus bedeutet auch keinen Menschenstamm. sondern nur eine höhere Rasse, welche die zwei obern Kasten der Autochthonen Hindostans der Brahminen und Xitrya bilden. Lassen selbst (Indische Alterthumskunde S. 511) muss eingestehen, dass sich keine Andeutung finde weder in der pragmatischen noch in der fabelhaften Geschichte Indiens von Einwanderung eines fremden Stammes.

Es geht dem Namen Arier wie dem der Pelasger und Kelten, für deren Abkunft aus Asien und deren Wanderung keine Beweise und nur Scheinbeweise existiren. Die Pelasger stammen aus dem Peloponnes und ihre Wanderung reicht bloss bis Grossgriechenland. Die Kelten haben ihre Heimath an der Donau und wandern von da durch Rhaetien, Helvetien nach Gallien, Iberien (Celtiberi) und Brittanien. Sie treten aber erst spät (800 v. Chr.) in die Geschichte ein.

Man nennt die Kelten daher auch unrichtig die früheren Bewohner der Pfahlbauten, wozu sie viel zu spät kamen. Die Schweiz hatte ihre Ureinwohner wie jedes andere Land, ihre Autochthonen und die Kelten sind spätere Einwanderer oder eigentlich blosse Durchwanderer. In den frühesten historischen Zeiten der Schweiz treten bereits verschiedene Ur-Volksstämme auf, als da sind: die Helvetii unter ihrem Anführer Elicho, oder Helvicho, wovon vielleicht das Volk Helvetii genannt wird; ferner die Rauraci (Arauer, besser Aargauer, Wurzel Gau, Gauer, wie Thurgauer, Rheingauer) ein weit reichender Volksstamm vom Juragebirge der schwäbischen Alp an, von Reutlingen, Tuttlingen, Ueberlingen, Berlingen bis Peterlingen (Payerne), wo derselbe an die Welschen, Walliser, stiess, endlich im Innern der Schweiz noch mehre unbekannte Stämme.

Was nun die in den Pfahlbauten aufgefundenen Schädel betrifft, so zeigen dieselben den noch jetzt bei den Bewohnern der Schweiz vorzufindenden suborthocephalen Typus und gilt hier das oben in dieser Hinsicht Gesagte. Ich kann mich der Eintheilung der Schädelformen der Helvetier, welche uns His und Rütimeyer in ihrem interessanten Werke (Crania helvetica Basileae 1864) geben, nicht ganz zustimmend erklären. Wenn der Sion-Schädel, wie ihn die Verfasser nennen, jetzt in der ganzen Schweiz nach ihren eifrigen Forschungen gemein ist, so kann dies nur von der späteren Vermischung der Bewohner der Cantone herrühren und ist der grosse Schädel überhaupt der häufige in der gemischten Rasse. Früher fanden sich aber gewiss noch verschiedene Formen. Ob der zum Cretin ausartende Schädel des Wallis nicht eine solche Abart begründe, will ich nicht besonders betonen. Aber den Dissentis-Schädel zu den helvetischen Schädeln zu rechnen, ist nur politisch, nicht ethnologisch zu gestatten. Ich möchte hier hinzufügen, dass noch gegenwärtig in der deutschen Schweiz, und zwar im Innern derselben, noch zwei bedeutend von einander abweichende Körpertypen und damit auch Kopfformen sich vorfinden, welche nicht auf den Sion-Typus zu reduciren sind. Man trifft nämlich jetzt noch wie früher (nach meiner Beobachtung vom Jahr 1812-19), bei den öffentlichen Volksfesten, dem sog. Schwingen auf dem Ringplatze zwei ganz verschiedene Rassen, um genau so zu sagen, an: den Oberländer, orthocephal mit kleinem Kopfe, kleinem aber gedrungenem Körperbau, kurzen aber vorspringend musculösen Gliedmassen, schnellen kräftigen Bewegungen und listig den Gegner anlugend, auch meistens ihn überstürzend, und im andern Halbkreise, den Emmenthaler und Entlibucher, orthoeurocephal mit grösserm Kopfe, grossem Körperbau, langen massenhaften Gliedmassen und Knochen, ruhigen, langsamen, schwerfälligen Bewegungen. Ausser diesen Haupttypen giebt es gewiss noch andere, den des dem Schwaben ähnlichen Argauers, des grossen aber hagern Zürchers u. s. f. Sollte es nicht ethnologisch wichtig sein, diesen verschiedenen Körpertypen mit den ihnen entsprechenden Kopfformen nachzuspüren, wie ja schon die verschiedenen Aussprachen in der Schweiz auf einen Sonderbau der Sprachorgane, namentlich des Gaumens hindeuten.

IV. Mit den Pfahlbauten stehen in Beziehung auf Alter wohl die Kjökkenmedinger (Küchenabfälle) der Nordseeküsten Ich habe bereits einen Grund gegen auf gleicher Linie. ihr sehr hohes Alter angeführt (d. Archiv 1864 1. H.). Es sind nicht eigentlich Küchenabfälle sondern Schuttwälle (Danewirke) von Knochen, Conchylien mit Sand verkittet, zum Schutze gegen Meeresflath und Seeräuber, hinter welchen diese Volksstämme in Hütten wohnten. Die roh gearbeiteten Steinwaffen zeugen zwar für frühes Steinalter, allein dieses hat sich auch bei so rohen abgelegenen Volksstämmen lange hingezogen. Dass sie die Austern fernher holen mussten, möchte auch für einen Fortschritt in der Schifffahrt sprechen, also für spätere Zeit. Aber es dürfte auch das alleinige Vorkommen der Knochen vom Auerochs, ohne die von andern diluvialen Thieren den Bau dieser Schutthügel nicht weit in die Vorzeit zurückversetzen lassen.

V. Die Entdeckung eines menschlichen Schädels sammt Knochenstücken in den Erdschichten des Deltas von Neu-Orleans. Diese Beobachtung gehört zu den wichtigsten geologisch-ethnologischen Thatsachen und ist bisher nur obenhin erwähnt worden, da Dowler's Werk, Tableaux of New-Orleans 1852, nur wenig bekannt geworden. Es ist zu bedauern, dass Lyell uns darüber, weil der berühmte Geologe das

Delta von Neu-Orleans nicht selbst gesehen, seine Ansicht vorenthalten hat, indem Dowler diesen geologischen Funden ein enorm hohes Alter zuschreiben zu dürfen glaubt. Der Thatbestand ist folgender:

Als die Fundamente einer Gasfabrik in Neu-Orleans, welches nur 9 Fuss über den Spiegel der See sich erhebt, gegraben wurden, fanden die Erdarbeiter, dass sie statt auf Erdboden auf Baumstämme stiessen, und mussten daher dieselben, von welchen man zehn Lagen nach einander antraf, mit Beilen durchgehauen werden. Die Baumlagen, deren man zehn zählte, wurden je tiefer immer weicher und die letzte Lage war wie Käse leicht durchzuschneiden. An dem Ufer bemerkte man dieselben Lagen im Seitendurchschnitt senkrecht aufeinander. Es folgten immer drei verschiedene Schichten aufeinander, eine oberste von Eichenstämmen, wie sie noch am Ufer des Delta vorkommen, eine mittlere von Cypressenstämmen und eine unterste aus enormem Seegras gebildet. Dowler berechnet nun die Aera des Seegrases, bei 5 Zoll jährlichen Wachsthumes, auf 1500 Jahre, die Aera der Cypressen zu 10 Fuss Durchmesser oder 5700 Holzringen und nur zwei Wachsthume jährlich gerechnet, zu 11,400 Jahren; die der obersten Schichte des Eichwaldes ohngefähr gleich wie des Seegrases und nimmt so für die Bildung der zehn aufeinander folgenden Lagen ein totales Alter des Mississippi-Deltas von 158,400 Jahren an. Nach Dickson und Brown beobachtet man auch an dem Delta von Louisiana zehn Cypressenwälder auf einander und oben einen Eichwald.

Es beruht diese Berechnung Dowler's aber auf der bloss hypothetischen Grundlage der allmählichen oder successiven Bildung dieser Strata auf einander. Eine andere Erklärungsart dürfte ein anderes und nicht so enorm hohes Alter der Bildung des Neu-Orleans-Deltas ermöglichen. Sie wäre folgende: Den Boden des Mississippi bildet nicht das Alluvium, sondern ein älteres (tertiäres) Stratum aus einer harten, blauen Thonschicht bestehend. Es reicht diese Schicht bis weit in den mexicanischen Meerbusen hinein und reicht mit Sandsteinschichten wechselnd 600 Fuss in die Tiefe. An diese feste

Mauer des Terraius bei Neu-Orleans hat sich nun eine Alluvialschichte gelagert, welche das Delta oder Ufer des Golfes der Stadt bildet, und worauf die Stadt selbst gegründet ist. Dieses Delta, welches aus den oben genannten 10 Schichten jede von Seegras, Cypressenbassin und Eichenwald gebildet und welche man auch am Seitendurchschnitt des Ufers sehen kann, scheint mir nun so entstanden zu sein, dass sich im Golf von Neu-Orleans, wie auch anderwärts, Inseln, und zwar hier Cypresseninseln, welche sofort von den Eichenwäldern der Anhöhen des Mississippi mit Samen befruchtet wurden, welche sodann durch die Süd-West-Stürme ans Ufer getrieben, hier angehäuft oder übereinander nach ihrem verschiedenen specifischen Gewicht geschoben und so zum Uferdelta aufgethürmt wurden. Die Zeit, welche zu solcher Consolidirung des Ufers des Golfes nöthig war, möchte wohl weit unter Dowler's Zahl zu stehen kommen.

Uebergeben wir aber diese Controverse noch der zukunftigen Erforschung der geologischen Structur der Erdschichten des Delta's von Orleans, und heben wir nur den uns zunächst interessirenden Fund eines Schädels und einiger zerbrochenen Knochenstücke, 'welcher zwischen dem dritten und vierten Stratum des Delta's in der Tiefe von 16 Fuss an den Wurzeln eines Cypressenbaumes liegend gefunden wurde. Dowler's obiger Berechnung käme diesem Schädel seiner Lage nach unter dem dritten Stratum ein Alter von 57,600 Jahren zu. Damals also, folgert Dowler, lebte der Mississippi-Menschenstamm! Diese Ansicht ist aber sehr zweifelhaft, wenn man blos erwägt, dass obige Knochenstücke durch Risse und Spalten im Erdboden des Delta's, alte oder durch Mississippi-Fluthen neugegrabene, bis zu solcher Tiefe gelangen konnten. Der Schädel trug übrigens den rein amerikanischen Typus, was wenigstens einigermassen für ein späteres Alter desselben und des ihm zuzusprechenden Volksstammes Seit jener Zeit (1853) hat Dowler neue Untersuchungen daselbst angestellt und auch Gegenstände menschlicher Kunst in der Eichenplattform und in der zweiten Lage des Cypressenbassins gefunden, für welchen Fund wohl dieselbe Erklärung passen dürfte.

Ich gehe nun zu dem wichtigsten und am weitesten verbreiteten Vorkommen von Menschenknochen über, welche, meistens in Gemeinschaft mit sehr alten oder antediluvianischen Thiergeschlechtern in den sogenannten Knochenhöhlen theils im Jurakalk, theils im Bergkalk und im Kalkstein anderer Formationen vorkommen. In Deutschland erstrecken sich solche Knochenhöhlen vom Jura bis zu den Karpathen. reich hat man neuerlich immer neue Knochenhöhlen von der Garonne bis zur Mosel entdeckt. Allgemein wird von den französischen Gelehrten angenommen, dass sie von den Kelten bewohnt oder dass die Funde darin ihrer Zeit zuzuschreiben seien; was aber, wie ich oben gezeigt habe, gegen alle Chronologie der Geschichte dieses Volksstammes ist, daher jene Funde auch besser antekeltisch oder speciatim altgallisch zu nennen sind. Es möchten sich auch die Celten (Celsi) nicht wohl zu Troglodyten herabgewürdigt haben. Man könnte den Vertheidigern der Kelten entgegen sagen: montrez nous entre ces armes de silex la grande épée charactéristique aux Celtes, et nous vous concéderons, que ces Troglodytes etaient des Celtes et non pas des anciens Gaules. Ich füge hier gelegentlich bei, wie wünschenswerth es namentlich für die Urgeschichte Alt-Griechenlands wäre, wenn die Knochenhöhlen auf der Insel Cerinthus (Cerigo), worin sich nach Spallanzani Knochen vorweltlicher Thiere, ja selbst Menschenknochen, welchem Letzteren Cuvier widerspricht, befinden sollen, untersucht würden, woran unsere Philologen leider noch nicht gedacht zu haben scheinen. Es kommen sodann noch die in England und in Brasilien entdeckten Knochenhöhlen hinzu und will ich dieselben nunmehr einzeln aufführen.

VI. Auffindung von Menschenknochen mit fossilen Thierknochen in den Gypsbrüchen von Köstritz durch Schlotheim, wurde von Cuvier und Anderen als für später eingeschwemmte, in die Spalten eingefallene oder eingeschleppte

Knochen erklärt. Mein berühmter College und Freund Noeggerath hat ausführlich die Gründe und Gegengründe der Fossilität der Köstritzischen Menschenknochen besprochen (s. Cuviers Urwelt Uebers. S. 281), jedoch dabei noch auf fernere Funde zur Bestätigung verwiesen. Es ist noch bei dem Funde von Köstritz zu bemerken, dass sich in dem älteren Kalkstein keine Menschenknochen, sondern blos Knochen von Hyänen, Löwen, Rhinocerossen und fossile Hirschgeweihe, in den Klüften der Gypsbrüche selbst erst Menschenknochen, aber blos mit jenen Hirschgeweihen und Knochen kleiner Thiere, worunter auch der jetzt lebenden, gefunden haben. Somit sprechen diese Funde von Knochen des Menschen für eine spätere Periode, einige derselben aber, welche nicht calcinirt sind, für sehr späte Einschleppung oder Einschwemmung.

VII. Die Knochenhöhlen an der Maas, in welchen Schmerling und Spring Menschen- und vorweltliche Thierknochen fanden, erregten ihrer Zeit grosses Aufsehen und wurden als die ersten Beweise des Zusammenlebens des Menschen mit den Thieren des Diluviums in solchen Höhlen angesehen. Das Auffinden von Menschenknochen mit Waffen aus Feuersteinen und mit antediluvialen Säugethieren daselbst spricht allerdings dafür.

Der Umstand ferner, dass einige der Menschenskelete noch ziemlich vollständig vorhanden und die Knochen fast nur Weibern und Kindern angehörten, sprechen dafür, dass die Höhlen auch in späteren oder historischen Zeiten von Menschen bewohnt waren, und selbst nicht lange her, wahrscheinlich von Vagabunden, welche hier ein Asyl suchten. Man hat diese Bewohner oder Troglodyten ebenfalls statt für Ur-Belgen für Kelten gehalten, welche aber jedenfalls erst spät über Gallien zu den Belgen gekommen sein möchten.

Der berühmte hier jedoch mit Schädeln kaukasischer Form gefundene Engis-Schädel zeigt aber blos einen Negroid-Typus, wie er jetzt noch vorkommt und wie ich solchen ähnlichen von einer Jüdin und von einem der thebaischen Legion der Römer angehörigen, wahrscheinlich weiblichen Individuum neuerlich beschrieben habe. (Ich bemerke hier per parenthesin,

dass unsere ethnologisch-craniologischen Studien und Systeme dadurch unsicher und mangelhaft sind, dass sie bei den Beschreibungen der Schädelformen auf den Geschlechtsunterschied keine Rücksicht nehmen.) Es kann also hieraus, und aus anderen Indicien, dem gleichzeitigen Vorhandensein von Ziegelsteinresten, Holzkohlen u. s. w., der Engis-Schädel nicht als Beweis eines vorhistorischen Schädels oder gar eines niedern oder Affentypus angenommen werden. Auch R. Wagner (Göttinger Anzeigen 1863) findet den Engis-Schädel selbst nicht besonders abweichend vom europäischen Typus, was wohl zu viel gesagt ist.

VIII. Der Fund eines fast ganzen Skelets sammt Schädel in der Feldhofer Höhle im Neanderthal bei Düsseldorf.

Schädel und Skelet sind von mir bereits ausführlich beschrieben worden (S. dieses Archiv 1864, Heft 1) und triftige Zweifel dagegen namhaft gemacht, dass dieser sogenannte Neanderschädel einen sehr niederen Typus und somit, wie daraus unrichtig geschlossen wird, einer vorhistorischen Zeit angehöre, welche Gründe ich hier nicht wiederholen will. R. Wagner hält diesen Schädel für den eines Alt-Holländers, Prof. Schaaffhausen findet denselben dem Schädel des Neuholländers ähnlich und selbst dem Gorilla-Schädel nahestehend. Das erstere ist, wie ich wiederholt bemerken muss, unrichtig, wenn einerseits der Kopf des Neuseeländers als zu dem der niedersten Typen gehörend betrachtet wird, weil der Schädel des Neuseeländers nach älteren und neueren (der Novara) Reiseberichten im Durchschnitt höhere Formen (Hochstetter spricht selbst von hebräischen Typen) aufweist; andererseits die beträchtliche Höhlenraum - Capacität des Neanderthal-Schädels selbst über dem des Hindus (nach Morton's Messungen) zu stehen kömmt. Vernehmen wir doch jetzt, dass die Maoris im Kampfe für ihren Heerd und ihre Freiheit gegen ihre Exstirpatoren Sir Grey und General Cameron das Panier der Jungfrau Maria entfalten und so comme chez nous List und Religion im Kampfe vereinen. Ich setze hier noch einige vergleichende Masse nach Tiedemann's Angabe der Capacităt in CC. bei:

Australier 1304,15. Spanier 1307. Chinese 1237.

8. S.

Unseren Neanderthal-Schädel aber für einen pithekoiden Schädel oder einen Gorilla-Typus zeigenden zu halten, verbieten ausserdem noch die den Affen fehlenden grossen Stirnhöhlen, der Mangel aller drei Cristen der Calvaria, der der Crista sagittalis, occipitalis, temporalis, die Breite der Nasenbeinwurzel und das Abstehen der Augenhöhlen von einander a. s. f. Es scheint mir, nebenbei gesagt, dass man dem Gorilla mit Unrecht einen höheren Rang, als dem Tschimpansi und dem Orang-Outang Asiens zuschreibe (Owen). Obgleich des Gorilla Arm relativ der kürzeste, ist doch 1) die Bildung seiner Hand keine vollkommenere als die des Tschimpansis und des Orang Outangs, 2) wird er fast immer auf allen Vieren gehend gesehen, und 3) ist seine Fähigkeit zur Zähmung viel geringer oder seine Wildheit grösser. Ich berühre noch ein Paar geologische Momente, welche das vorfluthliche Alter des Neanderthalschädels noch zweifelhafter erscheinen lassen, nämlich des Vorhandenseins eines ganzen in geordneter Lage vorgefundenen Skeletes (man spricht fehlerhaft immer nur vom Neanderschädel), die Richtung und Abschüssigkeit des Eingangs der Höhle, welche gegen Einschwemmung eines Skeletes sprechen; die rhachitische, bei einem Ur-Menschen nicht wohl begreifliche Missbildung mit Verkrüppelung des linken Armes, die oberflächliche Lage des Skeletes im Lehmboden nur 4 Fuss tief, welche für späteren Eintritt desselben in die Höhle spricht. Der später, wo die Höhle durch den Eisenbahnbau schon ganz applanirt ist, vorgefundene Bärenzahn bedarf aber wohl sehr der Prüfung und Bestätigung als fossiler Fund.1)

<sup>1)</sup> Die ethnologische Craniologie muss folgende Capitel über die Schädelformen des Menschengeschlechtes enthalten, oder sie muss handeln:

<sup>1.</sup> Von der Form oder dem Typus des Schädels der menschlichen Rassen (Subspecies mihi). Die Eintheilung der Menschenschädel in

## IX. Die wichtige Entdeckung fossiler Thierknochen in den

dolichocephale und brachycephale nach Retzius ist zu beschränkt und müssen hier die drei Dimensionen des Schädels als anatomische Basis zu Grunde gelegt werden, wie ich dieses seit 1819 in meinen Vorlesungen aussprach. Es sind daher die Schädel der kaukasischen (europäischen) Rasse als orthocephale, die der asiatisch-mongolischen Rasse als eurocephal, die der Negerrasse als dolichocephale Schädelformen und die der malayischen Rasse als europiscocephal aufzuführen (S. Mayer, über Cephalometrie, 1863, dieses Archives).

II. Von der Form oder dem Typus des Schädels der Nationen (Unter-Rassen), als der Chinesen, Inder, Perser, Juden, Aegypter, Griechen, Römer u. s. f., welche durch relatives Vorherrschen oder blosses Vortreten der einen und anderen der zwei Unterdimensionen der Höhe und Breite bewirkt wird; nämlich nach Stirnhöhe, Scheitelhöhe, Hinterhauptshöhe, ebenso Stirnbreite, Schläfenbreite, Hinterkopfbreite (S. a. a. O.)

III. Von der Schädelform der einzelnen Volksstämme, als der Kelten, Germanen, Belger, Gallier, Iberier u. s. f. Hier werden, wie schon bei den Rassen die Typen des Schädeltheiles mit denen des Gesichtstheiles des Schädels parallel laufen, als pro(dolicho)gnathe, curognathe und orthognathe Kopfformen, auch die einzelnen Partieen des Gesichtstheiles massgebend.

IV. Von der Form und dem Typus der Schädel besonderer Volkstribus als der Bojer, Allemannen, Senonen, Helvetier u. s. f., bei welchen die Sonderbildung einzelner Kopf- und Gesichtsknochen und ihre Zusammenstellung, ihre Grösse (Nase, Augenhöhle, Unterkieferwinkel u. s. w.) und Neigung u. s. w. zur Sprache kommen. Hierzu ist eine ausführliche Topographie der Gesichtsknochen erforderlich.

V. Von der Schädelform der einzelnen Varietäten der Menschenschläge oder der Volksschläge bis zu den einzelnen Familien herab. Besondere eigenthümliche Bildungen einzelner oder aller Gesichtsknochen zu besonderer Physiognomie. Die eigenthümlichen Merkmale, welche eine Varietät überhaupt bilden, sind öfters sehr vorspringend und unterscheidend, so dass sie oft den Naturforscher veranlassen, aus einer Varietät unrichtig eine neue Art zu machen, was auch Darwin verführte, Varietät und Art zu verwechseln. Hierher gehört auch das Zurückschlagen des Typus des Schädels und Gesichtes, wenn nicht selbst der Körperform aufwärts zur Gattung, wodurch sich die Thierähnlichkeit der menschlichen Physiognomie und der Habitus, die als sogen. Fuchsköpfe, Katzenköpfe, Stierköpfe u. s. w. zu Spottnamen Veranlassung geben und bei Missbildungen noch deutlicher zu Tage treten, sogenannte zoomorphe Missbildungen. (S. Mayer in von Walther's Journal Bd. X. S. 5.

Höhlen des Kalkgebirges von Gnilenreuth in Franken. Knochen der grossen vorweltlichen Pachydermen scheinen hier wenigstens grösstentheils zu fehlen. (Es hat jedoch früher Esper in dem sog. Schneiderloch einen Wirbel, muthmasslich dem Rhinoceros angehörend, und Andere haben noch früher Elephantenzähne gefunden). Ueberhaupt werden auch Knochen von Pflanzenfressern vermisst. Das Vorfinden von Menschenknochen daselbst beruht auf dem Factum, dass Esper bei dem Aufbrechen der Stalaktitrinde des Bodens unter einer Steinplatte, worauf Urnentrümmer mit Kohlen lagen, einen Menschenschädel und mit Kalksinter verkittete Knochen vorfand, und so sprechen diese Funde für ein späteres Begräbniss, vielleicht in später römischer Zeit. Ich möchte nur noch ein Paar interessante Facta in Betreff des Vorkommens der anderen fossilen Thiere, der Carnivoren nämlich, darin, wobei sich Ursus spelaeus mit 800 Procent, Hyaena spelaea blos mit 25 Procent betheiligte, berühren. Die Knochen dieser Thiere enthielten noch eine Menge Gallerte und verbreiteten selbst noch einen faulen Geruch, was vielleicht für die Ansicht spricht, dass Ursus und Hyaena spelaea zwischen den früher ausgestorbenen grossen Pachydermen und den auch später noch lebenden Pflanzenfressern, in Betreff ihres Verschwindens von der Erde oder der Zeit ihres Aussterbens in der Mitte stehen möchten. Die Knochen kleiner Säugethiere waren mit Ausnahme derer des Gulo, und derer eines Adlers nicht mehr bestimmbar und gehören vielleicht später Einwanderung oder Einschleppung an, wie die von einigen unser jetzt lebenden Thieren, des Hirsches, Dachses u. s. f. Als Beweis, dass hier die Thiere längere Zeit gelebt, spricht nicht blos ihre grosse Anzahl und das Vorhandensein mehrerer Generationen, sondern auch, dass sie (die der Bären vornemlich) auch auf der Anhöhe der Höhlen gefunden wurden. Der endliche gemeinsame Tod dieser Thiere kann aber nur durch eine Ueberschwemmung der Höhlen, nicht so wohl von Unten durch die Eingangsöffnung, als vielmehr von Oben, durch früher vorhandene oder durch die Fluth gegrabene, später überwachsene, Oeffnungen erklärt werden, a) weil die Knochen der Cadaver bereits zusammengeschwemmt in die Höhle gelangten, die Knochen zwar ohne starke Spuren von Rollung und Abreibung sind, aber mit runden Geschieben vermengt und von verschiedenen Arten, so dass Bären-, Löwen-, und Wolfs-Knochen oft in einem Conglomerat zusammengekittet lagen, unordentlich unter einander geworfen sind und sodann auch ferner in der Höhle vermengt wurden, so dass die Unterkiefer vom Schädel, die Hälften des erstern von einander entfernt, bis sie so mit Kalk eingeschlossen wurden, b) weil Knochen von Bären sich in Seitenhöhlen, zu welchen für den Zutritt dieser viel zu enge Eingänge oder Communicationen führten, in grosser Zahl fanden, endlich c) weil viele Knochen oben an den Wänden und an der Decke hängen geblieben sind und da incrustirt wurden, welches letztere Factum durch Einströmen der Fluth von unten wegen des Gewichtes der Knochen nicht erklärlich wäre.

X. Die Knochenfunde in den Höhlen von Westphalen (Sundwicher Höhlen). Auch hier fanden sich keine Menschenknochen vor. Es sind vorzugsweise Höhlen von Knochen der Carnivoren, namentlich von Ursus spelaeus, sodann auch von Hyana spelaea und vom Gulo; wenige von Cervus giganteus und fossilis, von Sus priscus und vom Rhinoceros. Es lebten diese Carnevoren längere Zeit in den Höhlen, zeugten Junge, bestanden harte Kämpfe mit einander, erlagen Krankheiten, namentlich rhachitischen durch den Tropfstein erzeugten Knochenauswüchsen (s. v. Walther in seinem und v. Gräfe's Journal für Chirurgen, Bd. VIII. und Mayer in Nov. Act. Acad. Leop. Tom. XXIV.). Ausser durch natürlichen Tod wurden aber später diese Höhlenthiere durch eine Fluth, welche vielleicht nur von unten durch den Eingang eintrat, getödtet und ihre Knochen später zusammengeschwemmt und von Lehm und Stalaktitmasse umhüllt.

XI. Die fossilen Knochen-Funde in den Oolith, Corallenfels-, Oxfordthon- und Stalaktiten-Höhlen von England.

Die wichtigsten dieser Höhlen sind die in den Kalkfelsen von Kirkdale in Yorkshire. Unter den Knochen von Carnivoren sind die der Höhlen-Hyäne die häufigsten, die des Ursus spelaeus nur in geringer Zahl, so dass man fast England den Schlupfwinkel der Hyane, wie Deutschland den des Baren nennen könnte. Andere Carnivorenknochen, nur geringer Zahl, sind die vom Tiger, Löwen, Fuchs und Dachs. Merkwürdig kommen in eben so grosser Anzahl hier die Knochen der grossen Pachydermen und selbst die des Hippopotamus, so wie mehrerer grossen Pflanzenfresser, Ochs, Hirsch, Pferd Auch fanden sich 21 Species kleiner Thiere, u. s. w. vor. wovon wohl mehrere, wie die von Ratten und Mäusen, sich früher sowohl als später eingeschlichen haben könnten. war also hauptsächlich ein Asyl für die Hyänen, welche hier lange gelebt, andere Thierknochen eingeschleppt, sie und die ihrer Rasse benagt, Junge geworfen und Excremente hinterlassen haben, bis sie später durch eine Fluth von oben, vielleicht auch durch Uebertritt des nahen Meeres (es fanden sich auch Seeigelstacheln an den Wänden) und Ueberschwemmung der Höhle ihren Tod fanden, ihre Knochen zusammengeworfen, etwas an einer Seite abgerieben, wenn auch nicht gerollt, endlich mit Kalksinter überzogen, in das Sediment der Fluth, den Letten, begraben wurden.

Die Annahme Buckland's, die der Einschleppung, passt, nämlich für den Fund der Kirkdaler Höhlenknochen von Pflanzenfressern; aber mit dem Vorfinden der Knochen der Riesen-Pachydermen hat es einige Schwierigkeit. als von den Hyänen, weniger wohl von den etwas herbivoren Bären, eingeschleppt zu denken, erlaubt ihre Grösse, Zahl, ihre oft abgesondert angehäufte Lagerung, das grosse Gewicht der Schädel und ihrer Zähne für die Kraft der Hyäne, wobei jener ja nicht durch vieles Fleisch anzog. Dass auch Riesen-Pachydermen die Höhlen zum Aufenthalt wählen konnten, erweist das Vorfinden eines (ganzen) Skelets vom Rhinoceros in der Höhle von Dream. Doch mögen sie zu Kirkdale auch durch Einschwemmung von oben in die Höhle gelangt sein, indem atmosphärische Fluthen, den später unter der Erde fliessenden Fluss Hoogebeck anschwellten oder überhaupt von den Bergen, welche um die Höhle Kirkdales im Halbmond angelagert einen Kessel bilden, vielleicht und wie Buckland selbst vermuthet (Phil. Transact. 1822. S. 203) aus einem oberländischen

Binnensee kommend, über und in die Oeffnungen der Höhle sich ergossen. Auch Goldfuss nahm wegen der in der Gailenreuther Höhle gefundenen Fischknochen einen solchen oberen Binnensee an. Er glaubte, die Höhlenbären hätten sich da die Fische geholt und verspeist, statt einfacher, ihre Einschwemmung von Oben mit den um jenen See versammelten und durch Ueberschwemmung getödteten Pachydermen anzunehmen. Da der Hintergrund der Höhle zu Kirkdale noch nicht ganz erforscht ist, so bleibt noch unbestimmt, ob sich nicht auch Menschenknochen darin vorfinden. Später fand dagegen Buckland Menschenknochen in der Wokey-Höhle bei Paviland und Kirby mit fossilen Pachydermen u. s. w., blieb aber dennoch abgeneigt, das gleichzeitige Alter jener mit diesen anzuerkennen. S. Morton Types of Man p. 343.)

Unter den anderen aber dafür sprechenden zahlreichen Knochenhöhlen Englands hebe ich die von Kent in der Nähe von Torquay heraus, welche verschiedene Perioden ihrer Insassen und Bewohner aufweist. Im Hintergrunde der 700 Ellen tiefen Höhle liegen im Stalaktitenkalk begraben die Knochen von Ursus spelaeus, Hyaena spelaea, von Elephanten, Rhinoceros, Hirsch, auf dem Felsenboden zerstreut, und sind nach auswärts noch durch eine Lage von Lehm der benachbarten Oberfläche des Hügels eingehüllt. Nun folgten Menschenknochen und Feuerstein-Instrumente im Schlamm und mit Stalaktitencruste umgeben, welche auf gleichzeitige Bewohnung der Höhle von Menschen deuten. Darauf folgt eine Stelle, we sich verbranntes Holz und Knochen vom Wild-Schwein vorfinden und endlich darüber ein Raum von blossen Tropfsteinlagern und darüber Ueberreste britischer, keltischer und römischer Bewohnung mit einer ganz späten Inschrift Sodann erwähne ich als entscheidend noch der Höhle von Brixham und der von Oreston bei Plymouth, worin Menschenknochen, in ersterer benagt von Hyänen, vorkamen, und wo die Knochen durch Salzsäure eine Menge Leim, wie frische Knochen, lieferten. Die Menschenknochen enthielten keine animalische Stoffe mehr; dagegen behielten die Knochen der Hyäne als Knorpel noch ihre gute Form.

Hier möge noch die Höhle von Foseana in den Appenninen eine Stelle finden, wo ebenfalls Menschenknochen mit fossilen Thierknochen vorkommen, wovon jene durch Salzsäure noch Knochenleim geben.

XII. Die Entdeckungen von Menschenknochen mit den Knochen vorweltlicher Thiere in den Höhlen von Minas Geraes von Brasilien durch Dr. Lund, worunter sich auch das zu einem trägen Höhlenthier wohl geeignete Megatherium befand. Dabei wurden die Knochen von jetzt in Amerika lebenden Simiae platyrrhinae. Unter den Knochen von Menschen waren Schädel, die den Types der noch gegenwärtig über Amerika verbreiteten Rasse seigten.

Dr. Meigs entdeckte zu Santos ebenfalls Menschenknochen mit fessilen Taierknochen.

Die bis jetzt über diese Funde von Dr. Lund und Dr. Meigs veröffentlichten Berichte lassen es zwar noch zweifelhaft, ob die gefundenen Menschenknochen wirklich fossile waren. Nur lassen die Zerstreuung und Vermengung der Knochen vermuthen, dass hier nicht blos Besuch der Höhle von den Thieren und Menschen stattfand, sondern dass die Cadaver auch durch grosse Fluthen dahin gelangten.

KIII. Funde in den Höhlen des Juras des schwäbischen Alpgebirges. Hierher gehören 1) die drei Höhlen bei Aselfingen, welche eine Länge von 250 Fuss haben. Im Grunde derselben fanden sich circa 10,000 Stück Bärenknochen in eine Lehmschichte von 15 Fuss Tiefe eingebettet. Die Knochen sind noch frisch oder enthalten viel Knochenleitn. Es sind Knochen beiderlei Geschlechtes, junge und ältere, auch krankhafte darunter. Nach vorwärts werden tieselben bedeckt von einer Schichte Kohlenstaub, worin und worauf Schädel von Menschen und Knochen vom Fuchs, Dachs, auch sodamn weiter oben Kunstproducte von Stein, Kauchen und Erz neuern Ursprunges sich befinden.

 Ein nicht geringes Aufsehen hat der Fund von fossilen Menschenzähnen (Backzähnen) in der Höhle von Melchingen bei Tübingen erregt, wovon bereits v. Jaeger (N. Act. Acad. Leop. Vol. XXII. 2) und später Quenstedt berichteten. Dabei fanden sich Reste der Knochen vom Rhinoceros, Mastodon, Hippotherium u. s. f. Owen erkannte ebenfalls die Zähne für die des Menschen an. Die darauf befindlichen Manganeisendendriten sprechen nicht minder, obwohl nicht unbedingt, für ihr hohes Alter.

Es wurden zweifelsohne diese Höhlen, wie die in Frankreich, England u. s. f., später auch von Menschen besucht und bewohnt, so dass sich fossile, subfossile und humatile Menschenknochen darin finden können, wodurch die Aburtheilung sehr erschwert wird und nur durch Zusammenhalten aller anderen Momente des Fundes geführt werden kann.

XIV. Die sich in neuer Zeit immer mehr häufenden Beobachtungen von Knochenhöhlen in Frankreich. Ich führe davon nur die wichtigsten an, welche die Knochen vorweltlicher Pachydermen, und der fossilen Carnivoren und die der erst später ausgestorbenen, auch in Frankreich bis zur christlichen Aera und bis zu dem Mittelalter, wie im Norden Deutschlands bis jetzt noch, vorhandenen Pflanzenfresser, die des Bos primigenius (Auerochs), des Rennthieres und des Elen, mit Menschenknochen und Werkzeugen von Menschenhänden aus Feuersteinen, enthielten.

Die Höhle von Bizé bei Narbonne wurde schon von Marcel de Serres untersucht. Er fand darin Knochen mehrerer von ihm nicht genau bestimmter Thiere, des Ursus, des Bos primigenius und vier Hirscharten; worunter auch des Rennthiers. Hierbei waren Kieselwerkzeuge und Stücke von Töpfen, welche Funde noch das Bewohnen späterer Zeit zulassen mochten. E. Dumas fand in der Höhle von Pondres die Knochen von Rhin. tichorrhinus, Ursus sp. und Hyaena spel. mit Menschenknochen und Kieselwerkzeugen, Töpfen, Kohlen u. s. w. In der Höhle von Pontel (Herault) bemerkte man ebenfalls Knochen von Rhinoceros tichorrh., Ursus spel., Bos pr., Cervus, Strongylo-Elaphus genannt, mit Menschenknochen und Werkzeugen, theils alter, theils neuer Zeit. Die Knochen der großen Pachydermen befanden sich in einer un-

teren Schichte, ebenso die von Bos primigen., in der oberen Schichte lagen die vom Pferd, die von jetzt noch lebenden Wiederkäuern und die Menschenknochen mit künstlichen Werkzeugen und Schmucksachen von Horn, so dass diese menschlichen Bewohner einer späteren Zeit angehörten. Für ebenfalls spätere Bewohnung von Menschen sprechen die Funde in der Höhle von Langerie (Dordogne), wo sich zwar Steinwerkzeuge und keine von Eisen und Bronze, aber sehr künstlich gearbeitete Nadeln mit Oehr, Zierrathen, Menschenskelete und enorme Anzahl von Knochen vom Ochs, Pferd, worunter sich ein Pferdekopf und Rennthierkopf mit seinem Geweih (das Ausland 1864 übersetzt bois mit Holz, statt Geweih) auf einem Knochen eingegraben vorfand, wonach also die Bewohner der Höhle wenigstens in die Zeit des Rennthieres Frankreichs zurückversetzt werden müssten. Die daselbst vorfindlichen Knochen vom Höhlenbären konnten von ihnen daselbst zwar schon angetroffen werden.

Es liefern aber diese Funde in den Höhlen Frankreichs, deren Resultat freilich noch durch die häufig erlittenen Umwälzungen und Zerstörungen derselben durch spätere Einschwemmung und Besucher erschwert wird, doch den Beweis, dass die menschlichen Bewohner noch früher als zur Zeit der noch nicht ausgestorbenen Pflanzenfresser existirt, einige derselben, dass sie bald nach dem Untergang der fossilen Pachydermen und Carnivoren gelebt haben. Besonders merkwürdig ist deshalb die Auffindung eines menschlichen Os innominatum von einem jungen Manne von circa 16 Jahren durch Dr. Dickson noch anzuführen, welches bei Natchez (Mississippi) in blauem Thon zwei Fuss unterhalb dem Skelet von Megalonyx, den Knochen von Ursus sp., den Backzähnen vom Pferde und anderen ausgestorbenen Thieren sich befand.

Ich erwähne hier noch einer Höhle in den Kalkfelsen von Gibraltar im Jahre 1863 von Sayer entdeckt. An der Südspitze des Felsen, 400 Fuss über dem Meere, wurde das Plateau aus compactem Kalkstein bestehend, 24 Fuss tief gesprengt. Man fand, dass er das Dach einer Höhle bildete, in welcher Menschenknochen, Kieselbeile, Töpfergeschirre, Holzkohlen,

XVI. Die merkwürdige Entdeckung von Knochen vorweltlicher Thiere in den Bänken der Hügel des Thales der Somme, deren kein bis jetzt gefundenes zu fehlen scheint, mit Werkzeugen, Waffen und Geräthen menschlicher Handarbeit, Beilen, Aexten, Pfeilen u. s. w. und nach den neuesten Nachgrabungen auch von Menschenknochen, ist bereits so häufig besprochen, dass ich das Detail als bekannt voraussetzen Unter den fossilen Thierknochen sind es wieder die des Elephanten, des Rhinoceros, des Bären und der Hyäne, welche am häufigsten sind und deren Zahl mehrere Hundert betragen mochte. Als merkwürdig erscheint der Fund des Halswirbels eines Krokodils, welcher vielleicht auf einen ehemaligen Binnensee auf den Anhöhen von Abbeville hindeutet! Dafür spricht auch, dass in dem Alluvialboden der Hügel ebenfalls Knochen fossiler Pachydermen und Kieselwerkzeuge aufgefunden wurden, welche jedoch in horizontaler Lage sich befanden. Dagegen waren die 18-20 Fuss und tiefer liegenden Knochen abgerundet, gebrochen, unregelmässig durch Wasserfluth untereinander geworfen, auch die grossen Feuersteine dabei gerollt und abgeschliffen. Dass sich dabei auch erratische Granitblöcke befanden, möchte darauf zielen, dass diese Lager früher die Oberfläche bildeten und später herabsanken und überschüttet wurden. Auch der Fund des Krokodilschädels macht dieses wahrscheinlich, endlich auch, dass man unter diesem Kieslager wieder unversehrte, nicht gebrochene und in natürlicher Stellung, die ähnlichen Knochen des Skeletes sehr nahe und nicht gerundet bemerkte. Weiter unten 13-27 Fuss kamen wieder Flintstein-Aexte zum Vorschein und fossile Thierknochen. Unterhalb den Knochen von Ursus spelaeus liegend traf man ein Kieselbeil an. Hier erscheint nun zuerst Wasser, so dass man am Niveau der Somme im Thale angekommen ist.

Was nun die Menschenknochen betrifft, welche hier zu ihren Werkzeugen gleichsam gehörend, vorkommen sollten, so wurde zuerst ein menschlicher Unterkiefer zu Moulin Quignon bei Abbeville gefunden, aber für blos vorgeblichen Fund von dem engländischen Geologen erklärt. Die anatomischen Merkmale, welche Quatrefages als Charactere von niederer, also nach ihm vorhistorischer Rasse anführte, sind zu unbestimmt und mehrdeutig, als dass sie einem Experten genügen Die chemische Probe des Vorkommens von thierischem Leim darin, welche Elie de Baumont zur Entscheidung der Frage vorschlug, ist nach den oben angeführten Thatsachen von Kirkdale, Sundwich u. s. w. ganz unsicher und kann nicht als Chronometer hierbei dienen. Dagegen hat der Fund dieses menschlichen Unterkiefers eine Bestätigung dadurch erhalten, dass der berühmte Entdecker dieser Lagerstätten von Kieselwerkzeugen unter fossilen Thierknochen Boucher de Perthes in neuester Zeit in den Banken von Moulin Quignon gegen 200 menschlicher Gebeine im Kiessande, von noch feinerem Sande umhüllt, mit fossilen Thierknochen auffand und seiner Entdeckung dadurch die Krone aufsetzte. Knochen liegen isolirt, sind verlegt und gerollt, als deutliche Folge von Anschwemmung und Einschwemmung. Erklärung vermag auch nur die enorm grosse Zahl der Kieselwerkzeuge, die so zusammengehäuft wurden, zu erklären.

Hören wir aber, gegen die Ansicht der meisten französischen und engländischen Geologen, die wichtige Stimme des ersten Erdkundigen Frankreichs, die von Elie de Baumont hierüber! Derselbe sagt, dass die Depots von Moulin Quignon sich damals, wie heute noch und überall in Frankreich, durch Alluvionen bildeten, in Folge des schwachen Zasammenhanges der depots ëocenes, miocenes und pliocenes, als bewegliche Depots der Abhänge. Sie sind contemporaines oder gehören der modernen Zeit an. Doch fügt der gelehrte Geologe hinzu, dass diese Depots zu Moulin Quignon der Stein-

zeit angehören (woderch sie nun freilich weit in's Alterthum reichen), lässt aber für diese Epoche nur die Römerzeit zu, (was für das Steinalter viel zu wenig ist). Dagegen lässt sich jedoch einwenden, dass Alluvionen der neueren Zeit wohl Umwälzungen und Versetzungen einzelner Lager oder Schichten des Erdbodens bewirkten, wie sie es noch zu thun im Stande sind, dass diese aber nur unbeträchtlich und geringe sind, gegen die Umwälzungen, welche die Versetzung der grossen Erdlager des Bodens der Hügel der Somme zur Folge hatten, wobei die fossilen Thierknochen mit den Kieselwerkzengen in tiefe Lagen von beinahe 30 Fuss und diese selbst unterhalb jener versetzt worden sind, die also grossartiger Natur waren und nur gewaltigen Revolutionen der Diluvialzeit angehören konnten. Hierzu kommt noch, dass Elie de Baumont dabei annimmt und annehmen muss, dass jene fossilen Thierknochen und die mit ihnen gemengten Kieselwerkzeuge früher auf der Oberfläche der einzelnen Lager, worin sie vorkommen, gelegen haben, wodurch ja schon anerkannt wird, dass eie vorher schon gleichzeitig mit einander existirten. Es ist wahrscheinlich, dass in jenen Zeiten ein Binnensee auf der Oberfläche der Hügel des Thales der Somme sich befand, was auch aus dem Vorkommen des Knochens des Krokodils, des Begleiters des Nilpferdes geschlossen werden könnte, - und durch seinen Uebertritt die Fluth, welche Thierknochen und Steinwerkzeuge zusammenschwemmte, noch vermehrte.

Aus den voranstehenden Expositionen ergeben sich nun folgende Resultate:

- I. Den im Meerkalkstein und Korallenfels incrustirten fossilen Menschenkuochen können wir nach wahrscheinlicher Rechnung kein höheres Alter, als das von 7000-8000 Jahren geben.
- II. Das Alter der fossilen Menschenknochen in deu Gräbern des Nordens u. s. w. ist ein verschiedenes, früheres oder späteres. Die Zeit der rohesten Kieselwerkzeuge oder der ältesten Steinperiode kann, übereinstimmend mit den historischen Daten der Autochthonen-Lehre, bis zu denselben Jahr-

tausenden oder später, nach obwaltenden Umständen, angesetzt werden.

III. Dasselbe Datum gilt für die Pfahlbauten, die ältesten nämlich.

IV. Das Datum der Kjökkenmedinger dürfte, nämlich der frühesten um 2000—1000 Jahre später genommen werden.

In Betreff der gefundenen Schädel ist in allen diesen Fällen zu bemerken, dass dieselben durchaus keinen Affentypus zeigen, und keinen eigentlichen Negertypus erkennen lassen, sondern in der Regel die Form der Schädel des an Ort und Stelle noch lebenden Menschenstammes besitzen, mit theils kaukasischem, theils Negroid-Typus.

VI. In Betreff der Funde fossiler Menschenknochen und (oder) ihrer Kieselwerkzeuge in den Kalksteinhöhlen, insbesondere aber auch in den Erdlagern des Thales der Somme, ergiebt sich:

- 1) dass das Alter der Bewohner in solchen Knochenhöhlen, wo die jetzt im südlichen Europa ausgestorbenen, und nur im nördlichen noch lebend angetroffenen Pflanzenfresser, der Auerochs, das Elenn, das Rennthier u. s. w. noch mit jenen Menschenstämmen zusammenlebten, wo erwiesen ist, dass diese auf die genannten Herbivoren jagten, sie verwundeten, wie ja ein in die Tibia eines fossilen Hirsches eingedrungener Steinpfeil sich noch vorfand, dass sie die Knochen derselben spalteten, um deren Mark zur Nahrung zu benutzen, und aus diesen Knochen künstliche Werkzeuge und Zierrathen verfertigten (S. meinen oben angeführten Fall), wo zugleich auch die Kieselwerkzeuge einen höheren Grad von Kunstfertigkeit, Politur u. s. w. zeigen (S. Compte rendu September 1864), — nur bis kurz vor oder nach dem Anfang der christlichen Aera hinaufreiche, und dass somit ein Besuch der Kalksteinhöhlen an der Maas und in Frankreich in verschiedener, selbst später Zeit zugegeben werden müsse;
- 2) dass aber die Höhlen, wo Menschenknochen und Kieselwerkzeuge menschlicher Hand in den Höhlen sowohl mit denen derselben, aber älteren Pflanzenfresser und sodann mit denen der fossilen Carnivoren und Pachydermen theils einge-

schleppt, theils eingeschwemmt verm engt vorkamen, wo eingeschleppte Menschenknochen von Hyänen angenagt waren, von den wahrscheinlich verzehrten Menschenschädeln sich nur Zähne vorfanden (Höhle in der schwäbischen Alp), wo ein Beil unterhalb der Knochen des Ursus spelaeus gefunden wurde, — die Menschen, welchen diese Knochen angehörten, höher hinauf in das Alterthum zu versetzen oder als gleichzeitig mit den fossilen Carnivoren und Pachydermen, so wie auch mit den älteren der genannten Pflanzenfresser lebend angenommen werden müssen. Es versteht sich von selbst, dass die eigentliche Bewohnung dieser Höhlen durch Menschen aber erst nach dem Tode der darin gehausten Carnivoren möglich wurde.

Dass diese Bewohner oder Besucher der Höhlen keine Kelten, wie selbst nicht die frühern, waren, ist bereits oben dargethan. Es waren Ur-Gallier, Prégaulois. Sie zu Lappen und Finnen zu machen, wie Brinkmann (Compte rendu Nov. 1864) behauptet, ist nicht nöthig, da eine feinere Haarbedeckung oder Mauserung hinreicht es zu ermöglichen, dass das Rennthier auch im südlichen Frankreich gut fortkommen könne. Es beweist zwar Prinz Bonaparte, dass die Sprache der Basken der finnischen Sprache ähnlich sei, aber was kann man aus Worten machen, deren Klänge man nicht mehr kennt, sondern erst nur selbst neu schafft.

3) dass endlich das Vorkommen von Kieselwerkzeugen und Menschenknochen, — vermengt mit Knochen fossiler Pachydermen vornemlich, so wie mit denen der Carnivoren und anderer fossilen Thiere, in den Erdlagern (des Thales der Somme), selbst unterhalb der Knochen dieser Thiere, so wie der Fund eines os innominatum hominis unterhalb der Knochen von Megalonyx u. s. w. (Natchez), als in Folge von Diluvial-Fluthen mit diesen zusammengeschwemmt, — für ein gleichzeitiges Leben des Menschen mit jenen fossilen Pachydermen u. s. w. unwiderlegliches Zeugniss ablegt.

Wenn wir also nach den angeführten Argumenten und übereinstimmend mit Usher, Lyell und Anderen, zwar als erwiesen betrachten können, dass das Menschengeschlecht ge-

meinschaftlich mit den sogenannten vorweltlichen Sängethieren gelebt habe, so fragt es sich aber nun, bis zu welcher Urzeit wir das Vorkommen oder das Erscheinen beider auf Erden hinaufrücken dürfen? Es möchte diese Urzeit nicht wohl Millionen von Jahren, mit welchen die Geologen so freigebig sind, ferne sein, wenn wir bedenken, dass vielleicht jetzt noch Jakuten und Eskimos an der Mündung der Lena Fleischreste des Mammuth und des Rhinoceros tichorrh. als Leckerbissen verspeisen könnten.

Da wir nun den einen Satz Cuviers, dass keine fossilen Menschenknochen vorkommen, widerlegt haben, so glauben wir auch den Satz dieses grossen Geologen und seiner Schule, dass der Mensch in einer neuen Epoche der Schöpfung mit den jetzt lebenden Thieren entstanden sei, welche auf die des Diluviums gefolgt und der des Alluviums vorhergegangen, ebenfalls als beseitigt betrachten können! Es haben schon mehrere berühmte Geologen, (z. B. Noeggerath in Westermanns, Monatsheften 1860) eine strenge Abgrenzung zwischen Diluvial- und Alluvialzeit verneint und Lyell hat bereits selbst eine postpliocene Schöpfungs- oder Uebergangszeit zu dem Diluvium angenommen. Eine Zwischenzeit zwischen Diluvium und Alluvium ist weder wissenschaftlich begründet, noch überhaupt nothwendig. Es ist nämlich ein blos hypothetischer Satz Cuvier's, dass nach der Diluvial-Schöpfung eine zweite Schöpfung, die des Menschen stattgefunden. Eine Hypothese blos zur Erklärung eines Satzes und hier noch dazu eines falschen, nämlich, dass es keine fossilen Menschenknochen gebe, muss mit diesem fallen. Die sogenannte Alluvialperiode, welche auf diese Schöpfung nun folgen sollte, ist nämlich keine blosse Alluvion, sondern ist eben so gut dem grössten Theil nach eine neue Schöpfung, oder vielmehr die unmittelbare Fortsetzung der Diluvial-Schöpfung. hier keine Grenze, weder der Zeit, noch dem Mangel ursprünglicher geologischer Lagen nach. Letztere sind ja ebenfalls neu geschaffen, schon vor den Alluvionen vorhanden gewesen und nicht durch diese erst hervorgebracht, und swar eben so gut, wie die Lager des Diluviums und die der tertiaren

Epoche u. s. w., die Strata des Torfes, die der fossilen Infusorien, Diatomeen namentlich, die der Korallenfelsen und des Meersandsteins, wenn gleich diese jetzt sich fortwährend vermehren.

Es findet also keine zeitliche oder geogenetische Trennung von Diluvialzeit und sogenannter Alluvialzeit statt oder diese ist, mit Ausnahme der späteren mechanischen und chemischen Alluvionsproducte, eine fortgesetzte Diluvial-Schöpfung, und so ist auch der gegenwärtig lebende Mensch ein Nachkomme des fossilen Menschen, dessen Gebeine mit denen des Mammuth zusammen in der Erde ruhen; und die jetzt lebende Thierwelt ist dieselbe mit der, welche einst die Mastodonten aufzählte, nur dass davon meistens grosse Arten ausstarben, doch nicht diese allein, sondern auch kleine z. B. Rhinoceros minutus, der neulich durch Dr. Leith auf Malta aufgefundene Elephant mit kleinen Zähnen und nur von der Grösse eines Löwen. Auch bemerken wir eine Menge Thiere unter den fossilen Funden, welche nur als eine Varietät der jetzt lebenden angesehen werden können, z. B. Ursus priscus dem Ursus arctos sehrähnlich, (nach Owen und von Middendorf) das fossile Pferd, der fossile Ochs und Hirsch-Arten (C. tarandinus) und endlich solche, welche von den jetzt lebenden gar nicht abweichen, wie Cervus Elaphus primord., Capra Hircus, Alces fossilis. Ma hat bisher immer den Höhlenknochen der jetzt lebenden Arten zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und sie obenhin als erst in neuer Zeit eingetretene betrachtet, da sie doch mit den anderen vorweltlichen Thiergattungen in derselben Lage und mit gleichen Merkmalen vorgekommen sind.

Die Frage über die Zeit nun, wann der Mensch mit den später ausgestorbenen fossilen Thieren gelebt habe, geologisch zu bestimmen, erforderte zuerst das Alter der wahren Alluvialzeit abzugrenzen. Es hat dieses aber seine grossen Schwierigkeiten. So hat Hunt (Silliman's Journal 1863) die Zeit der Bildung der Korallenriffe von Florida und Alabama auf die enorme Summe von 5,400,400 Jahren, bei jährlichem Wachsen von 1/2 Zoll berechnet, wie ähnlich auch Agassiz an-

nahm (s. oben). Aber hierbei wird nicht in Anschlag gebracht, dass ein grosser Theil dieser Korallenriffe schon früher in der Tertiär-Zeit oder noch weiter rückwärts entstanden, vielleicht schon von den Polypen des Uebergangsgebirges gebildet worden sei. Aehuliche Ungewissheit bieten uns die Tiefen der Torfmoore dar, doch möchte folgende Berechnung für meine Chronologie (S. unten) sprechen. In den Torfmooren von Abbeville fand B. de Perthes Kieselsteinwaffen in einer Tiefe von 30 Fuss. In Torfmooren wurde ferner eine römische Strasse 8 Fuss tief entdeckt. Da seitdem etwa 1600 Jahre verflossen sein mögen, so können auf die Bildung eines Fusses Torfmoor 200 Jahre, was also für jene Stelle von 30 Fuss des Torfmoores von Abbeville, worin die Kieselwerkzeuge lagen, die Jahreszahl von 7000 ausmachen würde!

Man hat ferner die Alluvionen des Nilschlammes in Aegypten um das Piedestal der Statue von Ramses II. auf 12000 Jahre berechnet (Horner). Allein die Nil- (Fluss-) Anschlammung ist da viel grösser, wo sie, wie an der Statue, einen Anhaltspunct findet und dürfte jene Zahl von Jahren wohl noch sehr reducirt werden. Auch Lyell findet jene Chronologie nicht gesichert. Ebenso ist die Alter-Zahl, welche Horner den bei Memphis ausgegrabenen Töpfen gegeben hat, wegen der vielen Umwälzungen des Bodens durch die alljährlichen Canalbauten ganz problematisch.

Wäre nun auch die Alluvialzeit sicher abzugrenzen, so bleibt uns noch die Diluvialepoche, von ihrem ersten Entstehen bis zu ihrem Schluss, geologisch zu bestimmen, was ebenfalls sehr schwierig sein möchte. Ich bemerke nur, dass wir nach dem Vorhergehenden berechtigt und nicht durch eine eitle Bevorzugung des Menschen vor den Diluvial-Thieren gehindert werden dürfen, denselben als gleichzeitig mit diesen entstanden anzunehmen. Die Diluvialstürme und Fluthen, welche später eintraten und wobei jene Riesenthiere mit Anderen begraben wurden, sind nur als locale zu betrachten und blieben in anderen Gegenden Menschen und Thiere unversehrt. Der Mensch hat sich aber nach allen Traditionen in der Fluthzeit theilweise zu retten gewusst. Auch Cuvier lässt sich

gleichsam für seinen Widerspruch noch eine Hinterthüre offen, indem er sagt, dass zwar keine Menschenknochen bis jetzt authentisch gefunden worden seien, dass aber doch der Mensch vor der grossen Katastrophe gelebt haben könnte, indem dessen Knochen vielleicht in Abgründe versenkt würden oder die Menschen beschränkte Gegenden der Erde bewohnt hätten, von wo aus sie die Erde nach jenem furchtbaren Ereignisse wieder bevölkert haben mochten. (Recherches sur les oss. foss. Tom. I. pag. 10.)

Dass weit verbreitete und wiederholte Ueberschwemmungen in der Diluvialzeit den Tod der Riesen-Pachydermen hauptsächlich herbeigeführt haben, beweisen das Zusammenschwemmen von ihren Knochen mit Thierknochen aller Art, hier und da wohl auch mit Knochen der Menschen und ihren Eine bedeutende Aenderung in der Tempe-Geräthschaften. ratur dabei oder gar eine Nutation der Erdaxe hierzu anzunehmen, scheint nicht nothwendig. Scheint es doch, dass damals wie jetzt jede Thiergattung ihren Schutz gegen Hitze und Kälte in der dem Klima entsprechenden Hautbildung be-So das Mammuth seine Wollendecke unter dem Pelz. Auch die jetzt nordischen Thiere: Rennthier, Elen u. s. w. waren wohl für das wärmere Klima, wo sie damals noch lebten, wie erwähnt, organisirt. Nach diesen Diluvialstürmen scheint vielmehr, wie jetzt meistens, eine etwas erhöhte Temperatur und in Folge derselben Trockenheit eingetreten zu sein, wo die Wasser (der Binnenseen und Flüsse), an deren Ufer früher die Pachydermen weideten und selbst Menschen wohnten, welche sich aber grösstentheils mit Hinterlassung ihrer Geräthschaften noch zeitig auf die Berge flüchten konnten, wieder zurücktraten, bis neue Fluthen und Ueberschwemmungen Cadaver und Knochen wegschwemmten und sie aus den oben liegenden Seen zum Thale oder durch die oberen Oeffnungen der Kalkhöhlen in diese herabwälzten.

Da wir nun den Zeitpunct des Erscheinens des Menschen auf der Erde geologisch genau zu umgränzen nicht im Stande sind, so sind wir angewiesen, die Traditionen der Culturvölker der Erde hierbei zu Rathe zu ziehen!

Diesen Traditionen zu Folge lässt sich das Alter des Menschengeschlechtes, die fabelhafte Zeitperiode mit einbegriffen, nach einer den Gesetzen der Wahrscheinlichkeits-Rechnung und einer der Vernunft gemässen Deutung (S. Mayer, Aegyptens Vorzeit S. 74) nach auf die Summe von 5000-6000 Jahren feststellen. Rechnen wir nun noch hinzu die Summe von 1500-2000 Jahren, welche wir für die Zeit, innerhalb welcher sich die wohl organisirten ersten Menechen - bis zur Kulturstufe der als Götter verehrten fabelhaften Beherrscher des Menschen, die auch die Bibel als Söhne Gottes aufführt (Gen. 6, 2), erwähnt, erhoben (Mythen-Zeit), - oder überhaupt bis zur Errichtung von Wohnung, zur Bekleidung, Bewaffnung, zur Sprache und zu Familien- und Stammbündnissen, anzunehmen genöthigt sein könnten; so steigt jene Summe für das Alter des Menschen höchstens bis auf 7000-8000 Jahren. Dass sodann weniger gut organisirte Rassen, insbesondere in rauben Klimaten in der Kultur länger zurückblieben, versteht sich von selbst. Es scheint mir diese Zahl von Jahren hinreichend, um den Menschen bis zu jenen diluvialen Riesenthieren hinauf zu versetzen, deren früher Tod nicht blos der Ueberschwemmung, sondern auch wohl dem Mangel an Nahrung für so grosse Thiere bei den Diluvialumwälzungen zuzuschreiben sein möchte. Auch möchte diese Reihe von Jahren hinreichend sein, die Veränderungen, Bedeckungen und Vertiefungen, welche die Erdschichten später erhielten, zu erklären.

Wie es sich mit der Diluvialperiode im Zeitverhältniss zur Tertiärzeit und zu den Perioden der übrigen Lager der Erdrinde verhalte, muss künftigen Forschungen der Geologen anheimgestellt bleiben, indem dieselbe ja in neuester Zeit schon erfahren musste, dass das Thierreich seine Grenze immer mehr in die Tiefe absteckt, der alte rothe Sandstein Schottland's schon nach Murchison Reptilien beherbergt und der Laurentius-Kalk und Gneiss unterhalb azoischem Granite in Canada liegend gefunden wurde. (S. Lyell's Rede in der brit. Versammlung von 1864.)

Ueberhaupt ist die Geologie unter den Naturwissenschaften diejenige, welche ihre Theorie und ihr ganzes System auf blos mechanischen Erklärungen gründet. Sie lässt die einzelnen Schichten der Erdrinde in willkürlich angenommenen, ungeheuren Perioden blos durch zeitweisen Uebertritt des Meeres, woraus sich die organischen Geschöpfe niederschlagen sollen, welche doch in ihm nicht vorhanden sind und nicht lebensfähig in Betreff von Landthieren sein und bleiben könnten, entstehen. Auch die bewunderte Theorie von La Place, dass die Erde sich mechanisch aus einer Dunstmasse niedergeschlagen, erklärt nicht das Werden von Organisationen. Für diese müssen wir immer noch ein formgebendes Princip, eine organisirende Kraft, annehmen, was der Dichter des Buches der Genesis so schön mit den Worten "der Geist Gottes schwebte über dem Gewässer" ausgedrückt hat.

Als Haupt-Resultate der gesammten voranstehenden Untersuchungen ergeben sich also folgende:

- 1. Der Mensch ist ein Geschöpf der Diluvial-Epoche, oder existirte gemeinschaftlich zu derselben Zeitperiode des Diluviums mit den ausgestorbenen grossen Pachydermen und Carnivoren, und zugleich mit den theils ausgestorbenen, theils den jetzt lebenden ähnlichen Einhufern, Wiederkäuern, Nagern u. s. f.
- 2. Es ist ferner kein erwiesener geologischer Gegenbeweis vorhanden, dass diese Zeitperiode weiter als 7000—8000 Jahre zurückzuversetzen sei, eine Zahl, welche auch durch die vernunftgemäss gedeuteten Traditionen aller Culturvölker von dem Alter des Menschengeschlechtes bestätigt wird.
- 3. Die Funde von Menschenschädeln aus der ältesten Periode der Stein-Zeit haben gezeigt, dass der Typus derselben dem der gegenwärtig lebenden Menschenstämme ähnlich oder gleich ist (wenigstens gilt dies vorläufig für Europa und Nordund Süd-Amerika), und dass unter diesen Schädeln sowohl kaukasische als Negroid-Formen, wie jetzt, vorkommen, die Existenz einer niedern Urrasse des Menschengeschlechtes eine blosse Fiction genannt werden müsse.

### 728 Prof. Mayer: Zur Frage über das Alter und die u. s. w.

4. Dass noch weniger irgend ein solcher aufgefundener diluvialer Menschenschädel, so z. B. auch der sogenannte älteste, der Neanderschädel, einen Affentypus zeige und Abstammung des Menschen von dem Affengeschlecht erweise; und diese Lehre (Darwin's) sowohl dem logischen Axiom rationis sufficientis, indem ein Wesen nicht den Keim eines Anderen von ihm verschiedenen in und aus sich erzeugen könne, widerspricht, sondern auch der aus dem Universum uns entgegen leuchtenden Allmacht oder Schöpfung von Wesen in unendlicher Mannichfaltigkeit unwürdig ist. Ueber einen Fall von Einmündung der Vena hemiazyga in das Atrium dextrum cordis beim Menschen (Bildungshemmung und Thierbildung).

Von

Dr. WENZEL GRUBER, Professor der Anatomie in St. Petersburg.

(Hierzu Tafel XVI. A.)

Ich habe im Verlaufe d. J. 1864 einen Theil der Resultate meiner in grosser Anzahl vorgenommenen Untersuchungen und Beobachtungen über die Venae cordis und die Vena cava superior bei dem Menschen und den Säugethieren in einer grösseren Arbeit und in einer Notiz veröffentlicht.') Ich fahre mit der Mittheilung weiterer Untersuchungen und Beobachtungen fort und liefere im Nachstehenden die Beschreibung eines Falles von Bildungshemmung und Thierbildung beim Menschen, der, so viel ich weiss, noch nie beobachtet worden war.

<sup>1)</sup> W. Gruber, "Ueber den Sinus communis und die Valvulae der Venae cardiacae, und über die Duplicität der Vena cava superior bei dem Menschen und den Säugethieren." Mit 2 Tafeln. — Mem. de l'acad. Imp. des sc. de St. Petersbourg. Sér. VII. Tom. VII. No. 2. Besond. Abdruck St. Petersburg, Riga u. Leipzig 1864. 40. — "Rudimentäre Vena cava superior sinistra bei einem Erwachsenen. Mit 1 Abbildung. — Zum Druck in Virchow's Archiv f. d. pathol. Anat. u. s. w. im Juni 1864 übergeben.

Der Fall kam im September 1864 an der Leiche eines Mannes vor, welche ich behufs eines demonstrativ-anatomischen Examens für den Doctor-Grad präpariren liess. Die Präparanten stiessen auf einen Theil der Abweichung und setzten mich davon noch rechtzeitig in Kenntniss. Ich liess die weitere Präparation einstellen. Ich fand zwar bereits Manches verletzt, aber doch ohne Nachtheil für die künftige genaue Untersuchung des Falles.

Bei der von mir vorgenommenen Untersuchung ergab sich folgendes:

Die Vena azyga verhält sich wie eine V. hemiazyga und die Vena hemiazyga wie eine V. azyga.

Die Venen der 3-4 oberen Zwischenrippenräume der rechten Seite vereinigen sich zu einem Stämmchen, der V. intercostalis superior dextra, welche in die Vena cava superior, 1/2 Zoll unter ihrem oberen Ende an deren hinteren Wand Die V. intercostalis dextra VI., nachdem sie oder die V. intercostalis superior die V. intercostalis dextra V. aufgenommen hatte, verläuft hinter der Aorta thoracica nach links und mündet direct in die V. hemiazyga. Die V. intercostalis dextra VII. öffnet sich ebenfalls direct in die V. hemiazyga; bevor sich diese hinter der Aorta versteckt, communicirt sie mit der V. intercostalis dextra VI. durch einen queren Ast. Die Venen der 4 unteren Zwischenrippenräume der rechten Seite ergiessen sich nebst anderen bekannten Venen in die Vena azyga, welche mit ihrem unteren Ende, an dem sie durch Spaltung und Wiedervereinigung eine Insel bildet im Hiatus aorticus liegt, mit ihrem oberen Ende hinter der Aorta nach links verläuft und in der Gegend des achten Brustwirbels in die V. hemiazyga sich einsenkt.

Die Vena hemiazyga (b) setzt sich mit der V. lumbalis sinistra I. (d) fort und steigt links von der Aorta thoracica aufwärts. Sie empfängt nebst den bekannten kleinen Venen einen 1 Zoll langen, aber schwachen Ast von dem unteren Ende der V. azyga ( $\beta$ ), alle V. intercostales sinistrae ( $\gamma$ ), die V. azyga und die V. intercostales dextrae VII. u. VI. In der Gegend des fünften Brustwirbels und an der linken

Beite des Ueberganges des Arcus aortae in die Aorta descendens theracica krümmt sie sich über der Wurzel der linken Lunge (2) zum Ursprunge des Ligamentum arteriosum von der Arteria pulmonalis sinistra (d) nach vor- und medianwärts. Von da steigt sie vor der A. pulmonalis sinistra und vor den V. pulmonales sinistrae zum Atrium sinistrum des Herzens abwärts, durchbohrt vor ersterer das Pericardium und ist vor letzteren in dem aus einer Duplicatur des serösen Blattes des Pericardium bestehenden Lig. venae cavae superioris sinistrae primitivae eingehüllt. Sie läuft dann am Atrium sinistrum hinter dessen Auricula davon 5-6 Lin. entfernt, wie eine Vena posterior atrii sinistri zum hinteren rechten Segment des Sulcus atrio-vertricularis cordis, den sie 1 Zoll von der Auricula sinistra entfernt erreicht, schief abwärts und rechts und zwar anfänglich am lateralen linken Abschnitte des Atrium sinistrum, später eine kleine Strecke am medialen rechten Abschnitte desselben. Im Sulcus atrio-ventricularis zieht sie wie der Sinus communis venarum cardiacarum gewöhnlicher Fälle nach rechts zum Atrium dextrum und mündet in dieses mit der Oeffnung jenes Sinus (Ostium venae coronaviae magnae auct. unrichtig).

Die Vena hemiazyga giebt am Uebergange ihres bogenförmigen (a') über der Lungenwurzel gekrümmten Stückes in das vor der Lungenwurzel absteigende Stück (a") einen schwachen Communicationsast (d) zur V. anonyma sinistra (A') ab, und empfängt an dem Endstücke, mit dem sie im Sulcus atrioventricularis liegt, die V. coronaria magna (e) eine V. marginalis ventriculi sinistri (ζ) und eine kleine V. posterior accessoria ventriculi sinistri und endlich die V. media cordis. Der Communicationsast (8) zur V. anonyma sinistra steigt schief aufwärts und rechts und mündet in dieselbe an deren unterer Wand 1/2 Zoll von der Einsenkung in die V. cava superior entfernt. Derselbe nimmt drei kleine Venenzweige (V. pericardiacae und mediastinales), wovon die anterste (3"") vielleicht eine V. bronchialis sinistra war, auf and wird gegen die V. anonyma sinistra allmählich stärker. Er ist 11/2 Zoll lang, am Ursprunge von der V. bemiazyga

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> L. am Ende an der V. anonyma sinistra 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> L. dick. Am Ostium desselben in die V. anonyma sinistra sitzt eine grosse Valvula. Diese ist an 3/4 des Umfanges d. i. vorn, links und hinten befestigt. Sie vermag das Ostium gegen die V. anonyma sinistra völlig zu verschliessen. Die V. coronaria magna (ɛ) verhält sich normal, mündet 1 Zoll von der Auricula sinistra entfernt in den Anfang des im Sulcus atrioventricularis liegenden Stückes der V. hemiazyga und ist daselbst 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> L. dick. An ihrem Ostium hat sie die paarige oder aus zwei Segmenten bestehende Valvula Vieussenii, wovon das eine am oberen, das andere am unteren Umfange sitzt. 2 L. weiter nach rechts mündet in dasselbe Stück eine Vene (4), welche entweder die V. marginalis oder posterior ventriculi sinistri cordis ist und daselbst eine Dicke von 11/4 L. Sie hat am unteren Umfange ihres Ostium eine Valvula Ganz am Ende mündet die V. media cordis, die am rechten Umfange ihres Ostium eine Valvula sitzen hat.

Die V. hemiazyga ist bis zur Aufnahme der V. intercostalis VI. anfänglich 2 L. dann 21/2, L., von da bis zur Aufnahme der V. intercostalis suprema 31/2 L. dick. An dem über der Lungenwurzel liegenden Stücke beträgt der Durchmesser 22/4 L. Von da bis zu ihrer Mündung nimmt sie allmählich an Weite zu und ist an dem absteigenden Stücke oben 3 L., unten vor der Aufnahme der V. coronaria magna 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-5 L., an dem im Sulcus atrioventricularis liegenden Stücke nach der Aufnahme der Vena coronaria magna am Anfange  $6^{1}/_{3}$  L., am Ende 7—8 L. stark. Dieselbe ist an ihrem über der Lungenwurzel liegenden Stücke 1 Z. 4 .L., von der Stelle, wo sie den Communicationsast zur V. anonyma sinistra abgiebt, bis zu ihrer Einmündung in das Atrium dextrum 4 Z. 3 L. lang, wovon auf das absteigende Stück 3 Z., auf das im Sulcus atrio-ventricularis liegende Endstück 1 Z. 3 L. kommen.

Die V. hemiazyga hat in ihrem Verlaufe nirgends Valvulae. Die Valvula Thebesii an ihrem Ostium im Atrium dextrum cordis sitzt an bekannter Stelle, besteht aber aus einem fibrös-musculösen Balkennetz. Von den V. intercosta-

les sinistrae hat die fünfte obere an dem unteren Umfange ihres Ostium in die V. hemiazyga eine sehr grosse, 2 L. hohe Valvula und 1 L. weiter im Stamme noch eine paarige Valvula mit einem oben und unten sitzenden Segment; die vorletzte am oberen Umfange ihres Ostium eine grössere Valvula; und noch ein Paar an ihren Ostia je eine rudimentäre Valvula.

Die V. hemiazyga hat in der ganzen Strecke, in der sie am Atrium sinistrum herabsteigt und im Sulcus atrio-ventricularis nach rechts zieht, musculöse Wände. Ich konnte daselbst an ihrer freien Wand zwei Schichten von Muskelfasern von der Beschaffenheit derer des Herzens unterscheiden, eine äussere longitudinale nur am oberen Umfange vorhandene und eine innere circuläre. Die Fasern der longitudinalen Schicht biegen an ihrem Ende in die der circulären Schicht um. Beide Schichten endigen plötzlich an der Stelle, wo die V. hemiazyga über dem Atrium sinistrum von Lig. ven. cav. sup. primit. eingehüllt wird.

Die Vena cava superior ist 3 Z. lang; am oberen Ende 7 L., unten ausserhalb des Pericardiums an einem ampullenartigen Abschnitte 9 Lin., im Pericardialsacke 6 L. dick. Sie nimmt ausser der V. intercostalis superior dextra gegenüber dieser an der vorderen Wand die V. mammaria interna dextra (c) auf. Die V. anonyma sinistra ist  $2^1/_2$  bis  $2^3/_4$  Z. lang und 4—5 Lin. dick. Sie empfängt ausser dem Communicationsaste von der V. hemiazyga und kleineren Venen am rechten Ende ihrer oberen Wand eine grosse V. subthyreoidea (b).

Auftreten der V. azyga wie eine V. hemiazyga bei Einmündung der ersteren in letztere, und Einmündung der V. hemiazyga mit der Oeffnung des Sinus communis venarum cardiacarum in das Atrium dextrum ist beim Menschen meines Wissens noch nicht gesehen worden. Bei Jac. Sylvius<sup>1</sup>) steht allerdings die

<sup>1)</sup> Opera medica. Genevae 1630. Fol. De puls, calumn, XVII. p. 144.

Stelle: "Nam et idem plerique omnés ab hine annis aliquet et pernoverunt et, si anatomica scripserint, commemoraverunt, ut Nicolaus Massa Venetus abbine annis 16 hic tamen solus pro azygo ramos a cava duos in costas novem inferiores producit: duas quoque habuit, unam ab aure dextra, alteram inferiorem a cava cordi adaperta" — aber daraus ist nicht ersichtlich, dass die bei Massa in das Atrium dextrum geöffnete Vene wirklich die Hemiazyga war und einen Verlauf wie in unserem Falle genommen habe. Selbst das Vorkommen der Einmündung einer wie eine V. hemiazyga sich verbaltenden V. azyga in die V. hemiazyga bei Oeffnung der letzteren in einen der grösseren linken Stämme der V. cava superior ist bis jetzt nur zweimal und zwar von Heinr. Aug. Wrisberg¹) und J. Fr. Meckel²) beobachtet worden. Das merkwürdige Präparat habe ich in meiner Sammlung aufbewahrt.

Das in unserem Falle vorgekommene merkwürdige Verhalten der Vena hemiazyga ist in Bildungshemmung begründet. Wäre die Bildung der V. hemiazyga auf eine dergewöhnlichen Arten vor sich gegangen, so würde es zu einem der von Anderen und mir gesehenen anomalen Fälle gekommen sein, bei welchen die V. hemiazyga in die V. anonyma sinistra endiget. Der Communicationsast zwischen der V. hemiazyga und der V. anonyma sinistra mit dem absteigenden und in das Atrium dextrum mündenden Stücke der V. hemiazyga in unserem Falle stellen eine verkümmerte V. cava superior sinistra dar (d, a'', a'''). Der genannte Communicationsast entspricht dem Stücke der Vena jugularis primitiva, welche sich zum oberen Stücke der V. cava superior sinistra primitiva metamorphosirt, das absteigende Stück der V. hemiazyga

<sup>1)</sup> Observ. anat. de vena azyga duplici, aliisque hujus venae varietatibus. Göttingae 1778. 40. Observ. III. p. 18. §. 20. — Bei einem 5jährigen Knaben unter 200 Sectionen. Mündung der Hemiazyga an der Stelle in die Subclavia sinistra, wo der Ductus thoracicus mündete.

Handb. d. menschl. Auat. Bd. III. Halle und Berlin 1817. p.
 und Note. Mündung der Hemiasyga ebenfalls iu die Subclavia sinistra.

aber dem Ductus Cuvieri sinister, welcher mittleres und unteres Stück der V. cava superior sinistra primitiva wird. der regressiven Metamorphose dieser V. cava primitiva verkümmerte ihr oberes Stück und zwar mehr als gewöhnlich, konnte daher weder als das Endstück der V. intercostalis superior sinistra (gewöhnlich) noch als das der Vena hemiazyga (ausnahmsweise) auftreten, sondern nur als schwacher Communicationsast zwischen der V. hemiazyga und V. anonyma sinistra fortbestehen. Das mittlere Stück dieser V. cava primitiva, welches dem oberen Abschnitte des Ductus Cuvieri entspricht, obliterirte nicht, und das untere Stück derselben, welches dem unteren Abschnitte des Ductus Cuvieri entspricht, metamorphosirte sich nicht zur Vena posterior atrii sinistri und persistirte im Sulcus atrio-ventricularis, wie in den gewöhnlichen Fällen, es wurde somit das mittlere und untere Stück der Vena cava superior sinistra primitiva, das wie diese Vena cava verlaufende Endstück der Vena hemiazyga. Dabei hatten sich die V. jugularis sinistra primitiva von der Stelle der Aufnahme der V. subclavia sinistra bis zum oberen Ende der verkümmerten V. cava superior sinistra und der transversale Ast der V. jugulares primitivae auf gewöhnliche Weise zur Vena anonyma sinistra metamorphosirt, wodurch unser Fall zugleich zu den von mir beschriebenen Fällen gehört, an welchen bei völliger Ausbildung der V. anonyma sinistra eine rudimentäre V. cava superior sinistra vorkommt.

Unser Fall repräsentirt aber auch zugleich eine Bildung beim Menschen, wie sie bei gewissen Säugethieren normal vorkommt. So besitzen unter den Insectivora: Talpa¹); unter den Pachydermen: Sus scropha²) und Dicotyles³), und

<sup>1)</sup> Barth. Eustachius. Opusc. anat. Veaetiis 1664. 40. p. 296. — Rathke. Citirt bei Stannius und Bardeleben. — J. Marshall. On the development of the great anterior veins in Man and Mammalia etc. Philos. Transact. of the royal society of London. London 1850. Part. 1. p. 151. — W. Gruber. Op. cit. p. 8, 11, 28.

<sup>2)</sup> Eustachius. Op. cit., p. 295. — J. Fr. Meckel. G. Cuvier's Vorlesung und vergl. Anat., übersetzt mit Zusätzen Th. IV. Leipzig 1810. S. 114. Note. — Rathke. Citirt von Bardeleben

unter den Ruminantia: Cervus Alces 1), Moschus javanicus 2) und die Hausthiere: Capra, Ovis und Bos2), sicher eine in das Atrium dextrum mündende Vena hemiazyga4). nahme von Talpa, welche nebst der V. hemiazyga eine kleine in die V. cava superior mündende V. azyga besitzt, die ich in einem Falle an ihrem Ende nur 3/8 L. dick fand, haben die genannten Setigera und Ruminantia entweder nur die V. hemiazyga allein (Gurlt l. c.), oder diese und in eine in sie sich ergiessende rudimentäre V. azyga zugleich (Bardeleben) d. i. constant eine gleiche oder doch ähnliche Anordnung, wie sie in unserem Falle beim Menschen ausnahmsweise vorkam, abgesehen von dem dabei vorgefundenen Communicationsaste zwischen der V. hemiazyga und der V. anonyma sinistra. Wenn gleich bei diesen Thieren, welche eine in das Atrium dextrum constant mündende V. hemiazyga besitzen, der in unserem Falle beim Menschen gesehene Communicationsast noch nicht beobachtet worden ist; so ist doch wenigstens bei einem Thiere, welches nur bisweilen eine in das Atrium dextrum sich ergiessende V. hemiazyga aufweiset, der genannte

und A. — E. F. Gurlt. Handb. d. vergl. Anat. der Haussäugethiere. 4. Aufl. Berlin 1860. S. 606. — Gruber. Op. cit. p. 9, 13, 40.

<sup>3)</sup> Bardeleben, Ueber die Vena azygos, hemiazygos und coronaria cordis bei Säugethieren. J. Müller's Archiv f. Anat., Physiol. und wissensch. Medicin. Jahrg. 1848. Berlin p. 499.

<sup>1)</sup> Gruber. Op. cit. p. 41.

<sup>2)</sup> Bardeleben. L. c.

<sup>3)</sup> Eustachius, Rathke, Bardeleben, Marshall, Gurlt. L. c. Gruber. Op. cit. p. 10. 13, 31.

<sup>4)</sup> Le Cat. (Hist. de l'acad. roy. des sc. de Paris ann. 1738. p. 45) hat bei einem jungen Schweine die Azyga in zwei Aeste getheilt und jeden der Aeste in eines der Atria münden gesehen. Missbildung — Beim Tapir fehlt nach Bardeleben (l. c.) die Hemiazyga, aber nach Marshall (l. c.) mag die Vena posterior atrii sinistri, die er an einem injicirten Tapirherzen im Mus. roy. coll. surgeons gesehen hat, die rudimentäre Hemiazyga gewesen sein. Alle Ruminantia, wie Bardeleben für wahrscheinlich hielt, besitzen diese Anordnung nicht, es machen darunter sicher Camelus dromedarius und Auchenia Lama (Gruber. Op. cit. p. 13) eine Ausnahme.

Communicationsast gesehen worden. Ich 1) habe nämlich bei Cavia, welche eine in die Vena cava superior sich öffnende V. azyga und eine in die V. anonyma sinistra endigende hemiazyga aufweiset und nach Bardeleben (l. c.) nur die erstere besitzen soll, was unrichtig ist, unter 8 Fällen an 2 ihre V. hemiazyga in das Atrium dextrum münden gese-Darunter war in einem Falle zwischen der V. hemiazyga und der V. anonyma sinistra ein, diese verbindender, starker, solider Faden zugegen. Dieser solide Faden wurde als die obere obliterirte Portion der V. cava superior sinistra primitiva erkannt, war daher früher offen gewesen und musste normaler Weise zu einer gewissen Zeit einen Communicationsast zwischen der V. hemiazyga und V. anonyma sinistra dargestellt haben, wie in unserem Falle beim Menschen.3)

Anmerkung. Bei dieser Gelegenheit trage ich zu den von mir und Anderen beobachteten und in meinen oben citirten Schriften zusammengestellten 29 Fällen mit Duplicität der V. cava superior bei dem Menschen noch 2 nach, die von J. Hyrtl³) beschrieben worden sind. Diese zwei Fälle wurden damals zwar nicht als solche gedeutet, gehören aber nach dem, was man jetzt über die Fehler der Metamorphose der Vena cava superior sinistra primitiva weiss, hierher. In dem einen Falle kam die Duplicität der Vena cava superior bei einem mit Atresia vaginae behafteten Mädchen vor. Die linke V. cava superior endigte im Atrium sinistrum des Herzens. Beide V. pulmonales sinistrae³ bildeten einen einfachen Stamm.

<sup>1)</sup> Op. cit. p. 41.

<sup>2)</sup> Barkow — Monstra animalium duplicia Tom I. Lipsiae 1828. 40. Sect. IV. p. 115 — sah die V. hemiazyga, welche bei Felis nach Bardeleben und meinen Untersuchungen nur die V. azyga und keine V. hemiazyga, nach E. E. Gurlt und Franz Müller beide besitzt, wovon die erstere in die Vena cava superior, die letztere in die Vena azyga sich ergiesst, an einem Monstrum felinum femineum monocephalum bicorporeum mit einfachem Herzen in das Atrium sinistrum einmünden.

<sup>3)</sup> Venen-Varietäten. Oesterr. medic. Jahrb. Neueste Folge. Bd. XVIII. St. 1. Wien 1839. p. 8, 10. No. 10, 14. Mit 1 Abbildung.

Die rechte V. cruralis war doppelt. In dem anderen Falle kam die Duplicität derselben Vene bei einem 60jährigen an Lungentuberculose verstorbenen Manne vor. Die V. cava superior dextra und die V. anonymae wichen kaum von der Die verkümmerte V. cava superior sinistra entsprang von der V. anonyma sinistra etwa an der Stelle der Vereinigung des linken Drittels mit dem mittleren ihrer Länge. Sie war oben 21/2 L. dick, nahm 6 kleine Venenäste von der linken Lunge auf, welche die V. pulmonalis sinistra superior repräsentiren, und mündete vereiniget mit der V. pulmonalis sinistra inferior auch in das Atrium sinistrum. In dem Falle beim Kinde ist von der Existenz der V. anonyma sinistra nichts angegeben, sie wird daher wohl gefehlt haben. In dem Falle beim Manne war diese ausgebildet zugegen. Im ersteren Falle ist sonach der transversale Ast der V. jugulares primitivae völlig verschwunden, wie bei Duplicität der V. cava superior bei den Säugethieren und dem Menschen in der Regel vorkommt. In letzterem Falle hat sich jener transversale Ast zur Vena anonyma sinistra metamorphosirt, wie in den Fällen mit einfacher V. cava superior bei dem Menschen und wie bei manchen Fällen doppelter V. cava superior bei dem Menschen und den Säugethieren. In beiden Fällen mündete die V. cava superior sinistra in das Atrium sinistrum. sind daher nicht nur Bildungshemmungen, sondern auch Missbildungen und gehören unter die 8 Fälle bei einfachem Körper, welche ich in der I. Varietät untergebracht habe. Fall bei dem Manne kam an einer Leiche vor, die ich als Student der Medicin in Prag mit mehreren Collegen, unter welchen sich der in Wien seine Praxis ausübende, tüchtige Arzt Dr. Gunz befand, zergliederte. Ich demonstrirte das Gefundene den Professoren Bochdalek und Hyrtl und liess das im Prager Museum aufbewahrte Präparat abbilden.

Zu den von Meckel, Bardeleben und mir bei Thieren mit einfacher V. cava superior gefundenen und von mir in meiner grösseren Schrift zusammengestellten Fällen von Duplicität der letzteren bei Canis, Felis und Cavia gehören; noch ein von Thom. Bartholin') im J. 1641 bei einem Lamme beobachteter Fall, über den nur eine Anzeige durchaus keine Beschreibung existirt; und noch drei von E. F. Gurlt²) zergliederte und beschriebene Fälle von missgebildeten Kälbern (Schistosomus reflexus), wovon eines weiblichen, zwei männlichen Geschlechtes waren. E. F. Gurlt²) citirt noch Kerkring als Beobachter eines Falles mit Duplicität der V. cava superior bei einem Hunde. Dies ist ein Irrthum. Th. Kerkring⁴) hat bei einem Hunde von 2 Monaten Duplicität der Vena cava inferior, nicht der V. cava superior gesehen. E. F. Gurlt²) erwähnt aber einer älteren Beobachtung bei einem sonst wohlgebildeten Hunde, der in der Breslauer Sammlung enthalten ist.

# Erklärung der Abbildung.

Herz mit den grossen Gefässen. (Ansicht von links, unten und vorn.) 1. Ventriculi des Herzens. 1'. Atrium sinistrum mit seiner Auricula. 2. Linke Lungenwurzel. 3. Arteria pulmonalis. 4. Arcus aortae. 4'. Aorta thoracica. 5. Vena cava superior (Anfangstheil). 6. Vena hemiazyga. A. Vena anonyma dextra. A'. Vena anonyma sinistra. B. Vena jugularis interna dextra. B'. Vena jugularis interna sinistra. C. Vena subclavia dextra. C'. Vena subclavia sinistra. D. Arteria anonyma. E. Arteria carotis communis dextra. E'. Arteria carotis communis sinistra. F. Arteria subclavia dextra. F'. Arteria subclavia sinistra. a. Aufsteigendes Stück der Vena hemiazyga. a'. Bogenförmig gekrümmtes und über der linken Lungen-

<sup>1)</sup> Hist. anat. rarior. Cent. I et II. Amstelodami 1654. 8o. Cent. II. Hist. 84. p. 291.

Lehrb. d. pathol. Anat. d. Haussäugethiere. Th. II. Berlin 1832.
 p. 137 u. 439.

<sup>3)</sup> De venarum deformitatibus adnexo vitii rarioris venae cavae inferioris exemplo. Vratislaviae 1819. 40. c. tab. lithograph. p. 12.

<sup>1)</sup> Spicilegium anat. etc. Amstelodami 1770. 40. Observ. XXIX. p. 68. Tab. XI.

<sup>2)</sup> Lehrb. d. pathol. Anat. l. c.

## 740 Prof. W. Gruber: Ueber einen Fall von Einmündung u. s. w.

wurzel gelagertes Stück der Vena hemiazyga. a". Absteigendes Stück der Vena hemiazyga. a"'. Im Sulcus atrio-ventricularis des Herzens gelagertes Stück der Vena hemiazyga. b. Vena subthyreoidea. c. Vena mammaria interna dextra. d. Ligamentum arteriosum.  $\alpha$ . Ast der Vena azyga zum Anfange der Vena hemiazyga.  $\beta$ . Vena lumbalis I. sinistra.  $\gamma$ . Venae intercostales sinistrae.  $\delta$ . Communicationsast zwischen der Vena hemiazyga und Vena anonyma sinistra.  $\delta'$   $\delta''$ . Venae pericardiacae oder mediastinales anteriores.  $\delta'''$ . Vena bronchialis sinistra?  $\epsilon$ . Vena coronaria magna cordis.  $\zeta$ . Vena marginalis ventriculi sinistri cordis.

Mariotte'scher Fleck bei markhaltigen Nervenfasern der Retina.

Von

Dr. W. Dönitz.

(Hierzu Taf. XVI. B.)

Seitdem O. Becker im Jahre 1861 in der Wiener Medicinisch. Wochenschr. No. 28, 29 die Gestaltveränderung des blinden Fleckes als Kriterium gewisser, durch markhaltige Nervenfasern in der Retina bedingter weisslicher Flecken kennen gelehrt hat, ist ein ähnlicher Befund, wie ihn Becker zu seiner Beweisführung brauchte, nicht wieder veröffentlicht worden. Es sei mir daher gestattet, die Casuistik dieser Fälle durch Beschreibung meines eigenen linken Auges zu vermehren, in dem sich gleichfalls markhaltige Nervenfasern auf der Retina ausbreiten.

Anamnestisch muss ich erwähnen, dass ich als Kind ein Masernexanthem leicht überstanden, sonst aber an keiner Haut- oder Nierenaffection gelitten habe. Der Fernpunct meines linken Auges hat von der Cornea einen Abstand von 9 ". Im Autophthalmoskop sehe ich heute noch dasselbe Bild wie vor drei Jahren, wo ich zum ersten Male auf den weissen Fleck neben der Papilla optica aufmerksam gemacht wurde. In der Gestalt des letzteren ist seitdem keine Veränderung eingetreten.

Ich füge der Beschreibung zwei Zeichnungen bei. Die

eine stellt meinen blinden Fleck dar, wie ich ihn bei vielfachen Versuchen nach der Helmholtz'schen Methode gefunden habe. Mein Auge war dabei 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " vom fixirten Puncte entfernt. Der weniger dunkel gehaltene Theil der Figur bezeichnet solche Stellen, von denen ich nicht sicher war, ob ich sie schon zum blinden Fleck rechnen sollte oder nicht.

Die andere, von meinem Freunde Dr. H. Quincke entworfene Zeichnung, giebt den Augenhintergrund im aufrechten, virtuellen Bild wieder. Am äusseren Rande der Papilla
optica sieht man eine schmale, weisse Lunula, von der Papille durch einen Streifen bräunlichen Pigmentes getrennt;
beides als Ausdruck der die Myopie bedingenden Sklerektasie.
Vom unteren Rande der Papille aus greift ein intensiv weisser Fleck auf die Retina über. Seine Gestalt ist ziemlich abgerundet, seine Grösse geringer als die der Papille. Von letzterer ist ein kleines Segment in den Fleck mit aufgegangen,
so dass sie sich nicht in convexer, sondern in gerader Linie
gegen denselben absetzt.

Eine starke Vene und zwei schwächere Arterien ziehen auf der Papille gegen den Fleck hin, verlieren in demselben an Deutlichkeit, und werden erst allmählich wieder klar, indem sie denselben verlassen. Um den unteren Rand dieses Fleckes sieht man öfter einen, auch in der Zeichnung wiedergegebenen Reflex verlaufen. Eine von der Papille ausstrahlende radiäre Zeichnung des weissen Fleckes zeigt sich am deutlichsten an seinen Rändern, vorzüglich an der Stelle, we er die grosse Vene theilweise bedeckt. Am oberen Rande hat der Augengrund längs der einen Seite einer starken Vene eine weissliche Färbung. Am linken unteren Rande der Figur sieht man einige Choroidealgefässe durchschimmern.

Behnfs der Vergleichung dieses Befundes mit der Zeichnung des blinden Fleckes muss man bedenken, dass dieser bei seiner Projection nach aussen geradezu umgekehrt wird, während das eben beschriebene und abgebildete virtuelle Bild aufrecht steht. Dreht man nun die eine oder die andere Figur um, so wird man finden, dass der Mariotte'sche Fleck ziemlich genau der vereinigten Figur der Papilla optica und

Mariotte'scher Fleck bei markhaltigen Nervenfasern der Retina. 743

des weissen Fleckes entspricht. Die halb durchscheinenden Randpartieen des weissen Fleckes correspondiren mit den Stellen des unsicheren Urtheils.

Bedenkt man nun, dass der besprochene weisse Fleck seit drei Jahren auf der Retina eines bisher gesunden Auges unverändert besteht, dass er nach innen von den Retinalgefässen liegt, die im ophthalmoskopischen Bilde zum Theil von ihm bedeckt werden, dass er eine radiäre Streifung zeigt und endlich eine Vergrösserung des Mariotte'schen Fleckes bedingt, so wird man nicht im Zweifel darüber sein können, dass diese Erscheinung durch markhaltige Nervenfasern hervorgerufen wird.

Anatomische Beschreibung dreier, sehr frühzeitiger Doppel-Embryonen von Vögeln, — zur Erläuterung der Entstehung von Doppel-Missgeburten.

Von

### C. B. REICHERT.

#### (Hierzu Taf. XVII. und XVIII.)

Die Figuren 1 und 2 geben die Rücken- und Bauch-Ansicht eines Doppel-Embryo von der Gans nach dreitägiger Bebrütung. Der Entwickelungszustand lässt sich mit dem eines normalen Embryo nach 48 stündiger Bebrütung bei gemässigter Temperatur (30 Gr. R.) vergleichen. An der Umhüllungshaut war eine unregelmässige Begrenzung nicht bemerkbar; dieselbe verhielt sich im Wesentlichen wie bei einem einfachen normal entwickelten Embryo; sie hatte aber nahezu drei Viertheile der Dotterkugel umwachsen und war demnach von grösserer Ausdehnung, als gewöhnlich bei Embryonen in vorliegendem Entwickelungszustande. Ebenso bietet der Gefässhof nach Form und Ausdehnung bei oberflächlicher Beobachtung keine irgend auffällige Abweichungen von dem Verhalten einer normalen Fruchtentwickelung dar. Inmitten des bisquitförmig begrenzten Fruchthofes dagegen zeigen sich zwei Embryonen oder genauer zwei Embryonalfelder dicht bei einander, mit ihren Längsaxen parallel gestellt, Rücken- und Bauchfläche gleich gewendet. Nur der Kopf und das wenig entwickelte Schwanzende beider Embryonen sind völlig getrennt; im übrigen Theile sind dieselben mit den einander zugewendeten Seiten derartig verwachsen und vereinigt, dass sie mit dem sich anschliessenden Gefäss- und Dotterhofe auf den ersten Blick wie Bestandtheile einer einfachen, normal entwickelten Frucht sich ausnehmen; die beiden Zeichnungen stellen den Doppel-Embryo viel deutlicher und zwar so dar, wie derselbe nur bei sehr günstiger Beleuchtung erkannt wurde.

Indem ich zur genaueren Beschreibung des Doppel-Embryo übergehe, scheint es zweckmässig, zunächst den Entwickelungszustand nach den einzelnen vorhandenen Organen oder Anlagen zu erläutern.

An der Rückenseite im Bereiche des Embryonalfeldes markirt sich die Anlage des Central-Nervensystems (Fig. 1 m), am deutlichsten, so weit dasselbe die Röhrenform angenommen hat, nämlich am Kopf, in der Halsgegend und auch am Schwanzende, so weit beide Embryonen zugleich vollkommen gesondert auftreten. Am Gehirn sind ferner die drei Hirnbläschen (Fig. 1 A, B, C) deutlich zu erkennen; desgleichen sieht man die Augenblasen (Fig. I o) schon in Abschnürung vom Gehirn begriffen und, in Folge der Ausdehnung des ersten Hirnbläschens nach vorn, mehr nach hinten gerückt. Von den Grosshirnbläschen ist noch keine Andeutung vorhanden. In einem grossen Abschnitte des Rumpfes sind die Medullarplatten noch nicht zu Röhren geschlossen; sie kleiden, gedeckt von der Umhüllungshaut, die scheinbar einfache, beiden Embryonen gemeinsame, noch offene Rückenfurche (Fig. 1 st) aus. Vom Haut- und Wirbelsystem sind die in den Rückenplatten (Fig. 1 ld) enthaltenen, hinteren Fortsätze in demselben Bereiche, wie die Medullarplatten, zur Vereinigung gelangt und auf diese Weise die betreffenden Rückenröhren für beide Embryonen am Kopfe, Hals und in einem kleinen Abschnitte des Rumpfes auch am Schwanzende gebildet; an der noch offenen Rückenfurche wird das Verhalten noch besonders besprochen. Am Wirbelsystem lassen sich etwa 24 gesonderte, sogenannte Wirbelabtheilungen (Fig. 1 v) unterscheiden, in welchen, wie ich nachwies, die Anlagen sowohl der Hart- als der Weichgebilde des Wirbelsystems enthalten sind.

Zur Seite der dritten Hirnblase markirt sich die Anlage des Ohrlabyrinthes in Form des noch offenen Ohrlabyrinth-Grübchens (Fig. 1 k).

Auf der Bauchseite (Fig. 2) ist der Abschnürungsprocess vorn und hinten ebenso weit vorgerückt, wie die Röhrenbildung an der Rückenseite. Am Kopfende ist demgemäss die Fovea cardiaca W. (Fig. 2 f) gebildet, deren Hohlraum am Kopf und Hals entlang zieht, und an deren hinterem concaven Rande das abgeschnürte von der Cutis-Anlage mit der Umhüllungshaut bedeckte centrale Stratum intermedium in die Kopfkappe (Fig. 1 z,) umschlägt, um in den peripherischen Theil (Area vasculosa) überzugehen. Die Entwickelung der Visceralbogen hatte noch nicht stattgefunden. Zwischen dem concaven Rande beider Foveae cardiacae und dem mehr zweitheilig sich zeigenden Abschnürungsrande an den beiden Schwanzenden, also in dem Bereiche, in welchem beide Embryonen mehr verschmolzen sind, sieht man eine scheinbar einfache Darmrinne (Fig. 2 zv.), entsprechend der scheinbar einfachen noch offenen Rückenfurche; ich komme auch auf diese Gegend, so wie auf die mehr verwachsenen Bestandtheile beider Embryonen später zurück.

Von den Primitivorganen, deren Anlagen aus dem centralen Stratum intermedium während des Abschnürungsprocesses an der Bauchseite sich nach und nach sondern und in der Visceralröhre ihre Lage erhalten, sind mit Sicherheit nur die Blutgefässe als gebildet anzunehmen, welche mit den Gefässen in der Area vasculosa die erste Blutbahn constituiren. An der Fovea cardiaca sieht man deutlich die zum Theil verwachsenen Herzen (Fig. 2 c) beider Embryonen, ferner die dazu gehörigen Bulbi aortae (Fig. 2 c,), desgleichen am Rande der Fovea cardiaca zwei Dottervenenstämme (Fig. 2 c,,). Wahrscheinlich sind nur zwei Aortenbogen jederseits vorhanden, ferner für jeden Embryo eine Aorta, von deren Endästen jederseits nur ein Dotterarterienstamm das Blut in die Area vasculosa leitet. Anlagen anderweitiger zum Bereiche der Eingeweide gehöriger Organe sind nicht nachzuweisen; es fahlt namentlich noch der Wolff'sche Körper, desgleichen die Leber, Lunge, ferner die Allantois. Ebenso war von der Anlage des Amnios nichts zu bemerken.

In der Umgebung des Rückens des Embryo, so wie unter dem Kopf und Schwanz hinweg ist jene, bisquitförmig gegen die Area vasculosa (av) hin abgegrenzte, Abtheilung (ap,) des durchsichtigen Fruchthofes (ap) zu bemerken, in welcher der Uebergang des centralen Theils des Stratum intermedium, einerseits von der Umhüllungshaut, anderseits von der Anlage des Darmepithels bekleidet, - in seinen peripherischen Theil (Area vasculosa) erfolgt. Hier ist es ferner, wo etwas später Kopf- und Schwanzscheide, so wie Seitenplatten des Amnios nach der Rückenseite des Embryo hin sich erheben. Obgleich die bisquitförmige Begrenzung der Area pellucida im Allgemeinen wie bei einem einfachen Embryo beschaffen ist, so bemerkt man doch am vorderen und hinteren Ende eine Abweichung darin, dass der sonst convexe Bogen in seiner Mitte mehr parabolisch und fast wittklig (x) ausgezogen ist. Die Kopfabtheilung des Bisquits ist durch grössere Breite ausgezeichnet. An der Schwanzabtheilung, namentlich in dem Bezirke, in welchem das Stratum intermedium vom Abschnürungsrande aus in die Area vasculosa sich fortsetzt (Fig. 1 u. 2 al), war dasselbe dicker wie gewöhnlich, und weniger durchsichtig. Da beim weiteren Vorrücken des Abschnürungsprocesses in dieser Gegend die Anlage der Allantois sichtbar wird, so darf vielleicht die Verdickung auf eine Vorbereitung zur Bildung derselben bezogen werden. Die Area vasculosa (av) ist nur wenig grösser als gewöhnlich und zeigt deutlich ihr Gefässnetz; der Sinus terminalis ist jedoch noch nicht bemerkbar. Ihre Begrenzung nach dem Dotterhofe hin ist herzförmig und von ausserordentlicher Regelmässigkeit, während sie bei normalen Embryonen vollständig kreisförmig angetroffen wird. In der Herzform drückt sich ein bilateral-symmetrischer Bau aus, in welchem eine Sonderung in zwei Abtheilungen beginnt; auch die parabolische Polar-Begrenzung der Area pellucida darf auf eine grössere Trennung des bilateral-symmetrischen centralen Stratum intermedium in zwei gesonderte Theile bezogen werden.

Eine besondere Aufmerksamkeit hat man den Theilen zuzuwenden, in welchen beide Embryonen unmittelbar aneinander stossen und mit einander verwachsen sind (Fig. 3 ld°). In der Gegend des künftigen Halses zeigt sich die einfachste Verbindung zwischen den beiden Embryonen. Die Ansicht von der Rückenfläche lehrt, dass nur die an der freien Aussenfläche gelegenen Bestandtheile des Embryonalkörpers und zwar ohne jegliche Abgrenzungslinie in einander übergehen. An der Aussenfläche befinden sich aber die epithelartige Umhüllungshaut und die darunter gelegene Anlage des Integumentum commune externum entweder ganz oder doch dem Haupttheile nach als Anlage der Lederhaut. Die Anlage des Wirbelsystems, so wie das den Hohlraum der Fovea cardiaca auskleidende Stratum intermedium markiren sich als vollkommen getrennte Theile.

An der Bauchseite des Embryos liegt in derselben Gegend das Herz (Fig. 2 c). Dasselbe zeigt einen gemeinschaftlichen Bezirk für beide Embryonen und auch gesonderte Bestandtheile für jeden einzelnen. Der grösste Bestandtheil des Herzens liegt an der Berührungsstelle beider Embryonen; es ist ein weiter ungefähr kuglig geformter Sack, an welchem äusserlich, in der Trennungslinie beider Embryonen, eine leichte Einsenkung bemerkbar war, ohne dass jedoch mit Sicherheit ein dieser Furche entsprechendes Septum sich auffinden liess. Nach beiden Seiten hin erweitert sich der mittlere kuglige Theil zu lateralen Aussackungen, die nach vorn, zum Kopf hin, in den Bulbus aortae (Fig. 2 c,) jedes einzelnen Embryo, nach hinten, mittels einer kleinen Erweiterung, in das am freien Rande der Fovea cardiaca binsiehende Gefäss (Fig. 2 c,,) auslaufen, welches das Blut aus der linken und rechten Hälfte der Area vasculosa zum Herzen zurückführt und demnach, mit Beziehung auf die symmetrisch-bilaterale Area vasculosa, als linker und rechter Dotter-Venenstamm angesprocheft werden muss. Jeder Embryo muss aber zwei Dotter-Venenstämme, einen rechten und einen linken besitzen. Von diesen fehlen hier also bei dem rechten Embryo der linke, beim linken Embryo der rechte Dotter-Venenstamm. Die beiden vorhandenen Dotter-Venenstämme, welche am einfachen freien Rande des gemeinschaftlichen Zugangs der Fovea cardiaca gerade so verlaufen, wie der rechte und linke Dotter-Venenstamm eines einzigen Embryo's und auch im vorliegenden Fall sich genau so wie zwei normale Dotter-Venenstämme verhalten, sind gleichwohl nur mit Beziehung auf den Doppel-Embryo als rechter Dotter-Venenstamm des rechten und linker Dotter-Venenstamm des linken Embryo's anzusehen; eine gesonderte Ausbildung des jedem einzelnen Embryo noch fehlenden Dotter-Venenstammes hat also nicht stattgefunden.

Am Rumpfe, vom Halse bis zur Gegend des Schwanzes, liegen die beiden Embryonen so innig verbunden aneinander, dass man auf den ersten Blick, wie schon bemerkt, einen einzigen Embryo mit stärker entwickelten Rückenplatten vor sich zu haben glaubt (Fig. 3 1d). An der Rückenseite zeigt sich die noch offene gemeinschaftliche Rückenfurche (st) beider . Embryonen; sie wird von der stärker ausgebildeten rechten Rückenplatte des rechten, und von der linken Rückenplatte des linken Embryo begrenzt. Vorne gehen diese Platten, welche bekanntlich die Spinalfortsätze des Haut- und Wirbelsystems und die resp. linke und rechte Medullarplatte der betreffenden Embryonen, überzogen von der Umhüllungshaut, enthalten, in kurzen Bogen unmittelbar ineinander über; hinten (Fig. 1 z,,) dagegen ist der Vereinigungsbogen durch eine vom Scheitel hervorspringende kurze Spitze zweitheilig, und jede Abtheilung gehört zu dem freien Schwanzende des Embryo's ihrer Seite.

Die scheinbar gemeinschaftliche Rückenfurche wird gleichwohl durch eine in der Mittellinie vom Grunde sich erhebende Leiste (Fig. 1 ld°) in zwei Unterabtheilungen geschieden. Diese Leiste läuft vorne in ein Septum aus, welches die vereinigten Halspartieen beider Embryonen trennt, und weiter nach dem Kopfende hin in die einander zugewendeten Hälften der daselbst gesondert geschlossenen Rückenbestandtheile beider Embryonen sich fortsetzt. Nach hinten wird die Längsleiste allmählich niedriger; sie hört dann eine Strecke lang ganz auf und erhebt sich erst wieder an der vorher erwähn-

ten Spitze des hinteren Vereinigungsbogens der Rückenplatten um sofort in die respectiven Hälften der freien Schwanzenden sich zu spalten. In dieser Längsleiste (Fig. 3 ld°) liegen, wie die genauere Untersuchung ergiebt, die einander zugewendeten Rückenplatten beider Embryonen mit den darin enthaltenen Bestandtheilen in solcher Vereinigung und Verschmelzung vor, dass die Cutis und die Umhüllungshaut gar nicht unterschieden werden können, und dass an den vorhandenen Organen (Rückenmark, Wirbelsystem) auch nicht einmal eine sie trennende Demarcationslinie bemerkbar ist.

Es ist vorauszusehen, dass, wenn der Rücken beider Embryonen von der gegebenen Grundlage aus vollständig würde ausgebildet werden, die in dieser Leiste enthaltenen Bestandtheile nur in sehr verkümmertem Zustande daran betheiligt sein können; es ist ferner anzunehmen, dass die Hohlräume beider Abtheilungen der Rückenfurche sich zu einer gemeinschaftlichen Höhle schliessen werden, deren Wandungen, so zu sagen, bilateral-symmetrisch aus der rechten Rückenplatte des rechten und aus der linken des linken Embryo gebildet, sich darstellen müssten. Der Hohlraum selbst würde als gemeinschaftlicher Centralcanal der Rückenmarke beider Embryonen anzusehen sein.

An der Bauchseite sieht man, in derselben Länge wie die Rückenfurche, die scheinbar gemeinschaftliche sogenannte Darmrinne (Fig. 2 u. 3 zv,), welche vorn durch die gemeinschaftliche und im Allgemeinen wie bei einem einfachen Embryo gestaltete Oeffnung der Fovea cardiaca in die durch den Abschnürungsprocess schon gebildeten und für beide Embryonen gesondert bestehenden Hohlräume (Kopftheil des Tubus respiratorius und alimentarius) übergeht; nach dem Schwanzende, zu ist auch die Darmrinne, wie es scheint, für beide Embryonen in einer kleinen Strecke durch eine etwas vorspringende · Leiste getrennt. Die Seitenwände der gemeinschaftlichen Darmrinne werden hauptsächlich rechts durch die rechte Visceralplatte (Bauchplatten des Haut- und Wirbelsystems) und durch die rechte Hälfte des centralen Stratum intermedium (Darmplatten) mit dem Epithel des rechten Embryo's (Fig. 3

hv, uv, zv, t), sowie die linke Wand durch die linke Hälfte derselben Bestandtheile des linken Embryo's gebildet. In der Medianlinie des Grundes der Darmrinne schimmert die besprochene Leiste der Rückenfurche hindurch; hier liegen ferner die einander zugewendeten und vereinigten oder nicht getrennten Hälften der Anlagen an der Bauchseite beider Embryonen (vergl. Fig. 3). Unmittelbar unter den vereinigten Hälften des Wirbelsystems, welche von den correspondirenden Hälften durch die Chorda dorsualis (ch) getrennt werden, sieht man die vereinigten Abtheilungen des centralen Stratum intermedium (Fig. 3 z) und die Anlage des Darmepithels (Fig. 3 t) beider Embryonen.

Wollte man auf Grundlage der vorliegenden Anlage des Doppel-Embryo's sich eine Vorstellung von seinem Verhalten an der Bauchseite beim weiteren Fortschreiten der Entwickelæng machen, so ist es - voransgesetzt, dass beide Embryonen gleichmässig sich ausbilden 1) - wahrscheinlich, dass während des Abschnürungsprocesses sowohl das centrale Stratum intermedium mit dem Darm-Epithel, als auch das Wirbel- und Hautsystem sich unter Ausbildung eines einzigen gemeinschaftlichen Hohlraums röhrenförmig schliessen werden. An demselben wären ferner die bilateral-symmetrisch gestellten Hälften aller sich jetzt bildenden Organe, desgleichen die paarigen Organe durch die rechte Seite des rechten Embryo's und durch die linke des linken ausgebildet und vertreten. Es würden demnach nur eine Brust- und Bauchröhre, nur ein Amnios, nur eine Leber, eine Allantois, ein Dottersack, nur ein Darm vorhanden sein, deren bilateral-symmetrisch gebaute Hälften auf zwei Individuen zu beziehen wären. nieren, Nieren, keimbereitenden Geschlechtsorgane u. s. w. werden paarige Organe sein, welche gleichfalls zweien Indi-

Verkümmert ein Embryo im weiteren Verlauf der Entwickelung, so ist das schliessliche Verhalten des Bildungsproductes nicht genau vorauszusehen, da das Mass der Verkümmerung und der jedesmalige Bildungszustand des prädominirenden Embryo's das Auftreten einer zahllosen Menge, so zu sagen, gehemmter Doppel-Missgeburten bedingt.

viduen angehören. Dasselbe gilt in Betreff des Wirbel- und Hautsystems. Dagegen wäre es möglich, dass sich zwei Aortae descendentes ausbilden, welche durch mehr weniger zahlreiche Anastomosen untereinander in Verbindung stehen, und von denen nur Aeste der zur Ausbildung gelangenden entsprechenden Seite des betreffenden Embryo's sich entwickelt haben. In Betreff der Leber, des Darms, der Allantois würde das Blut zu den jedem Embryo angehörigen Hälften durch besondere, also durch paarige von beiden Aorten ausgehende Gefässstämme hinzugeführt werden.

Ich habe schon bemerkt, dass das Amnios von der vorliegenden Anlage des Doppel-Embryo aus nur einfach sich entwickeln könne, und dass also beide Embryonen beim weiteren Fortgange der Entwickelung von einer einzigen Amnioshülle und natürlich auch nur von einer, beide Embryonen und den gemeinschaftlichen Nahrungsdotter aufnehmenden, serösen Hülle umschlossen sein konnten, deren rechte Hälfte auf den rechten, die linke auf den linken Embryo zu beziehen wäre. Was die Lungen betrifft, so liegt die Stelle, wo sie sich bilden, an der Wandung der Fovea cardiaca, und da diese gesondert für beide Embryonen ausgebildet ist, so können in der Rumpfhöhle für jeden Embryo auch die vollständigen zwei Lungen zur Ausbildung gelangen. Der Doppel-Embryo würde endlich, wie ein gewöhnlicher Embryo, zwei Extremitätenpaare ausbilden, von welchen die rechterseits zum rechten, die auf der linken Seite zum linken Embryo gehören.

Sowohl das anatomische Verhalten des vorliegenden Doppel-Embryo's, als der voraussichtliche Entwickelungsgang und das schliessliche Bildungsproduct leiten die unbefangene Beobachtung zu der schon von Meckel vertretenen Ansicht, dass man es im vorliegenden Falle mit einer Doppel-Missgeburt zu thun habe, deren Genesis durch ein Selbstständigwerden der beiden Hälften des bilateral-symmetrisch construirten Wirbelthierkörpers bedingt sei. Ich habe mich früher, in meiner Schrift "Die monogene Fortpflanzung" S. 148 mit Th. Bischoff gegen eine solche Entstehungsweise von Doppel-Missgeburten ausgesprochen. Es schien mir, als ob die voll-

ständige Scheidung des Wirbelthierkörpers in zwei symmetrische Hälften Angesichts der unpaaren Bestandtheile (Chorda dorsualis, Herz, Aorta u. s. w.) nicht durchzuführen sei. Diese Schwierigkeiten scheinen mir indess nicht genügend begründet. Man kann selbst die Chorda dorsualis als ein zwischen den Urhälften des Wirbelsystems frühzeitig eingeschobenes unpaares Zwischenglied ansehen, dessen so unbegreifliches Hinschwinden bei den höheren Wirbelthieren durch die innigere Vereinigung der ursprünglich gegebenen bilateralen Hälften herbeigeführt werde. Die übrigen unpaaren Bestandtheile bieten, nach dem bekannten gesetzlichen Verhalten der zwischen die bilateralen Hälften eingeschobenen oft unpaaren Theiles dieser Vorstellung vollends keine Schwierigkeiten dar. lässt sich in der That annehmen, dass der Wirbelthier-Organismus ursprünglich durchweg bilateral construirt sei. andere Frage ist es, ob der Bilateralismus des Wirbelthier-Organismus wirklich aus der Vereinigung der Hälften zweier Individuen hervorgegangen zu denken sei. Die Entscheidung dieser Frage ist wichtig, nicht allein für die morphologische Auffassung des Wirbelthieres, namentlich auch für das Verständniss mehrerer Entwickelungserscheinungen und der Chorda dorsualis, sondern auch für die richtige Beurtheilung der Entstehung vieler Doppel-Missgeburten, so auch der vorliegenden. Man hätte dann zwei Kategorien von Doppel-Missgeburten zu unterscheiden: 1) solche, die dadurch entstehen, dass an einem befruchteten Ei durch zufällig veranlasste Keimspaltung die Anlagen zweier Individuen auftreten, welche später bei der Entwickelung sich mehr oder weniger vereinigen, und in der Berührungslinie gewisse Theile oder Hälften opfern; 2) solche, bei welchen zwei normal in dem bilateralen Wirbelthierkörper sich vereinigende Individuen oder deren Anlagen, ihre bei der normalen Vereinigung ausfallenden Hälften, mehr oder weniger vollständig ausbilden und dadurch die Entstehung eines Doppel-Embryo bedingen. Mit Rücksicht auf den vorliegenden Doppel-Embryo würde man in Betreff der vollkommen getrennten Köpfe und Schwänze und der dazwischen gelegenen verwachsenen Theile im ersten Falle sagen

müssen: die Vereinigung ist am Kopf- und Schwanzende nicht — am Rumpfe theilweise gelungen; im zweiten Falle dagegen würde es heissen: die Trennung der urspränglich normal im Wirbelthier-Organismus vereinigten Individuen sei im vorliegenden Doppel-Embryo am Kopfende und am Schwanze vollständig gelungen, am Rumpfe dagegen nur unvollständig und mit theilweiser Erhaltung des bilateral construirten Wirbelthierkörpers zur Ausführung gelangt.

Ich kann nicht läugnen, dass ich mit Rücksicht auf die zahlreichen Fälle von Missgeburten mit zwei Köpfen und zwei getrennten Schwänzen, namentlich bei Fischen, vor Allem in Grundlage des vorliegenden Doppel-Embryo's zur Meckelschen Ansicht hinneige und demgemäss auch zurückschliessend den in Rede stehenden paarigen Embryo zum Beweise des scheinbar paradoxen Satzes verwenden möchte, dass der bilaterale Wirbelthierkörper aus zwei Individuen entstanden zu betrachten sei, welche die ihnen fehlenden Hälften bei der Vereinigung zum Opfer gebracht haben. Während die Vorstellung, dass bei dem vorliegenden Doppel-Embrye die ursprünglich getrennten Anlagen zweier Individuen sich einander genähert hätten und theilweise verwachsen seien, durch das Verhalten desselben in keiner Weise gestützt werden kann, auch hinsichtlich der ersten Entwickelungsvorgänge auf unüberwindliche Sehwierigkeiten stossen würde, lässt sich dies Alles ohne Zwang im Meckel'schen Sinne erläutern. Embryo lag an dem Dotter, wie in normalen Fällen, so ausgebreitet, dass man durch das spätere Auffinden des Doppel-Embryo's überrascht wurde. Es war eine wesentlich normal gebildete Umhüllungshaut vorhanden, die mit ihrem Centrum über dem einfachen Dotterhöhlengang sich befand. nicht bezweifelt werden, dass sie an einer wie gewöhnlich beschaffenen Bildungsdotter-Zellenmasse sich gesondert habe und weiter gewachsen sei. Für die ursprüngliche Beschaffenheit der alsdann aus der Bildungsdottermasse unter der Umhüllungshaut sich sondernden Anlagen (des Central-Nervensystems, des Stratum intermedium, des Darm-Epithels) giebt uns die gegenwärtige Beschaffenheit des peripherischen Theiles des

Stratum intermedium (Area vasculosa) genügende Aufklärungz Die Area vasculosa ist fast normal beschaffen. Der peripherische Theil des Stratum intermedium, dieser wichtigen Anlage für den gesammten Wirbelthierkörper, muss wie bei einem gewöhnlichen Embryo aus einem normalen centralen Theile hervorgegangen sein und dem entsprechend auch die Anlage des Central-Nervensystems und des Darmepithels eich verhalten haben. Dann aber muss die Einleitung für den Aufbau des bilateral construirten Wirbelthier-Organismus gestört sein. Diese Einleitung wird zuerst für das Central-Nervensystem durch das Auftreten der Primitivrinne gekennzeichnet. ist daher wahrscheinlich, dass das Central-Nervensystem nicht wie gewöhnlich durch eine einfache primitive Rinne in die symmetrischen Hälften sich gesondert habe, oder dass vielleicht die Sonderung zu kräftig erfolgt sei, so dass jede Hälfte selbstständiger wurde und in diesen Fortgang der Entwickelung auch das Stratum intermedium und das Darmepithel gleichsam hineinzog. Dass dann bei weiterer Entwickelung die Znsammengehörigkeit des abnorm getrennten, gewisseruassen psarig gewordenen Individuums sich fortdauernd geltend macht und durch ein theilweises Vereinigtbleiben Beider zum Ausdruck gelangt, darf kein Befremden erregen.

In den Figuren 4, 5, 6 u. 7 gebe ich die Abhildungen zweier Doppel-Embryonen vom Hühnchen, die ziemlich anf gleicher Entwicklungsstufe sich befinden. Bei einem normal sich entwickelnden befruchteten Hühnerei zeigt sich der vorliegende Entwickelungszustand schon gegen Ende des ersten Tages der Bebrütung bei einer Temperatur von 30° R. Der in der Figur 4 gezeichnete Doppel-Embryo war Ende des dritten Tages, der unter Figg. 5 u. 6 abgebildete Ende des zweiten Tages der Bebrütung untersucht.

Beide Doppel-Embryonen besitzen noch eine vollständig offene Rückenfurche, nur sind bei dem in Fig. 4 gezeichneten Doppel-Embryo die Rückenplatten stärker erhoben, — namentlich, wie gewöhnlich, am vorderen Ende, und mit den freien Rändern einander mehr genähert. Auf der Bauchseite hatte der Abschnürungsprocess am Kopfende begonnen und, wie aus Fig. 6 zu ersehen, zur ersten Anlage der Fovea cardiaca (Fig. 6 f) geführt.

Aus der Bildungsgeschichte des Hühnchens ist bekannt, dass in dem vorliegenden Entwickelungszustande folgende Bestandtheile, resp. Anlagen des Embryo nachzuweisen sind. An der Rückenfläche breitet sich die Umhüllungshaut aus, die ganze Fläche des scheibenförmigen Embryo's einnehmend (im Durchschnitt Fig. 7 i). Am Stratum intermedium beginnt der peripherische Theil sich zu entwickeln und dadurch die Abzeichnung der Area vasculosa hervorzurufen (Fig. 7 ap,). An der Bauchseite liegt die Anlage des Cylinderepithels des Darmcanals (Fig. 7 t) mit dem peripherischen Theile sich ebenso weit wie die Umhüllungshaut erstreckend. bryonalfelde der Area pellucida befinden sich die Anlagen folgender Primitivorgane: des Central-Nervensystems (Fig. 7 m), des Wirbelsystems mit der Chorda dorsualis ((u, ch), des Hautsystems (h), welche an der Bildung der Rückenplatten und an dem durch die genannten Primitiv-Organe gebildeten Rücken des Thieres betheiligt sind. Zwischen dem Embryonalfelde und der Area vasculosa liegt ein Bezirk der Area pellucida, in welchem, wie schon bemerkt, der Uebergang des centralen Theils des Stratum intermedium zum peripherischen Statt hat, und wo der Umgebung des Embryonalfeldes zunächst sämmtliche den Abschnürungsprocess an der Bauchseite vollführende Anlagen (die Visceralplatten oder Bauchfortsätze des Wirbel- und Hautsystems und die Darmplatten des Stratum intermedium) ihre Lage haben.

Bei dem in Fig. 4 gezeichneten Doppel-Embryo liegen die Embryonalfelder, welche oben die Gegend bezeichnen, wo der Rücken des zum freien Leben bestimmten Individuums' sich entwickelt, in einer und derselben Axe des Eies so, dass das Kopfende beider sich berührt und die Schwanzenden in gerader Linie von einander abstehen. Die Primitiv-Rinne und die Median-Linie wird durch denselben Durchschnitt des Eies getroffen. An der Berührungsstelle der Kopfenden war eine Verschmelzung nicht vorhanden. Es ist also zweifellos, dass

der Rücken beider Embryonen zugleich mit dem Kopfende sich frei von einander weiter ausbilden konnte. liess sich keine Trennungsgrenze, auch nicht die Spur einer Demarcationslinie im Dotterhofe (Fig. 4 a), im Gefässhofe (av), selbst nicht in dem Theil der Area pellucida nachweisen, welcher als Uebergangsbezirk des Embryonalfeldes der Area pellucida zum Gefässhofe bezeichnet wurde. An der äusseren Begrenzung des Dotterhofes war keine auffällige Abnormität zu bemerken; sie reichte bis zur Aequatoriallinie der Dotterkugel. Der Gefässhof (Fig. 4 av) hatte eine etwas unregelmässige langgezogene elliptische Begrenzung. Die kürzeste Axe der Ellipse trennte die beiden Embryonen angehörigen Antheile desselben. Die Längsaxe scheidet rechte und linke Hälfte aller Anlagen jedes einzelnen Embryo's. seite waren gleichfalls in der kürzesten Axe der Ellipse, also in der Scheidegrenze beider Embryonen keine Trennungszeichen zu bemerken. Die Fovea cardiaca befand sich in der Bildung begriffen wie in Fig. 6 f.

Demnach befand sich hier ein Doppel-Embryo an einem einzigen Ei, und zwar an der Stelle des gewöhnlichen Hahnentritts, mit seinen Fruchthöfen liegend. Die beiden Embryonen gemeinschaftliche Umhüllungshaut ist im Wesentlichen so beschaffen, wie bei einem einfachen Embryo, nur im Verhältniss zum Entwickelungszustande des Embryonalfeldes von grösserer Ausdehnung. Aehnlich ist das Verhalten des Cylinder-Epithels des Darmcanals. Für beide Anlagen kann die doppelt-embryonale Eigenschaft nur in so weit ausgesagt werden, als der im Gefäss- und Fruchthof sich ausbreitende Abschnitt derselben, auf die zum Theil verschmolzenen, zum Theil getrennt auftretenden Anlagen zweier Embryonen bezogen werden muss... Zu den vollkommen getrennten Anlagen beider Embryonen gehören: Die Anlage des Central-Nervensystems, die des Wirbelsystems mit der Chorda dorsualis, und die des Hauteystems. Mehr in einander verschmolzen ist das Stratum intermedium, sowohl im Bereiche des centralen, wie des peripherischen Theils beider Embryonen; namentlich ausgesprochen in letzterer Beziehung.

Es sind zwei Fragen, deren Beantwortung für die Vorstellung von der Bildung der Doppel-Missgeburten von Wichtigkeit sind: 1) wie verhielt sieh die Dotterbildungsmasse beim Beginne der Entwickelung; und 2) in welcher Form würde sich die vorliegende Anlage der Doppel-Missgeburt weiter ausgebildet haben. Da an der zuerst erscheinenden Umhüllungshaut keine Zweitheiligkeit bei ihrer Ausbreitung um den Nahrungsdotter hervortritt, so darf man voraussetzen, dess der Bildungsdotter wie in normalen Fällen den Furchungsprocess absolvirt habe, und dass an der Oberfläche der etwa in Linsenform angehäuften Masse von Bildungsdotterzellen die Anlage und das weitere Wachsthum der Umhüllungshaut stattgefunden habe. An dem Reste des Bildungsdotters muss jedoch eine Spaltung eingetreten sein in der Art, dass die Trennungslinie in die Queraxe des Bildungsdotters zu setzen ist und an beiden Theilen nunmehr die weitere Entwickelung zweier Embryonen in der Art begonnen hat, dass die einheitliche Beziehung der Bildungsdotter-Masse sich immer noch durch Vereinigung und Verschmelzung beider Embryonen nach Umständen geltend macht. Die Anlage des Central-Nervensystems muss völlig getrennt für beide Embryonen sich gesondert haben. Es ist auffällig, dass in den wenigen bis jetzt bekannt gewordenen Fällen so früher, in einer Axe gelegener Doppel-Embryonen (vergi. v. Bär Bull. de l'Ac. Imp. Tome III. No. 8), stets die Kopfenden beider Embryonen und also auch des Centralnervensystems gegeneinander gewendet gewesen sind und sich mehr oder weniger berührten. Die Anlagen des Darmepithels und des Stratum intermedium beider Embryonen ist gleich anfangs wahrscheinlich so aufgetreten, dass an der Berührungsstelle in der Queraxe keine scharfe Grenze vorhanden war.

In Betreff der weiteren Fortentwickelung der Anlagen des

<sup>1)</sup> Man kann in dem Dotter mit Rücksicht auf den gewöhnlichen normalen Verlauf der Entwickelung und also mit Beziehung auf den daraus hervorgehenden Embryo, die drei dem Wirbelthierkörper entsprechenden Axen, also auch Rücken- und Bauchseite, Kopf- und Schwanzende, endlich auch linke und rechte Seite unterscheiden.

vorliegenden Doppel-Embryo ist nur das eine für alle Fälle mit Sicherheit voraus zu sagen, dass beide Embryonen einen gemeinschaftlichen Dottersack mit zwei verschmolzenen Gefässhöfen haben müssen, da bei der kräftigen Anlage beider Embryonen kaum vorausgesetzt werden darf, es werde der eine allein die Uebermacht erhalten und nach Verkümmerung des zweiten den Dottersack für sich allein in Anspruch neh-Sodann lässt sich bei der vorliegenden Anlage ganz gut der Fall denken, dass beide Embryonen gleichmässig den Abschnürungsprocess an der Bauchseite, desgleichen die Fortentwickelung der vorhandenen und die Sonderung und Fortentwickelung neuer Anlagen alsolviren, so dass zwei vollständig ausgebildete Embryonen mit getrenntem Amnios, mit getrennter Allantois durch zwei Darmnabelgänge mit dem Dottersack in Verbindung stehen und wahrscheinlich auch von einer gemeinschaftlichen serösen Hülle umgeben sind. Es kann aber auch geschehen, dass nur die Rückenseite beider Embryonen getrennt sieh ausbildet, und dass die an der Bauchseite nunmehr sich bildenden Theile beider Embryonen mehr oder weniger in Vereinigung treten; doch lässt sieh der unter den unzähligen Fällen hier gerade eintretende Fortgang der Entwickelung gar nicht bemessen.

Die bisher besprochenen Anlagen von Doppel-Missgeburten unterscheiden sich dadurch von einander, dass die letztere eine Spaltung der unter der Umhüllungshaut ausgebreiteten Bildungsdottermasse in der Queraxe, die zuerst beschriebene in der Richtung der Längsaxe voraussetzt. Beim Doppel-Embryo von der Gans wurde es sogar wahrscheinlich gemacht, dass eine Spaltung des Keimes oder der Bildungsdottermasse in der Längsaxe den bilateral construirten Wirbelthier-Organismus zum Grunde liege. Die beiden Hälften eines Wirbelthier-Organismus wären als die rechte und linke Hälfte der durch Spaltung begründsten Anlagen zweier Embryonen anzusehen, welche sich mit Aufopferung der beiden anderen Hälften zu dem bilateral gebanten Wirbelthier-Organismus vereinigt hätten. Die Doppel-Missgeburten entstehen hier dadurch, dass

die Anlagen dieser beiden Embryonen in abnormer Weise ihre selbstständige Ausbildung theilweise oder ganz zur Geltung bringen.

Der von mir in Fig. 5, 6 und 7 gezeichnete Doppel-Embryo kann als ein besonderer Fall der ersten oder zweiten Art der Entstehung von Doppel-Missgeburten betrachtet werden. Eine bestimmte Entscheidung wage ich nicht auszusprechen, da ich leider es verabsäumt habe, die Richtung der Trennungslinie in der Area pellucida beider Embryonen zu bemerken, worauf ich sogleich noch ausführlicher zurückkommen werde.

Der vorliegende Doppel-Embryo hatte gleichfalls nur eine Umhüllungshaut, die etwa 1/2 der Dotterkugel umwachsen hatte. Im mittleren Felde sieht man die Area pellucida mit den Embryonalfeldern beider Embryonen (Fig. 5 u. 6 ap). Sie sind mit der Längsaxe fast genau unter einem rechten Winkel gegen einander gestellt und an der Berührungsstelle derartig mit einander vereinigt, dass dabei Abschnitte der vorderen Hälfte beider gegen einander gewendeten Fruchthöfe verloren gegangen sind und auch die Begrenzung des Fruchthofes Abweichungen erlitten hat. Die Scheidegrenze beider Fruchthöfe zeigt zugleich eine deutlich markirte gerade Linie (Fig. 5, 6), (namentlich an der Bauchseite) die durch Unebenheiten und eine runzlige Oberfläche ausgezeichnet ist. sieht fast so aus, als hätte die Ausbildung des Gefässhofes sich in dieser Linie die Bahn brechen und so die Trennung beider Embryonen mehr vervollständigen wollen. fässhof (Figg. 5, 6 av) ist in erster Entwickelung begriffen und zieht sich wie ein breiter Saum um die Area pellucida ' herum, die Form eines Kleeblattes deutlicher ausbildend. Zwei Blätter repräsentiren die mehr getrennten Bezirke beider Embryonen, das dritte die vereinigten Theile derselben. Gefässhof war die markirte Trennungslinie nicht zu bemerken.

Was die weitere Fortentwickelung dieses Doppel Embryo betrifft, so liesse sich nur das wiederholen, was bei dem Embryo in Fig. 4 angeführt wurde. Nur möchte mit grösserer Sicherheit vorauszusagen sein, dass zwei vollkommen ausgebildete und getrennte Hühnchen daraus hervorgehen können. Was die erste Anlage betrifft, so hängt die Entscheidung der Frage davon ab, in welcher Richtung die bezeichnete Demarcationslinie, mit Beziehung auf das Ei und die Bildungsdottermasse, gestellt zu denken ist. Diese Linie nämlich giebt uns offenbar eine Andeutung von der Richtung, in welcher die ursprüngliche Spaltung des Bildungsdotters vor sich gegangen ist. Zieht die Linie in der Längsaxe, so sind die beiden Embryonen als die selbstständig gewordenen Hälften der ursprünglich zum bilateralen Bau des Wirbelthier-Organismus bestimmten Dotterzellen-Massen anzusehen. Die rechtwinklige Stellung der Embryonen zu einander wäre dann dadurch entstanden, dass die selbstständige Sonderung beider Hälften vom hinteren Ende her in überwiegendem Maasse vorgeschritten wäre. Es wäre aber auch möglich, dass die bezeichnete Demarcationslinie die Queraxe der Keimspaltung bedeutet, dass von der linken Seite her, und zwar einseitig am Kopfende, eine selbstständigere Entwickelung begonnen hätte, namentlich im Bereiche der Uebergangs-Zone der Area pellucida wie es hier wirklich der Fall ist, und dass dadurch eine Verschiebung beider Embryonalfelder aus der Längsaxe bewirkt sei.

## Uebersicht.

Die drei beschriebenen frühzeitigen Doppel-Embryonen liefern, wie mir scheint, eine Einsicht in die Entstehungsgeschichte sämmtlicher Doppel-Missgeburten. Dieselben werden sich wahrscheinlich bei genauerer Prüfung in zwei Abtheilungen unterbringen lassen:

- 1) in solche, bei welchen die so genannte Keimspaltung in der Längsaxe, und
- 2) in solche, bei deren Genesis eine Spaltung des Keims in der Queraxe vorausgesetzt werden muss.

Es werden allerdings auch Fälle vorkommen, bei welchen vielleicht, wie bei dem beschriebenen dritten Doppel-Embryo, nicht mit Sicherheit entschieden werden kann, ob eine Quer-Reichert's u. du Bois-Baymond's Archiv. 1864.

oder Längsspaltung des Keims voraufgegangen ist, da durch unregelmässige Entwickelung einer oder beider durch Keimspaltung gegebenen Anlagen das Lageverhältniss ihrer Axen zu einander so verschiebbar ist, dass der Uebergang aus dem Gebiete der einen Abtheilung in das der anderen stattfinden könnte. Ich gehe hierbei von der Annahme aus, dass Doppel-Missbildungen mit einem nur rudimentär entwickelten Individuum aus zwei gleichwerthigen Anlagen dadurch entstanden seien, dass die eine nur sich mangelhaft ausbildet. Sollte sich nachweisen lassen, dass derartige Doppel-Missgeburten aus einer unregelmässigen Keimspaltung mit Rücksicht auf die Richtung der Axen und in Betreff der qualitativen und quantitativen Beschaffenheit des Keimes hervorgehen können, dann würde man die in Rede stehenden Doppel-Missgeburten zu den regelmässig angelegten rechnen müssen.

Für die Bildungsgeschichte solcher Doppel-Missgeburten lassen sich nach den vorliegenden Befunden folgende Gesetz-lichkeiten aufstellen.

- 1) Jede Anlage einer Doppel-Missgeburt entsteht an einem befruchteten Ei, an welchem auffällige Unterschiede von dem gewöhnlichen befruchteten Eie sich nicht nachweisen lassen.
- 2) Da die Doppel-Embryonen an einer regelmässig gebildeten Umhüllungshaut entstehen, so muss vorausgesetzt werden, dass der Bildungsdotter den Furchungsprocess wie bei normal sich entwickelnden befruchteten Eiern absolvirt und auch seine Entwickelungsgeschichte in normaler Weise mit der Sonderung und Bildung der Umhüllungshaut begonnen hat. Die Anlage für die Doppel-Missgeburt muss also an dem von der Umhüllungshaut ganz oder theilweise bekleideten Reste der Bildungsdotterzellenmasse entweder vor oder nach stattgehabter Sonderung in die ersten Grundanlagen des Wirbelkörpers (Central-Nervensystem, Stratum intermedium, Cylinder-Epithel des Darmcanals) erfolgen.
- 3) Man hat den Act, durch welchen der Uebergang der bezeichneten Dottermasse oder ihrer ersten Anlagen für die Primitivorgane des Wirbelthierkörpers in die Anlage einer

Doppel-Missgeburt erfolgt, mit dem Namen Keimspaltung bezeichnet. Es ist ferner schon seit vielen Jahren von anderen Forschern, wie von mir selbst (Bemerkungen zur vergleichenden Naturforschung im Allgemeinen, und vergleichende Beobachtungen über das Bindegewebe u. s. w., 1845, S. 14, und "die monogene Fortpflanzung" 1852, S. 147 und S. 93,) darauf hingewiesen, dass diese Keimspaltung auf gleichem Boden mit den Zeugungsprocessen stehe.

Joh. Müller sagt in seinem Buche über die Zeugung alles Wachsen beruhe auf der Bildung eines virtuellen Multiplums und zwar in doppelter Weise: in Form der Multiplication der das Ganze als Mechanismus zusammensetzenden Zellen und in der Bildung der Multipla in unentwickelter Form als Urzellen." Das Wachsen bestehe daher zum Theil in einer Umwandlung des potenziellen Ganzen in ein explicirtes Ganze, wobei die einzelnen Bestandtheile in einem Multiplum gegeben sein können; ausserdem aber sei in einzelnen Zellen des Organismus (Keimorgan) die Kraft, das Ganze implicite zu sein, enthalten.

In meiner Schrift (die monogene Fortpflanzung S. 92, 93) habe ich den Sinn dieser Sätze so ausgedrückt, dass man den Bildungsdotterzellen zwei Eigenschaften mit Rücksicht auf die Doppel-Missgeburten und den Zeugungsprocess zuschreiben müsse. Nach der einen Eigenschaft sind sie befähigt, einzeln als Keim eines Individuums aufzutreten und nach gesetzlichen oder abnormen Umständen diese Fähigkeit zur Geltung zu bringen, nach der zweiten vermögen sie in Gemeinschaft mit anderen in den Bildungsprocess eines Organismus überzugehen, wobei ein Theil der Zellen nach und nach die erste Eigenschaft mehr oder weniger einbüsst, ein anderer Theil aber als keimfähiges Material (Keimorgan) bei ihnen reservirt bleibt. Der letzte Fall ist der normale in der Bildungsgeschichte der Organismen einer Species. In den Doppel-Missgeburten dagegen offenbart sich diese Eigenschaft unter abnormen Verhältnissen.

4) Die beiden Abtheilungen von Doppel-Missgeburten,

welche bei Wirbelthieren unterschieden werden können, zeigen mit Rücksicht auf ihre Genesis folgende Unterschiede:

Bei Doppel-Missgeburten, welche aus einer Querspaltung hervorgehen, muss die Anlage für beide Embryonen in einer Spaltung der Bildungsdotterzellenmasse unmittelbar nach der Bildung der Umhüllungshaut und vor Anlegung der primitiven Grundlage des Wirbelthier Organismus eingetreten sein.

Die Entwickelung des Wirbelthier-Organismus beginnt also mit zwei ursprünglich gesonderten Anlagen. Die Vereinigung und das Verwachsen kommt dadurch zu Stande, dass die Beziehungen der Doppelanlagen zu der einheitlichen von nur einer Umhüllungshaut bedeckten Grundlage sich geltend machen.

Bei den durch Längsspaltung des Keims hervorgegangenen Doppel-Missgeburten kann die Ansicht zu Grunde gelegt werden, dass der normal entwickelte bilateral gebaute Wirbelthier-Organismus, so zu sagen, ein paariges Individuum darstelle, in welchem die linke und rechte Hälfte zweien Individuen angehören, welche sich mit Aufopferung der fehlenden Hälften zu dem bilateral construirten Wirbelthierkörper vereinigt haben. Dem entsprechend muss man sich vorstellen, dass bei normaler Entwickelung eines Wirbelthierkörpers eine Spaltung der Bildungsdottermasse unter der Umhüllungshaut in der Längsaxe gegeben sei, und dass beide Anlagen dann in Vereinigung die Entwickelung eines bilateral construirten Körperbaues herbeiführen. Die Entstehung der Doppel-Missgeburt wird hier dadurch bedingt, dass die auf die Vereinigung bezüglichen Bildungsvorgänge gestört und eine selbstständige Entwickelung und eine mehr oder weniger vollständige Trennung der für den bilateralen Bau normal berechneten Doppelanlage im weiteren Fortgange der Entwickelung zur Geltung kommt. Es ist aber selbstverständlich, dass sich unter solchen Umständen Verwachsungen der sich weiter entwickelnden Anlagen eines Doppel-Embryo's in geringerem oder grösserem Umfange einstellen werden, dass ferner in diesen Verwachsungen, so zu sagen, die Rückkehr in die normale Bahn sich offenbart, und dass endlich darin mehr oder weniger deutlich

die Beziehung zur bilateralen Construction des Wirbelthierkörpers, wie z. B. in den bezeichneten Figuren 1, 2, 3, ausgedrückt sein wird.

## Erklärung der Abbildungen.

### Taf. XVII.

- Fig. 1. Doppel-Embryo einer Gans vom dritten Tage der Bebrütung. Rückenfläche. Dotterhof unvollständig.
- Fig. 2. Derselbe Embryo von der gegen den Dotter gewendeten Bauchseite.
- Fig. 3. Schematischer Durchschnitt desselben Embryo. Gegend des Rumpfes.

#### Taf. XVIII.

- Fig. 4. Doppel-Embryo eines Hähnchens vom zweiten Tage der Bebrütung. — Rückensläche. — Dotterhof unvollständig.
- Fig. 5. Doppel-Embryo eines Hühnchens vom zweiten Tage der Bebrütung. — Rückenfläche. — Dotterhof unvollständig.
  - Fig. 6. Derselbe Embryo von der Bauchseite.
- Fig. 7. Schematischer Durchschnitt desselben Embryo's. Gegend des Rumpfes.

## Allgemeingültige Bezeichnung.

a Dotterhof. av Gefässhof. ap Fruchthof. ap' Uebergangszone des Embryonalfeldes des Fruchthofes in den Gefässhof. r Primitiv-Rinne. m Central-Nervensystem, Medullarplatten. m, Anlage des Gehirns. m., Anlage des Rückenmarkes. z Stratum intermedium. z, Kopfkappe, z,, Schwanzkappe desselben, in welcher sich durch eine verdickte Stelle die Anlage der Allantois (?) markirt. zv Die sich abschnürende Platte des Stratum intermedium, sogenannte Darmplatten. zv, Darmrinne. f Foves cardiaca. W. u Urplatten des Wirbelsystems. v Abtheilungen des Wirbelsystems. ch Chorda dorsualis. h Anlage des Hautsystems. i Die Umhüllungshaut. t Anlage des Cylinder-Epithels des Darmcanals, st Rückenfurche, ld Rückenplatten. ldo Leiste innerhalb der Rückenfurche, in welcher die vereinigten und mangelhaft ausgebildeten Rückenplatten beider Embryonen enthalten sind. ud Rückenfortsätze des Wirbelsystems. hd Rückenfortsätze des Hautsystems. hv Bauchfortsätze des Hautsystems. uv Bauchfortsätze des Wirbelsystems, welche beide als Visceral- oder Bauchplatten bezeichnet werden. E Die durch eine Querfalte bezeichnete Grenze, bis zu welcher die Abschnürung des Kopftheils der Visceralhöhle erfolgt ist. C B A Erstes, zweites, drittes Hirnbläschen. o Augenblase. k Obrlabyrinthgrübchen. c Herz. c, Bulbus aortae. c,, In das Herz einmündender Abschnitt des Dotter-Venenstammes. ar Aorta. pc Kopftheil des Embryo's und des Embryonalfeldes. pt Rumpftheil des Embryo. x Parabolisch ausgezogenes vorderes Ende des Fruchthofes. al Verdickte Stelle des Stratum intermedium. (Anlage der Allantois.) l Scheidegrenze der beiden vereinigten Fruchthöfe in den Figuren 5 und 6.

# Ueber das Muskelgeräusch.

Von Hrn. Helmholtz.

(Abgedruckt aus den Monatsberichten der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Mai 1864. S. 307.)

1. Das bekannte und oft bezweifelte Muskelgeräusch hört man sehr deutlich und unter Umständen, wo Reibung des Ohrs oder des Stethoskops an der den Muskel bedeckenden Haut ganz ausgeschlossen sind, wenn man sich an einem stillen Orte, am besten des Nachts, die Ohren mit Propfen aus Siegellack oder aus nassem Papier dicht verstopft, und dann Muskeln des Kopfes z. B. die Masseteren in kräftige Zusammenziehung bringt. So lange die Muskeln in gleichmässiger Spannung bleiben, hört man ein dumpfes, brausendes Geräusch, dessen Grundton durch vermehrte Spannung nicht wesentlich verändert wird, während das damit vermischte Brausen stärker und höher wird.

Nicht blos die Spannung der kräftigen Kaumuskeln, der Masseteres, Pterygoidei und Temporales, sondern auch die der viel schwächeren Gesichtsmuskeln, der Orbiculares oris und palpebrarum, des Platysma myoides, des Levator labii superioris alaeque nasi, der Zunge u. s. w. giebt hörbare Geräusche, die alle im Wesentlichen von demselben Charakter sind, nur lauter, deutlicher und reiner, wie die bekannten Geräusche, welche man hört, wenn man das Stethoskop auf die zusammengezogenen Muskeln des Armes setzt.

Die Höhe des Grundtons des musikalischen Theils dieser Geräusche zu bestimmen ist sehr schwer, weil er an der unteren Grenze der wahrnehmbaren Töne liegt. Hr. S. Haughton<sup>1</sup>) hat ihn kürzlich

<sup>1)</sup> Outlines of a new theory of muscular action, being a thesis read for the degree of Doctor in Medicine etc. London 1863.

durch mehrere Personen bestimmen lassen, er entsprach bald dem C von 32 Schwingungen, bald dem D von 36; 35 bis 36 war auch die höchste Zahl, welche Wollaston dafür gefunden hat. Ich finde dasselbe für meine Kaumuskeln, dagegen ist der Ton für die schwächeren Gesichtsmuskeln etwas tiefer.

2. Ich wiederholte diese Beobachtungen, aber so, dass ich die Zusammenziehung der Muskeln nicht durch meinen Willen, sondern durch einen Inductionsapparat mit schwingender Feder hervorbrachte, der bei passender Einstellung bis 130 Schwingungen der Feder, und eben so viel Oeffnungsschläge geben konnte. Der Inductionsapparat stand in einem durch zwei geschlossene Thüren getrennten Zimmer, so dass unmittelbar durchaus nichts von seinem Tone gehört werden konnte. So wie ich aber die Elektroden an meinen Masseter ansetzte, und ihn dadurch in kräftige Contraction brachte, hörte ich den Ton der Feder des Inductionsapparates. Wurde derselbe von einem Gehülfen durch andere Einstellung der Schraube verändert, so hörte ich die Veränderung.

Dass der Ton aus dem zusammengezogenen Muskel gehört wurde, und nicht durch eine directe Wirkung der elektrischen Ströme auf das Ohr, ging namentlich daraus hervor, dass der Ton erst dann hörbar wurde, wenn die Stromstärke genug gesteigert wurde, um eine Zusammenziehung des Muskels zu geben.

3. Ebenso gelang es, wenn auch weniger stark, den Ton mittels des Stethoskops zu hören aus den Armmuskeln eines jungen Mannes, welche durch die sie durchfliessenden Inductionsströme in Zusammenziehung gebracht waren. In diesem Falle wurde das Ohr und der Gehörnerv des Beobachters selbst gar nicht von den elektrischen Strömen getroffen. Man bätte aber daran denken können, dass der elektrische Strom den gespannten Muskel direct, wie einen gespannten Draht, in Erschütterung setzte. Um auch diese Möglichkeit auszuschliessen, liess ich endlich den Strom durch den Nervus medianus am Oberarm gehen, und schwächte seine Stärke so, dass er direct auf die Muskeln applicirt, diese nicht in Zusammenziehung brachte. So wie der Strom den Nerven kräftig genug traf, dass starke Contractionen der Vorderarmmuskeln entstanden, hörte ich aus diesen den Ton der stromunterbrechenden Feder deutlich heraustönen. Wenn ich dagegen die Electroden am Oberarm ganz wenig zur Seite schob, dass die Wirkung auf die Vorderarmmuskeln aufhörte, so verschwand auch

Daraus geht hervor, dass die periodische Bewegung, welche der Draht dem Nerven zuleitete in Form von elektrischen Stössen, vom lebenden Nerven mit unveränderter Periode zum Muskel geleitet wurde, und in diesem endlich wieder in eine mechanische Erschütterung, in Schallschwingungen, umgesetzt wurde. Die Zahl der Schwingungen

betrug hierbei 130 in der Secunde.

Diese Versuche scheinen mir erstens jeden Zweifel an der Existenz eines eigenthümlichen, von dem Zustande der Contraction abhängigen Muskelgeräusches und jede Erklärung desselben aus einer Reibung des Muskels an den umliegenden Theilen oder dieser an einander zu be-

e**i**tigen

Dass ein scheinbar gleichmässig zusammengezogener Muskel in der That in einem schnellen Wechsel entgegengesetzter Molecularanordnungen begriffen sei, war von Hrn. E. du Bois-Reymond schon aus der Erscheinung des sogenannten secundären Tetanus gefolgert worden. Die Geschwindigkeit dieses Wechsels ist einer der wesentlichsten Gründe, dass die elektrischen Wirkungen der Muskeln auf die Existenz sehr kleiner elektromotorischer Molekeln zurückgeführt werden müssen. Aber der Beweis eines solchen Wechsels beruhte hauptsächlich nur auf dem Umstande, dass der Muskelstrom eines tetanisiten Muskels, durch einen andern Nerven geleitet, dessen Muskel ebenfalls tetanisirt. Dazu würden etwa zehn Wechsel in der Secunde ausreichen. Wenn es nun auch schon äusserst wahrscheinlich erscheinen mochte, dass die Zahl der inneren Veränderungen eines durch eine Reihe von Inductionsschlägen tetanisirten Muskels der Zahl der elektrischen Schläge gleich käme, so glaube ich doch, dass ein directer Beweis davon, wie er durch den Ton des Muskels geliefert wird, unter diesen Verhältnissen von Wichtigkeit ist.

Ich bemerke, dass ich auch in meinen Untersuchungen über die Tonempfindungen genöthigt war, die Möglichkeit von etwa 130 getrennten Erregungen in der Secunde für den Gehörnerven anzunehmen.

Im Angenblicke hatte ich keine Apparate, um mit Sicherheit mehr als 130 Oeffnungsschläge in regelmässiger Periodicität zu geben, doch zweisie ich nicht, dass sich viel höhere Töne in den Muskeln werden erzeugen lassen. Als ich eine Stimmgabel von 120 Schwingungen den Strom unterbrechen liess, hörte ich im Muskel verhältnissmässig stark auch den Ton von 240 Schwingungen, die höhere Octave des Tones der Gabel, welcher durch die gleichzeitig wirkenden 120 Oeffnungsschläge und die etwas schwächeren 120 Schliessungsschläge hervorgerusen zu sein schien. Der Unterschied in der Stärke beider Arten von Schlägen war in diesem Falle weniger gross, weil die Unterbrechung des Stromes aus Quecksilber gesohah.

Andererseits habe ich durch Stimmgabeln, die zwischen den Schenkeln von Elektromagneten stehen, und welche mit dem Bogen gestrichen durch ihre Bewegung elektrische Ströme von der Form regelmässiger Sinuswellen in der Drahtumwickelung der Elektromagneten erzeugten, Froschschenkel in Tetanus gesetzt, und gefunden, dass selbst 600 ganze Schwingungen in der Secunde noch Tetanus geben; indessen war ich bisher noch nicht im Stande, Schallschwingungen der

Froschmuskeln wahrnehmbar zu machen.

Wagenschieber so.

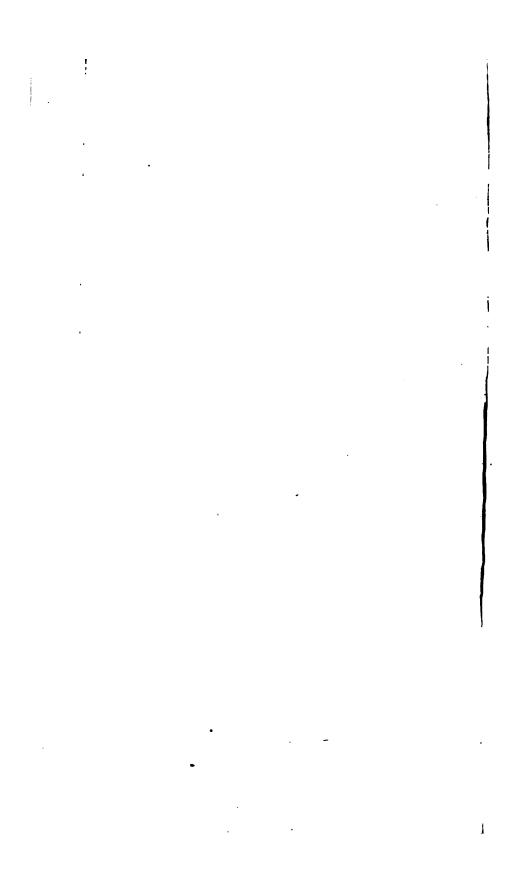

11 agenochieber



Taf. 111. A. В. 3

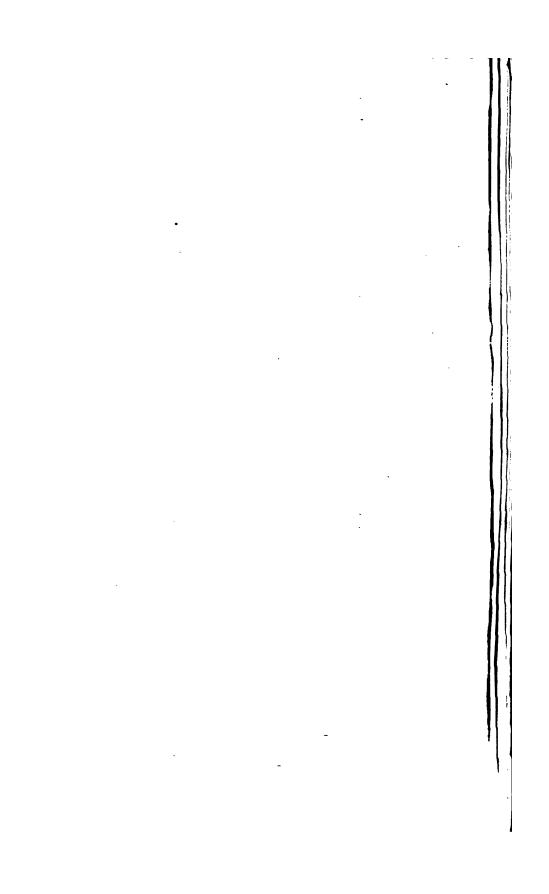

• . 

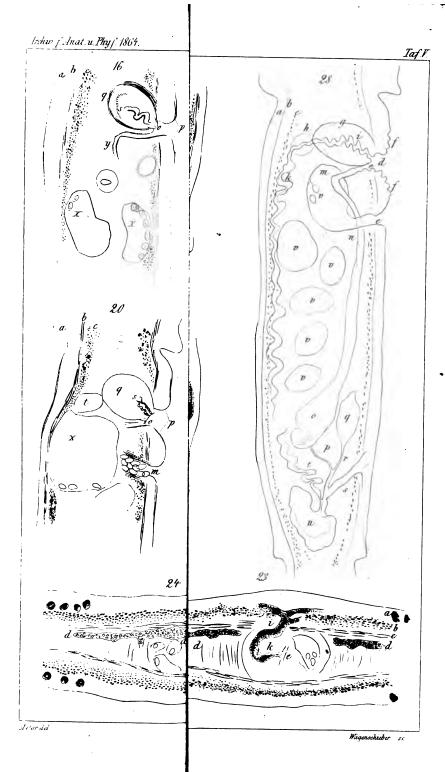

· . 

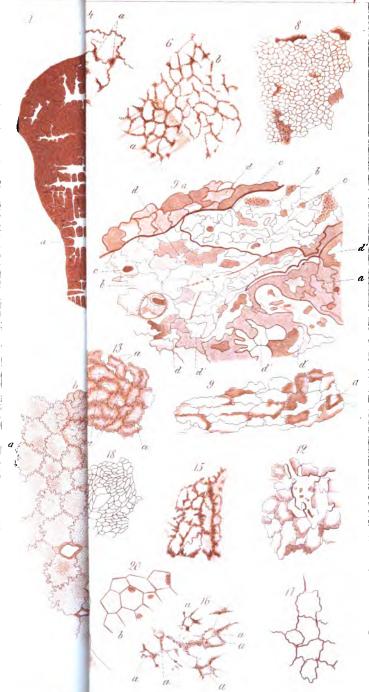

; ; ; .

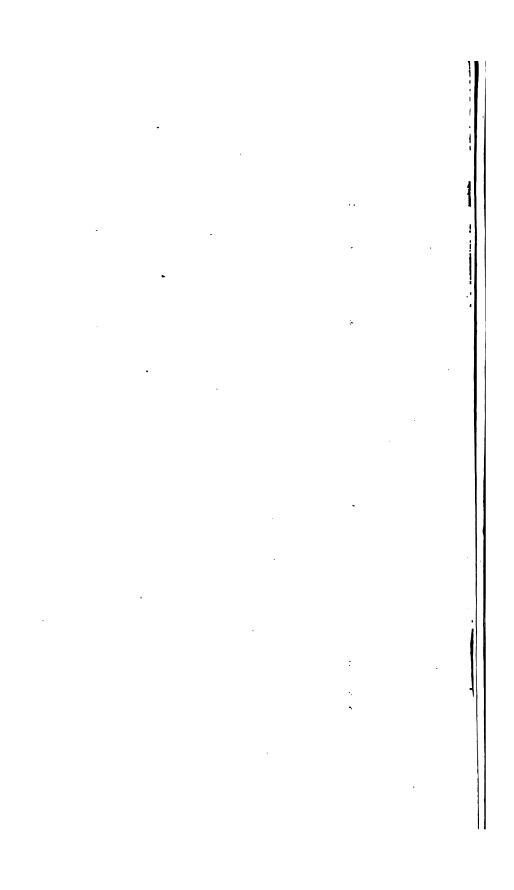



· 



, • • 

Zönitx

History

-: • •



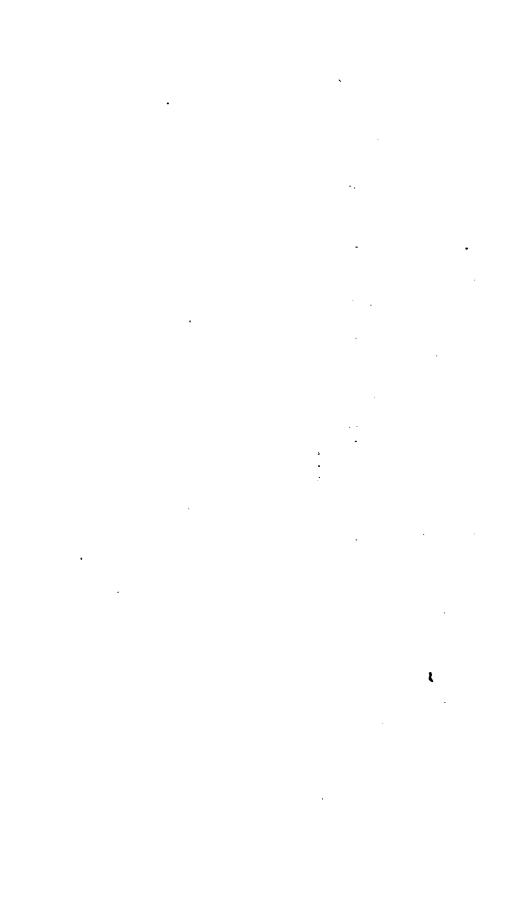



. -. .

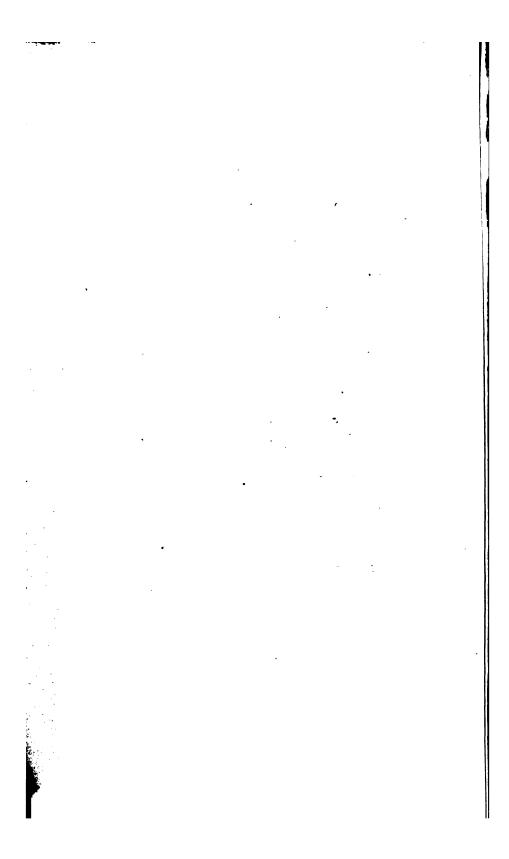





6 Wagmer del

• . 1 A

Перри

· · . . •



• . . . .

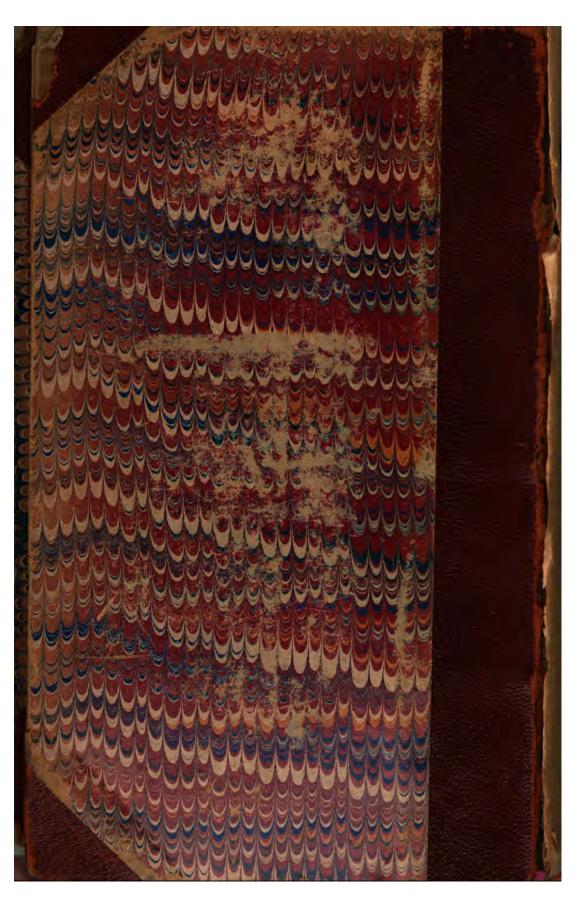